

363

Eugen Schwarz
Berlin - Schmargendorf
Friedrichshallerstr. 24





#### Sammlung

gemeinverständlicher

# wissenschaftlicher Vorträge

herausgegeben von

Rud. Nirchom und Fr. v. Holhendorff.

XX. Serie.

Seft 457-480.



Berlin SW., 1885.

Verlag von Carl Habel.

(C. G. Lüderite'sche Verlagsbuchhandlung.) 33. Wilhelm-Straße 33. Bunming

a series and a series and a series as

# wifferndafilliger-Backnige

· an animalist in

Broderstop in all our majority half

10 March 2007

men - Veli lad

All in

date; and attention of the control o

#### Inhalts = Verzeichnift der XX. Serie.

| Heft |                                                      | Seite     |
|------|------------------------------------------------------|-----------|
| 457. | Basmansborf, G., Die Trauer um die Todten bei        |           |
|      | den verschiedenen Bölkern                            | 1-44      |
| 458. | Pilgrim, E., Galilei                                 | 45-88     |
| 459. | Coet, W., Die Rialsfaga, ein Epos und das ger-       |           |
|      | manische Heidenthum in seinen Ausklängen im Norden   | 89 - 120  |
| 460. | Schumann, R., Marco Bolo, ein Beltreifender bes      |           |
|      | XIII. Jahrhunderts                                   | 121-152   |
| 461. | Begel, S., Die Stellung Friedrichs bes Großen gur    |           |
|      | humanität im Kriege                                  | 153—184   |
| 462. | Engelhorn, E., Die Pflege der Irren fonft und jest   | 185—216   |
| 463. | Röfch, B., Der Dichter horatius und feine Zeit       | 217-256   |
| 464. | Soffmann, F., Der Ginfluß der Ratur auf die Rultur-  |           |
|      | entwicklung der Menschen                             | 257 - 292 |
| 465. | Czekelius, Fr., Gin Bilb aus ber Beit ber Gegen-     |           |
|      | reformation in Siebenbürgen                          | 293—332   |
| 466. | Frensberg, Schlaf und Traum                          | 333—364   |
| 467. | Bichech, F., Giacomo Leopardi                        | 365 - 396 |
| 468. | v. Zittel, K. A., Das Wunderland am Yellowstone .    | 397—428   |
| 469. | Enffenhardt, Fr., Aus dem gefelligen Leben bes       |           |
|      | XVII. Jahrhunderts                                   | 429—468   |
| 470. | Gerland, E. Das Thermometer                          | 469—516   |
| 471. | Trede, Th, Das geiftliche Schauspiel in Süditalien . | 517—564   |
| 472. | hofmann, R. B., Das Blei bei ben Bolfern bes         |           |
|      | Alterthums                                           | 565—612   |
| 473. | Grünbaum, M., Mischsprachen und Sprachmischungen     | 613—660   |
| 474. | Nagel, A., Die Liebe der Blumen. Mit 10 holz-        |           |
|      | schnitten                                            | 661—696   |
| 475. | Treichler, J. J., Politische Wandlungen ber Stadt    |           |
|      | Bürich                                               | 697 - 732 |

|   | Seft  |                                                     | Sette   |
|---|-------|-----------------------------------------------------|---------|
| - | 476/7 | 7. Alsberg, M., Die Anfänge der Eisenkultur         | 733—804 |
|   |       | Dondorff, Kaiser Otto III                           |         |
|   |       | Dames, B., Die Glacialbildungen ber nordbeutschen   |         |
|   |       | Tiefebene                                           | 845-888 |
|   | 480.  | Sommer, Hugo, DiepositivePhilosophie August Comte's |         |

Ich bitte zu beachten, daß die Seiten der Hefte eine doppelte Paginirung haben, oben die Seitenzahl des einzelnen Heftes, unten — und zwar eingeklammert — die fortlaufende Seitenzahl des Jahrganges.

### Die Trauer um die Todten

bei den verschiedenen Bölkern.

witern.

Von

Dr. E. Wasmansdorff.

CE HO

Kerlin SW., 1885.

Berlag von Carl Habel.

(C. G. Buderiti'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Wilhelm - Strafe 33. Das Recht ber leberfetjung in frembe Sprachen wird vorbehalten.

Die Trauer um die Todten und ihre Aeußerungen, mit deren Darftellung fich die nachfolgenden Zeilen beschäftigen, find in erster Linie ein Ausfluß der Liebe, welche sich dem theuren Entschlafenen gegenüber noch einmal bethätigen und in Worten und Sandlungen dem Gefühl, welches die Bruft erfüllt, Ausdruck geben will. Neben der Liebe aber verlangt am Grabe auch der Glaube sein Recht. Von jeher ift unter allen Lebens= ereignissen neben der Geburt und Cheschliefung in die engfte Beziehung zur Religion der Tod gesetzt. Wie man durch reli= giose Weihung das neugeborene Rind in den Schutz ber Gottbeit zu stellen und dadurch vor Unglud zu bewahren, wie man für den Chebund die göttliche Gunft zu erwerben suchte, so ehrte man auch die Todten durch feierliche Beftattung, deren Art von den Vorstellungen über den Aufenthaltsort der Ber= ftorbenen abhängig ift, und glaubte durch gewisse, von den religiösen Unschauungen bestimmte Geremonien auf das fünftige Geschick derfelben einwirken gu fonnen. Religiofe Borftellungen aber haben auch auf die Trauer nicht unerheblichen Ginfluß ausgeübt, und dies ift der Punkt, welchen wir in unserer Dar= ftellung besonders zu berücksichtigen gedenken. Mit geringen Ausnahmen stimmen die Bolfer der Erde darin überein, daß ber Tod als ein Uebel zu betrachten und daher alle, die von ihm weggerafft werden, ju beklagen seien. Als den natürlichsten Ausdruck des Schmerzes gab die Natur dem Menschen die Thränen.

XX. 457. 1\* (3)

"Der Thränen Gabe, fie verföhnt ben grimmften Schmerz; fie fließen glücklich, wenn's im Innern heilend schmilzt".

Aber vielfach hat die Trauer um die Verstorbenen sich mit den Thränen nicht begnügt, sondern, um zu einem vollgenügenden Ausdruck zu kommen, noch zu andern Mitteln gegriffen.

Laut und maglos find meift die Schmerzausbrüche der Wilden, die, mogen sie von Trauer oder Freude lebhaft bewegt werden, um so zügelloser ihren Empfindungen sich hingeben, je mehr es ihnen an einem Salt und an Selbstbeherrschung ge= bricht. Freilich darf man auch nicht vergeffen, daß die ercentrischen, langdauernden, zuweilen zu bestimmten Zeiten wiederbolten Lamentationen nicht nur das bekümmerte Berg erleichtern, fondern zugleich die Berftorbenen ehren und die Geifter derlelben freundlich ftimmen follen. Denn bei aller Berschiedenheit der religiösen Unschauungen der Naturvölker ist doch der Glaube ihnen allen gemeinsam, daß die Geifter der Abgeschiedenen auf das Leben der Sinterbliebenen einzuwirken und ihnen Gutes ober, wenn fie vernachläffigt werden, Schlimmes zu bereiten im Stande find. Furcht vor der Rache der Berftorbenen beherrscht die Amerikaner, Reger und Gudseeinsulaner in gleicher Beise und läßt fie die größte Sorgfalt auf die jenen zu erweisenden Ehren verwenden; und zu diesen gehören die Todtenklagen1).

Den Negern, welche fast allgemein Krankheit und Tod als das Werk der Zauberer betrachten, giebt der Todesfall Anlaß zur Bezeugung des wildesten Schmerzes; aber in einer besonscher für sie charakteristischen Weise schlägt sehr schnell diese Stimmung in die entgegengesetzte, in die der größten Ausgelassenheit um, so daß "ihre Leichenfeierlichkeiten meist große Lustbarkeiten für sie sind und sie diese oft auf ganz ähnliche Art und mit derselben Miene bezehen, wie ihre Freudenfeste").

— "Sobald ein Mitglied der Familie, besonders ein Ehemann

geftorben ift, fo treten die Beiber vor die Thur ber Gutte, erheben ein entsetzliches Geschrei, zerraufen sich das haar und zerfetzen fich das Geficht. Oft laufen die trauernden Weiber wie wuthend durch die Dörfer, wobei sie meistens mit weißer Karbe bestrichen find. Bei dem erften Ertonen des Rlage= geschreiß erheben alle übrigen Beiber, die daffelbe hören, ein ähnliches Wehklagen, ohne daß fie noch wiffen, wer der Berstorbene und welche die Trauernden find. Wenn man dieses erfährt, fo eilen die Freunde und Bekannten des Berftorbenen in das Sterbehaus und wehklagen 24 Stunden lang, ohne etwas zu sich zu nehmen. Bei dem Tode von Königen wird das Wehklagen 3 Tage lang fortgesetzt. Man wiederholt die= felben Geschreis, dieselben Zerraufungen und Berfetjungen bei der Beerdigung der Verftorbenen. Gleich nach derselben aber fehren die Trauernden in das Sterbehaus gurud, wo fie Tage lang fressen, saufen und tangen, als wenn fie bei einer hochzeit= und nicht bei einer Todtenfeier gegenwärtig wären"3).

Dr. Güßfeld, der Leiter der 1873 nach der Loangoküste gesandten Expedition, beschreibt als Augenzeuge "die erschütterns den Scenen, welche sich unmittelbar nach dem Tode des Mamsboma von Senga, des Dolmetschers und ersten Negers jener Expedition, zutrugen. "Das ganze Dorf war in Aufruhr, um die hütte herum, in welcher der Leichnam lag, tanzten Männer wie Weiber, jeder für sich, mit wilden Klagetönen und ergreisens den Gestikulationen. Manche krochen auf händen und küßen im Staube umher und wälzten sich auf dem Erdboden. In der hütte, aus der einige Seitenwände herausgenommen waren, war das Gedränge und Wehklagen noch stärker; auf allen Gessichtern lag Trauer, Bestürzung und Furcht vor der im hinterzgrunde lauernden Anklage der Zauberei"4).

In Amerika finden fich einige Stämme, welche bas Beh-

flagen um die Gestorbenen auf die Frauen beschränken, wie auch den Germanen nach Tacitus<sup>5</sup>) "um Todte zu trauern für die Weiber, für die Männer aber ihrer zu gedenken als ansständig galt". Bei den Cheppewyans geziemt sich das Weinen zur Trauer nur für die Weiber; 6) die Natchez halten es für unmännlich bei dem Tode ihrer Frauen und Kinder Thränen zu verzießen und in das Heulen der Weiber einzustimmen<sup>7</sup>), und bei den Drinokesen sitzen, während die Weiber jammern und in Klageliedern das Lob des Todten singen, die Männer still und niedergeschlagen und unterbrechen ihr Schweizen blos bisweilen durch Seuszer<sup>8</sup>). — Im Allgemeinen aber betheiligen sich auch die Männer, wenn schon in geringerem Grade als die Frauen, an den Todtenklagen, die nicht selten zu den graussamsten Peinigungen und Verstümmelungen gesteigert werden.

Die Estimo und die ihnen zunächst wohnenden Koluschen schlagen sich selbst Wunden; mehrere Indianerstämme Nordsamerikas, wie die Mandan, die Schwarzsüße, die Bergs und Biberindianer, und manche Stämme am Missouri hacken sich ein Fingerglied ab<sup>9</sup>); in Südamerika begegnen wir dieser Sitte, welche auch die Hottentotten kennen<sup>10</sup>), bei den Naro und Charrua, die sich außerdem noch große Nohrsplitter durch das Fleisch stoßen<sup>11</sup>). Die Tehueltschen, der südlichste Stamm der Patagonier, stechen sich bei der Beileidsbezeugung mit scharfen Dornen in Arme und Beine, sodaß sie bluten<sup>12</sup>), und die Calisornier verwunden sich bei dem Tode von Anverwandten oder Bekannten den Kopf mit scharfen Steinen<sup>13</sup>).

Während die Auftralier in der Trauer sich die Nasenspitze raten und schneiden, um durch den Reiz Thränen zu erregen<sup>14</sup>), gefallen sich in Selbstpeinigungen aller Art besonders die Völker der Südsee. — Auf Rotuma zersleischt man sich Stirn und Bange mit einem Haisichzahne sticht sich mit Speeren und die

Beiber schneiden fich den kleinen Finger ab15). Das lettere thun beide Geschlechter auf den Tongainseln, wo bei dem Tode eines häuptlings gang entsetzliche Qualereien stattfinden. Die leidtragenden Beiber, deren Augen vom unaufhörlichen Beinen geschwollen und deren Wangen durch die zahlreichen Schläge. die fie fich selbst versetzten, aufgelaufen find, schlagen fich die Bruft braun und blau. "Beim Tode des Königs Finau wollten die Säuptlinge und Metabulen hinter keinem der Gelbft= veiniger zurückleiben. Wie verrückt sprangen fie in den von den Zuschauern gebildeten Kreis, brachen in die kläglichsten Ausrufungen aus und zerfetten fich mit scharfen Steinen, Meffern oder Muscheln den Körper oder zerschlugen sich den Ropf dergeftalt, daß das Blut in Strömen floß. Ginige verfesten fich mit den Streitkolben folche Schläge auf den Sinterschädel, daß fie eine Zeit lang irrfinnig waren und gang verwirrt sprachen16). Auch auf den Marianen artet, wenn ein Vornehmer geftorben ift, der Schmerz in wahre Berserkermuth aus; man zerschlägt, zerreißt, vernichtet alles und zündet wohl gar das eigne Haus an17).

Auf den Hawaiischen (Sandwich=) Inseln kommt es vor, daß sich die Trauernden 2 Vorderzähne mit einem Steine selbst ausschlagen oder durch andere ausschlagen lassen, was früher beim Tode des Königs "alle treuen Unterthanen" desselben thaten18). — Von den einen Zweig der indogermanischen Völkersfamilie bildenden Schthen berichtet Herodot19), daß sie, wenn der König gestorben war, sich ein Stückhen vom Ohr abschnitten, in die Arme Schnitte machten, Stirn und Nase zerkratzen und sich durch die linke Hand einen Pfeil stießen. —

Diese "Martersymbolik", welche in ihrer vollen Ausbildung der wilden Stufe angehört, ragt auch noch in das Leben höher entwickelter Bölker hinein. Berwundungen und Rihungen zum Zeichen der Trauer kommen, wie im Verlauf dieser Darstellung sich zeigen wird, auch bei den Semiten vor, und als letzter Ausläuser dieser barbarischen Sitte erscheint das Zersleischen der Bangen und der Brust, was im Alterthum weit verbreitet "unster den Frauen in Mittel= und Unteritalien sowie auf Corsica bei dem Tode und den Bestattungen von Blutsverwandten" noch zu Ansang dieses Sahrhunderts in Gebrauch war<sup>20</sup>).

Wenn Buttke der Meinung ist, daß "durch die äußere, freiwillig übernommene Dual der Seelenschmerz gewissermaßen abgekauft oder ersetzt" werden soll, da "man sich leichter beruhige, wenn sich der natürliche geistige Schmerz in den selbstzgeschaffenen Leiden concentrirt, und wenn der Mensch in diesen äußern Dualen sich und andern einen sichtbaren Beweiß giebt, wie groß sein Schmerz um den Verstorbenen sei"), so dürste diese Erklärung nicht überall zutressen. Da das Gemeinsame aller dieser Gebräuche das Vergießen von Blut ist, so scheint die Vorstellung, nach welcher das Blut der Sitz der Seele ist, mit im Spiele zu sein, wie auch schon Varro auf den religiösen Grund dieser Sitte hinweist, wenn er sagt, daß die Frauen bei der Trauer und dem Leichenbegängniß deswegen sich zu zerssselichen pslegten, ut sanguine ostenso inferis satissaciant²²).

Die Betrachtung der Traueräußerungen der Kulturvölfer beginnen wir mit den Chinesen. — Ueberaus langwierig, peinslich und bis ins Kleinste vorgeschrieben sind die Bestimmungen über die Trauergebräuche entsprechend der durch das Gesetz auf die ganze Lebensführung des Volkes wie der einzelnen außzgeübten Bevormundung<sup>23</sup>); ihren Grund aber haben sie in dem religiösen Charakter, welchen das Familienleben der Chinesen trägt, und im Ahnencultus.

"Die Familie, als die Einigung von Mann und Weib, ist das Abbild des göttlichen Lebens, das in der fortgesetzten Gini= gung von Urkraft und Urstoff verläuft, eine menschliche Wiedersholung der allgemeinsten kosmischen Erscheinung des Göttlichen, wie sie in himmel und Erde dargestellt ist." "Was der himsmel für die Welt ist, das ist der Vater für seine Kinder; er ist im eigentlichsten Sinne der Bertreter desselben den Kindern gegenüber. Daher ist die Liebe der Kinder gegen die Eltern die höchste und heiligste Pflicht und die Pietät erstreckt sich über das Grab hinaus<sup>24</sup>). "Die Trauer", sagt der die äußern Sitten und Verhaltungsregeln enthaltende Lity, "dauert 3 Jahre, aber ein tugendhafter Sohn bewahrt sein Lebelang den Eltern ein liebendes Andenken und betrauert sie immersort"<sup>25</sup>).

Dazu kommt als zweites Moment der Ahnencultus, der uralten Ursprungs noch heute fast die einzige lebendige Aeufie= rung der dinesischen Gottesverehrung ausmacht. Wie in andern Naturreligionen, der Sonne und dem Monde, der erfte Cultus geweiht murde, so verehrten die Chinesen himmel und Erde, als die umfaffendsten Allgemeinheiten der Erscheinungswelt. "Die Bergottlichung diefer umfaffenden Machte fchlog aber keineswegs aus, daß nicht auch besondere Erscheinungen am Simmel und auf Erden, wie Sonne und Sterne, Berge und Bäume als untergeordnete göttliche Wesen verehrt werden konn= ten; besonders aber murden diesen untergeordneten Beiftern auch die Seelen verstorbener Menschen zugezählt, welche als Schutzgeifter der Familien, der Saufer, Gemeinden, Städte, auch besonderer Thatigkeiten, wie des Ackerbaues verehrt murden; daher schreibt sich der Ahnencultus, der ursprünglich als eigentlicher Cultus göttlicher Befen im vollen Ginne gemeint mar."26) An ihm aber fowie an der Berehrung des Simmels hielt das Bolf um fo gaber feft, je weniger es fur fein religiofes Leben Befriedigung fand und finden konnte in dem herrschenden philosophischen Sufteme, welches als den Urgrund alles Seins das (9)

Urwesen oder Urwirkliche (Tai-ky) kennt, in welchem der Philossoph Tschuhi die superordinirte Einheit von Yang und Ve, Kraft und Stoff, Bewegung und Ruhe sah<sup>27</sup>). "So ist denn die Trauer um die verstorbenen Eltern und die Gedächtnißseier für dieselbe unter der Form des Ahnencultus ein förmlicher gottesdienstlicher Akt und die Ahnenhalle in jedem größern Hause vertritt ganz die Stelle der Hauskapellen"<sup>28</sup>). —

Die eigentliche Trauer beschreibt Andreä folgendermaßen: "Die in grader Linie von dem Entschlafenen Abstammensden sind in weiße weite Gewänder gehüllt und mit gleichsarbigen Binden um die Häupter versehen, sitzen weinend um den Leichsnam, und die Frauen unterhalten ein Trauergeheul... Man miethet auch Personen, welche die Trauer recht sichtbar darsstellen, zu dem Ende sich weiß kleiden und den Todten laut beweinen und sorgt dafür, daß Priester mit Cymbeln und andern Instrumenten vor dem Trauerhause Musik machen"29).

G. Spieß erzählt3°), daß man in Tientsin durch Klage= lieder die Seele Sterbender zu veranlassen sucht noch länger in ihrem Körper zu verweilen.

Dieser Brauch gewinnt an Interesse, da wir die gleiche Borstellung auch bei den Römern sinden. Dem Properz erscheint im Traum die verstorbenen Cynthia und sagt ihm unter anderm:

at mihi non oculos quisquam inclamavit euntes: unum impetrassem te revocante diem.

Und Dvid flagt aus der Berbannung im Hinblick auf die Sterbeftunde:

nec dominae lacrimis in nostra cadentibus ora accedent animae tempora parva meae?

Mit dieser ihrer Ueberzeugung von der Macht der am Sterbelager erhobenen Wehklage find diese beiden Dichter der

Bolksmeinung entschieden näher gekommen, als der ältere Plinius, nach dessen Ansicht die Furcht vor der Bestattung Scheintodter der Grund ist, weshalb am Sterbebette die Todten von Zeit zu Zeit bejammert werden<sup>3</sup>). — In gewisser Berwandtschaft mit dem eben Besprochenen steht auch der auf den Hawaiischen (Sandwich-) Inseln herrschende Gebrauch, "daß, sobald ein Mann erkrankt ist, seine Beiber und weibliche Berwandte sich um sein Lager versammeln, laut über seinen Zustand jammern, sich die Haare außrausen und daß Gesicht zersleischen, in der Hossinung ihm dadurch Erleichterung und oft sogar Heilung zu verschaffen"32).

Bon den alten Aegyptern berichten Herodot und Diodor<sup>3</sup>, daß, wenn ein Todesfall eingetreten war, die weiblichen Ansgehörigen den Kopf oder auch das Antlit mit Roth bestrichen, unter Zurücklassung des Todten in seiner Bohnung mit offener Brust in den Straßen der Stadt umher eilten, sich hestigschlugen, die Haare zerrauften und ein lautes Jammern erhoben, während die Männer gleichfalls die Brust entblößten und sich schlugen. — Hiermit vergleiche man die Schilderungen der jetzigen Traueräußerungen am Nil, wie sie z. B. Döbel und Brugsch<sup>3</sup>) entwersen, und man wird sehen, daß weder die Jahrhunderte noch die Einführung des Islam eine Veränderung hervorgebracht haben.

Letzterer beschreibt das "traurige Schauspiel einer Todtensklage", das er von einem Nilbote aus beobachtete, mit solgenden Worten: "Schon von Ferne hören die Reisenden das gellende, durchdringende Geschrei der Weiber des Dorses, welche über ein eben gestorbenes Mitglied desselben die Todtenklage auf dem Wege am Ufer anstellen. Die einen stürzen sich in uns bändigem Schmerze zur Erde, wersen den Staub in die Luft und bedecken den Kopf und das Gesicht mit seuchtem Nils

schlamm. Die andern tauchen die Hände in ein thönernes Gefäß mit Indigoflüssseit, schlagen sie dann mit nicht geringer Heftigkeit gegen die Backen oft so lange, daß das Blut anfängt zu rinnen. Dann sassen sie sich wie zum Ringeltanz bei den Händen und springen wie wahnsinnig auf und nieder." Dem Leichenzuge folgt tanzend und heulend die Wittwe und ruft hier wie in Arabien<sup>35</sup>) dem dahingeschiedenen Gatten oder Sohne die uns seltsam klingenden Worte nach: "o du Kameel meines Hauses", um unter dem Bilde dieses dem Orient nüglichsten Thieres die Sorge des Mannes für das Haus auszudrücken<sup>36</sup>).

Wie leichte Erregbarkeit des Gemüthes, Zugänglichkeit für äußere Eindrücke und Leidenschaftlichkeit einen Grundzug in dem Charafter der semitischen Bölker bilden, so waren auch ihre Trauerceremonien von demselben Geiste wilder Leidenschaft getragen. Wenn von der Sommergluth das Naturleben erftarb, wurde im Morgenlande und besonders in Byblus der Tod des Adonis, des jugendlichen Buhlen der Baaltis (Benus), deren tiefen Schmerz das erfte Lied Bions ergreifend ausmalt, mit großem Domp gefeiert. Rlagend und weinend fagen die Weiber im Seiligthume, trauernd um den Tod des Adonis weilten fie an den Wegen. Sie schnitten sich das haar ab, zerriffen die Brufte und riefen: Ailanu, Ailanu! (webe und) und Priefter mit zerriffenen Gewändern und geschorenen Barten trugen das gewaschene und gefalbte Holzbild des Gottes umber37). Das Geremoniell dieser gottesdienstlichen Trauerfeier entsprach sicher= lich den bei Tod und Begräbniß herrschenden Gebräuchen der Phonicier.

In der prachtvollen, und poetischen Schilderung von dem Fall der einst so reichen und stolzen Stadt Tyrus bei dem Propheten Hesefiel38) heißt es: "Und es steigen aus ihren Schiffen alle die das Ruder führen, die Seeleute, alle Schiffer

des Meeres; ans Land treten sie und schreien laut über Dich und klagen bitterlich und wersen Staub auf ihre Häupter und wälzen sich in Asche. Sie scheren sich deinetwegen kahl und gürten Sacktuch um und weinen über Dich mit betrübter Seele und bitterer Trauer. Sie heben in ihrem Jammer ein Klageslied über dich an und klagen über dich: wer ist wie Tyrus, wie die Zerstörte inmitten des Meeres?" Ueber den Untergang Ninives, welchen Nahum in prophetischer Begeisterung als gegenwärtig schaut und beschreibt, "seuszen die Mägde wie Tausben und schlagen an die Brust"3°) und in Moab ist zu der Zeit, wo das gedrohte göttliche Strafgericht sich an diesem Bolke vollzieht, "segliches Haupt Glatze und jeglicher Bart gesschoren; auf allen Händen Nitzungen und an den Hüften Sackstuch; auf allen Händern Moabs und in seinen Straßen lauter Klage4°).

Bei den Arabern, für die wir in den Todtenklagen der von Rückert übersetzten Hamâsa einheimische Zeugnisse besitzen, streuzten sich, wenn ein Todessall eingetreten war, die Anverwandten unter Weinen<sup>4</sup>) Staub ins Antlitz und zersleischten sich die Brust und die Wangen<sup>4</sup>). Unverschleiert erschienen die Frauen und wehklagten um den Gestorbenen<sup>4</sup>3). In der Klage deren seierliche Formel war: "sei nicht ferne"<sup>44</sup>), antwortete eine Klagende der andern, so daß dadurch die Klagen unterbrochen wurden. Es klagten mehrere Weiber zusammen und die hauptzleidende Frau ward von den andern unterstützt. Sie standen bei dem Todten, schlugen sich das Gesicht und zerrissen das Busengewand während der Klage, zu welcher vor dem Islam auch Klagefrauen gedungen wurden<sup>45</sup>).

Alle in obigen Schilderungen der Propheten erwähnten Trauergebräuche kehren bei dem jüdischen Volke wieder; doch darf man in ihnen deswegen nicht blos Uebertragungen eigener Sitten auf fremde Völker finden. Es ist ja natürlich, daß das allgemeine menschliche Gefühl des Schmerzes um den Verlust geliebter Personen wie überall in ähnlicher, so besonders bei den Völkern in gleicher und übereinstimmender Weise sich äußert, welche durch ihre Abstammung zusammengehören und in vielsfacher Verührung mit einander geblieben sind. Und so grundsätzlich verschieden der Hebräer Gotteserkenntniß und bildlose Verehrung Jahves von dem üppigen und wollüstigen Naturbienst der heidnischen Semiten ist, "ihre Erkenntniß über Zustand und Leben in einer andern Welt geht weder an Maß noch an Reinheit über die hinaus, welche wir bei den sogenannten Heiden sinden "46).

Gine freudeleere und troftlose Eriftenz führen die Todten, die Rephaim d. i. die fraftlosen Schatten in dem alle auf= nehmenden Scheol47); bewußt= und empfindungsloß feten fie ihr Dasein fort, aber das Leben ift entschwunden. Niemand preist im Lande der Kinsterniß Gott und gedenket seiner48). "Es ift für den Baum Hoffnung", ruft wehmuthig Siob49), "wird er abgehauen, fo grunet er wieder und feine Spröglinge nehmen nicht ab. Altert in der Erde seine Burgel und ftirbt im Boden sein Stamm, vom Dufte des Waffers sproffet er auf und treibet Aefte wie neugepflanzet; aber ftirbt der Menich, so liegt er da, verscheidet der Mensch, wo ist er?" Darum gilt die Todtenklage zum Theil den Todten selbst und ihrem beklagenswerthen Loofe. "Ueber einen Todten klage, denn das Licht ist ihm entschwunden." Der gewöhnliche Klageruf scheint nach mehreren Stellen: "o weh, mein Bruder"50), gewesen zu sein, womit Kamphausen das noch bei den heutigen Aegyptern übliche: "ach, schade um ihn" vergleicht<sup>51</sup>). Andere sehen hierin und in den dem Glias wie Glisa nachgerufenen Borten: "Mein Bater, mein Bater, Wagen Ifraels und feine Reiter" die Bruchftücke größerer Trauerlieder<sup>52</sup>). Doch sei dem, wie es wolle, gewiß ist, daß die hebräische Lyrik, obgleich ihrer Hauptbestim= mung nach dem Heiligen geweiht, auch das übrige Leben zu verschönern nicht verschmähte und daß, wie die stammverwandten Araber die Todten durch ein Trauergedicht zu beweinen und zu preisen pflegten<sup>53</sup>), so gleichfalls hier berühmte Männer nach ihrem Tode im Liede geseiert wurden. Bom Propheten Seremias ist es überliesert, daß er Klagelieder auf den König Josias dichtete<sup>54</sup>) und von David besitzen wir außer der kürzeren Klage um Abner, "der gesallen ist, wie man vor tücksichen Buben fällt"<sup>55</sup>) das rührende Trauerlied auf den Tod Sauls und Jonathans<sup>56</sup>).

Athmen diese Lieder des königlichen Sangers den tiefen Schmerz des Lebenden um die Todten, so liegt andererseits dem ganzen Leichengepränge nicht minder als dem lauten Rlage= geschrei, mit welchem bald nach dem Tode die Angehörigen, herbeigeeilten Freunde und besonders die Frauen das Sterbehaus erfüllten 57), die Absicht zu Grunde, dem Todten möglichst viel Ehre anzuthun, wozu sich bei manchen die Eitelkeit und Scheu, hinter andern nicht zurückzubleiben, gesellen mochte; fo fordert in naiver Offenheit Jesus Girach auf zu trauern "der üblen Nachrede wegen"58). Daß der Rlagegesang mufikalische Begleitung hatte, fteht für die neuteftamentliche Beit fest durch das Zeugniß des Matthäus, der Flötenblaser erwähnt; für die ältere Zeit fann es gefolgert werden aus den Worten des Beremias: "Mein Berg ertont über Moab gleich Floten und mein herz ertont über die Leute von Kir-heres gleich Floten" 59). Alt ist die Sitte Klageweiber zu dingen 60). Das Ber= legende und Anftogige, das unftreitig für unfer Gefühl hierin liegt, mildert fich, wenn wir bedenken, daß neben dem durch gemiethete Personen erhobenen Jammer auch das Rlagen der Anverwandten ertönt, und der Brauch verliert seinen unverständ= lichen Charakter, wenn wir uns erinnern, daß die Thränen viel= fach als eine Ehre gelten, die man dem Todten schulde, und daß diese um so größer ist, je mehr derselben fließen.

Ueber die Ausbreitung dieser Sitte fei folgendes bemerkt. Vereinzelt finden sich Alageweiber bei wilden Völkerschaften. wie bei den Natchez am unteren Mississippi und in Nordcarolina61). Bei den Turkmanen oder Türkmen62), wilden und nomadifirenden Buftenftammen im turanischen Tieflande, ftim= men im Belt des Verstorbenen ein Sahr lang ohne Ausnahme in der Stunde, in welcher der Betrauerte den Geift aufaab, Klageweiber die üblichen Klagelieder an, an denen auch die anwesenden Kamilienglieder theilnehmen muffen. Lettere feten dabei ihre Tagesbeschäftigung fort. Sogar in der nächsten Um= gebung des Zeltes pflegen die Weiber mit einzuftimmen und auf flägliche Weise zu schreien und zu weinen, ohne sich jedoch badurch in ihren Arbeiten ftoren zu laffen. - Im Alterthum treffen wir bei den Egyptern, Semiten, Griechen, Romern, für die sie sich wenigstens bis zu den punischen Kriegen nachweisen laffen, und bei den Etrustern für Geld gemiethete Klageweiber63). Sett besteht diese Einrichtung trot Muhammeds Berbot64) außer in Medina65) im gangen muhammedanischen Drient66). Unter den driftlichen Völkern hat fie fich nur in wenigen Gegenden erhalten; abgesehen davon, daß im Morgenlande dem Beispiel der Allahverehrer öfters auch die Chriften folgen, pflegt in Abpsfinien den bald nach dem Tode zum Grabe unternommenen feierlichen Bug ein Saufe gemietheter Beiber unter fürchterlichem Geheul zu schließen67), und während man in ber ariechisch-katholischen Rirche sich ehemals besonders in den von der Hauptstadt entfernt liegenden Provinzen gedungener Rlageweiber bediente68), werden auf den griechischen Inseln und

durch ganz Hellas, sowie auf Sardinien, wo sie sogar den alten Namen presiche und piagnoni bewahrt haben, auf Corssica, Frland und bei den Wlachen<sup>69</sup>) noch jetz Frauen gemiethet, um den Klagegesang bei der Leiche anzustimmen; in Theilen der Schweiz ist die Leidfrau bei den 2 üblichen Nachtwachen Vorbeterin von je 9 abzusprechenden Rosenfränzen, die zusammen einen sogenannten Psalter ausmachen. Den Tag über verwandelt sie sich in das altsüdische Klageweib, durchgeht in einer besonderen auf Kosten des Sterbehauses ihr gemachten Trauertracht den Ort und ruft das Ableben und die Begräbnißstunde des Betreffenden mit sader Stimme in Gassen und Häusern aus?

Nach dieser Abschweisung zu den Hebräern zurücksehrend heben wir von den Traueräußerungen noch hervor: das Zerzeißen des Kleides, das zum ständigen Zeichen der Trauer um Blutsverwandte wurde, das Bestreuen des Hauptes mit Asche oder Staub, das Schlagen auf Brust, Haupt und Hüsten und das Zerrausen des Hauptes mit Asche man sich an die Erde legte und in Asche wälzte<sup>72</sup>). Sogar bis zu Selbstverletzungen schritt der Fanatismus des Schmerzes sort; man machte sich Schnitte am Leibe und ritzte sich wund, eine Sitte, die so sest wurdet wurzelte, das das dagegen erslassen Verbot<sup>73</sup>) sie nicht unterdrücken konnte, wie neben and deren Stellen des alten Testamentes die Neueinschärfung desselben von Seiten des Deuteronomisers beweist<sup>74</sup>).

In Bezug auf das auch im übrigen Alterthum und noch heut im Drient übliche Zerreißen des Gewandes die Notiz, daß es geschieht, indem man mit einem Messer einen Schnitt in's Oberkleid macht und es dann handbreit aufreißt; man beobsachtet dabei den Unterschied, daß der Riß beim Tode der Gattin, Kinder und Geschwister auf der rechten, beim Ableben der Eltern XX. 457.

aber auf der linken Seite und am Ober= wie Unterkleid ge= macht wird 75).

Wie dem Griechen die Todtenklage eine dem Verstorbenen zukommende Ehre (yégas Javóvrwv)<sup>76</sup>) ist, so will auch der Römer nicht unbeweint in das Reich der Schatten hinabsteigen. Ovid schreibt klagend der Gattin aus Tomi, daß niemand an seinem Sterbebette weinen und er unbeklagt im fremden Lande ruhen werde<sup>77</sup>); bei demselben Dichter wird Alcyone, die Gattin des beim Schiffbruch ertrunkenen Ceyr, durch eine Traumgestalt aufgefordert den Gemahl nicht, ohne ihn zu beweinen, in den nichtigen Tartarus zu senden<sup>78</sup>) und Tibull wünscht der Nemesis, die reicheren Liebhabern den Borzug gab, daß, wenn der Tod ihr nahe, niemand sie beklagen möge<sup>79</sup>).

Daher wurde ebenso in Rom von den um das Sterbebett versammelten Verwandten die Wehklage (conclamatio) erhoben, wie sie auch in Griechenland schon in der ältesten Zeit geregelt war<sup>80</sup>). Am Lager des gefallenen Hector stimmten Sänger Trauerlieder an, welche durch die Wehrusstlagen der Andromache, Hecuba und Helena unterbrochen wurden <sup>81</sup>). Während der Tage der Ausstellung der Leiche wurden sie stets erneuert. Daß man auch in späterer Zeit einen gesangeskundigen Mann zur Leitung der Trauergesänge, für die, wie schon bemerkt, häusig Klagesrauen gemiethet wurden, hinzuzuziehen pslegte, ersehen wir aus Lucians Schrift "über die Trauer"<sup>82</sup>). In Sparta mußten bei dem Tode eines Königs außer den Spartiaten eine bestimmte Anzahl Periösen sich an den Trauerseierlichseiten bestheiligen und zusammen mit den Heloten und Frauen unermeßsliches Geschrei erheben<sup>83</sup>).

Bu den Klagen gesellten sich lebhafte Geberden. Im Neber= maß des Schmerzes um Patroclus liegt Achill das Haupt mit Staub bedeckt und das Haupthaar von den lieben Händen zer= rauft lang hingestreckt im Staube84); Brifeis wirft fich, mabrend fie den Busen, die garte Bange und das schöne Antlit gerfleischt, mit lautem Geschrei auf die Leiche des Getodteten85): ber greise Priamus wälzt fich aus Trauer um hector, beffen Tod ihm ichmerglicher ift als der Berluft der anderen Göhne, jämmerlich flagend auf dem Düngerhaufen 86), und bei der Leichenfeier des Pallas feben wir, wie der vom Alter gebeugte Acotes, Bruft und Geficht von den Rageln entstellt, von den Freunden, die ihn im Buge führen, fich losreißt und von dem Schmerz über den Tod des Kampfgenoffen und Gefährten übermannt sich an den Boden wirft87). — Auch die zunehmende Gefittung der späteren Zeit hat die wilden und rohen Ausbruche des Schmerzes eben fo wenig unterdrücken können, als es die von Seiten der Gefetgeber gegen dies Unmefen gerichteten Verordnungen vermochten. Um rudfichtelosesten ging Charondas vor, der das Trauern überhaupt untersagte88); Solon verbot das übertriebene Geprange der Trauerceremonien, namentlich die ausschweifenden Schmerzgeberden der Beiber89). Von hier wurden dann diese Anordnungen in das 3wölftefolgegeset übernommen, woselbst es heißt: mulieres genas ne radunto neve lessum funeris ergo habento 90).

Aber mögen diese gesetzlichen Bestimmungen auch augensblicklich die zu großen Mißbräuche, welche Eitelkeit und die Sucht sich hervorzuthun mit der Todtenklage trieb, eingeschränkt haben, von durchgreisender Wirkung sind sie nicht gewesen und konnten es nicht sein. Denn aus dem Schmerzgesühl geboren, durch leberlieserung und Sitte gewissermaßen geheiligt und als nothwendig gesordert waren jene Traueräußerungen zu eng mit dem Bolksleben verwachsen. Ihr Fortbestehen beweisen denn auch zahlreiche Stellen griechischer und römischer Schriftsteller 1). So werden z. B. die von Cicero im 3. Buch der Tusculanen

erwähnten, "mannigfaltigen und verabscheuenswerthen Arten zu trauern": pedores, muliebres lacerationes genarum, pectoris, feminum, capitis percussiones<sup>92</sup>) für das 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung durch die schon erwähnte Schrift Lucians "über die Trauer" bezeugt, in welcher die Maßlosigkeit der Schmerzausbrüche scharf gegeißelt wird<sup>93</sup>), und auch Plutarch lobt ausdrücklich seine Frau, daß sie beim Tode ihrer Tochter derartiges unterlassen habe<sup>94</sup>).

Indem wir uns nun zu den Muhammedanern und Christen wenden, wollen wir, ohne in die Details einzutreten, nur die principielle Stellung beider Religionen zur Todtenklage kennzeichnen; die hier wie dort hervortretende, jede Trauer ausschließende Denkart kann erst am Schluß dieser Betrachtung beleuchtet werden.

Im Islam wie im Christenthum hat der Tod seine Schrecken verloren durch die Glaubensgewißheit, daß aus ihm ein neues, schöneres Leben erblüht. Dort haben wir die Hoffnung auf die Freuden des Paradieses, hier die feste Ueberzeugung, daß die Gemeinschaft mit dem Herrn über das Grab hinaus besteht. Darum haben die lauten und wilden Traueräußerungen seine Berechtigung mehr. Muhammed verbot zu schreien und zu heulen, das Gesicht zu zerschlagen und die Gewänder zu zerzeißen; denn das seien Eingebungen des Bösen<sup>95</sup>). Die Kirchenpäter aber haben die leidenschaftlichen Ausbrüche des Schmerzes als hoffnungslose, heidnische Sitten auf's Nachdrücklichste bestämpft<sup>96</sup>).

Aber eine mäßige Trauer galt als ein der Natur zu zahlender Tribut und als vereinbar mit dem Glauben. "Wegen eines Unglücksfalles vergossene Thränen", sagte Muhammed, "sind Balsam für das Herz und aus Gnade herabgesandt", und als Verwunderung sich darüber erhob, daß er um den Tod feines im Kampfe gefallenen Vetters Dschaffar in so viele Thränen ausbreche, da doch der Tod der Schlüssel zum Parazdiese sei, erwiderte er: "ach, es sind Thränen der Freundschaft um den Verlust des Freundes"). Aehnlich nennt Ambrosius die Zähren "Zeichen eines pietätsvollen Sinnes" (indices pietatis)", und unter Berufung auf die Patriarchen und das Vorbild Tesu, der um Lazarus geweint habe, hat die Kirche um den Tod geliebter Personen zu klagen als ein Recht der Natur anerkannt, das der Ergebung in den göttlichen Willen, welche am Grabe, als dem Prüfstein des Glaubens, dem Jünger Tesu geziemt, nicht widerspricht").

Bevor wir zur Beschreibung der noch übrigen Trauergebräuche übergehen, müssen wir diejenige Vorstellung betrachten,
nach welcher, entgegen dem Sahe, daß reicher Thränenerguß
den Verstorbenen ehrt und erfreut, dem Todten nachgeweinte Zähren seine Ruhe im Grabe stören und ihn des Genusses der
himmlischen Seligkeit berauben.

Vor allen war dieser Glaube den germanischen Völkern eigen. In der Edda bittet der begrabene Helgi seine Gemahlin Sigrûn, "die sehrenden Tropsen" zu stillen, da ihm jeder dersselben blutig auf die Brust falle<sup>100</sup>), ein Gedanke, welcher in einem schwedischen Volksliede wiederkehrt, wo Christels Thränen daß Herz des bestatteten Bräutigams mit Blut anfüllen<sup>101</sup>). Wenn der "todtwunde" Nibelunge Wolkhart seinen Oheim Hildebrand beauftragt, ihn nicht zu beweinen<sup>102</sup>), so ist er offensbar auch von diesem Glauben beseelt, dessen Spur wir auch wohl in der Nachricht des Tacitus sinden dürsen, daß die Gersmanen "Klagen und Thränen um die Verstorbenen schnell stillen"<sup>103</sup>). Wie dann der durch Bürger's Bearbeitung allzemein besannt gewordenen Leonorensage tiesster Grund ist, daß man den Todten nicht zu heftig nachtrauern soll, so bieten ein

weiteres Zeugniß diefer Anschauung die gahlreichen Sagen und Märchen, in welchen geftorbene Kinder mit den vollgeweinten Thranenfrüglein ihrer Mutter erscheinen und fie bitten, mit dem Beinen aufzuhören, da fie fonft feine Rube finden konnten. Gine Mutter, welche beim Garbenschneiden ihrem Rinde bitterlich nachweint, erblickt plotlich daffelbe auf einer Garbe liegen; aber sein furges, nur bis auf die Bruft reichendes Rinderhemdchen ift durch der Mutter Thränen völlig durchnäft. - Die Großmutter des Thomas Cantipratenfis fah im Traum, mahrend fie noch ihres Erstgeborenen Tod beweinte, viele Jünglinge jubelnd des Weges einherziehen, mährend ihr Sohn weit zurück mit schwerem Schritte nachschlich. Auf die Anfrage der Mutter wies er auf fein von Thranen ichweres Rleid und sprach: Das find Deine Thränen, deren Gewicht meinen Gang fo fehr hemmt 104). Berbrämt mit fatholisch-firchlichen Borstellungen tritt uns diese Erzählung bei Rosignoli entgegen, der gemäß der Tendenz feiner Schrift fie benutt, um auf den Segen hinzuweisen, welchen Meffen, Gebete und Almofen für die Seelenruhe der Verftorbenen haben. Eine Mutter - so lesen wir bei ihm 105) - weinte fehr über den Tod ihres Sohnes, fo daß man auf fie anwenden konnte den 2. Vers aus dem erften Klageliede des Jeremias, aber in ihrem übermäßigen Schmerze vergaß fie dem Sohne durch Gebete, Almosen, Abtötungen und Seelenmeffen zu helfen. Da sah sie einst eine wunderbare Erscheinung. Sie erblickte eine Angahl Jünglinge, die fich einer prächtigen Stadt näherten. Ihr Sohn mar der lette und ichleppte fich mubiam einher, denn seine Rleider waren durchnäßt und beschwerten ihn ficht-Ergriffen rief die Mutter: "Mein Kind, warum bleibst lich. Du hinter dieser glanzenden Schaar zurud? ich mochte Dich an der Spite Deiner Gefährten feben." Das Kind erwiderte fenfzend: "Ach Mutter, Deine nuglosen Thranen, die Du über (22)

meinen Tod vergießest, halten mich zurück. Höre auf, Dich einem so unfruchtbaren, blinden Schmerze hinzugeben, sei guten Muthes, und wenn Du mich wirklich liebst, wenn Du mir den Himmel öffnen willst, so wende mir die Verdienste guter Werke zu, laß heilige Messen für mich lesen, bete selbst und gieb Almosen für mich. So kannst Du mir Deine mütterliche Liebe beweisen, so wirst Du mich aus diesem Leidensorte besreien und in die ewige Seligkeit einführen, wo ich unendlich glückslicher sein werde, als auf Erden."

Weit entfernt jedoch, spezielles Eigenthum der Germanen zu sein, sindet sich vielmehr, wie Ad. Kuhn gezeigt hat 106), dieser Glaube auch bei den Persern und Indern. Nach dem Zend-Avesta verwehren die Zähren der Hinterbliebenen dem an der Todtenbrücke Ankommenden den Eingang in den Himmel, und das indische Gesetzbuch Säjnavalkya verbietet das Weinen, weil der Entschlasene wider Willen die Thränen, welche die Verwandten vergießen, genießen muß, wodurch er nach Kuhn's Vermuthung unrein und so zum Eintritt in Jama's Reich unsfähig wird.

Wie aber Helgi die Thränen der Sigrûn als frisches Blut in seinem Herzen empfindet, so fühlt dieselbe nach dem von Rückert übersetzten indischen Gedichte Raghuvansa der Bers storbene als brennendes Feuer auf seiner Brust:

Denn der Angehörigen ftetes Weinen brennt ben hingeschiedenen, also lehrt man 107).

War mithin dieser Glaube jenen drei indogermanischen Stämmen seit der Urzeit, wo sie noch nicht getrennt lebten, gemeinsam, so liegt die Bermuthung nahe, daß wir ihm auch noch bei andern Bölkern dieser Rasse begegnen werden. Und in der That führen, wie ich glaube, einige, wenn auch nur schwache Spuren dahin, daß er auch den Slaven, Griechen und

Römern nicht ganz entschwunden oder überhaupt unbekannt gewesen ist.

In einem serbischen Volksliede 108) fragt eine Mutter jedweden Morgen am Grabe ihres einzigen Sohnes, ob ihn die Erde oder die Ahornblätter drücken. Aber aus der Tiefe hancht es leise:

> Nicht die Erd' ist's, die mich drückt, o Mutter, nicht die Ahornblätter meiner Wohnung. Was mich qualt, der Schmerz ist's, der Geliebten! Wenn sie seufzt, so bangt der Seel' im himmel; aber wenn sie sich verschwört verzweiselnd, bebt die Erde und der Leib erzittert.

Nach wendischem Glauben raubt man dem Todten die Ruhe, wenn man auf seinen Sarg eine Thräne fallen läßt<sup>109</sup>).

Was die Griechen betrifft, so begründet Charondas das schon erwähnte Verbot der Trauer um Todte mit dem Hinweis, daß es eine Undankbarkeit gegen die Unterirdischen sei, um die Gestorbenen übermäßig zu klagen<sup>110</sup>), und bei Lucian macht der wieder zum Leben erwachte Sohn seinem maßlos trauernden Vater deswegen mit den Worten Vorwürse: "D Unglückseliger, was bereitest Du mir Unannehmlichkeiten (nämlich durch das Tammern)<sup>111</sup>)?" In demselben Sinne ruft Statius dem um den Verlust eines Lieblingsstlaven gewaltig trauernden Flavius Ursus zu:

"Quid caram crucias tam saevis luctibus umbram"? und an einer andern Stelle dieses Dichters sagt die im Sterben liegende Priscilla zum Gemahl:

"Parce precor lacrimis, nec saevo concute planctu pectora nec crucia fugientem coniugis umbram<sup>112</sup>)"; während Tibull zwar von der Delia beweint werden will, ihr jedoch durch stärkere Trauerausbrüche seine Manen zu verletzen untersagt<sup>113</sup>).

Mit der Betrachtung der Klagen um die Berftorbenen ist erft eine Seite der Trauergebräuche erschöpft; eine zweite bleibt noch zu behandeln. Die Ausbrüche des Schmerzes find ihrer Natur nach auf eine bestimmte, verhaltnigmäßig furze Beit beschränkt, auch der wildeste Schmerz tobt fich aus, und gerade je heftiger und fturmischer die Aeußerungen deffelben find, um fo ichneller folgt die Abspannung. Aber in der Geele des Leidtragenden - und zwar je tiefer und mahrer der Schmerz ift, um fo länger und intenfiver - bleibt ein Gefühl des Ber= laffenseins und ein wehmuthiges Gedenken an den auf immer Entriffenen.

"Doch weinen werd' ich bis die Thränen mir verfiegen, Dann bleibt noch in der Bruft Dein ftilles Weh mir liegen 114)."

Diese Stimmung, welche je nach der religiösen Ueberzeugung troftloser oder hoffnungsreicher sich gestaltet, kann natürlich auf das Berhalten und die Lebensweise des Trauernden nicht ohne Ginfluß bleiben. Bon dem Berluft des Angehörigen niedergedrudt meidet er Fefte und Freuden, entfernt den Schmud, den er sonst zu tragen gewohnt ist, verzichtet auf mancherlei, bas, vielleicht an und für sich bedeutungslos, ihm für seinen Gemuthszustand unangemessen zu sein scheint, und sondert sich auf eine schon äußerlich erkennbare Weise von seiner Umgebung ab. Aus dieser Duelle stammen jene, die außere Trauer regeln= den Gebräuche, welche, obschon ursprünglich aus natürlichen Regungen der schmerzbewegten Bruft hervorgewachsen, allmählich zu bloß konventionellen Zeichen der Trauer murden und, weil der Mode unterworfen, nach Zeiten und Bolfern wechseln.

Bwei Gefichtspunkte find demnach hier festzustellen: einmal nämlich ift der Urfprung folder, zu blogen Geremonien herabgefunkenen Gebräuche auf unmittelbare, von der Ratur ein= gegebene Schmerzäußerungen gurudzuführen; zweitens aber ift auch der Gegensatz gegen die gewohnte Kleidung und Lebensweise ein leitendes Motiv gewesen. Lugentum mos est prioris habitus immutatio<sup>1</sup> 15).

Diese beiden Sätze bewähren sich uns sogleich, wenn wir auf die Bestimmungen näher eingehen, welche die Haartracht und Aleidung der Trauernden regeln.

Daß Verzweifelnde fich das haar ausraufen, werden wir bei Bölkern mit leidenschaftlicher Geberdensprache in der Natur begründet finden, wenn wir bedenken, daß Saupthaar und Bart vielfach als der vorzüglichste Schmuck des Mannes angesehen werden. Aus diefer, uns durchaus verftandlichen Schmerzäußerung wurde aber ein lediglich fonventionelles Zeichen, als man anfing, fich haar und Bart zum Ausdruck der Trauer abzuscheeren oder abzuschneiden. Diesen Uebergang konnen wir in den homerischen Gedichten verfolgen. Bahrend in der Ilias Achill "das haar, mit den lieben handen es zerraufend, entstellt" und Selena wie Andromache um den todten Sector die Saare fich zerraufen116), lefen wir in der Oduffee, daß die Trauernden das Haupthaar sich schoren 117). Sehn, welcher hierauf auf= merksam macht, scheint mir jedoch mit der Bemerkung fehl= zugreifen, daß zur Zeit, als diese Sitte auffam, "das haar nicht mehr der Stolz des Mannes mar"118). Denn als "Burde verleihenden Schmuck des reifen männlichen und des Greifen= alters" wurde Haupthaar und Bart keineswegs nur in der ältern Beit betrachtet119). Außerhalb Griechenlands begegnet uns diefer Brauch bei den Semiten120), Perfern121) und vielen Bölfer= schaften Afrikas, Amerikas und der Sudfee1 22). Den hochsten Grad der Veräußerlichung erreicht diese Sitte, wenn fie selbst auf Thiere übertragen wird. "Bei dem Tode des großen Mongolen=Rhans der goldenen Horde sollten die Trauerzeichen überall hervortreten, fo daß felbst die Schafe geschoren wurden" 123).

Als der Reiterführer Masistius bei Plataeae gefallen mar. schnitten Mardonius und das gange Seer nicht nur fich selbst, sondern auch den Pferden und Lastthieren die Haare ab124). Perfischem Vorbilde folgte Alexander der Große, als er dem todten Sephaestion zu Ehren Pferde und Maulesel scheeren ließ 125). Nach dem Tode des Pelopidas schoren die Thessalierihre Pferde 126). wie schon der in Pherae herrschende Admet wegen feiner für ihn geftorbenen Gattin Alceftis den Roffen die Mahnen hatte abschneiden laffen127). - Umgekehrt pflegen die Bölker, welche für gewöhnlich mit geschorenem Saupte geben, zur Zeit der Trauer das haar machsen zu lassen, wie unter den wilden Stämmen die Maipuri128) und die Jova129). Von den Aegyptern erwähnt Serodot130), daß fie, mährend fie fonft fich schoren, bei Todesfällen im Gegensatz zu den übrigen Menschen Saupt= haar und Bart wachsen ließen. Nach andern Nachrichten jedoch schoren fie sich bei dem Tode des Apis131). - Als in vielen griechischen Staaten durch Alexander den Großen es gebräuchlich zu werden anfing, den Bart zu scheeren, pflegten die Manner, wie sie es heute noch thun132), in der Trauerzeit den Bart lang wachsen zu laffen. Bei den Sellenen, fagt Plutarch, schoren fich, so oft ein Unglücksfall eintrat, die Beiber, die Männer aber ließen das haar machsen, weil jene das haar lang zu tragen, diese sich zu scheeren gewohnt find 133). - In Rom trugen während der erften Sahrhunderte der Republik alle langes Saupthaar und lange, das Rinn und die Backen vollfommen beschattende Barte; als aber im Jahre 300 v. Chr. die ersten Barbiere aus Sicilien dabin gekommen waren, burgerte fich nach und nach und, wie es scheint, auch nur bei den Vornehmen die Mode ein, mit kurggeschnittenem Saupthaar und rafirt einherzugehen134). In Folge deffen fam es denn auch hier vor, daß man Saupthaar und Bart zum Kennzeichen der Trauer

wachsen ließ, wie Cäsar auf die Nachricht von der Niederlage des Titurius, Augustus bei der Kunde von der Vernichtung der Legionen des Barus und Caligula nach dem Tode der Drusilla<sup>135</sup>).

Gegenwärtig kommt diese Art der Trauerbezeugung, abgesehen von wilden Bölkerschaften, noch vor bei den Persern, welche 8 Tage lang nach dem Tode Haar und Bart wachsen lassen, und bei dem zopftragenden Bolk der Chinesen; als die regierende Kaiserin am 6. Februar 1842 gestorben war, dursten der herkömmlichen Trauer gemäß die Officianten 100 Tage lang ihren Kopf nicht scheeren<sup>137</sup>), und bei den auf Java lebenden Chinesen ist es, wenn ein Reicher seinen Geist aufgegeben hat, sämmtlichen Söhnen verboten, sich zu rasiren, so lange die Leiche über der Erde steht<sup>138</sup>).

Im Gegensatz zur Haartracht unterliegt die Kleidung auch gegenwärtig noch für die Trauerzeit fast allgemein einem Wechsel. Mögen wir die Bekleidung "den ättesten ästhetischen Regungen des menschlichen Geschlechts"<sup>139</sup>) oder andern Beweggründen verdanken, jedenfalls hat sie schon früh nicht allein zur Vershüllung des Körpers, sondern auch zum Schmucke und Putze gedient. Wie aber besonders die Frauen es lieben, durch prächtige Gewänder und Schmucksachen aller Art ihrer Erscheinung einen erhöhten Reiz zu geben, so entsernen sie in den Tagen des Leides aus ihrem Anzuge alles Glänzende und Kostbare, als einen lästigen Zeugen ihres früheren Glückes.

Die Weiber der Tamanachier legen die Korallen=, Perlen= und Muschelschnüre ab140). Andromache riß voll Trauer über Hector's Tod und die ihm zugefügte Entehrung vom Haupte den glänzenden Schmuck und warf ihn weit von sich141). Bei Livius sagt M. Porcius Cato142): "Was thun die Frauen anders in der Trauer, als daß sie den Purpur und den Gold= schmuck ablegen". In Rom erschienen die Beamten bei der Bestattung ohne die Insignien ihres Amtes, die fasces, den latus clavus und den goldenen Ring<sup>143</sup>), und in China werden selbst die goldenen oder filbernen Rockfnöpfe durch gläserne oder krystallene ersetzt<sup>144</sup>).

Was nun die Trauertracht selbst betrifft, so unterscheidet sie sich theils durch den Stoff, theils durch die Farbe von der gewöhnlichen. Damit ihr alle Pracht sehlt, verwendet man zu ihr vielsach grobe und gewöhnliche Stoffe. Das hebräische Sackstuch war ein grobes, härenes Gewand<sup>145</sup>); die Chinesen kleideten sich ansangs in grobe Sackleinwand, später in gemeine, baumwollene Zeuge<sup>146</sup>); auch bei uns wird nur Wolle, nicht die glänzende Seide zum Trauergewande benutzt.

In der Wahl der Farbe, die auf unwillkürlicher, gefühls=mäßiger Deutung beruht, die ihr untergelegt wird, herrscht bei den verschiedenen Völkern Verschiedenheit. Die beiden verbrei=tetsten Leidfarben sind Schwarz und Weiß. In Schwarz, daß bei den Eingeborenen von Nordamerika in großer Allgemeinheit daß Zeichen der Trauer ist<sup>147</sup>), trauerten die alten Aegypter, welche nach Serviuß den Brauch, Kleider von dieser Farbe für die Trauerzeit anzulegen, aufgebracht haben<sup>148</sup>), die Hebräer<sup>149</sup>), die Araber, welche sich sedoch später himmelblauer Gewänder zur Trauer bedienten<sup>150</sup>), die Griechen<sup>151</sup>) und die Römer<sup>152</sup>).

Römischem Einflusse ist es wohl zuzuschreiben, daß trot des entschiedenen Widerspruchs der Kirchenväter<sup>153</sup>) Schwarz die Leidfarbe fast aller christlichen Völker geworden ist. — Die symbolische Deutung liegt nahe; wie das Licht ein Bild der Freude, so ist die Finsterniß ein Bild des Unheils und des Todes. Dunkel und schwarz ist die Nacht und das Neich der Todten, welches ein weitverbreiteter Glaube in den Westen verslegt, wo die Sonne täglich hinabsinkt.

Neben Schwarz ist Weiß, das uns vertrauter ist als Symbol der Reinheit, Unschuld und Freude, in weiter Ausdehnung auch ein Kennzeichen der Trauer. "Die weiße Tracht", sagt Rochholz<sup>154</sup>), "bezeichnet den Bölkern ursprünglich ein feierliches Inslebentreten und ein unergründliches Geheimniß des Wiederverschwindens: Geburt und Tod, Freude und Leid. Den rein natürlichen Grund, der in dieser Farbenwahl ursprünglich gelegen hat, sah schon Klopstock ein und hat ihn in der Ode "an die Freunde" erklärt:

"Doch nichts Schreckliches hat der Geftorbene, nicht den Verweften sehen wir, seh'n nicht Gebein,

ftumme Geftalt nur erblicken wir, bleiche. Ift denn des Maies Blume nicht auch und die Lilie weiß?"

In einem großen Theile Afiens, in China, Anam, Siam155) und in Japan 156) ift Weiß die Leidfarbe; in dem zuletzt genannten Lande dient jedoch auch Blau zum Zeichen der Trauer; denn Ifa bella &. Bird157) berichtet von dem Begrabnif eines japanesischen Buddhiften, bei welchem die Trauerversammlung in weiße und blaue, weite Gewänder gekleidet war und die Wittwe ein schönes, blaues Seidenkleid mit einem Aermelmantel aus weißem Krepp und einem scharlachrothen, goldgestickten Gürtel trug. Auch bei den heutigen Parfen in Bombay folgen die Trauernden in weißer Rleidung der Leiche, welche von fechs, bis auf ihre schwarzen Schuhe ganz in Schneeweiß gehüllten Männern getragen wird158). Es bemalen sich ferner weiß zur Trauer die Omahams in Nordamerika und die Auftralier, lettere entweder in mannichfaltiger Zeichnung am ganzen Körper ober nur mit einem Strich, der über Stirn, Rase und Backe geht159). -In einigen Orten Griechenlands trauerte man ebenfalls in weißem Gewande, wie in Argost 60), während in Gambreion, einer Stadt an der fleinasiatischen Rufte, es den Männern freiftand, dunkle oder weiße Kleider anzulegen 161). Die Klagefrauen find noch heute gewöhnlich weiß gekleidet 162). Auch in der römischen Kaiserzeit kommt es vor, daß die Frauen in weißen Gewändern trauern163). — Auch fur die beutschen Stämme muß eine Zeit bestanden haben, in welcher die weiße Farbe das Abzeichen der Trauer war; denn einmal deutet fie im Bolksaber= glauben fast immer auf den Tod bin164), und zweitens hat fich die weiße Trauertracht in abgelegenen Gebirgsthälern der Schweiz wie in Ortschaften von Graubunden, Vorarlberg, Appen= zell u. a. v. D. bis jett erhalten 165); auch auf der Rügenschen Halbinfel Monchaut gehört zur tiefften Trauer ein weißes Ropf= tuch166). Daß ferner die alten Slaven Beiß als Leidfarbe fannten, zeigen die weißen Tücher, welche noch jett die fassu= bischen und serbischen Weiber mahrend der Trauer tragen und gang um fich schlagen, so daß die ührige Kleidung damit be= deckt wird167); und in der Laufit heißt es, daß Smertniga d. i. die Todesgöttin in weißem Anzug in den Dörfern umberschweife 168). Als letten Nachklang diefer Beziehung der weißen Farbe betten wir, deren herrschendes Fest- wie Trauerkleid für alle Stände längft das ichwarze Gewand geworden ift, ben Todten in Beiß und mablen zu Grabblumen weiß blühende Pflanzen. -

Bon den übrigen Trauerfarben erwähne ich noch Blau und Gelb. Außer, wie schon erwähnt, in Japan gilt ersteres als Zeichen der Trauer bei den Türken<sup>169</sup>) und in Aegypten, wo im weiblichen Trauergefolge die Verwandten und Hausgenossen des Verstorbenen durch einen in der Regel blauen, um den Kopf gebundenen Streisen von Leinen, Baumwollenzeug oder Mousselin und durch ein blaugefärbtes Tuch kenntlich sind<sup>170</sup>); auch im katholischen Oberdeutschland ist Blau die kirchlich vorzgeschriebene, weibliche Trauertracht; die Frauen kommen daher

zum Begrähnisse mindestens in blauen Schürzen<sup>171</sup>). — Gelb endlich, das auf des Lebens Ende und das Verwelken der Blätter hindeutet, war, wie es scheint, die Leidfarbe der alten Celten; denn in der Bretagne, wo fast alle Druidengebräuche noch so lebendig sind, wie im Mittelalter und Alterthum, werzen gelbe Bachsterzen zu beiden Seiten des unter das Leichenzelt gelegten Todten angezündet, und gelbe Hauben tragen die dem Leichenzuge sich anschließenden Frauen<sup>172</sup>). Gegenwärtig dient Gelb in einigen assatischen Reichen zur Bezeichnung der Trauer<sup>173</sup>).

Hiermit sind die wichtigsten Trauergebräuche erschöpft. Es bleibt zum Schluß nur noch diesenige Anschauung über das Wesen des Todes zu betrachten, welche denselben nicht als ein Nebel auffaßt, vor welchem dem Menschen grauen muß, und dessen Opfer zu beklagen sind, sondern welche in ihm eine Erstösung von den unser Leben umringenden Nebeln sieht und demgemäß die Gestorbenen als die allen Sorgen und Mühen Entrückten glücklich preist. Bekannt sind die Worte des Euripides 174):

Wir sollten bei bem Neugeborenen trauernd uns versammeln ob der Leiden, welche ihn bedrohn, doch den Gestorbenen, aller Noth Entronnenen, glückselig preisend fröhlich bringen aus dem Haus.

Diese Lebensauffassung, welche in der griechischen und römisschen Literatur in mannigfachen Formen sich ausspricht<sup>175</sup>), hat uns hier zu beschäftigen, soweit sie in das Denken und Leben ganzer Bölkerschaften und Religionsgemeinschaften übergegangen ist. —

Von dem thrakischen Stamm der Trausen berichtet Herodot 176), daß sie "im Hinblick auf die vielen Leiden und Schmerzen des menschlichen Daseins die neugeborenen Kinder mit Klagen begrüßten, die Geftorbenen dagegen mit Lust und Freude unter die Erde brachten, da diese von allem Uebel erslöst in aller Glückseligkeit fortlebten, und wegen eben dieser Sitte ertheilt ihnen Balerius Maximus<sup>177</sup>) den Ruhm der Weisheit, da sie ohne die Vorschrift der Gelehrten "die wahre Beschaffenheit unserer Lage" durchschaut hätten. Ohne Trauer und Klage bestatteten nach eben diesem Gewährsmann<sup>178</sup>) auch die Massilier ihre Todten.

Einen besonders günstigen Boden für eine derartige Aufsafsung des Lebens und des Todes bilden, wie es scheint, die jenigen Zeiten, in welchen neuentstandene Religionen die Gemüther mächtig erregen und die Hoffnung auf das selige und freudenreiche Leben, welches sie den Gläubigen verheißen, in den Bordergrund stellen und neu beleben. Ich denke an den Islam und das Christenthum. —

Im Koran wird das irdische Leben bezeichnet als ein "zerbrechliches Geräth", als ein "Scherz und Spiel", als ein "Borzrath von Täuschungen", "dessen Bersorgung gering zu achten sei gegen die des zukünstigen", welches allein "wahres Leben" und eine "Bohnung von fester Dauer" ist<sup>179</sup>). "Dort werden die Gläubigen in den von Wasserbächen durchströmten Gärten geschmückt mit goldenen Armbändern und bekleidet mit grünen Gewändern von seiner Seide auf weichen Polstern ruhen, aller denkbaren Genüsse theilhaftig". Darum steigen auch zu den Frommen in der Sterbestunde oder beim Verlassen des Grabes Engel herab und sprechen: "Fürchtet euch nicht und seid nicht traurig, sondern freut euch des Paradieses, das euch verheißen ist"<sup>180</sup>).

Steht es aber so um das Diesseits und Jenseits, liegt in diesem der Schwerpunkt, nach welchem jenes gravitirt, so kann es uns nicht wundern, wenn Stimmen laut werden, welche die xx. 457.

Klage um die Todten mißbilligen und ganz entfernt wissen wollen.

Eine solche Denkart offenbart die von Rückert in der Hamasa mitgetheilte fromme Anecdote<sup>181</sup>). "Als Omar Ben Achattab den Mutammin die Todtenklagen über seinen Bruder Mälek vortragen hörte, sprach er zu ihm: Ich wollte, du hättest meinen eigenen Bruder Seid mit solcher Todtenklage besungen, wie Deinen Bruder! Allein jener (der inzwischen ein guter Moslem geworden war) antwortete: Wenn ich wüßte, daß mein Bruder (mit dessen Bekehrung zum Islam es kein rechter Ernst gewesen war) an den Ort (des Paradieses) hingelangt wäre, wohin Dein Bruder gelangt ist, so würde ich ihn gar nicht beklagen".

Damit stimmt der von Bastian<sup>182</sup>) angeführte Außspruch des im Sahre 762 n. Chr. gestorbenen Sasi Best Ben Abballah El Moseri: Wenn die Seele (des Gestorbenen) sprechen könnte, so würde sie dies Heulen verbieten. Sie eilt zum Grabe in der Hossinung dort frohe Botschaft zu sinden. Dieselbe Anschauung kehrt in der Erzählung von 1001 Nacht wieder<sup>183</sup>), wo "Abdallah von der See unwillig die Freundschaft mit Abballah vom Lande abbricht, als er hört, daß die Bewohner des Landes sich nicht freuen und singen, wenn einer stirbt, sondern trauern und weinen und ihre Kleider zerreißen." Denn, fügt er hinzu, da ihr doch jeder ein Psand Gottes seid, wie kann es euch nicht recht sein, wenn Gott sein Psand zurücknimmt, wie könnt ihr darum weinen? —

Praktisch bewähren diese Ueberzeugung die Araber und Türken, die es "als einen strafbaren Mangel von Ergebung in den göttlichen Willen betrachten, wenn Männer beim Tode von Blutsverwandten und Freunden weinen; darum bezeugen sie auch den Anverwandten von jüngst Verstorbenen fein Beileid. sondern segnen sie vielmehr"184).

Auch dem altern Chriftenthume war diese Unichauung feineswegs fremd. Ihm galt ja der Tod als der Gingang zum himmlischen Leben, als der mahre Geburtstag der Gläubigen, an dem sie, wie Petrus Chrysologus 185) sagt, "zwar nicht auf der Erde vom Fleische geboren murden, wohl aber von der Erde in den Simmel, von der Arbeit zur Rube, von den Bersuchungen zum inneren Frieden, von den Qualen zu den nicht flüchtigen, sondern festen, dauernden und ewigen Freuden und vom Gespött der Welt zur Krone und zum Ruhme". "Wenn das irdische Belthaus zerftort ift, dann mußte man von Gott ein Gebaube bereitet, ein nicht mit Sanden gemachtes Saus, ein ewiges im Simmel" 186).

Da droben lebten dann die Seiligen mit dem herrn vereinigt ein seliges Leben in ewigem Frieden. Und im Bergleich mit diesem ewigen und vollkommenen Frieden erschien ihnen bas Leben auf dieser Erde hochst elend und traurig187) und eingedenk des apostolischen Wortes188), daß Sterben ein Bewinn fei, fehnten fie fich auch wohl nach dem Ende diefer Pilger= fahrt und der Aufnahme in die himmlische Serrlichkeit. Erde wurde ein Jammerthal und Beimweh nach einer andern Welt das vorherrschendste Gefühl der edelsten Gemüther" 189), eine Borftellung von bem Berhaltniß diefes Lebens zum qu= fünftigen, die noch nachklingt, wenn wir mit guther in der Erflarung der 7. Bitte des 3. Sauptftuckes Gott bitten, daß er uns "mit Gnaden von diesem Sammerthal zu sich nehme in den Simmel".

Bon diesem Glauben reden als gewichtige Zeugen zu uns auch die driftlichen Grabsteine, die schon durch die Bezeichnung des Todestages, den als einen Unglückstag heidnische Grabschriften nicht angeben, und durch die für Sterben gewählten Ausdrücke wie "ruhen", "vollendet werden" u. a. die Ueberzeugung derer erkennen lassen, die sie setzten<sup>190</sup>). Noch deutzlicher aber wird sie, wenn wir dort lesen, daß der Tod die Mühen und Beschwerden des Lebens endet, von der Sünde befreit und den Zugang zum himmel eröffnet<sup>191</sup>).

Als Consequenz dieser Glaubensüberzeugung ergab es sich, daß die Christen die Klagen um die Todten aufzuheben suchten. Die angesehensten Kirchenväter, wie Tertullian, Cyprian, Chryssostomus, Hieronymus u. a. mißbilligten jede Art von Trauer und forderten von den echten Christen, daß sie sich bei dem Tode der ihrigen freuen sollten 192). "Denn ist es nicht sinnslos", schreibt z. B. Chrysostomus 193) einer jungen Wittwe, "den Himmel zwar für viel besser als die Erde zu halten, aber doch diesenigen, welche von hier dorthin gegangen sind, zu beweinen? Darum muß man über diesenigen, welche in den sichern Hafen eingelaufen sind, nicht trauern, sondern sogar sich freuen."

Diese Ansicht wurde gewissermaßen officiell von der Kirche bestätigt durch die Aufnahme, welche der die Trauer schlechthin verbietende Beschluß des Concils zu Toledo in die Sammlung des kanonischen Rechts fand 194).

Daß aber dieser Forderung überall nachgekommen ist, und nie das Gefühl der Wehmuth und des Schmerzes in die Seele des Ueberlebenden sich eingedrängt hat, ist weder an sich wahrsicheinlich, noch erweislich; denn zu weinen um den Tod eines theuren Angehörigen ist in dem menschlichen Gemüth tief begründet. "Wie kann es geschehen", ruft Augustin aus 195), daß der Tod der Menschen, deren Leben uns durch den Trost der Freundschaft ergötzte, uns keinen Kummer verursachen sollte". Nicht blos dieser Kirchenlehrer hat seine Mutter, nicht blos (36)

Ambrofius feinen Bruder betrauert, sondern auch die oben Genannten haben an anderen Stellen ihrer Schriften eine maßvolle Trauer um den Verluft Angehöriger als mit dem drift= lichen Glauben vereinbar geftattet 196). Und aus den Grabschriften hat J. Ritter 197) in der citirten Abhandlung den Nachweiß geliefert, daß auch an den Grabern der Christen es nicht gänzlich an Klagen gefehlt hat, in welchen die Ueberlebenden theils fich selbst, theils die Verstorbenen beweinen, ja daß sogar bittere Vorwürfe gegen das Geschick und Gott, durch die gart= lich geliebte Personen dahingerafft seien, wenn auch nur selten, felbst hier von den Zurudgebliebenen ausgestoßen werden. -Wenn also Dryander 198) sagt, daß "an den Christengräbern es feine andern Gedanken giebt, als den einer seligen Unfterblich= feit, und daß hier überall nur die eine hoffnung ift: der Todes= tag ift der Geburtstag für eine felige Emigkeit", fo hat er offenbar durch seinen Gifer, des alteren Chriftenthums Sitten zu verherrlichen, fich zu einer Behauptung hinreißen laffen, die in dieser Unbedingtheit von den vorhandenen Urfunden nicht bestätigt wird.

## Anmerkungen.

1) J. G. Müller: Geschichte ber amerikanischen Urreligion, S. 73. Bait: Anthropologie ber Naturvölker I, 325; II, 194; III, 196.

2) Bait: Anthropologie II, 203.

3) Meiners: Allgemeine kritische Geschichte der Religion. Hannover 1807. II, 705 f.

4) Deutsche Rundschau. 1878. heft IV, S. 112 f.

5) Germania, C. 27.

6) Waiß a. a. D. III, 196.

7) Andreä: Die Todtengebrauche der verschiedenen Bolker der Borund Setzeit. Leipzig 1846. S. 234.

- 8) Andrea a. a. D., S. 237.
- 9) Wait a. a. D. III, 330. 309. 59. 196.
- 10) Pefchel: Bölkerfunde. G. 495.
- 11) Baiß a. a. D. III, 483 f.
- 12) Bait a. a. D. III, 506. Gartenlaube 1879, Heft 7, S. 427.
- 13) Meiners a. a. D. I, 15.
- 14) Baftian: Der Mensch in der Geschichte, II, 327.
- 15) Wait-Gerland, Anthropologie V2, 200.
- 16) W. Sonntag: Die Todtenbeftattung. Halle 1878. S. 86.
- 17) Baig-Gerland a. a. D. V2, 151.
- 18) Andreä a. a. D., S. 263. Deutsche Rundschau 1879. Heft X, S. 141.
  - 19) Serodot IV, 71.
  - 20) Meiners a. a. D. II, 712.
  - 21) Buttke: Geschichte bes Seidenthums. Breslau 1852. I, 189 f.
- 22) Bei Servius zur Aeneis III, 67: "Damit sie Blut zeigen und badurch den Todten Genüge leisten."
  - 23) Wuttke a. a. D. II, 149 f.
- 24) Wuttke a. a. D. II, 141. Pfleiderer: Die Religion, ihr Wesen und ihre Geschichte. Leipzig 1869. II, 181.
  - 25) Wuttke a. a. D. II, 143.
- 26) Psleiderer a. a. D. II, 173. Spieß: Entwicklungsgeschichte ber Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode. Jena 1877. S. 200 ff.
  - 27) Pfleiderer a. a. D. II, 172 ff. Spieß a. a. D. 200. 202.
  - 28) Pfleiberer a. a. D. II, 182.
  - 29) Andrea a. a. D. 32. 33.
- 30) G. Spieß: Die preußische Expedition nach Oftasien während ber Jahre 1860—1862. S. 263.
- 31) Properz V, 7, 23 f.: "Aber mir rief niemand die brechenden Augen an: einen Tag hätte ich durch dein Zurückrusen erlangt." Ovid tristien l. III, 3, 41 f.: "Und nicht wird durch die auf mein Antlitzrieselnden Thränen der Gattin meinem Leben eine kurze Spanne Zeit hinzugesügt werden?" Serviuß zur Aeneiß VI, 218. Bgl. Kirchmann: de suneribus Romanorum. Brunsvigae 1661. I c. 13.
  - 32) Sonntag a. a. D., S. 90.
  - 33) Herodot II, 85. Diodor S. I, 72. 91.
- 34) Döbel bei Klemm: Das Morgenland. Leipzig 1849. S. 140 f. Brugsch: Aus dem Orient. Berlin 1864. S. 61.
  - 35) B. Sonntag a. a. D., S. 57.

- 36) Brugich a. a. D., S. 4. Socin in Babekers: Egypten I, 169.
- 37) Lucian: de Syria dea § 6. Duncker: Geschichte des Alterthums. 4. Aufl. S. 275. Preller: Griechische Mythologie I, 272 f.
  - 38) hefek., c. 27, 29-32 (nach be Wette).
  - 39) Nahum 2, 8.
  - 40) Jeremias 48, 37. 38; vergl. Jesaias 15, 2. 3.
- 41) Hamafa übersett von Fr. Rückert. Stuttgart 1846. T. I. Nr. 272; 274; 277; 287, 5. 296 u. ö.
- 42) Freytag: Einleitung in das Studium der arabischen Sprache. Bonn 1861. S. 218 f. Hamasa Nr. 259, 2; 312, 3; 336. 382, 1.
  - 43) Sam. I, 305, 3; 335, 2; 336, 2.
  - 44) Ham. I, 36, 3; 297, 1; 300, 1; 340, 3; 352, 1 u. ö.
- 45) Frentag a. a. D. S. 218. Klagefrauen; Ham. I, 274, 6; 324, 1. S. 25. Zerreißen des Gewandes: Ham. I, 259, 2; 366, 1.
  - 46) Spieß a. a. D., S. 417.
- 47) Herrmann Schult: Alttestamentliche Theologie. Frankfurt a. M. 1869. I, 396 ff. II, 165 f. Spieß a. a. D. 424 f.
  - 48) Pfalm 6, 6; 30, 10.
  - 49) Siob, C. 14, 7-10. C. 7, 9 f.
  - 50) 1. Kön. 13, 30; Jerem. 22, 18; 34, 5.
  - 51) Ramphaufen in Riehm's Bibel-Lex., S. 160.
  - 52) 2. Kön. 2, 12; 2. Kön. 13, 14. Sonntag 1. c., S. 200.
- 53) Freytag 1. c. S. 220. Duncker: Geschichte des Alterthums, S. 248.
  - 54) 2. Chron. 35, 25.
  - 55) 2. Sam. 3, 34.
- 56) 2. Sam. 1, 19—27. Irrthümlich versteht Peschel (Bölferkunde, S. 202) 2. Sam. (= 2. Kön. nach dem LXX) 1, 18 von der Nebung im Bogenschießen, die David für den Stamm Juda angeordnet habe; gemeint ist die Einübung des nach v. 22 "Bogen" genannten Trauerliedes.
  - 57) Matthäus V, 38 f. Lucas VIII, 52.
  - 58) Jesus Sirach 38, 18. Bgl. Ramphausen a. a. D., S. 160.
  - 59) Matthaus 9, 23. Seremias 48, 36. Bgl. Jefaias 16, 11.
  - 60) Jeremias 9, 16 f.
  - 61) Andrea, a. a. D. 234. Bait a. a. D. III, 196.
  - 62) Bambery: Reife in Mittelafien, G. 259.
  - 63) Egypter. Duncker: Geschichte bes Alterthums I, 59. Araber.

Freitag a. a. D., S. 219. Griechen. Becker: Charikles II, S. 180. Römer. Marquardt und Mommsen: Handbuch der römischen Altersthümer VII 1, S. 34 f. m. Anm.

- 64) Kamphausen a. a. D., S. 161.
- 65) Klemm a. a. D., S. 141.
- 66) Andrea a. a. D., S. 355.
- 67) Andrea a. a. D., S. 356. 369.
- 68) Andrea a. a. D., S. 361.
- 69) Bastian: Der Mensch in der Geschichte II, 327. Wachsmuth: Das alte Griechenland im neuen. Bonn 1864. S. 112 f. Arthur und Albert Schott: Walachische Märchen, S. 302.
- 70) Rochholt: Deutscher Glaube und Brauch im Spiegel heidnischer Vorzeit I, 195 f.
- 71) 1. Moses 37, 29, 34; 3. Moses 10, 6. 2. Samuelis 3, 31; 13, 31. 2. Samuelis 1, 2. Klagelieder 2, 10. Hiob 1, 20. Amos 8, 10. Feremias 16, 6.
  - 72) 2. Samuelis 3, 31; Jerem. 6, 26.
  - 73) 3. Moses 19, 28.
- 74) Deuteron 14, 1. Jesaias 3, 24 nebst hißig z. d. St. Jeremias 16, 6; 41, 5.
  - 75) Rlemm 1. c. S. 139. Andrea 1. c. S. 287.
  - 76) St. 23, 9; Db. 4, 197. Db. 11, 54, 72.
  - 77) Ovid trist. III, 3, 40. 46.
  - 78) Ovid metam. 11, 670.
  - 79) Tibull II, 4, 43.
- 80) Becker u. Marquardt: Handbuch der römischen Alterthümer V, 1 S. 352. Guhl und Koner: Leben der Griechen und Römer. S. 338. 733.
  - 81) St. 24, 719 ff.
  - 82) Lucian: de luctu § 20.
  - 83) Herod. VI, 58.
  - 84) 31. 18, 24 ff.
  - 85) 31. 19, 282 ff.
  - 86) Ilias 22, 424 f. 24, 639 f.
  - 87) Bergil Aeneis 11, 85 ff.
  - 88) Becker: Charifles II, 177.
  - 89) Plutarch Solon C. 12 u. 21.
- 90) Cicero: de legibus II, 23, 59; 25, 64: "Die Frauen follen sich die Wangen nicht zersteischen, noch die Totenklage anstimmen."

- 91) Rirdmann: de funeribus Romanorum II, c. 11 u. 12.
- 92) Cicero: Tusculanae disputationes III, 26, 62: "Schmuß, das von den Frauen geübte Zerfleischen der Wangen, der Brust und der Schenkel und das Schlagen an den Kops."
  - 93) Eucian: de luctu § 12. 19
  - 94) Plutard: consolatio ad uxorem, c. 4.
  - 95) Wash. Frving. Leben Muhammeds, S. 160. 205.
  - 96) Andrea a. a. D., S. 332.
  - 97) Frving: Leben Muhammeds, S. 205. 159.
- 98) Bei Auguftin: Denkwürdigkeiten aus der christlichen Archäo-logie IX, 571.
  - 99) Augustin a. a. D. IX, 571 f.
  - 100) Edda, übersett von S. v. Wolzogen, S. 260 f.
  - 101) Rochholz: Deutscher Glaube und Brauch I, 207.
  - 102) Nibelungenlied. Abenteuer 38, Str. 2239.
  - 103) Tacitus: Germania, C. 27.
  - 104) Rochholz: Deutscher Glaube und Brauch I, 207.
- 105) Risignoli: Erbarmt euch der armen Seelen im Fegfeuer. Paderborn. 3. Aufl. 1881. S. 209.
- 106) Zeitschrift für deutsche Mythologie und Sittenkunde I (1853) S. 62 f.
  - 107) Rochholz a. a. D., S. 208.
- 108) Talvj: Volkslieder der Serben. Halle und Leipzig 1835. I, 67, vgl. S. 274.
- 109) Veckenstedt: Wendische Sagen, Märchen und abergläubische Gebräuche. Graz 1880. S. 450.
  - 110) Beder: Charifles II, 177.
  - 111) Lucian: de luctu § 16.
- 112) Statius: Silvae II, 6, 96 f.: "Was qualft du den theueren Schatten durch so wilde Klage?" V, 1, 179 f.: "Unterlaß, ich bitte, das Weinen, schlage nicht heftig deine Brust und quale nicht den entsfliehenden Schatten."
  - 113) Tibull I, 1, 67 f.
  - 114) Rudert: Samaja, Nr. 274, 4.
- 115) Servius zur Aeneis XI, 93: "Es ist die Sitte der Trauernden die Kleidung zu andern." Plutarch: quaestiones Romanae 14.

(41)

- 116) Ilias 18, 27. 22, 406. 24, 710 f.
- 117) Douffee 24, 46. 4, 197 f. 10, 567.
- 118) Hehn: Kulturpflanzen und Hausthiere, S. 460. xx. 457.

119) Beder: Charifles II, 380 ff., 387 ff.

120) Phönicier. Hesekiel 27, 31. Lucian: de dea Syria, c. 6. Araber. Frentag: Einseitung, S. 219. Hebräer. Amos 8, 10. Jesaias 22, 12. Jeremias 7, 29; 16, 6.

121) Curtius: de rebus gestis Alexandri M. X, 5. Serodot

IX, 24.

122) Afrika. Wait II, 194. Amerika. Wait III, 196. 387. Sübsee. Wait-Gerland V2, 153. Sonntag a. a. D. 85. 89.

123) Baftian: Der Mensch in der Geschichte II, 328.

124) Serodot IX, 24.

125) Plutarch: Pelopidas, C. 34. Alexander, C. 72.

126) Plutarch: Pelopidas, C. 33.

127) Euripides: Alceftis B. 428 f.

128) Andrea a. a. D., S. 238.

129) Waiß a. a. D. III, 196.

130) Herodot II, 36. III, 12.

131) Lucian: de dea Syria § 6. de sacrificiis § 15.

132) Wachsmuth a. a. D., S. 124.

133) Plutarch: Quaestiones Romanae 14. Becker: Charifles II, 201. 389 f.

134) Plinius: Naturalis historie VII, 59, 211. Guhl u. Koner: Das Leben ber Griechen und Römer, S. 587.

135) Sueton: Julius Cafar, C. 67. Auguftus, C. 23. Caligula, C. 24.

136) Meiners a. a. D. II, 702.

137) Andrea a. a. D. 49.

138) Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft IX, 816.

139) Pefchel: Völkerkunde, S. 181.

140) Andreä a. a. D., S. 238.

141) Ilias 22, 468 ff. cf. B. 406.

142) Livius IX, 7.

143) Tacitus Annalen III, 4. Livius IX, 7. Marquardt und Mommsen a. a. D. VII 346. Die fasces, ein Ruthenbündel aus dem ein Beil hervorragte, waren das Symbol der Herrschergewalt, während der latus clavus, ein der Tunica eingewehter breiter Purpursaum, das Abzeichen des Senatorenstandes war.

144) Andrea a. a. D. S. 47.

145) G. Baur zu Pfalm 30, 12.

146) Meiners a. a. D. II, 704.

- 147) Waiß a. a. D. I. 365.
- 148) Gervius zur Aeneis XI, 287.
- 149) Kamphausen in Riehms Handwörterbuch des biblischen Alterthums. S. 836 423. Sitzig zu Jesaias 20, 2.
  - 150) Frentag a. a. D., S. 219.
- 151) Euripides: Helena, B. 1088. Iphigenia A., B. 1439. Plutarch: Pericles, E. 38. In den homerischen Gedichten wird die schwarze Trauerkleidung noch nicht erwähnt, wenn man nicht eine Hindeutung auf sie darin sinden will, daß Thetis im Kummer um Achill, dem vor Troja zu fallen bestimmt ist, mit schwarzem Gewande bekleidet in die Götterversammlung geht. Ilias 24, 94.
- 152) Juvenal IX, 245. Ovid. Metamorphofen VIII, 448. Properz V, 7, 28. B. Kirchmann a. a. D. II, E. 17.
  - 153) Auguftin: Denkwürdigkeiten IX, 573.
  - 154) Rochholz a. a. D. I, 133 f.
  - 155) Bait a. a. D. I, 365.
  - 156) Andrea a. a. D., S. 70.
  - 157) J. E. Bird: Unbetretene Reisepfade in Japan I, 222.
- 158) J. Jolly: Eine Reise nach Ostindien. Deutsche Rundschau. 1884. Heft 7 (April), S. 46.
  - 159) Wait a. a. D. I, 365.
  - 160) Plutarch: Quaestiones Romanae 26.
  - 161) Schömann: Griechische Alterthümer II, S. 546.
  - 162) Wachsmuth a. a. D., S. 113.
  - 163) Plutarch: Quaest. R. 26. Herodian IV, 2, 3.
- 164) Buttke: Der deutsche Volkkaberglaube der Gegenwart § 285 und 325.
  - 165) Rochholz a. a. D. I, 138 f.
  - 166) Tribune, Feuilleton v. 2. Auguft 1881.
  - 167) Schwenck: Die Mythologie der Slawen, S. 305.
  - 168) Schwenck a. a. D., S. 274.
  - 169) Wait a. a. D. I, 365.
  - 170) Bädefer: Egypten. 1877. S. 169.
  - 171) Rochholz a. a. D. I, 198.
  - 172) Eckermann: Mythologie III, 41 f.
  - 173) Waiß a. a. D. I, 365.
  - 174) Euripides: Fragmenta ed Nauck, No. 452.
- 175) Friedlander: Darstellungen aus der römischen Sittengeschichte III, 651 f.

- 176) Serodot V, 4.
- 177) Valerius Maximus II, 6.
- 178) Valerius Maximus II, 6.
- 179) Koran überj. v. Ullmann. Sure 3, S. 52; 6, S. 95; 29, S. 343; 57, S. 473; 29 S. 343; 40 S. 406.
  - 180) Koran. Sure 18, S. 243; 22, S. 280; 35, S. 375. Sure 3, S. 53; 4, S. 56 u. öfter.
  - 181) Samaja I zu Nr. 258, S. 293.
  - 182) Baftian: Der Mensch II, 328.
- 183) 1001 Nacht, arabische Erzählungen. Deutsch von Alex. König, Bb. VI. cf. Tylor: Anfänge der Cultur II, 105.
  - 184) Meiners 1. c. 11, 699f.
  - 185) Petr. Chrysol. serm. 129.
  - 186) II. Cor. V, 1.
  - 187) Augustin de civ. Dei 19, 20. confess. 9, 10, 24.
  - 188) Phil. I, 21, 23. II. Cor. V, 8.
  - 189) Safe: Kirchengeschichte. A. 3. S. 76.
- 190) J. Ritter: de compositione titulorum christianorum sepulcraliam in corpore inscriptionum Graecarum editorum. Programm des Rgl. Joachimth. Gymn. 1877. S. 11. 24 f.
  - 191) J. Ritter a. a. D., S. 28-30.
  - 192) Augustin a. a. D. IX, 570.
  - 193) Chrysostomus ed Dübner I, 194.
  - 194) Augustin a. a. D. IX, 571.
  - 195) Augustin: de civitate Dei XIX, 8.
- 196) Augustin: Confessiones IX, 12, 29 u. 33. Augustin a. a. D. IX, 571 f.
  - 197) 3. Ritter a. a. D. 26 ff.
- 198) Dryander: "Ein Besuch in den römischen Katakomben" in "Deutsch-ewangelische Blätter" von Benschlag und Walters. Jahrgang II, heft 2.

## Galilei.

Von

Ludwig Pilgrim.



Berlin SW., 1885.

Verlag von Carl Habel.

(C. G. Läderiti's the Berlagsbuch handlung.) 33. Wilhelm-Straße 33.

| Das | Recht der U | ebersetung in | fremde S | prachen wirt | vorbehalter |
|-----|-------------|---------------|----------|--------------|-------------|
|     |             |               |          |              |             |
|     |             |               |          |              |             |
|     |             |               |          |              |             |
|     |             |               |          |              |             |
|     |             |               |          |              |             |
|     | •           |               |          |              |             |
|     |             |               |          |              |             |
|     |             |               |          |              |             |
|     |             |               |          |              |             |
|     |             |               |          |              |             |

Von Stalien ging die Bewegung aus, welche bestimmt war die Finsterniß des Mittelalters zu durchbrechen. Der göttliche Dante war es, der durch seine unsterblichen Werke die Blicke wieder auf das Alterthum hinlenkte. Petrarka's Geist hauchte den Dichtern des alten Roms wieder neues Leben ein.

Der Fall von Konstantinopel im Jahre 1453 bewirkt, daß viele griechische Gelehrte nach Italien wandern, woselbst sie den Philosophen des alten Hellas Eingang und Anerkennung verschaffen. Mit dem Berständniß für das klassische Alterthum wächst auch der Sinn, ja die Begeisterung für die von ihm hinterlassenen Werke. Eifrig beschäftigt sieht man die Jünger der Kunst, die Ueberreste der Bergangenheit dem Boden zu entreißen, dem Boden, der sie verborgen hielt bis zu einer Zeit, die ihrer würdig sein würde. Die gewaltigen, ja fast übersmenschlichen Herven der Kunst treten auf und hinterlassen der Menschlichen Gerven der Kunst treten auf und hinterlassen der Menschlicher Genialität den mit Staunen und Bewunderung erfüllten Betrachter zu sich emporheben.

Die Kirche vermag dem Andrang solcher Titanen keinen Widerstand zu leisten. Wir sehen, daß der Geist des Alterthums auch an dem römischen Hose mehr und mehr Eingang sindet. Unter Leo X. gleicht Kom mehr der heidnischen Kaiserstadt als der Stadt, in der von dem Stuhle Petri aus der Menscheit XX. 458.

Einfachheit der Sitten und Weltentsagung gepredigt wird. Die frommen Seelen des ganzen Abendlandes müssen beisteuern, um dem päpstlichen Stuhle einen Glanz zu verleihen, der dem Prunke und der Ueppigkeit der Beherrscher des alten Romskaum nachsteht. Die Strafe für die Verwilderung des Klerus ließ nicht lange auf sich warten.

Luther nimmt in Rom wahr, wie man sich über die dummen Deutschen lustig macht, deren Gewissen als Geldquelle benutzt wird. Im Jahre 1517 legt der heldenmüthige deutsche Mönch den Grundstein der Reformation, indem er die 95 Sätze an die Schloßkirche zu Wittenberg anschlägt.

Während sich die Menschheit mehr und mehr von dem Soche eines Klerus befreit, dem es nur um die eigene Macht und Herrlichkeit zu thun war, während in Deutschland die Reformation an Boden gewinnt und die Macht der Päpste ihrem Untergange nahe scheint, entsteht der von dem Spanier Ignaz von Loyola 1540 gestistete Tesuitenorden. Der Papst Paul III. sieht den Orden, der sich ihm bedingungslos zu Füßen wirft, als eine Hilfe vom Himmel an.

Der Stifter des Ordens verband mit glühender Phantasie und religiöser Begeisterung ein bedeutendes Organisationstalent und war wohlbekannt mit den Schwachheiten der Menschen. Auch die Ausnutzung dieser Schwächen sollte eine Stütze des Systems werden, als dessen Ziel sich die Weltherrschaft der Päpste oder die Herrschaft des Ordens durch die Päpste allmählich herausbildete. Zählte auch die Gesellschaft Iesu unter ihren Mitgliedern manche, deren Edelmuth und Opferwilligkeit oder deren wissensschaftliche Tüchtigkeit unsere volle Anerkennung verdient, so verlor die Leitung des Ordens das angegebene Ziel doch niemals aus den Augen. Bald machte sich der Einsluß der Tesuiten geltend. Am 21. Juli 1542 verkündigte eine päpstliche Bulle die Er-

richtung eines obersten Inquisitionsgerichtshofs in Rom nach dem Muster des spanischen Offiziums, schauerlichen Angedenkens. Die Macht des Gerichtshofs wuchs zusehends, alle Staaten Italiens nahmen das Institut auf. Schon im Jahr 1543 ersfolgte die Bestimmung, daß ohne die Bewilligung der Inquisition kein Buch gedruckt werden dürse. Nicht lange ließen die Opser der Inquisition auf sich warten. Im Jahre 1550 wurde Fanino da Faenza zum Tode verurtheilt und Domenico della Casabianca verbrannt. Viele sollten ihnen nachfolgen. Wenn auch manche, ihre Ueberzeugung nicht aufgebend, den Scheitershausen bestiegen, manche in den Kerkern der Inquisition schmachteten und andere, von Lauschern und Spähern umgeben, ihre Gedanken in sich verschließen mußten, so erreichte die Inquisition dennoch nicht das Ziel, die gesammte Menschheit an ein starres Dogmensystem anzuketten.

Während in Italien auf allen selbstständigen Geistern das Joch der Inquisition lastete, während alle Anstrengungen gesmacht wurden die Wissenschaft wieder zum Monopol des Klerus zu machen, wurde am 18. Februar 1564 Galileo Galilei zu Pisa geboren; an demselben Tage, an dem Michelangelo Buosnarotti aus dem Kreise der Lebenden schied. Galilei stammt aus einer angesehenen florentinischen Familie aus der verschiedene Männer hervorgegangen waren, die sich um die Republik Vlorenz Verdienste erworben hatten. Vincenzio Galilei, der Vater des großen Astronomen wird noch heute in der Geschichte der Musik als der erste erwähnt, der einzelne Scenen für Sologesang mit Begleitung eines einzelnen Instrumentes komponirte. Dadurch wurde er zum Vorläuser der Oratoriens und Operns Komponisten. — Seine Abhandlungen über theoretische Musik waren von Einfluß auf die musikalische Welt seiner Zeit.

Auch auf anderen Gebieten war Bincenzo Galilei erfahren.

In der griechischen und lateinischen Literatur war er zu Hause und in der Geometrie bewandert. In seinen Schriften spricht sich ein unabhängiger Geift aus, der gegen den herrschenden Autoritätskultus ankämpft.

So reich der Bater Galileo's an geiftigen Gaben mar, fo arm war er an irdischen Gutern. Um für fich und die Seinigen den nöthigen Unterhalt zu erwerben, widmet er sich daher dem Sandelsstande. Wir finden ihn im Jahre 1564 in Difa, wofelbst er Sandelsgeschäfte betrieb, als ihm von feiner Gattin, Julia, ein Sohn, der in der Folge fo berühmt gewordene Belehrte, geschenkt murde. Bald nach der Geburt des Sohnes fehrten die Eltern nach Floreng gurud. Schon frühe äuferten fich bei dem jungen Galileo besondere Anlagen für die Wissenschaft, in der er so Großes zu leiften bestimmt mar. In seinen Mußeftunden finden wir ihn damit beschäftigt, aus den einfachften Gegenftanden, die ihm zufällig in die Sande famen, Maschinenmodelle zu konstruiren. Bincenzio unterließ es nicht, feinem Sohne eine gediegene, seinem Stande gemäße Erziehung zu Theil werden zu laffen. In den alten Sprachen wurde Galileo in einer von einem Professor Borghini gehaltenen Schule unterrichtet. Bu gleicher Zeit ertheilte ihm fein Bater Unterricht in der Musik. Auch hier zeigte Galileo Talent und brachte es bald zu einer bedeutenden Fertigkeit im Lautenspiel.

Nachdem Galileo seine humanistischen Studien vollendet hatte und auch in der Beredtsamkeit unterrichtet worden war, wurde ihm von einem Mönche des Klosters Ballombroso Unterzicht in der scholastischen Dialektik ertheilt, in welcher die Klosterzlehrer sehr bewandert waren. — Außerdem lernte er Zeichnen und Perspektive. Die Bäter des Stiftes Ballombroso wollten den talentvollen Jüngling für ihren Orden gewinnen. Galileo's

Bater war aber damit nicht einverstanden und entfernte ihn aus dem Kloster, ein Augenübel vorschützend.

Ursprünglich sollte fich Galileo dem Tuchhandel widmen, der damals viel Geld nach Florenz brachte. Der handel follte der verarmten Familie der Galilei wieder aufhelfen. Bincenzio Galilei anderte jedoch seine Abfichten, als er bei seinem Sohne bervorragende Begabung für die Wiffenschaften mahrnahm. Da der Erwerb nicht aus dem Auge gelaffen werden durfte, fo wurde beschloffen Galileo Mediziner werden zu laffen. Für diesen Beruf, mit dem damals bedeutende Ginnahmen verbunden waren, entschied fich der lernbegierige Jüngling nicht aus Neigung, fondern um den Bunschen seines Baters zu ent= fprechen. In feinem achtzehnten Lebensjahre bezog Galileo die Univerfitat Pifa. — Anfangs widmete fich der junge Student mit Gifer den medizinischen Studien, doch bald genügte ihm diese Wissenschaft nicht mehr, nachdem er ihre damals unsicheren Grundlagen erkannt hatte. Dies hatte jur Folge, daß er fich eingehender mit der Philosophie beschäftigte. — Die Lehrer der Philosophie an der Universität Bisa gehörten fast ausschließlich der scholaftischen Richtung an; fie legten ihren Untersuchungen und Betrachtungen die Bibel und die Schriften bes Ariftoteles gu Grunde und fuchten deren Inhalt zu erläutern und als nothwendig zu rechtfertigen. Gin einziger, Jacopo Mazzoni von Cefena, hatte Kenntniß von den Schriften der andern Philofophen des Alterthums.

Der vorwärts drängende Geist des eifrigen Studenten widerstrebte dem starren Festhalten eines veralteten Standpunkts.
— Der junge Philosoph entdeckt unklare Stellen im Aristoteles, es gelingt ihm, Fehler aufzudecken und falsche Sähe zu widerslegen. Dieß bestimmt ihn die peripatetische oder Aristotelische Philosophie zu verlassen und sich dem Studium der übrigen

Weisen des Alterthums zu widmen. — Vornehmlich beschäftigt ihn Plato. —

Bald fühlt sich Galilei stark genug in öffentlichen Dispustationen manche peripatetische Ansicht anzugreisen. Daß er sich dadurch nicht die Gewogenheit der Mehrzahl der Lehrer erwark, darf uns nicht Wunder nehmen in einer Zeit, da man den Aristoteles, wie die Bibel, für unsehlbar hielt, und alle philossophischen Spekulationen darauf stützte.

Die scharfe Beobachtungsgabe Galilei's für Naturerscheisnungen wird durch folgende Erzählung seines Schülers und Biographen Viviani gekennzeichnet: In seinem 20. Lebensjahre sinden wir ihn im Dome zu Pisa; — es ist nicht die Andacht, die seine Gedanken bewegt, seine ganze Ausmerksamkeit wird von einer Hängelampe, die zufällig in Schwingungen gerathen war, in Anspruch genommen. Indem er die Zahlen seiner Pulsschläge während der einzelnen Schwingungen vergleicht, entdeckt er die Unveränderlichkeit der Schwingungsdauer eines Pendels.

Obwohl Galilei in den meisten Wissenschaften umfassende Kenntnisse aufzuweisen hatte, war ihm doch bis zu seinem zwanzigsten Lebensjahre die Geometrie fremd geblieben. Da ereignete es sich, daß der toskanische Hof auf einige Zeit nach Pisa kam. Unter dem Gesolge befand sich der Pagenhosmeister Ricci, ein tüchtiger Mathematiker und Freund der Familie Galilei. Nicht selten sehen wir Galilei bei Ricci. — Eines Tages besuchte er seinen Gönner, als dieser den Pagen Unterricht ertheilte. Lauschend bleibt Galilei an der Thür stehen; was er vernimmt zieht ihn dermaßen an, daß er seine heimlichen Besuche wiederholt und sich von da an hauptsächlich mit Mathematik beschäftigt. Endlich gesteht Galilei seinem Lehrer den heimlich genossenen Unterricht ein und bittet denselben um weitere Förderung in der

von ihm mit Begeisterung aufgenommenen Wissenschaft. Ricci läßt sich dazu bewegen. — Als Vincenzio Galilei erfuhr, daß sein Sohn auf Kosten des Hippokrates und Galenus sich dem Studium des Euklides widmete, bot er alles auf, denselben von diesem Studium, das er für wenig nuthringend hielt, abzubringen. Doch ein Geist wie derjenige unseres Galilei läßt sich nicht bewegen, das Arbeitsfeld zu verlassen, auf dem er bestimmt war, so herrliche Früchte für das Wissen der gesammten Menscheit zu erzielen.

Er erreicht es, daß sein Vater ihm die Erlaubniß ertheilt. fich ausschließlich der Mathematik und Naturwissenschaft widmen zu dürfen, obwohl es diesem nicht leicht wurde bei seiner großen Familie, den Sohn lange ftudiren zu laffen. Auch mar eine Bewerbung um eine der 40 Freistellen an der Universität ohne Erfolg geblieben. Letteres war wohl dem Neide und der Miggunst derjenigen zuzuschreiben, die in dem hochbegabten Studenten einen überlegenen Gegner faben. Nach 4 jahrigem Studium mufte Galilei die Universität verlaffen, ohne den Doktorgrad erwerben zu konnen. Diefer Titel murde ihm erft dann von dem Großherzog verliehen, als man ihm eine Professur an der Universitat Pisa übertrug. Zu Sause angelangt set Galilei seine Studien fort. In verhältnißmäßig kurzer Beit gelingt es ihm, fich das ganze mathematische Wiffen seines Zeitalters anzueignen. Bald eröffnet der junge Gelehrte einen lebhaften Briefwechsel mit den hervorragendsten Mathematifern Staliens, unter denen fich der Marchese Guidobaldo dal Monte und der Jesuitenpater Clavius von Bamberg besonders auszeichneten.

Dem ersteren ist es zu verdanken, daß dem 25 jährigen Galilei im Sommer 1589 eine Professur für Mathematik an der Universität Pisa anf die Dauer von 3 Jahren übertragen

wurde. In dieser Zeit beschäftigt sich Galilei vornehmlich mit der Untersuchung mechanischer Probleme und mit der Anstellung von physikalischen Versuchen. Während bei anderen Lehrern der Physik sich alles um die Lehren des Aristoteles drehte, machte Galilei auf die Unrichtigkeit der meisten physikalischen Säße dieses Philosophen ausmerksam.

Um die widersprechenden Aristotelischen Professoren zu überzeugen, enkschloß sich Galilei, öffentlich Versuche anzustellen. Groß war das Erstaunen und der innere Groll der hochgelahrten Herrn, die nur gewohnt waren mit logischen Spiksindigkeiten zu kämpsen, als sie sich durch den Augenschein überführt sahen.

Damals schon legt Galilei Zeugniß ab von der Schöpfersfraft seines Genius, indem er die nach ihm benannten Fallgessetze aufstellt und die Wursbewegung erklärt. Durch diese Entbeckungen und Betrachtungen wird Galilei zum Ausgangspunkt einer neuen Aera der Naturwissenschaften. Seine Untersuchungen führen ihn zu dem Ausspruch: "Wer die Bewegung nicht versteht, erkennt die Natur nicht."

Bu dieser Zeit lebte ein Prinz Giovanni dei Medici, der sich den Wissenschaften und Künsten widmete. Da es einem so hohen Herrn nicht an Schmeichlern sehlt, so darf es uns nicht auffallen, daß man ihm keinen Mangel an Eitelkeit nachsagen konnte. Dieser Prinz hatte eine Baggermaschine entworfen, mittelst welcher der Hasen von Livorno von Schlamm befreit werden sollte. Der Großeherzog Ferdinand wollte die Maschine nicht aussühren lassen, ehe Galilei sein Gutachten abgegeben hätte. — Der erfahrene Physiker wies nach, daß die Maschine ungenügend und erfolglos sei. Der ganze Groll des gekränkten und von den Feinden Galilei's aufgestachelten Erfinders wendet sich nun gegen den Sachverständigen, der nach seiner Ueberzeugung geurtheilt hatte. Mittelst verschiedener Intriguen erreichen es die Gegner Galilei's,

daß nach Ablauf der drei Jahre sein Lehrauftrag nicht mehr bestätigt wurde. Der seines Amtes verlustige Gelehrte wendet sich daher an seinen großmüthigen Beschützer, den Marchese Guidabaldo dal Monte, damit dieser die Bewerbung Galilei's um den erledigten Lehrstuhl für Mathematik an der Universität Padua unterstütze.

Am 2. Juli 1591 starb Galilei's Vater, so daß die ganze Fürsorge für die zahlreiche Familie dem pflichttreuen Sohn anheimfiel. Galilei begiebt sich nach Benedig und erreicht es, daß ihm die erwähnte Prosessur in Padua übertragen wird. Im Dezember 1592 tritt er sein neues Amt an und hält vor einer großen Versammlung seine Inauguralrede. Der florentinische Gelehrte entfaltet in seiner neuen Stellung eine außerordentlich vielseitige Lehrthätigkeit und thut sich auf verschiedenen Gebieten als Schriststeller hervor. Er schreibt eine Aussehen erregende Abhandlung über Festungsbau. Auch versaßt er mehrere Schriften über Astronomie und Gnomonik. Sein eingehendes Studium der Astronomie sührt ihn dazu, die vielsach angegriffene Ansicht der Pythagoräer und des Kopernikus über die Stellung und die Bewegung der Erde für zutreffender zu halten, als die des Aristoteles und Ptolemäus.

Kopernikus nahm an, die Sonne stehe still und die Plasneten, zu denen auch die Erde gehört, bewegen sich um dieselbe, während sich die Erde in täglicher Umdrehung um ihre eigene Achse bewegt und der Mond die Erde umkreist. Ptolemäus dagegen ging davon aus, daß die Erde still stehe, während sich der Mond, die Sonne und die Planeten um dieselbe bewegen. In späterer Zeit dachte man sich jedes dieser Gestirne an einem besonderen fugelförmigen Arystallhimmel angeheftet. Ein weiterer Arystallhimmel wurde zum Träger sämmtlicher Firsterne ausersehen. Verner wurde angenommen, das Ganze werde durch das Primum

Mobile täglich um die Erde gedreht. Sehr schön giebt Galilei seinen Standpunkt in einem Schreiben an Johannes Repler zu erkennen. in welchem er dem deutschen Astronomen für die Zusendung eines seiner Werke dankt. Er fagt darin: "Ich preise mich glücklich, in dem Suchen nach Wahrheit einen fo großen Bundesgenoffen wie Dich und mithin einen gleichen Freund der Wahrheit felbst zu besitzen. Es ist wirklich erbarmlich, daß es so wenige giebt, die nach dem Wahren streben und die von der verkehrten Methode zu philosophiren abgeben möchten; aber es ist hier nicht am Plate, die Sammerlichkeit unferer Zeit zu beklagen, fondern Dir zu Deinen herrlichen Erforschungen, welche die Wahrheit bekräftigen, Glück zu wünschen. Ich werde Dein Werk getroft bes Ausgangs lesen, überzeugt, viel Vortreffliches darin zu finden. Ich will es um so lieber thun, als ich schon seit vielen Jahren Anhänger der Kopernikanischen Meinung bin und mir dieselbe die Ursachen vieler Naturerscheinungen aufklärt, welche bei der allgemein angenommenen Sypothese ganz unbegreiflich find. Ich habe zur Widerlegung der letteren viele Beweisgründe gesammelt, doch wage ich es nicht, sie an's Licht der Deffentlichkeit zu bringen, aus Furcht das Schickfal unseres Meisters Ropernikus zu theilen, der, wenngleich er sich bei einigen einen unsterblichen Ruhm erworben hat, dennoch bei unendlich vielen (denn fo groß ift die Zahl der Thoren) ein Gegenstand der Lächerlichkeit und des Spottes geworden ift. Wahrlich, ich murbe es magen, meine Spekulationen zu veröffentlichen, wenn es mehr solche, wie Du bist, gabe. Da dies aber nicht der Fall ist, so spare ich es mir auf."

In seiner Antwort rieth ihm Repler, seine Arbeiten in Deutschland zu veröffentlichen.

Nachdem Galilei sein Amt sechs Jahre lang versehen hatte, während welcher Zeit er den Proportionalzirkel und das Thermo= meter erfand, wurde ihm seine Prosessur auf die Dauer von weiteren 6 Jahren verliehen und sein Gehalt von 180 auf 320 Fiorini (640 Mark) erhöht. Galilei sorgte nicht nur für den Unterhalt seiner Mutter und Geschwister, sondern übernahm auch die Ausstatung seiner Schwestern Virginia und Livia, als die eine sich mit Benedetto Landucci, die andere mit Taddeo Gaeletti vermählte. Auch unterstützte er seinen Bruder Michelangelo, als dieser in den Dienst eines polnischen Grafen ging.

Galilei's Ruf verbreitete fich immer weiter, von aller Herrn Ländern kamen lernbegierige Junglinge herbei, um fich bei dem berühmtesten Lehrer seiner Zeit zu unterrichten. In der Rationalbibliothek zu Florenz findet man noch jetzt ein von Galilei's eigener Sand geschriebenes Verzeichniß der Roftschüler, die er in den Jahren 1602-1609 bei fich beherbergt hatte. Bon Galilei fann man nicht fagen, daß er ein trockener grübelnder Gelehrter gewesen. Im Gegentheil, er liebte frohliche Gesellschaft und Scherz, ja er war es zumeist, der den heiteren Ton angab. Seine Bakangen brachte er oft auf den Billen der venetianischen Edelleute zu, mo er ftets ein gern gesehener Gaft mar, und jeder fich gludlich ichatte, dem es vergonnt war, die Beredt= famkeit Galilei's zu genießen. Auch verftand er es, durch seine musikalische Begabung fich zum angeuehmen Gesellschafter zu machen. Somohl die heitere, als auch die ernste Dichtkunft waren ihm nicht fremd, wie aus verschiedenen fomischen Gedichten und aus seinen Randbemerkungen zu Torquato Taffo's Gerusalemme liberata zu ersehen ift. Auch in der Malerei war er nicht unerfahren.

Unterdessen nahte die Zeit, in der Galilei den Schleier lüften sollte, der das Wesen des Weltalls den Augen der Mensichen verbarg. Das Instrument mit dem er das Dunkel durchsbrach, war das Fernrohr. Wie er zur Anwendung und Hers

stellung deffelben gelangte, geht aus einem Schreiben an seinen Schwager Landucci hervor: "Ihr müßt also wissen, daß vor ungefähr zwei Monaten sich hier das Gerücht verbreitete, es sei in Flandern dem Grasen Moriz ein mit solcher Kunstfertigkeit herzgestelltes Augenglas überreicht worden, daß dasselbe die entsterntesten Gegenstände als ganz nahe erscheinen ließ, wie man denn auf eine Distanz von zwei Miglien einen Menschen genau erkennen könne."

"Diefer Erfolg buntte mich bermagen munderbar, daß er mich veranlaßte darüber nachzusinnen, und indem es mir schien, derselbe stütte sich auf die Perspektivlehre, dachte ich über die Art der Verfertigung nach, welche mir endlich fo vollkommen gelang, daß ich ein Augenglas zu Stande brachte, welches den Ruf des flandrischen noch weit übertrifft." Bald verbreitet fich die Nachricht von der Herstellung des Fernrohrs in Benedig. Galilei wird von der Signoria aufgefordert, das Instrument vorzuzeigen und begiebt sich am 23. August 1609 nach Benedig. Bon dem Glodenthurm von S. Marco aus läßt Galilei die Senatoren und Edelleute der Stadt durch fein Fernrohr in's Beite sehen. Bie groß mag ihr Erstaunen gewesen sein, als fie durch das Fernrohr Schiffe mahrnahmen, die man erst zwei Stunden später erkannte, wenn fie dem Safen mit vollen Segeln zusteuerten. Die ganze Stadt fam durch dieses Ereigniß in Aufregung, alles brangte fich mahrend zweier Tage zu bem Thurm.

Galilei überreichte dem Senat sein Fernrohr als Geschenk. In dankbarer Anerkennung seiner Verdienste verlieh die Republik ihrem Prosessor den Lehrstuhl für Mathematik an der Universität Padua auf Lebenszeit mit einer Erhöhung seines bisherigen Gehaltes von 520 auf 1000 Fiorini (2000 Mk.). Galilei kehrte nach Padua zurück. Dort kam ihm der Gedanke, der allein

hinreichte, seinem Namen Unsterblichkeit zu verleihen, der Gedanke, das Fernrohr gegen den Himmel zu richten. Es war
natürlich, daß er zuerst den Mond in's Auge faßte. Wie muß
er überrascht gewesen sein, als er auf dessen Obersläche Unebenheiten, Berge und Thäler erkannte, der herrschenden Ansicht
widersprechend, der Mond wäre vollkommen glatt. Die Milchstraße löste sich dem spähenden Forscher in unzählige Sterne auf.
Als er sein Fernrohr auf den Jupiter richtete, entdeckte er drei
Monde, welche diesen Planeten umkreisen und sechs Tage später
den vierten.

Galilei, nicht eingedenk der schlechten Behandlung, welche ihm von Seiten der Mediceischen Fürstensamilie zu Theil geworden war, giebt den entdeckten Jupiter-Trabanten den Namen:
"Mediceissche Sterne." Dies hatte übrigens noch andere Beweggründe. Der vielbeschäftigte Prosessor ging damals mit dem
Gedanken um, wenn möglich seine Stellung in Padua mit einer
anderen zu vertauschen, die seine Zeit weniger in Auspruch
nehmen würde. Neben seiner bisherigen Thätigkeit war es ihm
nicht möglich die großen Pläne, welche er in Bezug auf die
Wissenschaft gesaßt hatte, zur Bollendung zu führen.

Der Durchforscher des Himmelsraumes that seine Entsteckungen der Mitwelt kund in einer Schrift, dem "Sternenboten," welche anfangs März 1610 in Benedig erschien. Kepler sagt von diesem Werke: "Galilei habe darin Zeugniß von der Göttslichkeit seines Genius abgelegt." Von der hohen Bedeutung des Werkes für die Ustronomie überzeugt, veranstaltete Kepler einen Abdruck davon in Prag. Das Werk, welches nicht im Einklang stand mit der peripatetischen Philosophie, fand viele Gegner. Der peripatetische Fanatismus ging so weit, daß einige behaupteten, die von Galilei konstruirten Fernrohre zeigten Dinge, die gar nicht eristirten. Andere weigerten sich durch das Telestop zu

blicken. Cesare Cremonino und Libri leugneten die Entdeckungen Galilei's a priori. Als letzterer im Dezember 1610 starb und noch auf dem Sterbebette gegen die "Albernheiten" Galilei's protestirte, äußerte der beleidigte Astronom, — daß jener starre Gegner seiner "Albernheiten" dieselben, da er sie niemals von der Erde sehen mochte, vielleicht jetzt bei seinem Durchgange zum Himmel schauen würde.

An Kepler findet Galilei einen Freund, der ihn versteht und dem gegenüber er sich offen aussprechen kann, er schreibt dem deutschen Astronomen: "Du bist der Erste und beinahe der Einzige, der selbst schon nach einer flüchtigen Untersuchung der Dinge, vermöge Deiner unabhängigen Denkungsart und Deines erhabenen Geistes meinen Angaben vollkommen Glauben beismist. Kümmern wir uns nicht um die Schmähungen des großen Hausens; denn gegen Jupiter streiten auch Giganten, geschweige also Phymäen vergebens. Jupiter steht am Himmel, mögen ihn die Spkophanten anbellen, wie sie wollen. Was ist zu thun? Wollen wir es mit Demokrit oder mit Heraklit halten."

"Ich denke, mein Kepler, wir lachen über die ausgezeichnete Dummheit des Pöbels. Was sagst Du zu den ersten Philossophen der hiesigen Fakultät, denen ich tausendmal aus freien Stücken meine Arbeiten zu zeigen anbot, und die mit der trägen Hartnäckigkeit einer vollgegessenen Schlange niemals weder Plasneten noch Mond noch Fernrohr sehen wollten. Diese Gattung Leute glaubt, die Philosophie sei irgend ein Buch, etwa wie die Aeneide oder Odyssee, und man müsse die Wahrheit nicht im Weltraum, nicht in der Natur suchen, sondern in der Versgleichung der Texte." Im April 1610 sinden wir Galilei in Visa, woselbst er dem Großherzog Cosimo V und vielen anderen bedeutenden Persönlichkeiten die neu entdeckten Wunder des Himmels vor Augen führt. Bei dieser Gelegenheit knüpft Gas

lilei die Unterhandlungen an, die ihn zu einer Stellung führen sollten, in der er ungestört den Wissenschaften leben könnte. Er erreicht es, daß er zum ersten Mathematiker des Großherzogs, sowie der Universität Pisa ernannt wird, ohne Verpslichtung in Pisa zu wohnen oder dort Vorlesungen zu halten. Als Gehalt wurden ihm 1000 Scudi angesetzt, während sein Einkommen in Padua sich einschließlich der Einnahmen durch Kostschüler u. s. w. auf das Doppelte belief.

Galilei verläßt Padua, die Stadt, in der er 18 Jahre lang so erfolgreich gewirkt hatte. Zugleich verläßt er den freien Staat, in welchem er als freier Gelehrter lebte, um fortan ein Fürsten= diener zu werden. Sein Schüler und Freund Sagredo ichreibt "hier in Benedig hattet Ihr jenen zu befehlen, welche felbst gebieten, und Niemanden zu dienen als Guch selbst." Sagredo ahnt die Gefahren, welche Galilei's warteten in einem Staate, der fich widerstandslos dem romischen Ginflug überließ. Die stolze Republik, in der ein Fra Paolo Sarpi ungeftraft sein Saupt gegen die römische Hierarchie erheben konnte, hätte Galilei nicht der Inquisition ausgeliefert, wie es später in Florenz geschah. Bunachst konnte Galilei seinen Tausch nicht beklagen. Mit Gifer fette er feine Beobachtungen und Studien fort. Dabei entdeckte er die Sichelgeftalt des Planeten Benus, womit er dem Kopernikanischen System eine bedeutende Stute verichafft. Schon in Padua hatte Galilei die Sonnenflecken ent= dect, und fie dem Pater Sarpi auf weißem Papier, auf bem er das Sonnenbild des Fernrohr's auffing, gezeigt. Auch hatte er ichon damals die Arendrehung der Sonne nachgewiesen.

Wir haben gesehen, daß die Zahl der Gegner Galilei's viel größer war, als die Zahl seiner Verehrer. Sowohl um den Einfluß seiner Widersacher entgegenzutreten, als auch mit der Absicht, seinen Entdeckungen bei maßgebenden Persönlichkeiten Anerkennung du verschaffen, entschließt sich Galilei nach Rom zu reisen. Nachsbem seine Abreise durch Krankheit verzögert worden war, begiebt er sich im März 1611 nach Rom, mit tresslichen Fernrohren außgerüstet. Großes Aufsehen erregt der florentinische Astronom bei den Gelehrten Roms. Bon allen Seiten wird er hochgeehrt. Der Cardinal del Monte schreibt an den Großsherzog Cosimo II. "Benn wir noch in jener alten römischen Republik lebten, so glaube ich sicher, man hätte ihm eine Säule auf dem Capitol errichtet, um die Borzüglichkeit seines Werthes zu ehren." Die von dem Fürsten Cesi vor sechs Jahren gegründete Accademia dei Lincei ernennt den berühmten Gast zum Mitgliede.

Je mehr das Ansehen Galilei's wuchs und seine Entdeckungen Anerkennung fanden, um so größer wurde die Erbitterung der Aristoteliker, welche zusehends an Boden verloren. Bas fie hauptsächlich aufbrachte, waren die fichtbaren Beweißgrunde, gegen welche ihre Sophistik feine Macht hatte. In ihrer Verzweiflung riefen fie die Autorität der heiligen Schrift gu Sulfe, une die mankende Autoritat des Ariftoteles zu ftugen. Ein junger fanatischer Monch, Sitio, mar ber Erfte, welcher in einer Anfangs 1611 in Benedig herausgegebenen Schrift die gegen den Sternenboten gerichtet mar — behauptet, die Eriftenz der Jupitermonde fei mit der heiligen Schrift nicht vereinbar. Um dem Werk wirksame Unterstützung zu verschaffen, widmete es der Verfaffer dem Feinde Galilei's, Giovanni dei Medici. Der große Aftronom lächelte über den blinden Gifer des Sitio. Biel gefährlicher waren ihm die geheimen Umtriebe, welche in Florenz felbst vor fich gingen. In dem Palast des Erzbischofs Marzimedici wurden unter dem Borfitze dieses Pralaten Berathungen gepflogen, wie der unbequeme Gelehrte und fein revolutionares Suftem am beften zu verderben feien.

Ia man ging schon so weit, einen Prediger aufzufordern, von der Kanzel herab gegen Galilei, die damals gefährlichste

aller Anklagen zu schleudern: "Er greife mit seiner Lehre die Bibel an." Der dazu aufgeforderte Priester lehnte jedoch, die unlauteren Beweggründe durchschauend, den Antrag ab.

Der geseierte Astronom hatte keine Ahnung von der gegen ihn gerichteten Berschwörung. Erst ein Brief des ihm befreunsdeten Malers Cigoli weckt ihn aus dem Gesühle der Sicherheit, in das ihn die Erfolge seiner Römerreise eingewiegt hatten. Galilei beeilt sich nicht, Schritte zu thun. Erst einige Monate später wendet er sich an den ihm wohlwollenden Cardinal Conti mit der Bitte um Aufklärung, in wie weit die Ropernikanische Lehre der heiligen Schrift widerspreche. Conti antwortet ihm: daß die Sahungen der heiligen Schrift dem Aristotelischen Princip von der Unveränderlichkeit des Himmels eher entgegen, als beistimmend wären. Dagegen meint der vorsichtige Kleriker, daß die Lehre des Kopernikus der heiligen Schrift widerspreche, wenn man nicht zu einem Modus der Auslegung greife, der nur im Nothfall anzuwenden sei.

Unter den Gegnern Galilei's macht fich schon damals der Pater Lorini bemerkbar, dem es vorbehalten war, Galilei bei der Inquisition zu denunziren. Dem angeseindeten Gelehrten blieben die Umtriebe Lorini's und ähnlicher Ehrenmänner nicht fremd. In einem Briefe an den Fürsten Cest schreibt Galilei: "Ich danke Euch und allen meinen Freunden vielmals für ihre Fürsorge zu meiner Sicherheit gegen alle Bosheit, welche auch hier nicht abläßt, Känke zu schmieden."

Unterdessen läßt Galilei's Eifer für die Wissenschaft nicht nach, die Frucht seiner Arbeit ist eine Abhandlung über die Bewegungslehre schwimmender Körper. Auch in dieser Schrift tritt der Reformator der Physis als Gegner des Aristoteles auf, was den Peripatetikern Gelegenheit giebt, sich durch Widerspruch lächerlich zu machen.

In derselben Beit beschäftigt Galilei ein Streit mit bem

Sesuitenpater Scheiner, Professor an der Universität Ingolstadt; der sich die Priorität der Entdeckung der Sonnenslecken vindizirte. Galisei widerlegt Scheiner und versaßt die Schrift: "Geschichte und Erklärung der Sonnenslecken," herausgegeben von der Accademia dei Lincei.

Dieses Werk, in dem Galilei unumwunden für die Kopernistanische Weltanschauung Partei ergreift, erregt allgemeines Aussehen. In den maßgebenden Kreisen stößt die Schrift zunächst nicht auf Widerstand. Die Cardinäle Masseo Barberini (der nachmalige Papst Urban VIII.) und Federigo Borromeo sprechen Dank und Anerkennung für das zugesandte Werk aus; ebenso Battista Agucchia, der später Sekretär des Papstes Gregor XV. wurde. Dieser sagt: "Die Lehre werde, obwohl sie theils ihrer Neuheit und Merkwürdigkeit wegen, theils aus Neid und Eigensinn seitens derzenigen, welche von Ansang her das Gegentheil behaupteten, viele Feinde zähle, dennoch mit der Zeit Anerkennung sinden." Als Galilei's Schüler Castelli eine Prosessur und die doppelte Erdbewegung einzugehen, oder sie auch nur gelegentlich als wahrscheinlich zu bezeichnen.

Im Dezember 1613 befand sich der Hof in Pisa. Als eines Tages Pater Castelli und andere Professoren zur großherzoglichen Tasel gezogen waren, drehte sich die Unterhaltung
um die Mediceischen Sterne. Nach der Mahlzeit lenkte die Großherzogin Wittwe, Christine, das Gespräch auf das Kopernikanische System und seinen Widerspruch gegen die heilige Schrift. Castelli vertheidigte auch vom theologischen Standpunkt aus die neue Anschauung des Weltsystems.

Die Mittheilung dieser Unterredung veranlaßte Galilei, seinem Schüler und Freunde Castelli in einem ausführlichen Schreiben die Uebereinstimmung der heiligen Schrift mit der Copernikanischen Weltanschauung auseinander zu setzen. Dieses

Schreiben follte ben Ausgangspunkt zu dem Inquisitionsprozes Galilei's bilben.

Der Vertheidiger des Ropernifus drückt darin feine Entruftung darüber aus, daß man die heilige Schrift in eine wissenschaftliche Diskussion verflechte. Er erkennt als auter Ratholit vollstens an, daß die heilige Schrift niemals lugen ober irren könne; doch, meint er, dasselbe gelte nicht auch von allen ihren Auslegern. Er weift darauf bin, daß eine wörtliche Auslegung oft zu argen Ketzereien führen würde, . . . weiter fagt er, weil die heilige Schrift eine andere als dem Wortlaute entsprechende Auslegung erfordert, so sei ihr in mathematischen Dingen der letzte Platz anzuweisen. Bon dem Grundsate ausgehend, die Bibel und die Natur seien beide unumstöfliche Wahrheiten, schlieft Galilei, es fei Aufgabe ber weisen Ausleger, die Uebereinstimmung der Aussprüche der Bibel mit unumstößlichen Naturwahrheiten herauszufinden. Gegenüber der erftarrten Scholaftif ruft Galilei aus: "Wer wird dem menschlichen Verstande Grenzen ziehen wollen; wer die Verficherung abgeben, alles, mas in der Welt ergrundet werden fann, fei bereits erfannt."

Galilei betont, das hereinbeziehen von Bibelftellen in einen wiffenschaftlichen Streit fei ein Ausfluchtsmittel ber Gegner, die, ihre Schwachheit fühlend, fich hinter ein unangreifbares Bollwerk verschanzen.

Caftelli mar über diese ausführliche Begründung ber Lehre des Kopernikus und über die schlagende Widerlegung aller Gegner derselben dermaßen erfreut, daß er fich um deren weitere Berbreitung mittelft Copien eifrig bemühte. Anders nahmen Die Wegner die Schrift auf. - Sie suchten in derselben Unhaltspunkte für eine Denunziation bei dem Inquifitionsgericht zu finden.

Die in Florenz gegen Galilei gebildete Liga, fand in bem

Dominikaner=Mönch Caccini das geeignete Werkzeug, den ein= flußreichen Philosophen öffentlich anzugreisen. Am 4. Sonntage im Advent 1614 hielt der genannte Pater in der Kirche St. Maria Novella vor einem Publikum, das der Mehrzahl nach den ungebildeten Ständen angehörte, eine Predigt, der er das 10. Capitel des Buches Josua und das erste der Apostelgeschichte zu Grunde legte. Er begann mit den Worten: "Ihr galileischen Männer, was stehet ihr und schauet gen Himmel." Hieran schloß sich eine Capuzinade, in der namentlich den Mathematikern scharf zugesetzt wurde. Behauptungen, wie: die Mathematik sei eine Teufelskunst, sei Ursprung aller Ketzerei, die Mathematik eine Teufelskunst, sei Ursprung aller Ketzerei, die Mathematik seine Teien aus allen christlichen Staaten zu verbannen n. s. w. wurden von dem frommen Denker, der wohl nicht ohne Grund ein Feind der Mathematik war, zur Erbauung der Gemeinde aufgestellt.

Galilei wollte in Verbindung mit andern Männern der Wissenschaft Beschwerde führen; allein Fürst Cesi, dessen Rath er einholte, rieth ihm davon ab. Ja, er ermahnte ihn sogar, in Bezug auf die Kopernikanische Lehre vorsichtig zu sein; da der Cardinal Bellarmin, eine der ersten Autoritäten aus dem Jesuitenlager und einflußreiches Mitglied des Collegiums, sich gegen Cesi geäußert, daß er jene Meinung für ketzerisch halte und daß das Princip der doppelten Erdbewegung ohne Zweisel mit der heiligen Schrift in Widerspruch stehe.

Das zweifelhafte Berdienst, die Galilei'sche Angelegenheit vor das Inquisitions-Tribunal gebracht zu haben, fällt dem Pater Lorrini, einem Ordensgenossen und Freund Caccini's zu. Ansangs Februar 1615 sandte er im Geheimen eine Copie des Schreibens Galilei's an Castelli nebst einer hinterlistig abgefaßten Denunziation an den Cardinal von St. Cecil, den Präsidenten der Congregation des Inder. In dieser Denunziation wird Galilei nicht direst angegriffen, dagegen werden die Galileisten vieler Repereien geziehen,

auch wird der Mathematikerfeind Pater Caccini als über diese Angelegenheit besonders gut unterrichtet, angeführt.

Zunächst sucht das heilige Offizium das Original des Schreibens an Castelli auf geschieste Weise zu erlangen. Dies gelang ihm jedoch nicht, da Galilei durch manche Erfahrung sehr vorsichtig geworden war. Auf päpstlichen Besehl wird der würdige Pater Caccini zum Zeugenverhör vorgeladen. Für diesen bornirten und fanatischen Menschen konnte es keinen größeren Genuß geben, als das ganze Gift, das er gegen den großen Philosophen hegte, auszuspeien. Caccini präsentirt sich als Horcher. Doch muß er es vernehmen, daß seine Aussagen von denen, die er belauscht hatte, Lügen gestraft werden.

Galilei mußte nichts von der geheimen Prozedur gegen ihn und fein Spftem; dagegen hatte er erfahren, daß die Dominifaner fich feines Briefes an Caftelli bedienen wollten, um die Berdammung der Lehre des Ropernifus zu erwirken, und daß dieselben allerlei Berleumdungen gegen ihn ausstreuten. Bahrend Die Inquisition im Stillen arbeitet, erhalt Galilei fortwährend beruhigende Nachrichten von Rom. Der Cardinal Bellarmin, ber als Beifiger des Tribunals von dem Gang der Berhandlungen gegen Galilei wiffen mußte, machte demfelben Mit= theilungen, die dem Sachverhalt geradezu widersprachen. Man hatte die Absicht, alles, bis zur Berkundigung des Berbots der Ropernifanischen Lehre zu verheimlichen, damit man sich nicht der mit Recht gefürchteten Bertheidigung des großen Mathematifers aussetzte, ber auch in der Philosophie und in der Theologie überlegen schien. Galilei fagt felbst in einem Briefe, er habe mehr Jahre auf Philosophie, als Monate auf Mathe= matif permandt.

Bedrohliche Gerüchte erreichen das Ohr des Vertheidigers der Kopernifanischen Lehre, doch kann er nichts Bestimmtes erfahren. Um alle Verläumdungen und Intriguen wirksam bekämpfen zu können, entschließt sich Galilei, nach Rom zu reisen, woselbst er Mitte Dezember 1615 ankommt. Seinem Freunde, dem Staatspekretär Picchena in Florenz, schreibt er von Rom aus: . . . er sähe alle Tage mehr, wie gut und nütlich sein Gedanke war, sich nach Rom zu begeben; denn er sei auf viele Fallstricke gekommen, die man ihm gelegt, daß es ganz unmöglich gewesen wäre, nicht in dem einen oder dem andern gesangen zu werden. Galilei spricht seine Zuversicht aus, die Netze seiner Feinde zu zerreißen.

Nach langem Bemühen und mit Aufbietung der ganzen Rraft seines gewaltigen Geistes gelang es ihm, fich von allen Berläumdungen frei zu machen; er fampfte nicht nur für feine Person und für seine Ghre. Auch für die Wiffenschaft trat er auf den Rampfplatz. Er stellte fich die große Aufgabe, die Lehre des Ropernikus vor dem drohenden Berbote zu schützen. - Je mehr Erfolge Galilei aufzuweisen hatte, um so eifriger arbeitete die Inquifition. Die Sachverständigen des heiligen Offiziums werden zusammen berufen, um die Gate zu begut= achten, daß die Sonne das Centrum der Welt und ohne ort= liche Bewegung sei, daß dagegen die Erde fich bewege. Das Ergebniß ihrer Berathung mar, daß fie erklärten, die genannten Sate feien thöricht und absurd in der Philosophie und formell feterisch, zum mindeften irrig im Glauben. Es murde beschlossen, der Kardinal Bellarmin sollte Galilei zu fich rufen laffen und denfelben ermahnen, die erwähnte Meinung aufzu-Im Falle fich Galilei weigern wurde zu gehorchen, fo fei ihm vor Notar und Zeugen der Befehl zu ertheilen, daß er sich ganz und gar enthalte, eine folche Lehre und Meinung zu lehren, zu vertheidigen und zu besprechen, wenn er sich aber dabei nicht beruhigte, so sei er einzukerkern.

Darauf hin wurde Galilei ermahnt, die bis dahin von ihm festgehaltene Meinung, das Kopernikanische System ent=

spreche der Wirklichkeit, aufzugeben. Galilei, dem der Ruf eines guten Katholiken ebenso theuer war, als der eines guten Astronomen, fügte sich der Entscheidung der kirchlichen Autorität.

Zu derselben Zeit wurde im Namen des Papstes Paul V. das Verbot aller Schriften bekannt gemacht, welche das Kopernikanische System als thatsächlich lehrten. Dagegen wurde es niemals untersagt, dieses System als Hypothese, welche bei der Berechnung der Bewegungen am himmel gute Dienste leistet, zu erörtern.

Galilei war in Folge des papstlichen Verbotes keineswegs niedergeschlagen, noch drei Monate lang verweilte er in Kom. Unterdessen hatten die Feinde des großen Astronomen das Gezücht verbreitet, er hätte widerrusen und abschwören müssen. Zur wirksamen Widerlegung solcher Verläumdungen läßt sich Galilei vor seiner Abreise von dem Kardinal Bellarmin ein Zeugniß ausstellen, in welchem bestätigt wird, daß er niemals widerrusen oder abgeschworen hat.

In seiner Heimath wieder angelangt, zog er sich von der Dessentlichkeit zurück und lebte still in der Villa Segni in Belloß-guardo bei Florenz, wo er sich wieder den Wissenschaften widzmete. Wenn er auch versprochen hatte, die Lehre des Kopernizkus nicht mehr festzuhalten, so war er doch in seinem Innern nicht von deren Unrichtigkeit überzeugt.

Wir dürfen wohl mit Recht annehmen, daß er zunächst bemüht war, sich als guter Katholik dem Urtheil der kirchlichen Vorgesetzten zu unterwerfen. Hätte es sich um einen Glaubens= artikel gehandelt, so wäre ihm dieses bei seiner streng kirchlichen Gesinnung wohl gelungen. Anders jedoch verhält es sich in Sachen des Glaubens als in Sachen der Mathematik und Natur= wissenschaft. Der klare Geist des großen Forschers hatte sich in die Weltanschauung des Kopernikus hinein gelebt, noch ehe er seine Beobachtungen mit dem Fernrohr anstellte. Fast zur absoluten Gewißheit wird ihm die Bewegung der Erde, als er findet, daß alle Entdeckungen, welche er seinem Fernrohr verbankt, mit der genannten Anschauung im Einklang stehen. Se mehr Galilei sich in seine astronomischen Studien vertiest, um so mehr drängt sich ihm die Wahrheit der verdammten Lehre auf. Einen unwiderleglichen Beweiß sindet er allerdings nicht. Erst nachdem die astronomischen Instrumente bedeutend vervollkommnet waren, entdeckte 1728 Bradley die Aberration der Firsterne und und 1838 Bessel eine Firsternparallelare, welche Entdeckungen keinen Zweisel an der Richtigkeit der Kopernikanischen Unschauung mehr zulassen.

In einigen kleineren Abhandlungen sucht er dieselbe zu vertheidigen, wobei er jedoch stets Sätze einstreut, welche die Wirtung seiner Beweisführungen scheinbar wieder ausheben, z. B. sagt er, man möge die angestellte Betrachtung als eine Phantasie oder als ein Märchen ansehen.

In einen wissenschaftlichen Streit mit dem Sesuitenpater Grassi verwickelt, sieht sich Galilei veranlaßt, diesem auf sein Pamphlet: "die aftronomische und philosophische Wage" in einer außführlichen Bertheidigungsschrift: "I Saggiatore", oder "die Goldwage" zu antworten.

Nach vielen Widerwärtigkeiten und Beschwerden gelang es ihm, die Druckerlaubniß für seine Schrift zu erhalten, nachdem vorher alle Stellen, welche wie eine Vertheidigung des Kopernikanischen Systems aussahen, gestrichen oder durch eingeschobene Bemerkungen abgeschwächt waren. Galilei verleugnet seine innerste Neberzeugung, indem er sagt: "Ich bin vollkommen überzeugt, daß, wenn wir andern Katholikenes nicht der höchsten Weisheit verdankten, aus unserem Irrthum gerissen und in unserer Blindheit erleuchtet worden zu sein, wir den Dank für eine solche Wohlthat wohl niemals den Beweisgründen und Erfahrungen eines Tycho de Brahe zu

ichulden gehabt hatten." Weiter weift er nach: daß die Ropernifanische Lehre, welche er als frommer Ratholik für gang= lich unrichtig erachtet und vollständig leugnet, in vorzüglicher Nebereinstimmung mit den teleskopischen Entdeckungen stehe. Schließlich fagt er: "Die Ropernikanische Theorie ift durch die geiftliche Autorität verdammt, die Ptolemäische unhaltbar, man muß daher nach einer neuen fuchen." Während der Drucklegung des "Saggiatore" ftarb Papst Gregor XV., der vor zwei Jahren dem 1621 gestorbenen Paul V. nachgefolgt war. An seiner Statt murde Maffeo Barberini als Papft Urban VIII. eingeset - ein Mann von eiserner Energie und unbeugsamer Willens= fraft, ein mächtiger Vertheidiger der Autorität der Kirche und zugleich ein Freund von Wiffenschaft und Runft. Seiner her= vorragenden Eigenschaften war er fich wohl bewußt und in Folge bessen nicht frei von Eitelkeit. Widerspruch konnte er nicht ver= tragen.

Galilei, eingedenk des hohen Geistes Urban's VIII., dachte wieder an die Möglichkeit der Aushebung des Verbots der von ihm vertheidigten Lehre. Sobald es die Umstände erlaubten, begab er sich nach Rom. Das Resultat seiner Reise entsprach jedoch nicht den gehegten Erwartungen.

In den sechs Audienzen, die Galilei bei Urban hatte, zeigte sich der Papst dem Gelehrten gegenüber äußerst wohlwollend, aber von der Kopernikanischen Lehre wollte er nichts hören, im Gegentheil, er sucht Galilei von der Unrichtigkeit derselben zu überzeugen.

Die Autorität der Kirche ging dem Papste über Alles, und nie hätte er der Wissenschaft zur Liebe dieser Autorität Eintrag geschehen lassen. Er erwog nicht, daß starres Festhalten an einem Fehler der Autorität in der Folge mehr schadet, als das Eingestehen desselben.

Galilei, der fah, daß Urban bei aller Gewogenheit gegen

seine Person nicht zu bewegen sei, das Verbot auszuheben, versläßt Rom, nachdem er zwei Monate lang dort für die Wahrheit gekämpft hatte. Sobald die Erinnerungen an die Gunstbezeugungen Urban's VIII. gegen Galilei etwas verblaßt waren, tauchen die Gegner des florentinischen Astronomen wieder auf. Der angegriffene Gelehrte glaubt unter dem Schutze der Zueneigung des Papstes sich wieder freier bewegen zu dürsen und rechnet darauf, daß das Verbot der Kopernikanischen Lehre nicht so streng gehandhabt werden würde.

Mit Aufbietung der ganzen Kraft seines gewaltigen Geistes, mit Anwendung der ganzen Schärfe seines durchdringenden Verstandes, gestüht auf die Resultate seiner fast fünfzigjährigen Beobsachtungen und Experimente geht Galilei daran, ein ausführliches Werk "Dialoge über die beiden wichtigsten Weltspsteme" auszuarbeiten. Mehrere Jahre sehen wir ihn mit dem Werk beschäftigt, von dem er hofft, daß es zur Freigebung der Lehre des Kopernikus beitragen werde.

Mit dem vollendeten Werk begiebt er sich nach Rom, wosselbst er gleich am ersten Tage nach seiner Ankunft eine Audienz bei Urban VIII. hatte, der sich ihm sehr gewogen zeigte. Bereitwilligst ertheilt man ihm die Erlaubniß zur Drucklegung seines Werkes. Nur legte man ihm aus, daß Anfang und Schluß des Werkes nach einem Entwurf der Censurbehörde aussgearbeitet würden. Mit scheelem Auge sehen die Sesuiten die Ersolge Galilei's. Wir sehen sie rastlos bemüht, das Ansehn des großen Astronomen zu untergraben. Kaum war Galilei nach Florenz zurückgekehrt, als ihn die erschütternde Nachricht von dem unerwarteten Hinscheiden seines einflußreichen Gönners, des Fürsten Cesi, erreichte. Die Accademia dei Lincei, deren Gründer Gesi war, löste sich in Folge dessen auf, ihrer mächtigsten Stütze beraubt.

Auf jede Weise wird versucht, die Drucklegung der Dialoge

zu hintertreiben, so daß sich der Verfasser genöthigt sieht, daß Werk nicht in Rom, sondern in Florenz drucken zu lassen. Nach vielem Drängen und unablässigem Bemühen erreichen es die Freunde Galilei's, unter denen der toßkanische Gesandte Nicco-lini besonders hervorzuheben ist, daß die Druckerlaubniß für Florenz ertheilt wird. Immer noch sehlen Ansang und Schluß des Werkes. — Förmlich an den Haaren gezogen entschließt sich der päpstliche Bücher-Censor Riccardi, den Entwurf zu über-senden, nachdem 14 Monate seit Vorlegung des Werkes verstrichen waren. Endlich am 22. Februar 1632 überreicht Galilei daß erste gedruckte Exemplar seines Werkes dem Großherzog Ferdinand II., dem es gewidmet war.

Die Dialoge finden allmählich Verbreitung in Italien und zwingen die Geister eine entscheidende Stellung dafür oder das gegen einzunehmen. Die wahren Freunde der Wissenschaft besgrüßen das Werk mit Freude, während die Jesuiten mit Ersbitterung wahrnehmen, daß ihnen der Vorrang auf wissenschaftslichem Gebiete streitig gemacht wird. Reformen auf diesem Gebiete erscheinen ihnen nicht minder gefährlich als solche auf religiösem Gebiete.

Galilei, der sich keiner Schuld bewußt war, hielt sich vor Verfolgungen vollkommen sicher, er freut sich der Erfolge seines Werkes und ahnt nicht, daß seine Widersacher ohne Unterlaß Känke schmieden.

Bunächst greisen sie auf hinterlistige Weise die Eitelkeit des Papstes an, indem sie ihm vorspiegeln, daß unter der Persson des Simplicius, der in den Dialogen das Ptolemäische System vertritt, niemand anderes als Urban VIII. selbst gesmeint sei. Bon da an tritt Urban auf die Seite der Gegner Galilei's. Nun wird es den Jesuiten nicht mehr schwer dem Papst die seste Meinung beizubringen, die Dialoge seien eine eminente Gesahr für die Kirche. Urban wird aus Höchste

gereizt durch den Gedanken, Galilei habe die Censoren, sowie auch seine Heiligkeit selbst mit der Erlangung der Druckerlaubniß auf das Schnödeste überlistet. Das gekränkte Majestäts=
gefühl, die seste Absicht, die Interessen der Kirche und die
Autorität der Bibel zu beschirmen, die Erbitterung über die
angebliche Verschlagenheit Galilei's und der Unmuth, derselben
zum Opfer gefallen zu sein, dies sind die Beweggründe,
welche Urban VIII. zu dem verhängnißvollen Schritt drängten,
den Inquisitionsprozeß gegen Galilei anzustrengen. Zunächst
arbeitet die Inquisition im Stillen. Eine Spezial-Commission
wird eingesetzt, deren Aufgabe es ist, eine Handhabe aussindig
zu machen, mittelst welcher der Inquisitionsprozeß mit einem
Schein von Recht ins Werk gesetzt werden könnte. — Zu Mitgliedern dieser Kommission wählte man nur solche, die dem
Verfasser der Dialoge nichts weniger als geneigt waren.

Bei Galilei macht das Gefühl der Freude über die Erfolge seines Werkes bald einer Bangigkeit Plat. schwangere Wolfen ziehen sich zusammen und nehmen drohende Geftalt an, und der Gemitterfturm ift bereit, über dem Saupte des Vorkämpfers für die Wiffenschaft loszubrechen. Der erfte Blikstrahl traf sein Werk, die Dialoge: der Verleger Landini erhielt die Weisung, feine weiteren Eremplare zu verkaufen und den noch vorhandenen Vorrath abzuliefern. Alle Bersuche Galilei's sich zu vertheidigen, führen zu nichts. Bergebens wendet er fich an feinen Fürsten. Umsonst bietet er fich an, er wolle auf jede Gnade verzichten, wenn er nicht im Stande fei, handgreiflich nachzuweisen, daß feine Gefinnung immer fromm und aufrichtig gewesen und es noch immer sei, daß alle Anschuldigung gegen ihn auf boswilliger Berleumdung ihm wohlbekannter, boshafter und neidischer Berfolger beruhte. foiglos bemuht fich der edle und aufopfernde Freund Galilei's, der toskanische Gesandte Niccolini, bei dem Papste, den

drohenden Prozeß aufzuhalten. Urban erwidert kalt: "In diesen Sachen des heiligen Offiziums thut man nichts anderes, als urtheilen und dann zum Widerruf vorladen."

Galilei war sich keiner Schuld bewußt, von einem gerechten Richter hatte er nichts zu fürchten. Er gab daher die Hoff= nung nicht auf, die Nege seiner Feinde zu zerreißen.

Anders dachten seine Gegner. Diesen war es nicht um ein gerechtes Urtheil zu thun, sondern um die Zugrundezrichtung eines Mannes der Wissenschaft, der mit dem Jesuitismus nicht Hand in Hand ging. Die Anklage wurde gestützt auf ein Aktenstück ohne Unterschrift, vom 26. Febr. 1616, welzches niemals als rechtsgültiges Instrument hätte benutzt werden können. In diesem Schriftstück war gesagt, Galilei habe versprochen, die Kopernikanische Meinung ganz und gar aufzugeben und dieselbe weder in irgend einer Weise sestzuhalten, noch zu lehren oder zu vertheidigen durch Wort oder Schrift.

Die neuen Forschungen von Wohlwill, Reusch und Gebler haben unwiderleglich dargethan, daß dieses Aftenstück nicht das Protokoll einer Verhandlung war. Dagegen scheint dasselbe ein Entwurf zu einer Verhandlung gewesen zu sein, der vielzleicht mit der Absicht (abgefaßt und) aufbewahrt wurde, um in späteren Zeiten benutt zu werden.

Wie ein Blitstrahl trifft Galilei die Borladung von dem Inquisitor von Florenz, der ihm eröffnet, er habe im Lauf desfelben Monats in Rom vor dem General-Kommissär des heiligen Offiziums zu erscheinen. Der Eindruck, den dieser Befehl auf Galilei macht, ist ein so überwältigender, daß er sich willens sügt und bereitwilligst zu gehorchen verspricht.

Auf dieses Ereigniß, welches den ohnehin schon leidenden Gelehrten jählings überraschte, trat eine tiese Niedergeschlagensheit bei demselben ein. Galilei hatte Gegner erwartet und war bereit ihnen Rede zu stehen, nicht aber, daß es seinen Feinden

gelingen würde, den Vorgesetzten die Meinung beizubringen, sein Werk sei des Lichtes nicht werth. Mit tiesem Kummer erfüllt ihn die Vorladung, ein Versahren, das nach seiner Ansicht uur gegen schwere Missethäter angewandt wurde. Nie hätte er gedacht, daß die Früchte seiner vielsährigen Studien, die seinen Namen einen so guten Klang bei den Gelehrten der ganzen Welt verliehen, daß diese Früchte zur Anschuldigung seines guten Ruses benutzt werden würden.

"Dies frankt mich so sehr", schreibt er in einem Briefe, "daß es mich die Zeit verwünschen macht, welche ich auf diese Studien verwandt, durch die ich strebte und hoffte, mich einigermaßen von der großen Heerstraße abzutrennen, auf welcher die Gelehrten gemeiniglich einherwandeln."

"Ich bereue nicht nur, der Welt einen Theil meiner Schriften übergeben zu haben, sondern verspüre Lust, die mir noch in Händen gebliebenen zu unterdrücken, indem ich sie den Flammen überliesere, so ganz das sehnsüchtige Verlangen meiner Feinde befriedigend, denen meine Gedanken gar so unbequem sind." Galilei bietet Alles auf, sich der übernommenen Verspslichtung, in Nom zu erscheinen, zu entziehen. Er schreibt in einem Briese, den er dem toskanischen Gesandten Niccolini zur Beförderung an einen Cardinal übersendet:

"Wenn weder mein hohes Alter, noch meine vielen förperlichen Leiden, noch die tiefe Bekümmerniß, welche mich erfüllt, noch die Langwierigkeit einer Reise unter den gegenwärtig höchst ungünstigen Verhältnissen (die Pest war nämlich im Lande außgebrochen) von diesem hohen und heiligen Tribunal als hinreichend erachtet werden, eine Dispensation oder mindestens einen Aufschub zu erhalten, so werde ich diese Reise antreten, den Gehorsam höher achtend als das Leben." Er erreicht nur eine Verschiebung des Termins. Nachdem aber die Frist verstrichen, sind alle Mittel, die Galilei anwendet, um einen weiteren Aufschub zu erlangen ohne Erfolg. Es ergeht der Befehl: Gefangen und in Eisen soll Galilei nach Rom gebracht wers den, wenn er der Vorladung nicht ungefäumt nachkommt.

Damit es nicht zu diesen äußersten Maßregeln komme, ließ der Großherzog Ferdinand II. Galilei sagen, er nehme auf=richtigen Antheil und bedaure außer Stande zu sein, ihm die Reise zu ersparen, aber es sei endlich nothwendig, der oberen Behörde zu gehorchen.

Ferdinand stellt seinem ersten Mathematiser Sänste und Kührer zur Verfügung und wollte genehmigen, daß Galilei im Hause des Gesandten wohne. — War dies alles, was der Großeherzog für den von ihm hochgeachteten Gelehrten thun konnte? Lag es nicht in seiner Macht den greisen Vertheidiger der Rospernikanischen Weltanschauung vor der Gewaltthat der Kurie zu schützen? — Wohl hätte er als Fürst die Macht besessen, wenn er als Mensch nur frei gewesen wäre. Allein Ferdinand war zu einem Knechte Roms erzogen, und auch als Mann noch blieb er Knecht von Kom.

Galilei tritt seine Reise an und erreicht Rom am 13. Februar 1633, nachdem er an der Grenze des Kirchenstaates eine 20 tägige Duarantäne überstanden hatte. Zunächst ereignet sich nichts von Bedeutung, so daß Galilei wieder einige Zuversicht und Hoffnung gewinnt, seine Angelegensheit werde einen günstigen Verlauf nehmen, und die Wahrheit den Sieg über die Lüge davontragen. Er gedenkt früherer Zeiten, da es ihm gelang, alle Lügengespinnste seiner Feinde zu zerstören. Ja, er freut sich sogar auf die Gelegenheit, mit unswiderleglicher Logik alle Behauptungen der Gegner vernichten zu können. — Wie ist er enttäuscht, als ihm Niccolini mittheilt, er habe vor dem heiligen Offizium zum Verhör zu erscheinen, und ihn dabei ermahnt, von jeder Vertheidigung abzustehen. — Wie beugt ihn der Rath, den ihm Niccolini als aufrichtiger

Freund ertheilt, der Nath: sich dem zu unterwersen, was ihm zu glauben vorgeschrieben werde. Galilei war darauf gefaßt, einen Kampf mit Gründen gegen Gründe auszusechten, statt dessen hört er auf all' seine Vertheidigung die schauerlichen Worte: Der Keher wird verbrannt. Gebeugten Sinnes betritt er die Schwelle des Inquisitionspalastes. Gebrochen ist der hohe Geist des Bahnbrechers der Wissenschaft, als er die im Verhör gestellten Fragen beantwortet. Stets leitet ihn der Gedanke, durch Beipflichtung und Unterwerfung die Verhand-lung möglichst abzukürzen.

Nach dem Verhöre muß Galilei im Palaste der Inquisition bleiben, woselbst ihm einige Zimmer eingeräumt waren. — Zum zweiten Mal sehen wir ihn vor seinen Richtern. Wir hören ihn traurige Bekenntnisse ablegen. Er erklärt sich bereit seinen Dialogen noch einen oder zwei Gesprächstage hinzuzusügen, die dazu dienen sollen, die Lehre des Kopernikus auf's Wirksamste zu widerlegen. "Der barmherzige Gott würde es ihm schon eingeben," fügt er hinzu.

Wie klein steht Galilei neben dem Philosophen und Mathematiker Giordano Bruno, der zu Anfang desselben Sahrhunderts sesten Schrittes den Scheiterhausen bestieg, und nicht vor der Gluth der Flammen zurückbebte, als es galt, für seine Ueberzeugung einzustehen!

Indessen naht unaufhaltsam die Stunde, welche den Urtheilsspruch hören sollte, der bestimmt war, den greisen Philossophen zu verderben und in ihm der Wissenschaft eine Schmach anzuthun, die mit Flammenschrift in dem Buche der Geschichte verzeichnet ist.

Um Galilei mit einem Schein von Recht verurtheilen zu können, mußte ihm nachgewiesen werden, daß er "nach der Entsicheidung der Kongregation" an der Kopernikanischen Lehre fest gehalten habe.

Es wurde daher beschlossen, Galilei unter Androhung der Tortur dem Examen der wahren Ueberzeugung zu unterwersen und, falls er dabei bliebe, die Kopernikanische Gesinnung zu verleugnen, zu weiterem Verfahren in die Folterkammer abzusführen.

Am 22. Juni 1633 erscheint Galilei zum letten Berhore. Bergebens betheuert er, nach dem Berbot nicht mehr an der Ropernikanischen Lehre festgehalten zu haben. - Man schenkt seinen Bekenntnissen keinen Glauben und weift ihn darauf bin. daß aus seinen Werken hervorgehe, er habe auch nach dem Verbote an der verdammten Lehre noch festgehalten. Man droht ihm mit der Tortur, wenn er die Wahrheit nicht bekennen wurde. Mit der Stimme der Verzweiflung ruft der geangftigte Greis aus: Ich halte nicht, noch habe ich diese Meinung fest= gehalten, nachdem mir befohlen war, fie aufzugeben. Benkerstnechte der Inquifition fteben bereit. Auf einen Bink führen fie den unglücklichen Gelehrten in die Folterkammer dort wird er gefesselt und entkleidet. Die Marterwertzeuge find bereit, ihre die Menschheit entwürdigende Bestimmung zu erfüllen. Ralt fteht der Richter ihm gegenüber, ftarr und fühl= los nach ertheilter Beisung handelnd. Rochmals fordert er Galilei auf, seine Ueberzeugung zu bekennen. Angesichts der Tortur gefteht Galilei zu, an der verdammten Lehre festgehalten zu haben. Jett war das heilige Offizium im Besitze des Rechtsgrundes, der zur Verurtheilung führen follte.

Nach den Grundsätzen der römischen Kirche hätte Galilei nie als Retzer verurtheilt werden können, denn der Beschluß der Congregation vom Jahre 1616 in Bezug auf das Kopernikanische System war kein unsehlbarer im kirchlichen Sinne. Das heilige Offizium überschritt daher seine Competenz weit, indem es Galilei als Ketzer verurtheilte.

Am folgenden Tage wird Galilei in die Kirche des Do=

minisanerklosters Sopra la Minerva geführt. Im Chor der Kirche sind die hochwürdigen Herren versammelt, die Zeugen sein sollen der Demüthigung der Wissenschaft. Wie manches höhnische Gesicht mag aus ihrer Mitte auf den gebrochenen Greis geblickt haben, als er eintrat. "Scht, das ist der Mann, der es wagte, den Patres der Gesellschaft Jesu entgegen zu treten. Wehe dem, der sich mit ihnen verseindet!" Auf den Fußspisen erheben sich die hintenstehenden und gaffen.

Was helfen dir deine Beweisgründe, o Galilei, was nütt die Schärfe deines Verstandes gegen die Macht des Ordens, der Mittel weiß, dich zu verderben! Das Urtheil wird verlesen: "Du Galileo Galilei hast dich diesem heiligen Offizium der Häresie (Reterei) sehr verdächtig gemacht d. h. du hast Lehren geglaubt und sestgehalten, welche der heiligen Schrift widersprechen. — In Folge dessen bist du in alle Zensuren und Strasen verfallen, welche durch die heiligen Canones und andere Constitutiones gegen derartig Fehlende bestimmt und über sie verhängt sind."

"Lon diesen allen wollen wir dich freisprechen, sobald du mit aufrichtigem Herzen und nicht erheucheltem Glauben absichwörst, verfluchst und verwünschest die genannten Irrthümer und Ketzereien und jeden andern Irrthum, welcher der kathoslischen apostolischen Kirche zuwiderläuft, nach der Formel, wie sie dir von uns wird vorgelegt werden."

"Damit aber dieser dein schwerer und verderblicher Irrthum nicht ganz ungestraft bleibe und du in Zukunft vorsichtiger verschrest, auch Anderen zum Beispiel dienest, so bestimmen wir, daß das Buch: "Dialoge über die beiden wichtigsten Weltsissteme" durch eine öffentliche Verordnung verboten sei. — Dich aber verurtheilen wir zum förmlichen Kerker bei diesem heiligen Offizium für eine nach unserem Ermessen zu bestimmende Zeit."

Nach Anhörung dieses Richterspruchs mußte Galilei demuthig

knieend vor der ganzen Versammlung eine entwürdigende Absschwörung sprechen. Er muß die Worte sagen: "So bin ich demnach als der Häresie schwer verdächtig erachtet worden, d. h. festgehalten und geglaubt zu haben, daß die Sonne das Centrum der Welt und unbeweglich, und daß die Erde nicht Centrum der Welt sei und sich bewege."

"Da ich nun Euren Eminenzen und jedem katholischen Ehristen diesen Berdacht benehmen möchte, so schwöre ich ab, verwünsche und verfluche ich die genannten Irrthümer und Repereien."

"Auch schwöre ich, fürderhin weder mündlich noch schriftlich etwas zu sagen oder zu behaupten, wegen dessen ein ähnlicher Berdacht gegen mich entstehen könnte, sondern, wenn ich einen Ketzer oder der Ketzerei Berdächtigen antressen sollte, werde ich ihn diesem heiligen Ofsizium anzeigen."

Mit zitternder hand setzt der Verurtheilte unter das Abschwörungsdokument die Worte:

"Ich Galileo Galilei habe wie oben mit eigener Hand abgeschworen."

Erhebt sich der Tiefgebeugte nicht, richtet er sich nicht auf mit unnahbarer Majestät und schleudert in die Versammlung die Worte: "E pur' si muove?" Nein, er bleibt stumm, ein gebrochener Mann, tieses Weh im Herzen. Es scheint ihm, als habe er umsonst gelebt, als sei sein Leben voller Mühe und Arbeit vergeblich gewesen. Wir aber vernehmen die Worte: "Und sie bewegt sich doch."

Die Wissenschaft ruft sie laut und immer lauter. — Ihre Jünger verkünden sie an allen Orten. Die Erde spottet der Menschlein, die beschließen wollen, daß sie sich nicht bewegt. — Sie durchläuft ihre Bahn nach ewigem Gesetz und geht ihren Weg wie vor Alters. Die Sonne sendet ihre Strahlen den Planeten, die sie umkreisen. Ihr Licht gehet aus in den un-

endlichen Raum. Andere Sonnen des Weltalls erscheinen als glänzende Sterne und senden auch der Erde den Lichtgruß zu, unendliche Käume durchmessend.

Wie klein erscheint der Mensch im unermeglichen Weltall, wie kurz die Spanne der Zeit, die wir ein Menschenleben nennen!

Galilei war nicht mehr weit von dem Ende seines Lebens= weges entsernt und dennoch stand ihm noch viel Betrübniß bevor. Der Papst sprach zwar Gnade über ihn aus, er sollte nicht in den Kerker kommen, zu dem er verurtheilt war; aber die Freiheit nach der er sich so sehr sehnte, wurde ihm nicht mehr zu Theil, so lange er noch unter den Lebenden weilte.

Am Abend des 24. Juni holte Niccolini seinen unglückslichen Freund ab und bringt ihn nach der Villa des Großsherzogs von Toskfana, wohin er vorläufig verbannt war. Niccolini will dem Schwergekränkten Trost zusprechen, aber umsonst. — Schweigend verschließt Galilei den tiesen Kummer in sein Inneres.

Er sehnt sich fort, weit hinweg von dem Orte, wo er so viel erduldet, wo er so viel erlitten. Es wird ihm gewährt, im Hause des Erzbischofs Ascanio Piccolomini von Siena als Verbannter zu verweilen. Später wird ihm gestattet, eine Villa bei Arcetri in der Nähe von Florenz als Verbannungsort zu bewohnen.

Jetzt regt es sich wieder unter den Aristotelikern. — In zahllosen Schriften und Schriftchen greisen sie die großen Todten Kopernicus und Kepler an, und fallen über den zum Schweigen verurtheilten Galilei her. Ein drastisches Beispiel ist eine dem Cardinal Barberini gewidmete Schrift des Scipione Chiaramonti; darin finden sich folgende Sätze aufgestellt:

"Die Thiere, welche sich bewegen, haben Glieder und Muskeln. — Die Erde hat keine Glieder und Muskeln, also bewegt sie sich nicht. Engel sind es, welche Saturn, Jupiter, die Sonne u. f. w. in Umlauf bringen. Wenn die Erde freist, so muß sie also in ihrem Mittelpunkte einen Engel haben, der sie in Bewegung versetzt, aber dort wohnen nur Teufel und es wäre demnach ein Teufel, welcher der Erde ihre Bewegung verleihen würde."

Galilei mußte zu allem schweigen, aber es fanden sich muthige Männer, welche nicht nur derartige Albernheiten ge=bührendermaßen zurückwiesen, sondern auch auf der Bahn der neuen Weltanschauung rüstig fortschritten. In seinem Exil sucht Galilei Trost in der Wissenschaft. Mit fast jugendlichem Eiser arbeitet der siedzigjährige Mann an seinem großartigen Werk über "die Lehre von der Bewegung der Körper und von dem Zusammenhang ihrer Theile."

Besonders glücklich fühlt er sich in der Gesellschaft seiner beiden Töchter Livia und Polissenna, die als Ronnen in einem benachbarten Kloster lebten. Polissenna oder Maria Celeste, wie fie nach ihrem Klosternamen hieß, war in tiefe Melancholie verfallen, mährend ihr Vater in Rom weilte. Die andauernde Besorgniß und Angst um das bedrohte Leben ihres Baters, hatten ihre Gesundheit so untergraben, daß ihre Tage gezählt schienen. Nur ein Jahr lang war es ihr noch vergönnt, ben geliebten Bater zu feben; erft 33 Jahre alt, erlag fie einer rafch verlaufenden Abzehrung. — Als der bekummerte Bater von dem Sterbebette seiner Tochter in seine Wohnung gurudfehrte, findet er dort den Abgefandten der Inquisition, der ihm den Befehl mittheilt, fünftighin davon abzustehen, um die Erlaubniß zu einer Rudfehr nach Florenz nachsuchen zu laffen, sonst werde man ihn nach Rom zurückbringen und zwar in den wirklichen Rerter des heiligen Offiziums.

Galilei schreibt über diesen Vorfall an seinen Freund, den berühmten Rechtsgelehrten Diodati in Paris:

" . . Aus diesen und anderen Borfällen, welche hier zu be-

richten zu weit führen möchte, ersieht man, daß die Wuth meiner so mächtigen Versolger fortwährend noch zunimmt. Dieselben haben endlich von selbst sich mir offenbaren wollen, indem, als vor etwa zwei Monaten ein mir theurer Freund in Rom mit dem Pater Christof Griemberger, Mathematiker am dortigen Collegium, über meine Angelegenheit zu sprechen kam, dieser Sesuit meinem Freunde genau folgende Worte sagte: ""Wenn sich Galilei die Gewogenheit der Väter dieses Collegiums zu erhalten gewußt hätte, so würde er ruhmvoll vor der Welt dastehen; er wäre von all' seinem Unglück verschont geblieben und hätte ganz nach seinem Belieben über jegliche Dinge schreiben können, selbst über die Bewegung der Erde." Daraus erseht ihr, sehr verehrter Herr, daß es nicht diese oder jene Meinung ist, welche mir all diese Widerwärtigkeiten bereitet hat und noch bereitet, — sondern die Ungnade der Sesuiten."

Bergebens wandten sich gelehrte und angesehene Männer aus eigenen Antriebe an Mitglieder des heiligen Offiziums, um für Galilei Befreiung zu erwirken. Der Gefangene von Arcetri, der davon hörte, schreibt an einen derselben: "Ich erhosse mir, wie gesagt, keinerlei Erleichterung und zwar, weil ich keine Bergehen begangen habe. Ich dürste erwarten, Berzeihung und Begnadigung zu erlangen, wenn ich gesehlt hätte, denn Fehler sind es, welche den Fürsten zur Ausübung von Gnade und Milde Anlaß geben können, während es sich gegenüber einem unschuldig Verurtheilten geziemt, die ganze Strenge aufrecht zu erhalten, um zu zeigen, daß man dem Rechte gemäß vorzgegangen sei."

Im Jahre 1636 vollendete Galilei sein unsterbliches Werk "Untersuchungen und mathematische Beweise über zwei neue zur Mechanik und zur Lehre der Bewegung gehörigen Wissenschaften", welches unter dem abgekürzten Namen "Dialoge (84)

über die neuen Wiffenschaften" bekannt ist. Daffelbe murde 1638 bei den Elzevieren in Leyden gedruckt.

Wenn auch der Körper der Macht des Alters unterliegt, fo läßt doch der raftlose Geist des großen Forschers nicht ab, die Geheimniffe der Natur zu entschleiern. Roch als 73jähriger Greis entdeckt er die Schwanfung der Mondfugel. Aber die Augen, die fo tief in das Weltall geblicht, werden matt und leidend. Roch in demfelben Sahre, in dem er seine letzte aftronomische Entdedung gemacht, erblindet er erst auf dem einen und nicht lange nachher auch auf dem andern Huge. Er theilt dies traurige Greigniß feinem Freunde Diodati mit, indem er schreibt: " . . . aber ach, verehrter Berr, Galilei, euer Freund und ergebener Diener, ift feit einem Monat völlig und unheilbar blind, so zwar, daß dieser himmel, diese Erde, dieses Weltall, welche ich mit meinen merkwürdigen Beobachtungen und flaren Darlegungen hundert, ja taufendfach über die von den Gelehrten aller früheren Jahrhunderte ange= nommenen Grengen erweitert habe, nun fur mich auf einen so engen Raum zusammen geschrumpft find, daß derselbe nicht über jenen hinausreicht, den mein Körper einnimmt . . . "

Die Kraft seines Geistes ist noch ungeschwächt. Sobald es ihm seine körperlichen Leiden gestatten, sehen wir ihn mit wissenschaftlicher Betrachtung beschäftigt, umgeben von seinem Sohne Bincenzio und seinem Schüler Biviani, welche bemüht sind, die Resultate seiner Spekulationen für die Nachwelt aufzuzeichnen.

Galilei fühlt sein Ende herannahen. Noch vieles bewegt ihn, was er der Menschheit mittheilen möchte. Er läßt seinen talentvollen Schüler Toricelli an sein Krankenlager kommen, mit dem er fortwährend in wissenschaftliche Gespräche vertieft ist. Nur noch drei Monate lang konnte Toricelli mit seinem unvergleichlichen Lehrer verkehren. — Am
xx. 458. 8. Januar 1642 schlug die Stunde, in der Galilei aus dem Kreise der Lebenden schied.

Raum war er zur Ruhe eingegangen, als sich Stimmen erhoben, die ausriesen: "Der Reher verdient kein christliches Begräbniß." Die Schüler und Freunde des großen Todten wollten ihm ein prächtiges Grabdenkmal an dem Begräbnißort der Familie der Galilei in der Kirche St. Croce sehen. Aber von Rom aus wurde dies vereitelt. Der schwache Fürst Ferdinand II. ließ es geschehen, daß man Galilei in einer abgelegenen Seitenkapelle beisehte.

War man in Rom wirklich der Ansicht, daß man das Gedächtniß Galilei's austilgen konnte, wenn man feinen fterb= lichen Ueberreften die gebührende Ehre verfagte? - Der große Aftronom bedurfte feiner Denkmäler von Stein. Mit unauslöschlicher Schrift hatte der Schöpfer der neueren Physik seinen Namen in die Tafeln der Geschichte eingezeichnet und als Dulder, wenn auch nicht als Märtyrer, für die Wiffenschaft wird er ftets ein Mahner für alle sein, welche Gewalt haben. Alls einen Helden, der fein Leben einsett für die Vertheidigung seiner Ueberzeugung, können wir ihn aber nicht bewundern, so hoch wir seine Verdienste um die Wissenschaft auch schätzen. Doch war es nicht die Furcht vor den Machtmitteln des Inquisitionsgerichts allein, welche ihn bewog, sich demuthig zu fügen; auch sein Glaube an die göttliche Autorität der kirchlichen Behörden trug viel dazu bei, ihn wankend zu machen. Ware Galilei ftandhaft geblieben, so hatte fein Leben vielleicht auf bem Scheiterhaufen ein vorzeitiges Ende gefunden, oder er mare doch sicherlich in den Kerkern der Inquisition bald zu Grunde gegangen. Sein Mangel an Standhaftigkeit hatte aber für die Wiffenschaft Folgen von unschätzbarer Bedeutung; denn das wichtigste seiner Werke, die Dialoge über die neuen Wiffenschaften, welches die Grundlage der neueren Physik bildet, hat

er erst nach seiner Abschwörung geschrieben. Während Galilei's Leistungen auf dem Gebiete der Astronomie weit hinter densienigen seines großen Zeitgenossen Kepler zurückstehen, wird er diesem zum mindesten ebenbürtig, indem er die Pforten der neuen Wissenschaften aufschließt, welche vor ihm der Menschheit verschlossen waren.

Fast hundert Jahre ruhten die Gebeine des großen Florentiners in dem unscheinbaren Grabe, ehe man es wagte, sie ihrer bescheidenen Ruhestätte zu entreißen und in dem Mausoleum zu versenken, das Biviani seinem unvergeßlichen Lehrer gestiftet hatte.

Bon der Ruhestätte des Todten fingt Byron:

Staub liegt in Santa Croce's Heiligthum, Der es noch heil'ger macht — — Seine Ruhstatt nahm Alsieri dort und Angelo's Gebein Und Galilei's sternenheller Gram Dort kehrte Machiavell zum Staub, von dem er kam.

In dem Jahre, das Galilei scheiden sah, erblickte Jsaak Newton das Licht der Welt. Er war es, der das von Galilei begonnene Werk zur Vollendung führen sollte. — Ihm war es vorbehalten, alle Erscheinungen, die Galilei im einzelnen beobachtet und erklärt hatte, auf ein einziges Gesetz zurückzuführen, auf das Gesetz der allgemeinen Gravitation, dem die Bewegungen der Gestirne, wie auch die Bewegung des vom Winde sortzgeführten Staubkorns unterworfen sind.

Die ganze civilifirte Welt schließt sich der Kopernikanischen Meinung an, und noch immer stehen Galilei's Dialoge auf dem Inder der verbotenen Bücher. Noch im Jahre 1819 sehen wir das genannte Werk verdammt, damit eine derartige Meinung nicht zum Schaden der katholischen Wahrheit weiter um sich greise. Erst 1822 wird beschlossen, daß die Drucklegung und

Beröffentlichung von Werken, welche über die Bewegung der Erde und das Stillstehen der Sonne nach der gemeinsamen Meinung der modernen Astronomen handeln, in Rom zu gestatten sei. Aber noch dis zum Jahre 1835 dauerte es, dis Galilei's Werk aus dem Index der verbotenen Bücher versschwunden war.

So lange hat der Kampf um die Freiheit der Wiffenschaft gewährt. Mancher wackere Streiter unterlag in der Hitz des Gefechts, doch Andere traten in die gelichteten Reihen, die unaufhaltsam vorwärts stürmten, begeistert durch den Schlachtrus:

"Die Wahrheit siegt."

~~~~~

## Literatur.

Gebler, Karl v., Galileo Galilei und die römische Kurie. Stuttg. 1876.
— —, Die Akten des Galilei'schen Prozesses. Stuttg. 1877.

Melli, Gio. Batista Clemente de, Vita e commercio letterario di Galileo Galilei, Losanna 1793.

Wohlwill, Dr. Emil, Publikationen über Galilei in der Zeitschrift für Mathematik u. Physik.

## Die

## Mialssaga ein Epos

und

## das germanische Heidenthum

in seinen Ausklängen im Rorden.

Vortrag

non

Wilhelm Goet,

Dr. phil.



ßerlin SW., 1885.

Berlag von Carl Habel.

(C. C. Lüderiti'sche Berlagsbuchhandlung.)

33. Misselm-Straße 33.

|               | •                      |                   |            |
|---------------|------------------------|-------------------|------------|
|               |                        |                   |            |
|               |                        |                   |            |
|               |                        | (                 |            |
| Das Recht d   | er Uebersetzung in fre | mde Sprachen wird | porbehalte |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | er dreedlessung in lee | <u> </u>          | ******     |
|               |                        |                   |            |
|               |                        |                   |            |
|               |                        |                   |            |
|               |                        |                   |            |
|               |                        |                   |            |
|               |                        |                   |            |
|               |                        |                   |            |
|               |                        |                   |            |
|               |                        |                   |            |
| •             |                        |                   |            |
|               |                        |                   |            |
|               |                        |                   |            |
|               |                        |                   |            |
|               |                        |                   |            |

Eine der interessantesten isländischen Sagaß, ja die Königin derselben ist die Nialssaga, die in Dänemark nach der Wiedersgabe von Lefolii zum Bolksbuche geworden ist und die uns in der deutschen Uebersetzung von J. Claussen) vorliegt. Die rasch, "ohne Schnörkel und Nebenbauten," vorwärts schreitende Erzählung knüpst vielsach an bekannte Geschehnisse und Personen der nordischen Geschichte an. Wer sie aber niedergeschrieben und ihr ihre jetzige prosaische Gestalt gegeben hat, davon wissen und ihr ihre jetzige prosaische Gestalt gegeben hat, davon wissen wir ebenso wenig wie von den Gestaltern der übrigen altnordischen Sagen, welche uns überkommen sind; sie scheint zu der gleichen Zeit ihre letzte Fassung erhalten zu haben wie die mittelhocheutsschen Epen, das "Nibelungenlied" und die "Gudrun."

Mit letzterer Dichtung, in deren Mittelpunkt der deutsche Bolksstamm der Friesen steht und die uns in das harlingerland im Norden von Ostsriesland führt, hat die Nialssaga vorzugs-weise einen Berührungspunkt, indem auch sie der Epoche der Normannenzüge angehört, jenem jüngsten Akte der Bölker-wanderung, welcher wie eine Springfluth gegen die Küsten von Europa schlug, heerend die südlichen wie die nördlichen Lande.

Wie nun die Hauptbegebenheiten unserer Saga auf historischer Wahrheit beruhen, so kann auch kein Zweifel darüber walten, daß das ganze Bild, welches sie uns von der Denkund Lebensweise der altisländischen Gesellschaft übermittelt, der xx. 459. Wirklichkeit voll entspricht. Der Culturhistoriker findet eine Fülle von merkwürdigen Sitten und Gebräuchen; der Rechtsforscher insonderheit fühlt sich augezogen durch die Darstellung der rechtlichen Verhältnisse überhaupt sowie besonders der eigenartigen Ting-Gebräuche. Gewiß ist die Nialssaga eine der wichtigeren Urkunden für die germanische Rechtsgeschichte, da sie Zeugniß davon ablegt, wie sich in der ersten Hälfte des Mittelalters das Recht bei den germanischen Stämmen des Nordens und speciell auf Island entwickelt hat.

Die Helden, welche uns das Lebensbild vor Augen führt, gehörigen zu dem mächtigen Herrenstande des Nordens, den Bauern (Bonden), hinter welchen die große Menge der abshängigen Leute, hintersassen oder Pächter und Stlaven<sup>2</sup>), stand und bei denen auch freie Männer, schuldige und unschuldige, Schut und Unterkunft fanden.

Für die Freisassen war Freiheit und Selbstständigkeit des Lebens köstlichstes Gut; Ehre, Ruhm und Ansehen dessen höchstes Ziel. Und schon aus "Hawa-mal," einer uralten isländischen Sammlung poetischer Sprüche, welche man Odin selbst zuschrieb, erkennen wir die Werthschätzung des großen Namens:

"Bieh ftirbt hin,
Deine Verwandten fterben,
Stirbst auch selbst;
Aber Ruhm stirbt nimmer,
Erwarbst du edlen.
Bieh stirbt hin,
Deine Verwandten sterben,
Stirbst auch selbst;
Eines weiß ich, das nimmer stirbt:
Das Nachloos des Todten."

Hand in Hand mit dieser Auffassung ging die Hochschätzung von Geld und Gut; dieses war das gewaltige Mittel, welches

den isländischen Großen es möglich machte, sowohl Männer genug zu unterhalten, um ihre hervorragende Stellung zu behaupten, als auch sich überhaupt mit dem Glanze zu umgeben, den diese benöthigte. Den Neichen zierte die Tugend der Freigebigkeit, "die Milde," von der Konrad von Bürzburg, den echt germanischen Zug achtend, so schön singt:

> "Milbe ift, merkt alle das, Hoher Ehren Spiegelglas: Milb' ist höchste Tugend auf der Erden."

Die ureigentliche Duelle des Ansehens und der Ehre blieb immerhin den Männern Muth und Kühnheit, reckenhafte Kraft und Gewandtheit im blutigen Waffenspiel. Diese Eigenschaften halfen ihnen, Gut und Ruhm zu gewinnen auf ihren Wikingerzügen bis nach Garderige (Gardaland—Rußland); sie ermöglichten es, jeden Schädiger ihrer Ehre zu züchtigen und den Widerzsacher zu schrecken durch die Forderung zum Holmgang, einem Zweikampfe auf einer kleinen Insel (Holm), welche keine Aussflucht bot. Als solche war vor allen Samsö bei den Nordsmännern beliebt, an der Stelle, wo der große und der kleine Belt zusammentressen.

Und in der "Geschichte von Gunnlaug Schlangenzunge"3) wird uns von einem Holmgang erzählt, der wirklich bedeutend ist und uns an eine Unsitte erinnert, welche unserer Zeit noch anhaftet:

— "Hermund hielt den Schild vor Gunnlaug, seinen Bruder, und Sverting, der Sohn Hafr-Björns, vor Hrafn. Man hatte ausgemacht, daß der, welcher verwundet würde, sein Leben mit drei Mark erkausen sollte. Hrafn hatte den ersten Schlag, weil er gefordert worden war; er hieb von oben in Gunnlaugs Schild, so daß das Schwert sofort unterhalb des Griffes entzwei sprang, da der Schlag mit aller Bucht gefallen

war. Die Spite des Schwertes jedoch prallte von dem Schilde ab und traf Gunnlaug an die eine Backe, fo daß er eine gang leichte Verwundung davon trug. Da eilten die Bäter beider fogleich bingu und viele andere Manner. Gunnlaug fprach: Ich erkläre hiermit Grafn für besiegt, da er keine Waffe mehr hat! Aber ich erkläre, daß du befiegt bift, entgegnete Grafn, da du verwundet bift! Da wurde Gunnlaug sehr wild und zornig und fagte, die Sache sei noch nicht abgemacht. Sein Bater Illugi aber erklärte, für diesmal folle in diefer Sache nichts mehr geschehen. Das ware mein Bunsch, versetzte Gunnlaug, daß ich mich mit Grafn ein anderes Mal trafe, wo du, Bater, nicht so nahe bei der hand wärest, um uns zu trennen! Damit gingen fie auseinander, und die Manner zerftreuten fich in ihre Belte. Um anderen Tage in der gesetzgebenden Berfammlung wurde das zum Gefet erhoben, daß von da an aller Zweikampf abgeschafft sein follte, und zwar geschah bas nach dem Vorschlage aller verständigen Männer, die dabei anwesend waren; und in der That waren die weiseften Manner des ganzen Landes da versammelt. Das ist der lette 3weikampf, der auf Island ftattgefunden hat, als Grafn und Gunnlaug zusammen fampften." -

Das geschah im Sommer 10064).

Gold oder Goldeswerth, durch Gewalt oder Lift errungen, bringt aber wie den Nibelungen so auch den Helden der Nialssfaga in Wahrheit lauter Unheil; ein Erbgut und ein Goldring geben den ersten Anstoß zu den rasch sich folgenden Verwickeslungen:

"Hier ift ein Goldring, den ich dir geben will!" sagte Gunhilde, die norwegische Königsmutter, und streifte denselben auf Ruts, des starken Isländers, Arm. Darauf schlang sie ihre Arme um seinen Hals, küßte ihn und sprach: "Habe ich

dich so in meiner Gewalt, wie ich es glaube, so lege ich dir hiermit das Geschick auf, daß du kein Glück sindest an der Seite des Weibes, an welches du denkst."

Leiteten doch vom Golde, dem so leidenschaftlich geliebten, die Germanen den Ursprung des Bösen her! In der Zeit der Unschuld und Liebe war fremd die Gier des Goldes. Und es ift eine uralt germanische Anschauung, die der große Tragifer seinem Romeo in den Mund legt, da dieser bei dem Apotheker in Mantua Gift kauft:

"hier ist bein Gold, ein schlimmeres Gift für Seelen, Das in der argen Welt mehr Mord verübt, Als alle deine schwerverpönten Tränke. Du kauftest Gift von mir, ich nicht von dir."

Die auri sacra fames!

Goldringe ("das rothe Schlangengold," d. h. das Gold, welches in Geftalt von Spangen am Arm getragen wurde, "die Höhen des Armfeuers," d. h. die gewundenen, ciselirten Goldsspangen) sind von sonderlicher Bedeutung auch in der "Geschichte von Gunnlaug Schlangenzunge," in der "Sage von Fridthjofr dem Verwegenen" 5), in der "Hovard Isssordings-Sage" 6).

Unter den Helden unserer Saga erscheint im Vordergrunde Gunnar. "Er war von hohem Buchs, stark und tüchtig im Wassenhandwerk wie kein anderer, sowohl im Schwert- wie im Speerkampf, besonders aber im Gebrauch des Bogens; denn er versehlte niemals das erwählte Ziel. Außerdem zeichnete er sich vor allen in Leibesübungen aus, er schwamm wie ein See- hund; kurz, in keiner Art von Uebungen, welche dem Manne geziemten, konnte sich jemand mit ihm zu messen wagen, und keinen sah man als ihm ebenbürtig an. Er hatte ein freundsliches und angenehmes Aeußere, war blond, hatte helle blaue Augen und eine gerade, etwas aufgeworsene Nase, und sein

Haar fiel schwer und voll über die Schultern und hatte eine schöne Farbe. Auch war er von feinen und einnehmenden Sitten, schnell zur That, mildthätig, sanstmüthig und von ruhiger Sinnesart, treu gegen seine Freunde, aber eigen in ihrer Wahl. Dazu war er an Gütern reich gesegnet."

Wir wiederholen: Unter den Helden unserer Saga erscheint im Vordergrunde Gunnar; denn die vollendetsten Heldensagen seiern nicht einen Helden und seine Thaten ausschließlich, sondern sie stellen und eine Welt voll Helden und Heldenthum vor Augen, so, daß es in diesen Epen erster Ordnung nicht gestattet ist, nach einer Hauptperson zu fragen.

Nial ist gleichfalls ein hoch angesehener Mann. Das wird er durch seine Klugheit; denn diese ist ebenso unentbehrlich wie die Kraft für den, welcher seine Selbstständigkeit bewahren will; ohne sie kann niemand sich eine bedeutende Stellung sichern in einer Gemeinschaft, in welcher alle gleich hoch stehen und gleiche Macht besitzen.

Die Klugheit ist die Quelle der Sittenlehre bei den heidenischen Bewohnern des Nordens ("Hawa-mal"); sie macht es ihnen zur heiligen Pflicht, Wort und Eid getreu zu halten und dem Gesetze des Landes und dem Spruche des Gerichtes zu gehorchen.

Da Gunnar sich einer Gesetzesverletzung schuldig macht, muß er fallen. Und er verletzte das Gesetz gegen Nials Nath. Gunnar und Nial ritten mit einander, und dieser sprach: "Halte jetzt den Bergleich mit deinen Feinden, mein Freund; du hast zwei Männer aus demselben Geschlechte erschlagen; erinnere dich, wenn du diesen Bergleich brichst, wird es dein Tod sein. Fährst du aber fort — er sollte außer Landes gehen und drei Binter hindurch sortbleiben —, dann wird dir diese Fahrt ins Ausland mehr Ehre eintragen als vordem deine Bisingersahrt

ins Oftland 7), wie sehr du auch durch sie an Ehre gewannst. Kehrst du zurück, dann wird dein Ruhm und dein Ansehen so groß sein, daß kein Mann es wagt, dich auf den Fuß zu treten, und du wirst ein hohes Alter erreichen." Gunnar ersklärte, er beabsichtige nicht, den eingegangenen Vergleich zu brechen.

Was geschah aber?

Da Gunnar zu Schiffe gehen wollte, stolperte sein Pferd, so daß er von ihm sprang. Dabei sah er zufällig zum Bergshang und zu dem Hofe am Ende des Berghanges hinauf. "Schön ist der Berghang," rief er auß, "und nie sah ich ihn so herrlich, gelb werden die Saatenfelder und zur Ernte reif, und gemäht ist daß Heu auf der Fenz. Ich reite heim."

So ward Gunnar friedlos, verluftig der Wonne und Beide.

Die Kraft nützt nichts ohne Klugheit; aber ebenso wenig nützt Klugheit ohne Kraft. Das letztere ersehen wir aus Nials Geschick. So lange dieser und Gunnar durch unerschütterliche Freundschaft verbunden bleiben, sind sie unüberwindbar. Bie aber Gunnar fällt, weil er aufgehört, Nials klugen Nathschlägen zu folgen, so fällt auch Nial, weil ihm Gunnars kräftiger Freundesarm fehlt.

Dort, wo die Ehre des Lebens höchstes Ziel, Freiheit und Selbstständigkeit sein theuerstes Aleinod ist, dort wird die Rache zur ersten Forderung des Lebens an den Mann. Unsere Saga theilt mit dem Nibelungenlied das Leid, welches zu Anfang dieser Dichtung so einsach prophezeit wird:

Durch sin eines sterben starp vil maneger muoter kint. Und aber die Rachsucht der Weiber überbietet auf Island diejenige der Männer, aanz im Gegensate zu den Frauen in der "Gudrun," welche dreimal die Männerleidenschaft bändigen und, nach dem altenglischen Ausdrucke, als Friedensweberinnen auftreten. Doch fehlt es in den altnordischen Geschichten, denen moderne Sentimentalität so fern liegt, nicht an ergreisenden Zügen voll Erhabenheit und echter Weiblichkeit. Da Nials Gattin sich aus dem brennenden Hause retten soll mit der Feinde Erlaudniß, entgegnete sie: "Jung wurde ich Nial angetraut, und ich habe ihm gelobt, Wohl und Wehe mit ihm zu theilen." Und sie beide gingen zu ihrer Ruhe ein.

Sobald fremde Gewalt oder List einen Eingriff gethan hat in seine Machtstellung und sein Eigen, muß der isländische Bauer sofort Sühne für den erlittenen Schaden suchen, und diese sindet er, indem er Wiedervergeltung übt. In älterer Zeit war es schimpflich für die, welche Rache üben konnten, Wehrgeld anzunehmen, und es konnte daher die Annahme desselben jederzeit verweigert werden, wie denn Nial den Flammentod sucht mit den Worten: "Ich bin jetzt ein alter Mann, so daß ich nicht geeignet bin, meine Söhne zu rächen; mit Schande aber will ich nicht leben."

Unsere Erzählung zeigt zuerst ein unscheinbares Samensforn; dieses keimt aber, und böse Früchte trägt die böse Saat. Nachdem der erste Anstoß gegeben ist, durch welchen die Macht der Vergeltung in Thätigkeit tritt — an die Sohlen des Nachesübenden heftet sich wieder die Rache —, folgen die Begebensheiten Schlag auf Schlag, und jeder Schritt vorwärts verleiht dem Bösen mehr und mehr Macht, und sauter und gewaltiger wird die Forderung der Sühne.

Ruts Che mit Unne Mördstochter ift eine unglückliche. Indessen ladet er durch diesen Mißstand in den Augen des Nordländers keine Schuld auf sich; denn er befindet sich im Banne eines Zaubers. Freilich hat er sich, um das ihm in Norwegen zugefallene Erbe zu erhalten, in Frau Gunhilde's Macht gegeben; aber dieses Verhältniß hatte für den heidnischen

Nordmann nichts Anstößiges. Dagegen ist Mörds Verfahren, die Scheidung Unne's von Kut zu Wege zu bringen, wenn auch gesetzlich so doch nicht ehrenhaft; und eben so wenig ist es ehrenhaft von Kut gehandelt, daß er die Mitgist Unne's zurückbehalten will. Aber Gunnar, der letzteren Vetter, nimmt sich der Geschiedenen an:

Rurze Zeit, nachdem Mord feine Sache gegen Rut verloren hatte, wurde er krank und ftarb. Er hatte wenig Ehre davon, daß er mit Rut, der ihn zum holmgang gefordert, nicht fämpfen mochte. Seine Tochter Unne war noch nicht wieder verheirathet und die einzige Erbin ihres Baters. Sie aber war verschwenderisch und nicht umsichtig in der Verwaltung ihres Gutes, und das baare Geld schwand ihr unter den Sanden dahin, so daß fie endlich nichts besaß als ihr Land und das Daher machte fie fich auf den Weg zu ihrem Better Wieh. Gunnar auf Hlidarende (Ende des Berghangs). Diefer empfing fie freundlich, und fie blieb dort über Nacht. Um folgenden Tage fagen fie vor dem Saufe im ernften Befprach, und Unne flagte ihm ihre Roth, daß sie des Geldes sehr bedürftig sei. "Ich will dir von meinen Zinsen laffen, so viel du brauchft," fagte er. "Von beinem Gelde will ich nicht zehren," erwiderte fie. "Wie willft du es denn gehalten haben?" fragte er. Gie entgegnete: "Ich will, daß du Rut wegen meines Gutes (der Mitgift, welche Rut nach dem Weggange Unne's, seiner Frau, zurudbehalten) belangft." "Es find keine Aussichten vorhanden, daß ich Erfolg haben werde," sprach er, "da dein verstorbener Bater die Forderung nicht durchsetzen konnte, wiewohl er ein geseheskundiger Mann mar; ich aber kenne nur wenig vom Gefet." Denn in Bezug auf die Rechtspflege hatte Island die Eigenthümlichkeit, daß das Geset eine Menge von Bestimmungen

darüber enthielt, wie man bei der Anhängigmachung und der Durchführung einer Sache auf dem Ting vorzugehen habe.

Derjenige, welcher auch nur von einer der überkommenen Beftimmungen abwich, gab fich badurch feinem Gegner gegen= über sofort eine Bloke, so daß er seine Sache verlor. Nun aber war es ein schwieriges Ding, alle Bestimmungen des Gesetzes für jede Art von Klagen zu kennen, zumal da die Isländer noch nicht das ganze Gesetz gesammelt und niedergeschrieben hatten, wie es später in dem Gesethuch geschah, welches "Graagaafen" (die graue Gans) hieß. Auf Gunnars Ginmendung antwortete Unne: "Mehr durch Gewalt und Trotz als durch Gefetz und Recht gewann Rut die Sache, und ich habe feinen Better, der die Sache übernehmen mag, falls dir dazu der Muth fehlt." "Nicht der Muth mangelt mir," sprach Gunnar, "aber ich weiß nicht, wie ich es anzufangen habe." "Dann fahre du zu Rial auf Bergthorshvol und rede mit ihm," verfette fie, "er wird dir guten Rath geben konnen, zumal er bein Freund ift." "Allerdings," erwiderte Gunnar, "er pflegt mir guten Rath zu geben wie auch jedem anderen." Go über= nahm Gunnar denn schließlich ihre Sache.

"Das hat alles Weibes Rath gethan."

Und durch die Lift, die Rial ihn üben lehrt, zwingt Gunnar Rut zur Herausgabe von Unne's Mitgift.

Bei der Gelegenheit zeigt sich Gunnar auch als einen Stjald, als einen Dichter, der zugleich seine spottenden Lieder singt, wie uns solche zumal in der "Geschichte von Gunnlaug Schlangenzunge" und in der "Hovard Issjordings-Sage" ershalten sind:

"Berachtet ift bei uns der Mann, Der nicht die Zunge brauchen kann!" Hovard Jöfjordings. Sage.

Nial hatte alles vorgeschaut. So entrann Gunnar, der in nichts von den ihm gegebenen Rathschlägen abwich, seinen Berfolgern, welche durch den Traum Bostulds auf feine Gpur getommen: In der Nacht erwachte Soskuld auf Soskuloftad. Ruts Bruder, wedte alle seine Sausgenoffen und fagte: "Ich will euch einen Traum 8) erzählen, den ich gehabt habe. Mir schien, ich fab einen großen Baren aus meinem Sofe hinausgeben der verkleidete Gunnar hatte auf dem Wege nach Ruts Sofe auch Höstuld heimgesucht -, zwei Junge folgten ihm, fie wandten fich nach Rutftad und gingen dort hinein. Nun frage ich euch, ob ihr an jenem großen Mann, der geftern Abend unser Gaft mar, etwas Besonderes gesehen habt." Gin Mann antwortete, er habe einen Goldschmud und ein Studden rothes Tuch unter dem Mermel des Mannes hervorlugen sehen; außer= dem habe berfelbe einen goldenen Ring am Finger getragen. "Dann war der Bar Gunnars von Glidarende Schutgeift!" rief Sostuld, benn die heidnischen Nordlander glaubten, jeder Mann habe feinen Schutgeift (Fplaja), der in Geftalt eines Thieres vor ihm hergehe oder ihm nachfolge 9). "Jett auf nach Rutstad!" befahl höskuld.

Doch Gunnar hatte sich in der Nacht davongeschlichen.

Der norwegische Glaube aber, einem jeden Menschen gebe sich sein Schutzeist in Gestalt eines solchen Thieres zu erkennen, das zu seiner eigenen Sinnesart am nächsten stimmt, findet sich auch bei den nordamerikanischen Indianern. Der Manitto wird dem Menschen im Traume verliehen und hat ihm nun überall beizustehen. Der eine bekommt so die Eule, der andere den Büffel zum Begleiter; der Wilde ist stolz darauf und hält sich für stark und mächtig 10).

Ebenso treten die warnenden wissenden Thiere auch als

Rächer bes Morbes auf, indem fie die Mörder verfolgen und ber Strafe überliefern.

"Und lautlos steht die Schaar zuhauf: da flattern die Adler vom Baume auf.

Auf der Jungfrau Schultern sitzen fie traut und recken den Schnabel und schreien laut.

Die Jungfrau spricht: "Gen Nord, gen Nord! bie Abler schreien um Mord, um Mord! "11)

Wenden wir uns nunmehr zu Nial, nach dem unsere Saga den Namen trägt, ohne daß er der Hauptheld derselben ist, wie denn, wie schon gesagt, nur einen Haupthelden die Nialssaga so wenig kennt, als die Ilias oder das Nibelungenlied. Ein Gunnar, ein Nial, ein Skarphedin, ein Kaare, ein Flose, sie alle fordern ein jeder ein sonderliches Interesse, und dieses jeweilig ganz und gar.

Nial Thorgejrsohn war reich an Gut, mild und von edler Sinnesart; er war so geseizeskundig, daß er darin seinesgleichen nicht fand, dazu klug und besaß die Gabe des zweiten Gesichts, die nach dem Bolksglauben in manchen einförmigen Gegenden, Gebirgsthälern (z. B. in dem Steinthale bei Straßburg), in Irland und besonders in Hochschottland, auf einsamen Inseln, in Bestsalen heimisch und in gewissen Familien erblich sein soll. Er gab gute Rathschläge und gab sie gern, und was er vorschlug, nahm ein gutes Ende. Von Aussehen war er freundslich; aber eins sehlte ihm, und das war damals kein geringes Ding für einen Mann: er hatte keinen Bart, des freien Mannes Zeichen.

Alle Theile laden Schuld auf fich; die Nothwendigkeit der Suhne tritt ein.

Die Rache kommt über Gunnar durch seine Gattin Halgjerde; die "vâlentinne" aber ist Ruts Verwandte. "Gieb mir zwei Locken von deinem Haar," sagte der von seinen Feinden im Hause belagerte Gunnar zu seinem Weibe, da ihm die Bogensehne unbrauchbar geworden, "und flicht du mir eine Bogensehne darauß, Mutter," zu Nanveig. "Hängt etwaß davon ab?" fragte Halgierde. "Mein Leben hängt davon ab," rief er; "kann ich nur meinen Bogen gebrauchen, so werden sie mir niemals nahe kommen." "Dann werde ich dir die Ohrseige gedenken, die du mir gabst," sagte sie, "mir ist es gleichgültig, ob du dich längere oder kürzere Zeit wehrst. "Ein jeder hat das Seine, wodurch er sich einen Namen erwirbt," entgegnete Gunnar, "ich werde dich nicht lange bitten."

Und den Vorgang in unserer Saga hat ein Volkslied zum Vorwurfe genommen, welches auf der färingischen Insel Syderö aufgezeichnet ward. Es heißt Gunnars kvädi:

## Das Gunnarlieb.

Gunnar, der Kämpe, schoß — ba sprang ihm an seinem Bogen der Strang.

Halgerd, zeige nun wie du mich liebst, damit daß du eine Locke mir giebst.

Melde mir, warum ich missen sollt Haar meines Haupts, das so lang und gold?

War's mir boch immer die größte Zier, wozu begehrst du's? Sag' es mir!

Feinde folgen; zu ihrem Empfang gieb es, sonst wird es mein Untergang.

Gieb mir zum Bogen des hauptes haar; wachfend nahet fich fcon die Gefahr.

— Nun denn, nach allem was mir widerfuhr, flehst du umsonst um ein Löckhen nur.

Noch nicht hab' ich's verschmerzt genug, wie beine Hand auf die Wange mich schlug.

Salgerd, so foll man durch alle Lande lang des gedenken zu deiner Schande. —

Bitterlich weinet die Mutter: "Mein Haar, nimm es und rette dich aus der Gefahr!"

Niemals: — Ch' falle dem Feinde mein haupt, ehe man dich eines härchens beraubt.

In der Folge wird die Tochter Halgjerde's, Thorgjerde Glumstochter, mit Thraen, Gunnars Oheim, verheirathet, Mutter des Hösfuld; und diese beiden Männer werden das Mittel zur Vergeltung an Nial. So kommt durch das Gesschlecht, welches Unrecht erlitten hat, die Rache über die, welche es übten.

Der Macht der Vergeltung gegenüber nützt Rials Klugheit für sich allein nichts; denn ihm geht jegliche Kraft zu mann= hafter That ab; er ist ja auch bartlos. Wohl hat er starke Söhne; doch an ihnen findet er keinen Rückhalt; denn deren Rraft fehlt Besonnenheit, ohne welche die Rraft zur Unbändigfeit und Wildheit wird. Die Besonnenheit einzig bewirkt, daß die Kraft sich durch Klugheit leiten läßt; aber Nials Söhne por allen Starphedin (der scharfe, schneidige Hedin), "der einem Jötun gleicht und das Unglud zum Begleiter zu haben scheint" — geben zu keiner Zeit der Klugheit ihres Baters Gehör. So geschieht es, daß fie selbst, "tumb" genug, mit seinen Feinden, wie mit Unne's Sohn, dem falschen Mord, Sand in Sand geben und fich gebrauchen laffen, beren 3mede zu fördern. Run wird Nials ganze Klugheit machtlos; ja feine besten Rath= fchläge dienen fogar dazu, feinen eigenen und feines Saufes Untergang zu beschleunigen. Er fieht die Gefahr, welche ihm und seinem Sause droht und fann fie nicht wenden; er weiß, (104)

daß nach Gunnars Tode der Unfriede ihn und sein Haus vernichten wird, und ihm bleibt keine Zeit, den Schritt seiner Söhne zu hindern, durch welchen sie den Unfrieden wecken.

In unserer eigenen Seele gereinigt erkennen wir, wie Nial erliegen muß dem großen gigantischen Schickfal,

"welches den Menschen erhebt, wenn es den Menschen zermalmt".

Der Tag war gekommen, an welchem sich unter Flose's Anführung Nials Feinde dessen Hose nahten, entschlossen, jedes Mittel anzuwenden, um seine Söhne zumal aus der Welt zu schaffen. Und nun ist es grade ein Rath Nials, der den Feinden den Sieg in die Hände spielt:

"Es wird ihnen noch schwerer werden, uns anzugreifen, wenn wir in das haus gehen", faate Rial, "und das wollen wir thun; unser haus ist eben so ftark wie das auf Blidarende, und doch ging es nur langsam mit bem Angriff auf Bunnar, obwohl er allein war". "Seine Gegner waren wohldenkende Manner", entgegnete Starphebin, "fie wollten lieber wieder abziehen, als ihn verbrennen. Aber diese werden uns sofort mit Feuer heimsuchen, wenn fie in anderer Beise feinen Erfolg haben. Sie meinen, und darin haben sie recht, es werde ihr Tod fein, wenn wir ihnen entgehen. Ich aber fpure feine Luft, mich wie ein Fuche in seiner Sohle rauchern zu laffen". "Setzt wollen meine Sohne mir Ratschläge geben," sprach Rial; "als ihr junger waret, befolgtet ihr meine Ratschläge, und damals gelang euch alles wohl". "Laßt uns nach unseres Baters Willen thun", fagte Belge, "bas frommt uns am meiften". "Deffen bin ich doch nicht zu ficher", außerte Cfarphedin, "ihm ist nun ber Tod beschieden; aber ich fann schon meinem Bater darin zu Willen fein, mich mit ihm verbrennen zu laffen; ich fürchte den Tod nicht". Darauf mandte er fich an Raare und XX. 459.

sprach: "Laßt uns bei einander bleiben, Schwager, und uns nicht von einander trennen."

Und wie der treue Freundesbund zwischen Hagen und Volker, der sich durch "der Nibelungen Noth" hinzieht, in unsere Herzen einen Tropfen milder Versöhnung ausgießt mit dem schrecklichen Manne, der uns sonst schier ungeheuer erscheinen würde, so fordert auch der unheimliche Starphedin während des letzten Zusammenseins mit Kaace, ehe die mordsbrennerischen Feinde ihn vergewaltigen, unsere Hochachtung, unsere Hingabe.

Und aber mit Vorliebe ift er gezeichnet, gleichwie Hagen im zweiten Theile des Nibelungenliedes.

Die Nialssippe theilt der Nibelungen Noth: dô qualte man mit fiure den helden dâ den lîp.

Wie ergreifend ist nicht die Situation vor dem Ausgange der Helden auf Bergthorshvol!

Die Nialssaga endigt aber nicht mit dem Tode des Helden, der im Untergange am größten dasteht. Bevor Nial nicht gerächt wurde, ift seine Sage nicht zu Ende; es folgt noch eine Menge von blutigen Thaten. Noch waltet "die verderbliche Schuld, die nicht den Boden berührt, sondern mit weichen Füßen auf den Häuptern der Menschen schreitet und unversehens sich einstellt" (Ilias XIX, 90—138).

Doch das nordische Heidenthum und seine Vergötterung von Ehre und Persönlichkeit herrscht in der Folge nicht mehr mit seiner Sisenhand über jenem Geschlechte. Gine andere Macht ist auf den Plan getreten und führt einen anderen Geist mit sich. Es ist das Christenthum, welches im Jahre 1000 n. Chr. auf dem Alting, der Landsgemeinde, rechtsgiltig angenommen ward. Und das Eintreten des Christenthums giebt den Ausstängen der altisländischen Sagen einen gar eigenen Schmelz; so der Hovard Isssordings-Sage, die ausgeht mit einem Kirchen-

bau, zu dem Hovard von Norwegen das Holz gebracht, nachdem er, in ähnlicher Lage wie ehedem der Frankenkönig Chlodovech, zuvor das Gelübde gethan, den christlichen Glauben annehmen zu wollen, so er Sieger bliebe im Rampse mit Thorbjörn.

Auch die herzensharten Isländer sollten inne werden der Wahrheit: "Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort."

Das Christenthum bewirkt Nials Verherrlichung im Tode. In der Todesstunde besiehlt dieser seine Seele in Gottes Hand, und sein Aussehen nach dem Tode erscheint allen als ein Bunder. Als man Starphedins Leiche gefunden, fand man, daß ein Kreuz in die Haut zwischen den Schultern und ein anderes auf der Brust eingebrannt war; und man war der Meinung, daß er es selbst gethan habe. Alle äußerten, es sehe besser bei dem todten Starphedin aus, als sie erwartet hätten, und feiner schraft vor ihm zurück ....

Nial rief seinen vertrautesten Stlaven zu sich und sagte zu ihm: "Tetzt magst du wohl acht geben, wohin wir uns legen und wie wir uns bereiten; denn ich gedenke mich nicht von der Stelle zu rühren, wie sehr ich auch durch Rauch und hitze ge= peinigt werde. Dann weißt du später, wo unsere Gebeine zu sinden sind." Er befahl ihm nun, die frische Haut eines Ochsen, den sie vor kurzem geschlachtet hatten, zu nehmen und über ihn und seine Gattin hinzubreiten, wenn sie sich niedergelegt hätten. Alsdann legten sich Nial und seine Gattin Bergthora auf das Lager. "Unser Vater geht frühzeitig zur Ruhe", sprach Skarphedin, als er sie sich niederlegen sah; "aber es läßt sich ja denken; denn er ist ein alter Mann." Nial aber und Bergthora zeichneten sich mit dem Kreuze und befahlen ihre Seele in Gottes Hände. Das waren die letzten Worte, die man von ihnen vernahm.

Nial wollte nicht nach heidnischem Brauche seinen Leib durch das Feuer verzehren laffen. Wie sehr aber die Germanen an dieser heidnischen Bestattungsweise sesthielten, geht aus dem · Rapitular von Paderborn (785) hervor, in welchem Karl der Große die Todesstrase auf dieselbe setzte.

Während das klassische und das barbarische Alterthum beide durch ein ähnliches Dogma ihres Religionssystems darauf gezleitet wurden, in der Einäscherung des Leichnams das Mittel zu sehen zur Erneuerung und Berschönerung aller leiblichen und geistigen Dualitäten, meint der moderne Mensch in der Leichenverbrennung eine Gesammtvernichtung des Körpers wahrznehmen zu sollen und sträubt sich dagegen, wie schon den Christen zur Zeit der Antonine die Leichenverbrennung ein Hinderniß der körperlichen Auserstehung schien.

Daß aber Starphedin, "der große, häßliche Mann mit den bleichen Zügen, der so unselig und schrecklich dareinschaut", nicht etwa ein heimlicher Christ war, geht auß den Worten hervor, welche er dem Wifing Thorkel Haak entgegen schleuderte: "Du hättest, ehe du hierher kamst, deine Zähne reinigen sollen von dem Pferdesleisch, welches du nach heidnischem Brauch aßest, bevor du zum Ting rittest, so daß sogar deine Sklaven daran Aergerniß nahmen".

Vor der Einführung des Christenthums aßen die Germanen mit Vorliebe Pferdefleisch, und Neubekehrten blieb nichts Unstößiger an den Heiden, als daß diese dem Pferdeschlachten und dem Genusse des Pferdefleisches nicht entsagten. Sa, den Thüsringern wurde noch zur Zeit des Bonifatius Verbot des Pferdesseischesseingeschaft. —

Der grimme Kaare, der Schwager der Nialsöhne, war einzig aus dem brennenden Hause entkommen.

In seiner Brust lebt noch zu sehr der alte heidnische Geist; das Werk der Rache geht noch eine Weile seinen Gang. Zahlreich fallen die Opfer im Inlande und im Auslande; zwölf der Mordsbrenner fallen in der Briansschlacht auf Irland um das Jahr 1014.

Nun aber greift das Christenthum wirksamer ein; nur dieses vermag den wilden Geift der Blutrache zu fesseln.

"Sein Wort, erzählt man, wandert hin von Thal zu Thal, Erweichet harte Herzen, leget Hand in Hand Und bauet auf versöhnter Erd' ein Friedensreich".

(Tegnér, Frithjofs-Sage.)

Auch die Herwarasage leiht der neuen Zeit ihren Schmelz:

"Mich bünkt, es kam mir lange schon die seltene Mär zu Ohren, im Südland sei ein Gottessohn zum heile der Welt geboren. Mir ist, als hört ich's vom Süden fern wie Taubensittiche rauschen: einst wird auch der Nord wohl milberem herrn und milberer Lehre lauschen."

Und der Geistesrichtung einer anderen Zeit nachfolgend unternehmen sowohl Flose, der Mordbrenner, wie auch der Bluträcher Kaare eine Wallfahrt nach Rom, um Vergebung ihrer Sünden zu empfangen. Als sie sich in der Folge wieder auf Island begegnen, da zeigen beide, daß nunmehr ein anderer Geist bei ihnen eingezogen ist. Die Versöhnung kommt zu Stande und wird durch die Ehe Kaare's mit Hildegunne, der Base Flose's, besiegelt. Das Weih, welches am heftigsten Blutrache forderte, heirathet nun den Mann, der ehedem das Ziel ihrer heißen Rachsucht war:

Alls Flose auf den Südinseln (Hebriben) die Zeitung von der Briansschlacht erkundet, wollte er nicht länger verweilen; er segelte südwärts über das Meer und vollendete seine Wallschrt zu Tuß, bis er die Romaburg erreichte. Dort genoß er solches Ansehen, daß er vom Papste selbst Absolution empfing; jedoch mußte er viel Geld dafür zahlen. Er zog heimwärts auf dem östlichen Wege (zu Lande) und kam unterwegs zu vielen mächtigen Männern, weilte auf ihren Burgen und genoß viel

Ehre bei ihnen. Den Winter über mar er in Norwegen bei dem Jarl Erich; mancher Mann that ihm viel Ehre an, und beim Abschied empfing er vom Jarl eine Menge Mehl12). Im Frühling segelte er nach Island; er kam ans Land im Hornefjord und ritt von da nach Svinefield. So hatte er benn nun alles ausgeführt, wozu er verbunden gewesen war, hatte die Bugen gezahlt und mar die bestimmte Zeit im Auslande gewesen. Raare Solmundsohn gedachte auch, nach Romaburg zu wallfahrten. Er fuhr über das Meer in demfelben Sommer wie Flose, trat seine Wallfahrt in der Normandie an und erreichte fein Ziel. Nachdem er Absolution empfangen hatte, zog er zurud auf dem westlichen Bege (zur See). In der Normandie nahm er sein Schiff und segelte nordwärts nach Dover in England, und von dort fuhr er westlich vorbei an Bretland (dem heutigen Wales) und allen schottischen Fjorden. Als er nach Ratanes (Caithnes), ber Nordostspite von Schottland, fam, übergab er das Schiff an Rolben und David den Beigen von den (in den isländischen Sagen vielgenannten) Orkneyinseln13) und blieb felbst bei dem Bauer Stjegge im folgenden Binter. Im nächsten Sommer wollte er nach Island fahren. Stjegge gab ihm ein Schiff, und er gewann eine Besatzung von acht= gehn Mann für daffelbe; es murde aber ichon spat an der Jahredzeit, ebe fie fertig murden. Dennoch ftachen fie in See. Sie hatten eine lange Ueberfahrt nach Island; doch erreichten fie endlich Ingolfshovde14); hier zerschellte das Schiff, aber die Mannschaft rettete sich. Es erhob sich ein schweres Unwetter, und als die Männer Kaare fragten, wozu fie ihre Zuflucht nehmen sollten, versetzte dieser, es sei wohl am besten, nach Svinefield zu geben, welches nicht weit entfernt landeinwarts lag. "Wir wollen doch versuchen," meinte er, "wie brav fich Flose gegen uns benehmen wird". Denn Flose war in demselben Jahre im Frühling zu Saufe angekommen. Sie gingen also

nach Svinefjeld hinauf, während das Unwetter noch raste. Flose befand sich im Wohnraum. Er erkannte Raare sogleich, als dieser eintrat, sprang auf und empfing ihn, küßte ihn herz-lich und räumte ihm einen Platz ein im Hochsitz, dem Platze des Hausherrn. Er bat Raare, den Winter über bei ihm zu bleiben, und Raare nahm das Anerdieten an. Sie söhnten sich gänzlich aus, und als gerade Helga Nialstochter in demselben Winter, in welchem Kaare bei seiner Heimfahrt sich auf Katanes ausgehalten hatte, gestorben war, gab Flose ihm seine Bruders-tochter Hildegunne zum Weibe, welche mit Hößtuld dem Goden von Hvidenes verheirathet gewesen war.

Diese Aussöhnung des tiefen Hasses, die unsere Saga in erhebender Einfachheit an das Ende stellt, ist ein Abschluß, der uns an denjenigen der "Gudrun" erinnert und der Saga die Bollendung des Spos zutheilt. Und wieder fallen uns Worte der Gudrun ein, da wir Bedenken erheben möchten, ob Hildegunne ohne Seufzen als Gattin bei Kaare weilen werde, gedenkend lieber Todten. Es sind die schönen: "Das eben soll dein Dienst bei ihr sein, zu sorgen, daß sie nicht seufzen dürse."

Wie erhaben und fanftigend ift nicht der Schluß der Rial8= faga! Wir empfinden warm den Frieden, den er athmet.

Immerhin aber müssen wir auch bedenken, daß wie die Männer so nicht minder die Frauen die strozende Kraftsülle und unbändige Leidenschaft der Zeit der "Bölferausbreitung" in sich tragen. Dies erweist uns insonderheit die Episode, welcher wir an dieser Stelle Raum geben, um uns noch einmal in die Mitte der Geschehnisse zu versehen. Die Erzählung des Zwischenfalls von größter Bedeutung — bei allem Unheil lautet die Frage: où est la semme — trägt die lleberschrift "Das Gastmahl auf Bergthorshvol" und erinnert uns an die äventiure im Ribelungenliede: "wie die küniginnen ein ander schulten".

Gunnar und Rial hatten die Sitte, einander wechselweise

Winter um Winter — man gablte damals nach Wintern und Nächten, nicht nach Sahren und Tagen — zu einem Gaftmahl einzuladen, und im erften Winter nach Gunnars Bermählung mit Halgjerde mar an diesen das Gastgebot von Nial ergangen. Der Geladene zog dahin mit feiner Gemahlin, und Rial nahm fie beide freundlich auf. Bei ihrer Ankunft maren Selge Rials= fohn und feine Gattin Thorhalle nicht zu Saufe; fie erschienen aber bald nachher. Da faßte Bergthora, die Hausfrau. Thorhalle an der hand und führte fie zur Querbank, wo die Frauen ihren Sitz hatten. "Du wirft vor dieser Frau zur Seite rucken", fagte Bergthora zu halgjerde. "Nicht weiche ich von der Stelle", erwiderte Salgjerde, ,,ich will nicht ein Afchenbrodel fein, das man in die Ede jagt." "Sier habe ich zu bestimmen", sagte Bergthora, und Thorhalle ließ sich nieder. Nach dem Mahle ging Bergthora um den Tisch herum mit Waffer, um die Sande zu negen15). Als fie zu Halgjerde kam, ergriff diese ihre Sand und sprach: "Du und Nial find gang für einander geschaffen; bu hast knotige Rägel, und er ist bartlos." "Wahr ist es," versetzte Bergthora, "aber keiner von uns legt es dem andern zur Laft. Dein Cheherr Thorvald war nicht bartlos, und den= noch fiel er durch deine Ränke." Halgjerde mandte sich nach der Seite, wo Gunnar saß und rief: "Nur wenig frommt es mir, dem trefflichsten Mann auf Island anzugehören, wenn du folde Worte ungerächt läffest, Gunnar". Da sprang Gunnar auf vom Tisch und fagte: "Ich will heim; wenn du ganken willft, magft du es mit beinen Sausgenoffen thun und nicht im Sause des fremden Mannes. Biel Ehre habe ich Rial zu verdanken und will nicht beinen gaunen ein Spielball fein." Sie rufteten fich fogleich zur Beimfahrt. Beim Abschiede fagte Halgjerde: "Erinnere dich, Bergthora, daß wir hiermit nicht geschieden find." "Am schlimmsten wird es für dich fein", entgegnete Bergthora. Gunnar mischte fich nicht hinein; er zog (112)

heim mit Halgjerde und hielt sich den ganzen Winter zu Hause. "von zweier vrouwen bägen wart vil manic helt verlorn."

. Und an der Stelle eins: während andere Epen inmitten der Haft der Geschehnisse einer Idylle Raum geben, hat unsere Nialssaga nichts dergleichen; in den übrigen Sagas das sinnige uf dem brete zabelen unter Männern und Frauen, hier das grausige Spiel des Pferdekampses.

Wir können nicht umhin, das bedeutende Bild desselben wiederzugeben:

Starphedin führte Gunnars braunes Pferd vor — die Gegen= partei hatte ein rothes —, mährend der Besitzer es übernahm, das Thier zu reigen. Er trug einen rothen Rod und hatte fich mit einem breiten Gürtel gegürtet, in der Sand aber führte er den langen Stab, der dazu diente, die Pferde vorwärts zu treiben. Diese fturmten auf einander ein und biffen fich lange, fo daß es des Antriebs nicht bedurfte und das Schauspiel luftig mar. Da machten Thorgejr Starkadsohn und Kol Egilsohn von der Gegenpartei mit einander ab, wenn die Pferde das nächste Mal auf einander lossprengten, wollten sie ihr Pferd so leiten, daß Gunnar dabei zu Falle komme. In demselben Augenblick rannten die Pferde wieder auf einander zu. Thorgejr und Rol liefen daher ihrem Pferde zur Seite, zugleich aber trieb auch Gunnar bas feinige vorwärts. Die Thiere prallten an einander und zwar fo gewalfam, daß Thorgejrs und Rols Pferd fich überschlug, fie felbft umriß und auf fie fiel. Gie sprangen fogleich empor und drangen auf Gunnar ein, diefer aber erfaßte Rol und ichleuderte ihn zur Erde, fo daß er befinnungsloß dalag. Thorgejr fchlug nach Gunnars Pferd und schlug ihm ein Auge aus, Gunnar aber versetzte ihm einen Streich mit dem Stabe, fo daß es ihm erging wie Rol. Darauf hieß er Ruliffag das Pferd todten; denn verstümmelt folle es nicht leben. Inzwischen war Thorgejr wieder auf die Beine gekommen, hatte feine Baffen ergriffen

und wollte sich auf Gunnar stürzen. Daran wurde er freilich gehindert, aber es erhob sich ein großes Gedränge. . .

Doch unser Auge weilt wieder auf dem Ausgange der Saga: Man erzählt, Flose habe sein Ende gefunden, als er einst in seinen alten Tagen ins Ausland fahren wollte, um sich Bau-holz zu holen. Er hielt sich einen Binter über in Norwegen auf. Im solgenden Sommer wurde er spät fertig, und man redete davon, daß sein Schiff schlecht sei. "Es ist gut genug für einen alten Mann, der bald sterben wird," äußerte er und belud es und stach in die See. Man hat aber seitdem niemals etwas von dem Schiffe vernommen. Und damit schließt die Nialssaga.

Mit einer Erinnerung an die Fahrten der Normannen 16), die "dem Wege der Schwäne" gen Süden folgten, wohin es von jeher den nordischen Mann mächtig zog, endigt unsere Saga. Flose's Ausgang aber erscheint uns als ein Nach-flang an die hochpoetische Art von Todtenbestattung, wie sie bei den Germanen, welche ihre Sitze an der See hatten, bräuchlich gewesen. Der Todte ward im vollen Wassenschmucke an Bord eines "Meerdrachen" gebracht und in sitzender Stellung mit dem Rücken an den Mast gelehnt. Rings um ihn häuste man, was von Besitz ihm das Liebste im Leben gewesen. Dann zog man das Segel auf, setzte das Schiff in Brand und ließ es in die Wogen hinaustreiben. So ritt der Wissing mitrechter Prachtzu Odin.

Und im Hinblick auf die Art der Todtenbestattung hat der Ausdruck Absegeln, den man für Sterben gebraucht, einen tieferen Grund als den der bloß willfürlich parodirenden Volksrede.

Ein Stück "Seekonig" war in Flose verblieben; am letzten Ende trieb es ihn wieder hinaus auf die große, heilige Salzsee.

Die Nialssaga hat ihren Ausgang genommen. Zum Besichlusse unseres Bortrages sei es uns aber noch gestattet, einen Einblick in die schon berührte Herwarasaga als eines Ausklanges germanischen Heidenthums zu gewinnen, eine Dichtung, welche

uns ebenfalls mit scharfer Ausprägung des sittlichen Moments die Leiden und den Untergang eines ganzen Geschlechtes zeigt. Diese Sage beginnt — wir benutzen L. Freytags treffliche Umsdichtung — mit einem an die Nibelungen erinnernden Zuge:

Der König von Gardaland (Ostland), Swafurlami, über= rascht auf beuteloser Jagd zwei Zwerge:

> ... aus dem Busche treten zwei Zwerge in das Licht: auf eines Jeden Nacken ruht eines Kräuterbunds Gewicht. Und wie gebeugt die Zwerge nahn mit ihrer Last, spürt ihn Keiner eher, als bis des Königs Faust ihn faßt.

"Eine Waffe fode' ich, ein Schwert wundervoll, das man als das beste im Norden rühmen soll:
Das Pest und die Scheide sei von Golde ganz, und Gehens und Schwertgurt glitzere von goldgem Glanz.
Zerbeißen soll es mühlos den härtesten Stahl und Panzerhemd und Schildrand und Felsgestein zumal.
Nie solls rosten dürsen, und wer's schwingt im Krieg oder auch im Zweisamps, immer solge ihm der Sieg!
Bis sinkt die nächste Sonne, sei das Werk vollbracht: schwört mirs zu, dann laß' ich euch ledig meiner Macht!"
Und beide denn gelobens mit allerhöchstem Schwur:
er läßt sie los, und einsam steht er auf weiter Waldesslur.
Der Wald raunt im Mondlicht, als slüssert' er im Traum, nur Odins dunkler Vogel krächzt herab vom dürren Baum.

Das Schwert "Tyrfing" wird dem Könige zur Stunde überreicht; doch der Nebergabe folgt der Fluch:

"Ein Menschenopfer fordert das Schwert, so oft es seiner Scheid' entfährt. Drei Neidingswerke werden vollbracht durch dieses Schwertes Unheilsmacht. Wens bettet zuerst in Todesruh, der, Swafurlami, der bist du! Reit heim nun, helb, aus unferm Walb und die Götter in Walhall gruße balb!"

Und nicht lange darnach fällt Swafurlani in der Schlacht durch den Berserker Arngrim. Des Getödteten Tochter führt der Sieger heim; der Ehe entsprießt Anganthr, der im Holmsgang auf der dänischen Insel Samsö trotz Tyrfing, "des Baters bestem Geschenke", erliegt.

Angantyrs Tochter ift Herwara.

Um fie wirbt in der Folge Fürst Söfund; er thut dies auf eines greisfen helden Rath — "ein Schneeberg blickt auf junges Gefilde nieder":

"Die schönsten Fürstentöchter, vergleichbar sind fie mit Herwara nimmer, Angantyrs Kind: in ihr scheint Freya mude von himmelssiegen auf unfre Erde leuchtend herabgestiegen.

Befungen hats manch rühmlicher Stalbenfang, wie fie bes Baters Geift in bem hügel zwang ihr Tyrfing auszuliefern, ben Preis ber Schwerter: tein Weib ist beiner würdiger rings und werther.

Entfagt nun hat sie männlichem Waffentruß; sie weilt baheim in zärtlichem Mutterschuß.
In Bjartmars Saale sitzt sie im Jungfraunkleibe und wirkt der Helden Thaten in weiche Seibe."

Angantyr und Heidrek sind die Söhne Hösunds und Herwara's. Der jüngere muß, da er durch das fluchbeladene Schwert zum Brudermörder geworden, Vaterhaus und Vaterland meiden.

Während aber der Friedlose in der Fremde weilet, legt sich die Mutter auf das Sterbebett. Und nun bricht's durch das ungebändigte Riesenleben der altnordischen Welt so zart und licht, wie durch Felsen ein Sonnenstrahl.

Trauer waltet in Höfunds Gaun, ftille ist es in Höfunds Saal: Männer weinen und holbe Fraun por dem dusteren Burgportal. Im Gemache die Fürstin ruht auf der bitteren Lagerstatt bald in jagender Fiebergluth bald ergeben und todesmatt.

Höfund neben ihr hütend fit, wenn es nachtet und wenn es tagt; schlaflos ift ihm das Aug' erhitt: ach, er hofft, wo die Welt verzagt!

Da aus lastendem Todeskampf hebt Herwara sich jäh empor: "Hörst du ferne das Roßgestampf? Kliegend naht es des Schlosses Thor!"

Angftvoll ftarrt er fie an verftört, bie erglüht wie in höherm Licht: was die Sterbenbe ahnend hört, hört ber liebenbe Lauscher nicht.

"Wer da jagt wie der Wirbelwind Hilfe heischend an deinem Thron, Weißt du's? Unser verbanntes Kind ist es, unser geliebter Sohn!

Dank den Göttern in Walhalls Saal: darf ihn schaun, eh ich scheiden muß, darf ihn segnen zum letzten Mal, kussen, ach mit dem letzten Ruß!

Ach, die Mutter, die ihn gebar, kann ja nimmer zur Ruhe gehn, eh ihr brechendes Augenpaar noch ihr einziges Kind gesehn!

Fernher schallts nun wie Roffeshuf (icharf wohl lauschte der Mutter Dhr):

bald tont schmetternder hörnerruf draußen vor dem verschloffnen Thor.

Roffewiehern und fester Tritt, vieler Männer Zusammenlauf: und nun nahts mit gedämpftem Schritt, und die Thüre, die thut sich auf.

Seidrek wankt zu der Thur herein angstvoll zweifelnd und tief erblaßt, hält in Reue und Herzenspein seinem Bater das Knie umfaßt.

Und die Thräne des Baters fällt auf den Knieenden liebeswarm, und er richtet ihn auf und hält fest und sicher ihn in dem Arm.

Bor ber Mutter in heißem Schmerz kniet der Sohn an der Lagerstatt, und sie drückt ihn ans Mutterherz, sieht sich nicht an dem Helden satt.

"Sohn, stets hab' ich des Tags gebacht, da zerschmetternd uns traf der Schlag: mir ein Seufzer war jede Nacht, eine Thräne mir jeder Tag.

Wohl dein Bater verbarg fein Weh, doch ihn deckte das Trauerkleid: blieb er ftarr wie der firne Schnee, faß im Herzen ihm tief das Leid.

Sest ist alles, ja alles gut! Bald umfächelt mich Folkwangs 17) Luft, und mit Hoffnung und frohem Muth steig' ich gern in die Hügelgruft.

Und nun nehmt in die Arme mich — ruhig ebbt mir des Lebens Fluth,

doch von ferne mir wonniglich leuchtet nimmer geahnte Glut.

Sinke, Leben und Lebens Noth! Trost ists, endlich zur Ruhe gehn! D wie herrlich doch ist der Tod! D wie herrlich das Wiedersehn!"

Kalt starrt braußen der Wald ergraut, wie die Blüthe im Frost verdirbt; beide Könige weinen laut, denn die Mutter, die Mutter stirbt. — —

Die Dichtung hat in dem hohen Liede der Mutterliebe ihren Höhepunkt erreicht. Und mit diesem Ausblick in das Allsgemein-Menschliche hat unser Vortrag ein Ende.

## Anmerkungen.

1) Die Nialssaga. Nach der dänischen Biedergabe von H. Lefolii. Uebersett von J. Clauffen. Leipzig. Berlag von J. A. Barth. 1878. Broch. 3,60 Mf.

2) Daß die Sklaverei im alten Norden überhaupt bestanden, bes zeugen fast alle nordischen Sagen.

3) Aus dem isländischen Urtexte übertragen von Eugen Kölbing. Seilbronn. Berlag von Gebr. Henninger. 1878.

4) Einen Holmgang schilbert auch die Herwarasaga. Siehe "Herwara. Bon E. Freytag. Berlin 1883. Berlag von R. Dam-köhler."

5) Aus dem altisländischen Urterte übersetzt von Willibald Leo.

Heilbronn. Berlag von Gebr. Henninger. 1879.

6) Aus dem altisländischen Urterte übersetzt von Willibald Leo. Heilbronn. Berlag von Gebr. Henninger. 1878. — Siehe Frende, Christoforus (Leipzig, Dörffling u. Franke. 1882), S. 110, über brytta.

7) Defters ift Thor in ber Ebba auf Oftfahrten begriffen. Auf biesen Reisen bekämpfte und erschlug er die Riesen. Es beutet dies auf ben alten, damals noch unverschollenen Zusammenhang germanischer

Bölker mit Asien. Das fara î austrveg kehrt wie bei Thor so bei anderen helden in der Edda wieder, z. B. wird der Stamm der Skilfinger ausdrücklich in jene Oftgegend gesetzt. Sötunheim, die Riesenwelt, war da gelegen. Freybe, Christosorus, (Leipzig, Dörffling u. Franke. 1882), S. 22 ff.

- 8) Fast in allen Sagen wird von wunderbaren Träumen, die in Erfüllung gingen, erzählt.
  - 9) Bergl. "Die Geschichte von Gunnlaug Schlangenzunge", 2. Kap.
- 10) Rochholz, Deutscher Glaube und Brauch im Spiegel der heid= nischen Vorzeit I, S. 103.
  - 11) herwara, S. 72. Legende von St. Meinrads Raben.
- 12) Bon der Einfuhr von Mehl und Holz (Bauholz) nach Island ist in unserer Sage öfters die Rede. Doch hatte damals Island größere Wälder, wie denn zur Friedlosigskeit Verurtheilte Waldgänger genannt wurden, weil sie nur noch in menschenverlassenen Wäldern nothdürftige Zuslucht sinden konnten. In der Folge verschwanden die Wälder, welche ehedem einen warmen Mantel um die Insel warsen, von dem jetzt kaum die Fetzen in Unterbusch und Zwergbirken zu sehen sind (Dahlmann).
- 13) Bergl. Die Sage von Fridthjofr dem Berwegenen, 5. Kap. (Heilbronn, Gebr. Henninger. 1879).
- 14) Die erste bedeutendere Ansiedelung auf Island fand 874 unter Ingolf statt, nach dem die Halbinsel Ingolfshövde benannt worden ist. Vergl. Die Hovard Issjordings-Sage, 3. Kap. (Heilbronn, Gebr. Henninger. 1878).
- 15) Wafferkannen, Waschbecken, Handtuch waren Kostbarkeiten, die nur wenige Leute im Norden sich anzuschaffen im Stande waren. Das sechszehnte Sahrhundert erst brachte hierin Wandel, indem es die erwähnten Güter zugänglicher machte. Sie scheinen in folgender Reihenfolge Eingang gefunden zu haben: zuerst das Handtuch, dann das Waschbecken und zuletzt die Wasserfanne. Lund, Das tägliche Leben in Standinavien (Kopenhagen, Höst und Sohn. 1882).
- 16) Im Berlaufe der Erzählung vernehmen wir auch, daß Gunnars Bruder nach Miklagaard (Konftantinopel) gezogen und Anführer des Barägerheeres, der Leibwache der griechischen Kaifer, ward.
- 17) Folkbangr, Frenja's Saal, in den die Seelen edler Frauen aufgenommen wurden.

## Marco Polo,

ein Weltreisender des XIII. Jahrhunderts.

Von

Dr. K. Schumann.



Berlin SW. 1885.

Verlag von Carl Habel. (C. G. Buderiti'sche Berlagsbuchhandlung.)
33. Wilhelm - Straße 33.

| Das Recht ber Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten. |
|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |

Welche Geftalt die orientalische Frage, jener Proteus der Politik, annehmen mag, immer liegt ihr der eine Gedanke gu Grunde, welche der europäischen Gulturmächte die direkte oder indirette herrschaft über diesen oder jenen Theil des afiatischen Continentes ausüben foll. Bisher waren hauptsächlich zwei Nationen im Wettkampf um die Ausbeutung deffelben oder in der Vorbereitung dazu beschäftigt. Bon dem breiten Besitsftande bes afiatischen Sudrandes aus drang England zugleich nach Weften, Norden und Often vor, theils fich unmittelbar weiter Flächen bemächtigend, theils bemüht, die Wege ihres Exportes nach seinem Nuten zu leiten. Bom Norden und Weften ber zogen die Grenztruppen des weißen Czaren immer engere Rreise gegen den gewaltigen dinesischen Nachbarn. Neuerdings hat fich auch Frankreich, wenn schon seit mehr als einem Sahr= hundert in Oftafien anfässig, an diesen Bestrebungen einer erpansiven Colonialpolitif betheiligt und ift dabei, mas Rugland gegenwärtig forgfältig vermieden bat, mit China in einen wenigstens officiofen Conflitt gefommen. Auf ber anderen Seite machen fich bei den Chinesen diametral entgegenwirkende Beftrebungen bemerkbar. Schon fahren ihre Dampferflottillen nicht mehr allein, den deutschen Kleinverkehr so wesentlich beeinträchtigend, von einen Ruftenort zum anderen, sondern er= reichen bereits San Francisco, ja in London fogar ziehen XX. 460.

chinefische Agenturen jenen Vortheil aus dem Handel, der früher ausschließlich den weißen Bölkern zu gute kam.

In dieser Zeit erscheint es wohl nicht unpassend, den Blick nach dem fernen Often hinzulenken. Freilich wollen wir nicht weiter die Ausmerksamkeit auf die Begebenheiten der Gegenswart leiten, sondern wir wollen im Folgenden ein Bild dieser Gegenden zu einer anderen Zeit schildern, die aber nicht weniger interessant ist. Wir wollen uns mit den Erzählungen eines Reisenden befassen, welcher gegen das Ende des 13. Jahrhunderts nahezu die ganze damals bekannte Erde durchstreiste, der also in diesem Sinne ein Weltreisender in des Wortes voller Bebeutung genannt werden muß: mit den Mittheilungen Marco Polos des großen Sohnes Benedigs. Um seine Wanderungen genau zu verstehen, ziemt es sich wohl, zuvörderst ein Bild der Zeit zu entwersen, in der er lebte.

I.

Wie verschieden ist das Gesicht, welches damals die Erde zeigte von dem, das sie heute darbietet. Während ich soeben erwähnte, wie der größte Theil Asiens der mittelbaren oder unmittelbaren Botmäßigkeit Europas unterworsen ist, war es damals gerade umgekehrt. Der Mittelpunkt einer umfang=reichen Weltherrschaft, des größten Reiches, welche je die Sonne beleuchtet hat, lag in Asien. Temutschin (d. h. das beste Eisen, Temurschi der Schmied) war es nach mannigsachen Schicksallen endlich gelungen, die kriegerischen Tataren-Stämme nördlich der Wüste Scha=mo unter einem Gesetz zu vereinigen; auf dem Kurultai (d. h. der Reichstag) vom Jahre 1206, der an den Duellen des Onon statthatte, wurde er zum Tschingiz-Chan oder dem Chan der Mächtigen ausgerusen. Die ungezählten, wilden Heerschaaren der Mongolenhorden unter seiner Leitung hatten wie eine zügellose Fluthwelle von den centralasiatischen Steppen aus, die

schon manche berartige leberschwemmung erzeugt hatte, ganz West= afien überschemmt. Nachdem der wilde Eroberer Nordchina unterworfen hatte, trug er feine ftets vom Glucke gefolgten Waffen nach den glänzenden Culturstaaten des Islams. Trot= dem, daß hier die Kriege oft entsetliche Verheerungen angerichtet hatten, maren doch die Segnungen der Lehre Zoroafters und die Spuren der durch Alexander ausgestreuten hellenischen Gultur nicht verwischt: die Fanatiker arabischen Stammes, ja sogar die Türken hatten sich den Ginfluffen der Gultur nicht entziehen können und das Chalifat in Bagdad, das perfische Reich und das der Chowaresmier am Aralfee maren in blühendem Bu= ftande. Wiffenschaft und Runft murden gepflegt, Acerban und Gewerbe brachten den gandern Reichthum und Glück. Da brach dieser Sturm herein, schlimmer als jedes Unwetter, das fich bis= ber entladen und vernichtete den letten Reft von Afiens ichoner Geftalt: in ihm liegt der Rern zu dem gegenwärtigen Glende und bis auf den heutigen Tag hat sich Asien noch nicht davon erholt. Bis zum Jahre 1227 war der riefige Feldzug vollendet und der Menschenwürger fehrte in feine Steppen mit Beute beladen aus einer entvölkerten Bufte, die mit Trummern und Leichen befat war, zurud. Seinen Ruhm follte er nicht lange genießen furze Zeit nach feiner Rückfunft ftarb er.

Bas er begonnen, setzten seine Nachfolger in derselben barbarischen Beise sort. Sie überschritten die Grenzen Europas, Ungarn wurde vernichtet, so daß nur 3 Städte übrig blieben, Rußland untersocht. Batu durchzog in 6 Jahren im beispiellosen Siegeslause 90 Längenkreise, den 4. Theil des Erdumsangs; nun gehörte der ganze nördliche Gürtel der Erde vom großen Ocean bis zur Oder, vom nördlichen Gismeer bis an das adriatische Meer dem mongolischen Stamme. Mit welch unssinniger Grausamkeit gemordet wurde, erkennt man daraus, daß

im Rathe der Chane der Vorschlag gemacht wurde, man solle die ganze Bevölkerung des nordchinesischen Reiches, welche nach Millionen zählte, vertilgen: um Weideplätze für die Heerden darauß zu machen. Niemals war das Christenthum, war ganz Europa in größerer Gefahr als jetzt. Da wurden innere Unruhen in dem mächtig angeschwollenen Reiche zum Retter, Batu verließ nach dem Siege bei Liegnitz im April 1241 Deutschland, das dem Sieger nur Mühe und geringe Beute versprach. Im Süden zerschellte der Ansturm der Wüstensöhne an der Tapferkeit der Mamelukenheere und so war die Welt vor den Unholden gerettet.

Der beginnende Zerfall des einheitlichen Reiches wurde bestördert dadurch, daß Aubilaischan seinen Sitz von der alten Hauptstadt Karakoron weiter nach Osten verlegte. Nordchina gehörte bereits den Mongolen, in dessen Hauptstadt Vensching, das heutige Peking, richtete er den Königssitz ein und nannte ihn Kanbaligh. Hierher werden wir durch Marco Polo geführt, diese Stadt schildert er in seiner ganzen imponirenden Größe.

Für die Erweiterungen in der Kenntniß der Erdoberfläche ist die Periode der mongolischen Herrschaft nicht ohne den ersheblichsten Einfluß gewesen. Die Uneinigkeit der europäischen Fürsten war es ja, die einen ungehemmten Fortschritt der Steppensöhne möglich gemacht hatte. Zeht sandten sie nach den Sizen derselben ihre Gesandten und so begegneten sich in dem ärmslichen Städtchen Karakoron, das nicht die Größe von St. Denis, einem Bororte von Paris hatte, aber der Mittelpunkt der Welt war, die Vertreter aller Potentaten, der weltlichen wie der geistlichen. Indisserent gegen die Feinheiten der verschiedenen Religionen, waren sie gegen alle tolerant. Wir wissen, daß die Nestorianischen Shristen auf manche der mongolischen Fürsten einen großen Einfluß ausgeübt haben, einer von diesen soll so-

gar im Geheimen Chrift geworden fein; fie ließen burch bie Buddhiften und durch die Muhamedaner für fich öffentliche Gebete verrichten. Den Franken in Palaftina, den Byzantinern, ben Armeniern erschienen fie als eine von Gott gesandte Silfe gegen die immer mächtiger andrängenden feldschuckischen Turken= fürsten, und so entwickelte sich ein lebhafter Berkehr zwischen dem Abend= und Morgenlande. Indem jenes ungeheure Gebiet in einer Sand mar, murde ein verhältnigmäßig ficherer Weg eröffnet, der bis in das Herz von Afien führte. Da nun die Mongolenfürften den Sandel weiter begunftigten, fo daß die Genuesen das caspische Meer mit großen Schiffen befuhren, wurde auch ein geordneter lleberlandverkehr nach und nach entwickelt; man konnte auf dieser Heerstraße, wenn man gahlreich genug war, um fich gegen etwa umberftreifende Räuberbanden ju schützen, mit größerer Zuverficht reifen, als im Innern vo Europa und viel sicherer als heut in nicht wenigen Theilen dieser Route. Auf diesem Bege sehen wir denn in der Mitte des XIII. Jahrhunderts wiederholt Gefandte des Papftes ziehen, um in Berhandlungen mit den Mongolenfürften zu treten. Der erfte von diesen war Plano Carpin, der 1246 die Sira Ordu das goldene Zelt, einen Tagemarich von Karakoron erreichte Ihm folgte 1248 oder 49 Lonjumel; der interessanteste von diesen erften Botschaftern aber war Rubrut, ber im Auftrage Louis des Heiligen 1253 mit dem Mangu-Chan in Berbindung trat. Sein schlichter und ber Wahrheit entsprechender Bericht ift uns heut noch eine reiche Quelle fur die Beurtheilung der Berhältniffe jener bewegten Beit. Er fand um den Mittelpunkt der Weltherrschaft zahllose europäische und afiatische Abenteurer. Menschen aus aller Berren gander waren im Dienfte der Gewalthaber; in fo lebhafter Berbindung mar man mit jener Gegend, jo alltäglich murde der Bertehr, daß man an ber Gorbonne in (127)

Paris einen Lehrstuhl für mongolische Sprache errichten wollte. Unter ganz ähnlichen Umständen treffen wir den Helden unserer gegenwärtigen Darstellung mit seinen Verwandten, deren Reisebeschreibung wir nun kurz versuchen wollen. Wir können dies auf Grund der z. Th. wörtlichen Wiedergabe ihrer eignen Erzählung. Der Bericht erfolgte nach dem Diktat Marco Polo's selbst. Ein Pisaner Rusticiano schrieb die Mittheilungen im Gefängnisse von Genua 1298 nieder.

In Benedig lebten zwei Bruder Maffeo und Nicolai Polo als Raufleute. Diese gingen um das Jahre 1254 mit ihren Waaren nach Constantinopel. Von hier aus beschlossen fie, mit Edelsteinen nach den gandern an der Wolga zu handeln; fie freuzten das schwarze Meer und stiegen in Soldaia oder Sorak westlich von Caffa ans Land. Ohne Aufenthalt erreichten fie das Biel ihrer Reife und fetten bei Barku Chan in deffen Sauptstädten Sarai und Bolgara ihre werthvollen Steine gegen reichlichen Gewinn ab. Gin Krieg, der zwischen ihm und seinem Better Hulagu um das Jahr 1260 ausbrach, verhinderte fie, wieder guruckzukehren; fie mußten oft= warts durchzudringen versuchen und famen foldergestalt nach Bokhara. Der dortige Fürst schlug ihnen vor, den Groß-Chan aufzusuchen; dies ware um so leichter als von Hulagu eine Gefandtschaft nach der Metropole aufbräche. Go reiften fie benn ab und erreichten nach Jahresfrift den Sof. Der Groß-Chan nahm fie fehr ehrenvoll und gaftfreundlich auf, erfundigte fich bei ihnen nach den Fürsten des Weftens; er fragte, wie fie ihre herrschaft ausübten, in welcher Beise fie Recht fprachen, wie fie Kriege führten u. f. w. Dann forschte er fie aus über den Papft und die Kirche: Fragen, die fie umftändlich in tatarischer Sprache beantworteten, weil fie im Laufe der Zeit dieses Idioms völlig mächtig geworden waren. Es war der große Rubilai= (128)

Chan, wahrscheinlich einer der tüchtigsten mongolischen Fürsten. Er entschloß sich, an den Papst unter der Führung eines seiner Barone eine Gesandtschaft zu schicken, an der sie Theil nehmen sollten. Der Name des Mongolen war Cogatal. Kubilai bat den Papst, ihm hundert Männer zu senden, die wohlbewandert wären in allen Wissenschaften; die im Stande wären, den christlichen Glauben als das beste Gesetz zu beweisen und darzuthun, daß die anderen Religionen eitel und nichtig wären; dann würde er und alle die Seinen sich zum Christenthum besennen. Außerdem verlangte er etwas Del von der Lampe, die am heiligen Grabe brannte. Man darf dieses Verlangen und das daran geknüpste Versprechen nicht zu ernst nehmen, denn wie er nach den christlichen Heiligthümern sich begierig zeigte, so nahm er später gar keinen Anstand, sich von Geylon einen Zahn Buddhas auszusbitten, der ihm auch übermittelt wurde.

Kurz nachdem die Abreise erfolgt war, wurde der mongo= lische Führer frank, die beiden Bruder mußten also allein die Reise fortsetzen, die fie im April 1269 in Acre glüdlich beendeten. Die Erledigung ihrer Angelegenheit zog sich, da der Papst ge= ftorben mar, langere Zeit bin. Sie benutten die Frift, um nach Benedig zu geben. Sier fand Nicolo Polo feinen Cohn Marco Polo, der nach der Abreife des Baters geboren mar, als einen 15jährigen Knaben vor. Beide Benetianer reiften mit demfelben ohne langen Bergug ab, gingen nach Serusalem, um das versprochene Del mit Gulfe des Legaten zu Acre, der mittlerweile als Gregor X. den papstlichen Stuhl bestiegen hatte, gu holen. Bon einigen Monchen, die befondere Bollmachten erlangt hatten, begleitet, setzten fie ihre Reise fort. Ihre Begleiter verließen fie aber bald in Folge des lauten Rriegsgetümmels, übergaben ihre Bollmachten ben 3 Benetianern und diese allein reiften Sommer und Winter, bis fie Rubilai- Chan (129)

in Kaipingfu oder Shang-tu, d. h. Oberhof, seiner Sommerrefidenz antrafen.

Marco Polo, ebenso wohl aufgenommen wie seine Berwandten, zeigte fich als ein tüchtiger und gewandter Mensch. In wenigen Jahren war er völlig vertraut mit Sprache, Sitten und Gewohnheiten seines Beschützers, der ihn bald als außerordentlichen Gesandten nach allen Enden seines weiten Reiches schickte. Besonders murde er ihm gewogen, weil er außer für die geschäftlichen Dinge auch ein offenes Auge für die Besonder= heiten der Gegenden, ihrer Bewohner und der Produfte hatte und dies geschickt mitzutheilen verstand. Siebzehn Sahre verblieb er im Dienste des Raisers. Er wurde mit den schwierigften Aufträgen betraut und entledigte sich berselben stets auf das beste. So geschah es, daß er nach und nach die hochsten Ehrenftellen gewann, daß er fogar Gouverneur einer der größten und reichften Provinzen auf die übliche Zeit von 3 Jahren wurde. Auf diese Weise durchstreifte er in besonderen Missionen ganz China vom Norden bis zum Guden; er nahm Theil an der Eroberung der Länder füdlich vom Hoangho und ift nach eigner Angabe be= bulflich gemejen, eine mehrere Jahre lang belagerte Stadt zu beschießen und endlich zur llebergabe zu zwingen. Aber auch die Grenzen dieses gewaltigen Reiches überschritt er. Nach eigener Erfahrung schildert er die Staaten von Sinterindien; wir geben wohl aber nicht fehl, wenn wir vermuthen, daß er auch nach den indischen Inseln, vielleicht sogar nach Vorder= indien in Staatsgeschäften gekommen ift. Mittlerweile hatten die drei Benetianer große Schäte erworben und dachten daran, ihre heimath wieder aufzusuchen. Sie erwogen ganz richtig, daß fie vielleicht nach dem Tode ihres Beschützers große Gefahr für ihr Eigenthum, ihre Freiheit, ja vielleicht für ihr Leben liefen. Tropdem fie ihn aber wiederholt um die Erlaubniß zur Rudtehr angingen, hatte er fur ihre Bitten nur taube Dhren. - Da geschah es, daß die Frau Argun Chans, des herrschers von Perfien, ftarb. Diese hatte vor ihrem Tode ihren Gemahl gebeten, zu ihrer Nachfolgerin nur eine Pringeffin aus ihrer mongolischen Verwandtschaft zu wählen. Er schickte deshalb drei Gefandte an Rubilai's Hof, welche für Argun eine murbige Pringeffin aussuchen follten. Die Bahl fiel auf die 17jährige Cocatschin. Marco Polo war um diese Zeit aus Indien zurückgekommen; als nun die drei Derfer mahrnahmen, daß er und seine Bermandten nicht blos Lateiner, sondern auch sonst gewandte Leute waren, so ersuchten fie ben Chan, daß er diese ihnen zur Begleitung geben möchte. Bugleich machten fie den Borschlag, daß man an Stelle des ermudenden gandweges für die Prinzessin die Seereise mahlen follte. Nach einigem Widerstreben stimmte Rubilai diesem Plane zu. Er berief die Polos vor fich, gab ihnen 2 goldene Tafeln, die ihnen durch alle Besitzungen freien Berkehr, Unterhalt und Geleit verschafften. Dann erhielten fie Botschaften an die Könige von Frankreich, England, Spanien. Es murden 13 Schiffe ausgerüftet, jedes mit 4 Maften und 12 Segeln verseben. Proviant für 2 Sahre wurde eingenommen und mit großem Gefolge die Abreise angetreten. Nach 3 Monaten famen fie nach Java, weitere 18 Monate brauchten fie, um die indische Gee zu freugen. Mittlerweile mar Argun gestorben, dafür empfing Ghazan, sein Cohn, die jenem zugedachte Gemahlin. Nachdem fich die Manner ihrer Botschaft entledigt hatten, er= hielten fie von Raithatu, dem Nachfolger Argun's, 4 goldene Tafeln, die ihnen die gleichen Freiheiten gewährten wie bie Freipaffe Rubilai's; außerdem murden ihnen 200 Reiter gur Sicherheit als Begleitung gegeben; über Trebijonde gelangten (131)

sie nach Konstantinopel, Negroponte und Benedig, wo sie im Jahre 1295 ankamen.

Der erfte Biograph der Poli Ramufio erzählt, daß fie daß= felbe Geschick hatten, wie Uluffes: fie murden nach ihren 20jäh= rigen Irrfahrten nicht wieder erkannt. Jedermann ihrer Berwandtschaft hielt fie längft für gestorben und das Erkennen mar um so schwieriger, als der so lange Berkehr mit den Affiaten fie in Manieren, Aussehen und Sprache den Mongolen nabezu gleich gemacht hatte, felbst ihre venetianische Muttersprache hatten fie fast ganz verlernt. Ihr haus in dem Biertel Giovanno Chrysoftomo fanden fie in den Sanden eines entfernten Berwandten, der ihnen den Eintritt in ihr Eigenthum wegen ihres wenig Vertrauen erweckenden Aussehens verwehrte. Bei einer Busammenkunft mit ihren Angehörigen entwickelten fie aber einen folden Reichthum an Aleidungen, daß man schon gunftiger geftimmt wurde; dann holte der junge Marco die alten abge= tragenen Velzgewänder: sie fingen alle drei an, die Näthe und Befäte zu zerschneiden und entnahmen ihnen die größten Schäte von edlen Gefteinen, in die fie ihr Gold und Gilber eingetauscht batten, weil fie fich bewußt waren, daß man folche Schätze auf ber jahrelangen Reije nur beschwerlich befordern konnte. Befturzt und erstaunt über den Reichthum, zogerten nun die Unverwandten nicht länger, für das fie anzuerkennen, was fie in der That waren: die Häupter der Familie Ca Polo, die ihren alten Stammsit in dem Palaste von Giovanno Chrysostomo gehabt hatten. Raum mar die Sache in Benedig ruchbar geworden, so beeilte fich Jung und Alt, fie zu begrüßen und sich von ihnen die Bunderdinge des fernen Drients erzählen zu laffen. Da fie nun immer von den Millionen sprachen, welche der Kaiser als Ginkunfte des Staates bezog, von den ungeheuren Reichthumern der Burger, von der großen Bahl ber Bewohner in den Städten, so erhielt Marco den Spottnamen Meffer Marco Millioni, und das haus, in dem er wohnte, war felbst Jahrhunderte nach seinem Tode als der Millionenhof bekannt. Wie es ihnen bei dem großen Bermogen gutam, nahmen fie nun an den Staatsgeschäften Theil. Als 1298 drei Jahre nach ihrer Anfunft ein Seekampf zwischen Benedig und Genua ausbrach, ruftete Marco Polo auf eigene Roften eine Galeere aus und betheiligte sich persönlich an der Schlacht bei Curzola. Das Kriegsglud mar aber dem Gegner gunftig; die Flotte von Benedig wurde geschlagen und Marco gefangen nach Genua geführt. Sier murde sein Ruf bald ebenso bekannt, wie in seiner Vaterstadt und der Zuspruch bei ihm nahm kein Ende. Im Gefängnisse während der Zeit von Oktober 1298 bis August 1299 entstand nun das Buch über seine Reise, das er mahrscheinlich in altfranzösischer Sprache oder einem lombardo-französischen Dialekte dem Rufticiano oder Ruftichello aus Pisa diktirte. In dem zuletigenannten Monat kehrte er nach erfolgtem Friedensschluffe nach Benedig gurud, beirathete und lebte noch bis 1324; fein Testament, das er ein Sahr zuvor niedergeschrieben hatte, ift als ein höchft interessantes Dokument heute noch erhalten.

II.

Das wäre in großen Zügen sein Leben, wie er uns dasselbe theilweise selbst mitgetheilt hat. Wir wollen nun daran
gehen, noch einige der interessanteren Kapitel seines ziemlich
umfangreichen Werkes genauer kennen zu lernen. Bisher haben
wir nur den kurzen Abriß seiner Reise erfahren. Diese füllt
das erste Buch aus; das Folgende behandelt die Berichte über
die Gegenden, die er auf seiner Reise bis Shang-tu durchwanderte; das Dritte bespricht die Ortschaften, die er in seinen
Dienstreisen im Innern von Asien kennen lernte; das Vierte
giebt uns Ausschlässe über Japan, den Archipel und die

indischen Küsten; während das Letzte eine aphoristische, ungenaue und auch uninteressante Zusammenstellung der Kriege und Wirren im Mongolischen Reiche selbst enthält.

Bir wollen uns an die wichtigften Abschnitte allein balten und defihalb zuerft von dem Chane felbft fprechen. Rubilai= Chan, der vierte der Mongolenkaiser, findet in Marco Polo einen vollendeten Lobredner. Der Großherr der Fürsten, wie er genannt wurde, erscheint ihm als der mächtigfte der Könige, welche feit Abam regiert haben: was feine Armeen, feine Befitungen und Reichthumer anbetrifft. Er ift ein Mann von mittlerer Größe, mit feinen Bugen, von ftattlicher Saltung. Trot feiner zweifellos hervorragenden geistigen Gigenschaften war er doch derjenige Fürst, welcher der Einheit des Reiches den schwersten Stoß versette. Wie erwähnt, verlegte er nämlich die hauptstadt nach Often. Die Stadt Jen-Ring war bereits durch Tschingiz erobert worden. hier war der ungeheure Palaft, welcher noch heute fteht. Er nimmt mit dem Garten ein Duadrat ein in der Mitte der Riesenstadt, welches 4 chinesische Meilen im Umfang hat. Die Residenz felbst hat eine Salle, die 6000 Personen umfaßt, das Dach ist zinnoberroth und gelb gemalt, auch fonft prangen bie außeren Gaulen in schimmernben Farben, die geschütt werden von einem unvergänglichen Ladfirniß, fo daß alle Theile glanzen wie Rruftall. Im Innern ftrott fie von Gold und Silber. Sie wird umgeben von einem riefigen Park, in dem Siriche, Rebe, Gazellen weiden; auch ein großer Teich liegt barin, mit den glanzenoften Goldfischen er= füllt; er war fünftlich gegraben, die ausgehobene Erde wurde zu einen Berg aufgethurmt, der 1 Meile im Umfang hat und bedeckt ist mit immergrunen Baumen: wo ein schöner Baum irgend an einer Stelle bes Reiches gefunden wird, bann forgt man dafür, daß er mit den Wurzeln und der Erde ausgehoben (134)

wird, um dahin verpflangt zu werden. Diefer Berg eriftirt beute noch. Die Gange find beftreut mit gepulvertem Lagur= fteine, auf der Spite endlich befindet fich wieder ein gruner Palaft. Die Stadt felbft entsprach diefen Dimenfionen. Gie war 24 Meilen (hier find wahrscheinlich altfranzösische Meilen gemeint, nicht wie später dinefische li) im Umfang; umgeben von einer Mauer, die am Grunde 33 m breit war und eine Sobe von 16 m hatte; die obere Breite war 5 m, heut zu Tage besteht dieses riefige Mauerwerk noch, wenn auch nicht mehr in der ganzen gange, oben ift es gepflastert und bildet so eine eigenartige Promenade, die an die Ueberlieferungen der Mauerwerke von Theben und Babylon erinnert.

Nur noch eine Stadt hat abnliche Dimensionen unter ben vielen großen Städten, deren Ginwohner nach hunderttausenben zählen, d. i. Kinfan. Man hat lange darüber nachgedacht, welcher Ort darunter zu verstehen sei, bis man fand, daß er, wie dies so häufig in Oftafien, zumal in den mongolischen Staaten geschieht, feinen Namen gewechselt hat. Seute heißt er Sang-tscheu-fu und ift noch einer der wichtigften Safen des unteren Vang-Tfe-Riang. Rinfan ift das dinefische Ringsze, d. h. Sauptstadt, fie war nämlich der Hauptort des Reiches der Sung, füdlich vom Yang-Tfe-Riang, das Rubilai eroberte. hierher ward Marco Polo oftmals gefandt, um die Ginkunfte biefer Proving gu fontrolieren; er erzählt daber nach eigner Beobachtung. Die Stadt hatte 100 Meilen (chinesische li = 785 m) im Umfang; über die gahllosen größeren und fleineren Kanale führten 12 000 Bruden. Mehr als 100 000 Säuser waren bewohnt. Ueber sämmtliche Be= wohner wurden forgfältige Standesamteregifter geführt. Im Innern bes Saufermeeres lag ein Gee, 30 Meilen im Umfang, um den die größten und ichonften Palafte aufgeführt maren. Darin befanden fich 2 Infeln mit weitläufigen Gebäuden, in ihrer Ausstattung würdig als Paläste eines Kaisers zu dienen; hier wurden die Familien= und öffentlichen Feste geseiert und man fand verschiedenes Geschirr, Decken und Servietten dazu vor. Wir haben also große Hotels und Vergnügungsorte vor uns, ganz wie heutzutage bei uns. Da nun in Europa ein solcher Gebrauch damals nicht geläusig war, so machte das auf Marco einen nicht geringen Eindruck.

Gegen Feuersgefahr, den schlimmften Feind der chinefischen Holzbauten, find die umfangreichsten Magregeln vorbereitet. Sig= nale werden über die Stadt gegeben und die polizeilichen Schutmannschaften muffen zur Befämpfung herbeieilen. Alle Strafen find mit Steinen und Ziegeln gepflaftert, daneben laufen Reit= wege für die Kouriere des Kaifers. 3000 große Badeanstalten, die theilweise 100 Leute zugleich fassen, befördern die Reinlichkeit der Bewohner. Die Kanäle, welche längs der rechtswinklig fich schneidenden Straßen hinlaufen, führen alle Unsauberkeit fort, so daß die Luft ausgezeichnet rein ift. 10 große Marktplätze, welche Raum genug für die freie Bewegung von je 50000 Menschen gewähren, dienen als Sammelpläte für die Lebens= mittel der Stadt. Umgeben werden die freien Plate von Markthallen, in denen die Werkstätten der Sandwerker aufgeschlagen find. Die Bewohner find heitere, friedliche Leute, Feinde des Waffenhandwerks und der Soldaten. Sie behandeln ihre Frauen, die durch ihre Schönheit und ihren Geift in gang China bekannt sind, mit Hochachtung; eine Unehrerbietigkeit gegen fie wird ftreng beftraft. Auf dem Gee bewegen fich neben den Laftkähnen zahllose Vergnügungsbote und Luftfahrten in ihnen find fehr beliebt; ebenso beluftigt man fich auf Land= parthien, indem die Familien in großen Wagen aus der Stadt heraus in besondere Vergnügungsorte fahren und dort den Tag zubringen. Die Ginkunfte, die der Raifer aus diefer Stadt

und der reichen Provinz bezog, waren ganz fabelhafte für die das malige Zeit; fie betrugen 9 545 833 L oder ungefähr 190 916 660 Mt.

Der Aufwand, den der Weltherrscher machte, war ganzeines orientalischen Fürsten würdig. Seine Ehrenwache bestand aus 12000 Reitern, die seinen Hosstaat ausmachen; bei den großen Festlichkeiten müssen diese die gleiche Kleidung tragen, wie er — nur nicht so kosstaat und da 13 solche Hosssessessen, wie er — nur nicht so kosstaat und da 13 solche Hosssessessen, wie er — nur nicht so kosstaat und da 13 solche Hosssessessen, wie er — nur nicht so kosstaat und da 13 solche Hosssessen, wie er — nur nicht so kosstaat und da 13 solche Hosssessen, wie er — nur nicht so kosstaat und da 13 solche Heidung tragen, wie er — nur nicht so kosstaat und da 13 solche Heidung tragen, den kosssessen diesen Hosssessen das größte Fest fand am 26. September statt, an dem Geburtstage des Kaisers; da liesen Glückwünsche und Geschenke aus allen Theilen des Reiches in der Kaiserstadt ein. Das zweite Hauptsest war am Neujahr, eine Koncession offenbar an die unterjochten Chinesen. Alles ist dann in Weiß gekleidet, wie noch heute; man beschenkt sich mit weiß gefärbten Dingen und gratulirt sich gegenseitig. An diesem Tag wurden dem Kaiser an 100 000 weiße Pserde aus dem ganzen Gebiete, das unter seinem Scepter stand, zugeschickt.

Der Kaiser war ein großer Jagdliebhaber und die Monate Dezember bis Februar maren hauptfächlich diefer noblen Paffion gewidmet. Freilich war der Apparat dazu auch im größten Style. Die Meute war unter der Aufficht zweier hoher Sofbeamten; jeder von diesen fommandirte 10 000 Männer, die eine Partei roth, die andere blau gekleidet. Dies maren die eigentlichen Jäger. 2000 von jeder Gruppe führte eine bis mehrere große Doggen. Bog ber Raifer zum Jagen aus, fo wurde die eine Abtheilung rechts, die andere links ausgesendet und nun ein Raum von mehr als einer Tagereise Ausdehnung radial abgetrieben, fo daß täglich Taufende von Thieren in den heut noch ungemein wildreichen Revieren der Mandschurei gur Strede gebracht murden. Gejagt murde auf verschiedene Beife: neben dem Verfahren der eigentlichen Setze bediente man (137)XX. 460.

sich ber Jagdleoparden, der Luchse, ja sogar abgerichtete Liger werden erwähnt. Marco Polo nennt sie Löwen, indem er aber zugleich die rothgelbe Farbe und die schwarzen Längsstreisen angiebt, wissen wir, daß wir es mit keinem anderen Thiere, als mit jener gewaltigen Kate zu thun haben, die ganz und gar nicht der Tropenwelt allein angehört, sondern die ganz Asien bis SüdzSibirien durchstreist und welche z. B. in der Breite von Hamburg noch heut zu den gefährlichsten Feinden der ziemlich ohnmächtigen chinesischerusssischen Gegensah, als den, daß ein Thier, welches in den Jungeln von Indien den Elephanten bekämpst, in tausend Meilen weiterer Entsernung im Schnee den Spuren des Rennthieres folgt.

Neben diesen vierfüßigen Jagdgehülfen sind besonders die beflügelten Fänger zu erwähnen: von den kleineren Falken, welche die Wachteln erlegen, sinden wir sie dis zu den größeren Edelfalken, welche auf Reiher und Gazellen stoßen; ja sogar die größten Formen wurden gezähmt, welche den Kampf mit dem Wolfe siegreich außsechten. Die strengsten Jagdgesetze waren gegeben, um das Wild auf diesen ungeheuren Ebenen zu schonen.

Einen großen Eindruck machten auf Marco Polo die Geldverhältnisse des Reiches. Große Münzen hat China bekanntlich
heute noch nicht. Man bezahlt in abgewogenem Silber und
Golde: der Kleinverkehr wird durch ein Bronzegeld, Kesch oder Tschin genannt, vermittelt, von äußerst geringem Werth (1000 Kesch
find etwa = 4 Mk.). Dafür ist China die Ersinderin der geschriebenen Werthe des Wechsels und auch des Papiergeldes.
In Europa war damals vom Papiergelde keine Kede und so
machte es auf ihn, wie auf den etwa 50 Jahre später das
Land durchstreisenden arabischen Reisenden Ihn Batütä einen

ungeheuren Gindruck, als fie bier gedrucktes Papier ber Munge gleich gesetzt fanden. Pauthier giebt nach den dinesischen Annalen an, daß der Betrag, welchen Rubilai mabrend 34 Jahren feiner Regierung an Papiergeld verausgabte, 249 654 290 Ungen Silber = 124 827 144 L betrug. In der Geschicklichkeit der Erzeugung von Geld hatte also felbst John Law in den Finanzministern des Rubilai seine Meister gefunden. Aus dem Baft des Maulbeerbaumes murde ein schwarzes Papier hergeftellt, aus dem man Appoints im Werthe von 10, 20, 50, 100 u. f. f. bis 2000 Resch machte. Diese Noten hatten Zwangskours, Reiner durfte bei Todesftrafe fich weigern, fie anzunehmen. Falfchmunger wurden mit der gleichen Strafe bedrobt. Da nun im gangen Reiche anstandslos eine einzige Munze courfirte, so imponirte dieser Umstand den Polo's, die an die damals in Europa herrschenden höchst prefaren Geldverhaltniffe gewöhnt waren, gewaltig. Besonders intereffant war es ihm, wie dem erwähnten Araber, daß man eine beschädigte Rote ohne Entgelt (oder wie Marco Polo angiebt, mit 3 pCt. Verluft) in der Münze gegen eine neue umtauschen fonnte. Defhalb, fagt Marco Polo fehr naiv, hat der Chan bie größten Schätze in der Belt und fann fie jeden Augen= blick vermehren, denn das Papier kostet doch fast nichts. Rlagen der damaligen Zeit klingen dafür auch aus den Unnalen der dinesischen Geschichtsschreiber noch heut an unser Dhr, wie die unfinnige Bermehrung des Papiergeldes den Rredit herunter= brudte. Ift es doch fpater unter der Ming-Dynastie, welche neben dem Papier Sartgeld im Kourse beließ und mit Papier gablte, mahrend fie klingende Dtunge forderte, fo weit gekommen, daß 1000 Resch Papier 3 Resch Metall galten.

Gin freundlicheres Gesicht als diese fatalen Geldzustände zeigt uns aber diejenige Seite der damaligen Staatsverwaltung,

die wir gegenwärtig Socialpolitik zu nennen pflegen. Der Raifer ichickte überall bin feine Gefandten, um Bericht zu er= balten über den Stand der Saaten, über die Ergebniffe der Ernten. Waren in einem Diftrift Unglücksfälle hereingebrochen, welche Mangel befürchten ließen, fo murben diesem die Steuern erlassen, ja man versah die Bewohner mit Korn für den Unter= halt wie für die Saat. Satten die Landleute Berlufte in ihrem Biebbestande, so forgte man für unentgeltlichen Erfat. Burde das Getreide durch die Speculation zu theuer, so kaufte man auch große Maffen in anderen Gegenden auf und gab es aus den Raifer= lichen Vorrathshäusern zu billigeren Preisen, zuweilen zu dem vierten Theile des Tagespreises, ab: auf diese Weise legte der Raiser den Kornwucher lahm, zu dem die menschenfreundlichen Chinesen immer eine besondere Anlage zeigten und noch zeigen. Geradezu erstaunlich war die öffentliche Armenpflege. wurden Liften aufgestellt, in welchen die dürftigen Familien nach der Zahl der Seelen, wie wir fagen wurden — der Mäuler, wie die praktischer gefinnten Chinesen sagten, ein= getragen waren. Jede Familie ließ der Kaifer mit der nöthigen Menge Getreide für das ganze Sahr versehen. Die hungrigen wurden in öffentlichen Backereien mit frischem Brote gespeift und in Peking betrug die Zahl der ausgegebenen Brote täglich 30 000. Auch Kleider wurden den Bedürftigen verabfolgt. Die Mittel dazu gewann man aus einer Naturalabgabe von Wolle, Seide und Sanf; die Sandwerker mußten dann zu diesem 3wecke in beftimmter Zeit öffentliche Arbeit leiften. Diese Mildthätigkeit war eine Folge des Uebertritts der Mongolen zur chinesischen Religion, denn vorher gaben fie auf eine Bitte um ein Almosen die Antwort: gehe Deiner Wege, denn wenn Gott Dich liebte, wie mich; so wurde er für Dich gesorgt haben.

China ist stets ausgezeichnet gewesen durch seine Com=

munikationen. Rubilai in flarer Erkenntniß fur Die Wichtigfeit ber Stragen, vervollkommnete fie noch und trug für eine vorzügliche Posteinrichtung Sorge. Von der Hauptstadt aus entfaltete fich diefes vieladrige Strafennetz. Alle 25 li (chi= nesische Meile = 785 m) weit befand sich ein Yam oder Pferdeposthaus: einem Sotel ahnlich mit Zimmern, in denen man Betten und alle Bequemlichkeiten antraf; dort waren auch Pferde zu finden, oft bis zu 300 an der Bahl. In Zwischenräumen von ungefähr 3 li befanden sich andere Stationen, die sich meist nach den Dörfern auf dem Wege richteten. hier wohnten die Gilboten. Jeder von diesen trug einen Gurtel, der mit Schellen behangen war, so daß man ihn im Laufe schon von weitem vernahm. Ram der Bote an, fo ftand ichon der nächste bereit, nahm den Papierstreifen, der die Sendung enthielt in Empfang und trabte weiter. So geschah es, daß Räume, welche 10 Tage= reisen entfernt waren, in einem Tage und einer Nacht durchmeffen wurden. Gin Schreiber in jeder Station notirte die Ankunft und ben Abgang der Boten und durch besondere Beamten wurden diese Liften jeden Monat visitirt, so daß die Saumigen zur Strafe gezogen werden konnten. In besonders dringenden Fällen bediente man fich noch berittener Expressen, die in vollem Galopp die Briefe beforderten und die Geschwindigkeit ift wirklich mertwürdig, fest Marco Polo emphatisch bingu. Wie früher die ruffischen Couriere muffen fie ben Leib und die Bruft fest umgurten; fie tragen eine filberne Falkentafel, welche ihnen bie Ermächtigung giebt, jedes Pferd, das ihnen begegnet, im Falle eines zugestoßenen Unglücks zu requiriren. Die ganze Gin= richtung erforderte aber vom Raifer nur geringe Roften, weil die umwohnenden Bolfer die Beamten und Pferde gegen Steuerbefreiung hergeben mußten; nur in den Bufteneien beftritt der Fistus den Aufwand. (141)

Die Seiten der Straßen sind in abgemeffenen Entfernungen mit Bäumen bepflanzt, so daß Niemand bei Tag und bei Nacht den Weg verlieren kann; selbst in unbewohnten Gegenden sinden sie sich zum Troste und zur Beschirmung der Reisenden. Marco Polo setzt hinzu: und dies that der Chan um so lieber, als ihm die Astrologen gesagt haben, wer Bäume pflanzt tebt lange. In den unfruchtbaren Wüsten aber nahmen Steinsäulen deren Stelle ein.

In fo vielen Dingen muthen uns die Schilderungen unseres Reisenden an wie die Beschreibungen eines cultivierten euro= päischen Landes der Gegenwart und um seine Erzählungen zu würdigen, muffen wir uns immer wieder bemühen, uns in jene Berhältniffe zurückzuverseten, welche damals in Guropa herrichten. Die vorzüglichen Straßen, die großen Millionenstädte mit ihrem bewegten und genugreichen Leben in ollen Ständen, das Papier= geld find Errungenschaften der neueren 3. Th. der neuften Zeit bis in unser Jahrhundert: davon kannte ein Marco Polo in seiner Beimath nichts. Gang besonders aber muffen wir von diesem Gesichtspunkte aus die Verwendung eines Produktes betrachten, das freilich bei uns eine ganz andere Tragmeite hat als in China, wo fie ichon Jahrtausende alt ift, es ift der Gebrauch der Steinkohle als Brennmaterial. Er erzählt dies mit folgenden Worten: "In ganz Kathan (b. i. der Name für das nördliche China) findet fich eine Art schwarzer Steine, welche fich wie Abern in den Bergen dahinziehen, die sie als Feuermaterial verwenden und diese halten das Feuer beffer als das Holz, denn wenn man am Abend mit ihnen das Feuer unterhält, fo findet man es noch am Morgen, und fie find so gut, daß man durch die ganze Proving nichts anderes brennt."

Wir würden leicht im Stande sein können, die Zahl der interessanten Schilderungen über China und seine Verhältnisse (142)

um Bieles zu vermehren. Wir muffen aber noch einen Blid auf die füdlicher gelegenen Diftricte des Reiches werfen, bie er zu wiederholten Malen burchzog. Bunächst fallen uns die Berichte über die großen Strome auf, die er genau beschreibt, deren überwältigende Größe ihn zu dem Ausspruche bewog, daß fie die bedeutenoften ber Erde feien, eine gang richtige Bemerkung, da man die großen Bafferadern Amerika's ja nicht kannte. Die Wichtigkeit derfelben für den handel entging ihm feineswegs; er deutet vielmehr auf die ausgedehnte Benukung der Wafferftragen bin und bewundert den regen Berkehr in den Klughafen, welcher mit dem von größeren Seehandelsorten wetteifert. Die hauptfächlichsten Städte der Ruften und des Innenlandes werden dann von ihm beschrieben und ihre Eigenthümlichkeiten in Sandel und Wandel, in natürlichen und technischen Erzeugnissen umftändlich behandelt. Wenn auch die angegebenen Namen oft beim erften Anblide entstellt erscheinen, so ist es doch den For= ichern ber neueren Beit, besonders dem außerst verdienstvollen Pauthier fast stets gelungen, fie ihrer befremdlichen Sulle gu entkleiden und auf den mahren Ausdruck guruckzuführen. 3m dritten Buche finden wir, wie erwähnt, eine Beschreibung der öftlichen und füdlichen Gebiete Afiens, fo weit fie außerhalb China's liegen. Bas die Diftricte anbetrifft, die er felbst burch= reiste, also Sava, Vorderindien und Perfien, so find seine Ungaben recht beherzigenswerth und bilden gewiffermaßen die Unterlage für die fpater fich entwickelnden Reisebeschreibungen driftlicher Drientfahrer. Er schildert die Tropennatur, die toftbaren Produfte derfelben, die Bewohner mit geschickter Darftellung. Besonders genau geht er auf Ceplon ein, jene Insel, welche fich damals bei allen Nationen einer hervorragenden Beachtung erfreute. Der in vollendeter Schonheit aus bem üppigen Grun der Urwälder fich erhebende Berg, jett ber (143)

Abamspit genannt, feffelte das Sauptintereffe. Die Buddhiften verehrten auf ihm die Reliquien Gautama=Buddha's, die Mu= hammedaner das Grab Adam's und die Chriften suchten dort bas Paradies; allen diesen Glaubensbekenntniffen wird er durch die Erwähnung der Heiligthümer gerecht. Was Marco Polo fernerhin von der Geographie Afrika's berichtet, hat er ohne Zweifel arabischen Quellen entnommen, die wieder durch indische Mythen ftark beeinflußt worden find; das gilt von feinen Erzäh= lungen über Madagascar und Zanzibar, in denen der Vogel Rot und die unwiderstehlichen Strömungen des Meeres, welche bie Schiffe unaufhaltsam nach bem Südmeere ber Dammerung führen, aus dem es feine Wiederkehr mehr giebt, ihre herkomm= liche Bürdigung finden. Biel wichtiger aber in jenem Buche ift es und nur darauf fei noch hingewiesen, daß er der erfte Europaer ift, welcher uns Runde bringt von dem fernen Infelreich des Sonnenaufgangs Zipangu, das wir heute Japan nennen. Welchen Werth man gerade dieser Mittheilung beimeffen muß, werden wir aus dem Schluß unseres Vortrages ermessen. Er schildert das Land in den verführerischsten Farben. Er fagt: "die Menge des Goldes, welches die Bewohner haben, ift unendlich; fie finden es auf ihren eignen Inseln und es darf nichts ausgeführt werden. Nebrigens besuchen das Land nur einige Kaufleute, weil es vom Feftlande zu weit entfernt ift und daher fommt es, daß ihr Gold über alle Magen häufig ift. Der Raifer hat einen Palaft, ber gang mit feinem Golde gedeckt ift, wie in Italien die Rirchen mit Bleidachern versehen werden, fo daß man faum seinen Werth ichagen tann. Außerdem find das Pflafter, die Dielen, gang aus Gold gemacht, wie aus Fliegen, die 2 Finger dick find; ebenso find die Fenfter golden. Gie haben auch Perlen in Neberfluß, von rosenrother Farbe, aber schon groß, rund und gang fo werthvoll wie weiße". Diefe Borftellungen von den (144)

unermeglichen Reichthumern Japans waren im Often gang allgemein verbreitet; auch arabische Berichte erzählen uns bavon, daß die Bewohner fogar die Salsbänder von hunden und Affen aus diefem edlen Metalle herftellten. Diefe Ungaben von dem Reichthume werden uns durch die fpateren Berichte der Portugiesen und Sollander wenigstens theilweise bestätigt.

Die Frage ift nun eifrig discutirt worden, was hat man denn von den Angaben Marco Polo's zu halten, find dieselben vertrauenswürdig als auf der Wahrheit beruhend? Sie ift in verschiedenem Sinne beantwortet worden. Schon oben bemerkten wir, daß er den Namen Meffer Marco Millioni führte. In unbedingt gunftigem Sinne erhielt er ihn ficher nicht; man fah ihn offen= bar für einen übertreibenden Erzähler an, ja man hat fich nicht entblödet, feine gangen Schilderungen und feine Burden als ein Werk der Fantafie hinzustellen, dem nur wenige Rörnchen Bahrheit zu Grunde lagen, ahnlich dem, das von jenem Ritter von Maundeville zusammengefabelt worden ift. Heutzutage hat fich freilich diefes Urtheil fehr zu Gunften Marco Polo's abgeklärt. Wir find im Stande, viele seiner Angaben durch gang andere Quellen, besonders durch arabische, zu controlliren und finden, baß der spätere Reisende Ibu Batuta, welcher die Welt von der Strafe von Gibraltar bis nach den afiatischen Inseln, von Timbuktu bis Peking durchstreift hat, sie zum großen Theil beftätigt. Seine geschichtlichen Thatsachen werden uns von einem perfischen Siftorifer Raschid-ud-bin gewährleiftet. Auch die driftlichen Miffionare, welche damals ihre Thätigkeit bis nach dem fernsten Often ausdehnten, berichten uns viele der Ginzelheiten in gang entsprechender Beise. Bir muffen unbedingt die Thatfache aussprechen, daß Marco Polo immer bona fide berichtet, bag er fein wiffentlicher Schwindler ift.

Etwas anderes ift es zu fragen, ob die Angaben alle (145)

objektive Wahrheit befiten. Daß Irrthumer in dem umfang= reichen Werke nicht ausgeschloffen sein werden, geht aus der Art der Entstehung hervor. Er diftirte aus dem Ropfe und wir wiffen nicht einmal, ob auf Grund von Rotigen; deswegen ist es nicht zu verwundern, daß manche geschichtliche, Bahlenangaben und dergl. mangelhaft find; wir können aber eher darüber erstaunt sein, daß diese Irrthumer nicht öfter sich wieder= holen. Man hat ferner, um das Vertrauen in seine Mit= theilungen zu erschüttern, angegeben, daß viele der interessantesten Büge aus den chinesischen Gewohnheiten nicht erwähnt werden. So schweigt er über die Anwendung des Thees, er erwähnt feine Silbe von der Verunftaltung der Ruge bei den Frauen. wir erfahren nichts über die so wichtigen Erfindungen des Schiefpulvers und des Stereotypdruckes. Einiges von diefem mag er bei der beften Renntniß der Angelegenheiten vergessen haben, wie den Buchdruck. Das Pulver wurde hauptsächlich nur zu Feuerwerken verwendet, denn Rubilai beschoß die belagerten Städte gang bestimmt nicht mit Ranonen; im Gegentheil erzählt uns Marco Polo, daß er behülflich war zur herstellung von mechanischen Schleudermaschinen. Undere folder Details können ihm auch wirklich verborgen geblieben oder der Erwähnung nicht wichtig genug erschienen sein. Dies läßt fich auch aus seiner Stellung heraus fehr leicht erklären. Er mar ein Diener der erobernden Nation und wird gewiß bei feiner hohen Stellung fast ausschließlich im Kreise der Tataren verkehrt haben. natürliche Abneigung der Unterjochten gegen die Sieger hielt biese von den familiaren Beziehungen mit jenen fern. Auffallend bleibt es jedenfalls, daß unser Reisender den Thee nir= gends erwähnt, tropdem daß er lange Zeit in den Provinzen fich aufhielt, welche dieses beliebte und lange vor ihm gebrauchte Genugmittel besonders cultiviren. Wir konnen uns dies nur (146)

badurch erklären, daß die Tataren wohl Freunde berauschender Getrante waren, dem fanfteren Thee aber gerade deshalb menia Geschmack abgewonnen haben mogen. Galt doch bei ihnen die Böllerei und der übermäßige Genuß jener für fein Lafter. Diesem Sinne liegt es auch, daß er uns mit den verschiedensten Spirituofen und Weinen bekannt macht. Go ergabit er nicht nur von dem Traubensaft der in Schangi in vorzüglicher Bute gewonnen und über das ganze Land ausgeführt wurde, sondern er weift auch darauf bin, daß in der Stadt Rinfan der Wein von auswärts importirt murde; indeß schätte man ihn hier nicht so hoch wie das Getränk, welches man aus Reis in einer folden Vortrefflichkeit herstellte, daß es ein alter Mond, der offenbar Sachverständiger darin war, mit dem beften Beine aus Aurerre verglich und es nur durch den Geruch davon unter= scheiden konnte. Wir kennen diesen Wein, den man nicht etwa mit Arraf verwechseln darf, heute genauer. Er führt iu China ben namen Schamsu und wird durch eine eigenthümliche Art von Gahrung, die durch einen Schimmelpilz eingeleitet wird, bergeftellt. Von dem Arrat unterscheidet er sich dadurch, daß er nicht wie dieser und unser Spiritus abdeftillirt wird, sondern daß man ihn von dem vergohrenen Reise abpreßt. Man genießt ihn warm, nachdem man ihn mit Gewürzen und wohlriechenden Substanzen parfümirt hat. Ich habe ihn selbst gekoftet, nach= dem er von einem Japaner, der fich gegenwärtig in Deutschland aufhalt, bergeftellt worden mar, und fann dem oben ermabnten Urtheile nur beipflichten; mich erinnerte er am meiften an alten Ungarwein, nur fand ich auch, daß der Geruch ein wenig ftorend wirfte.

### III.

Zum Schluß sei es endlich noch gestattet, einen Blick auf die Bedeutung des außerordentlichen Mannes und seines Buches für

feine und die spätere Zeit und für die Wiffenschaft zu werfen. Wir muffen nun fagen, daß feine Ginwirkung zuvorderft nicht fo groß war, wie wir wohl voraussetzen follten. Freilich wurde fein Werk bald in die verschiedensten Sprachen übersett, fo baß beute noch die Frage, welches wohl die ursprüngliche Mundart war, in der es geschrieben wurde, controvers ift; trot alledem ist aber die Bahl ber bekannten älteren Sandschriften bis zum Ende des XIV. Jahrhunderts nicht bedeutend, Qule gablt beren 77 auf. Man hat behauptet, daß gang Stalien in wenigen Monaten voll von dem Ruhme feines großen Sohnes gewesen sei. Das scheint nun auch nicht ganz richtig. Andere z. Th. viel weniger wichtige Schriften waren bei weitem häufiger, so kennt man beute noch von der Reise des Odorich von Pordenone, eines Monches, welcher ebenfalls Gud= und Oftafien besuchte, 93 Manuscripte aus der älteren Zeit; ja felbst die unfinnigen Lügen des Ritters Maundeville maren viel mehr verbreitet als Marco Polo's Schrift. Bon berühmten Werken feiner Zeit= genossen gar nicht zu reden, so giebt es 500 Handschriften von Dante's göttlicher Comodie. Es ift merkwürdig genug, daß dieser Mann den Marco Polo gar nicht gekannt zu haben scheint, denn mabrend er sonst die verschiedensten Dinge aus der wirklichen, oberirdischen und unterirdischen Welt erzählt, ift von China und seinen Wundern niemals die Rede. Auch Marino Sanudo, deffen große Karte 1320 erschien, hat von Rathay keine Andeutung; wesentlichen Ginfluß übte sein Buch in der Kartographie erfichtlich erft später. In großer Ausdehnung feben wir die Berwerthung feiner ganderbeschreibung erst auf der sogenannten Catalanischen Karte, welche heute in der Bibliothek von Paris aufbewahrt wird, die im Sahre 1375 entstand. Sier finden wir überhaupt erft eine annähernd richtige Vorftellung von der Bertheilung bes (148)

Festlandes und Wassers in Oftasien, zum ersten Male erscheint Sumatra, von Marco Polo Jaua genannt auf der Karte. Später wurde der Autor namentlich durch die gedruckte Berbreitung allgemein bekannt und war bis zur Zeit der großen Entdeckungen einer der beliebtesten Schriftsteller, der von anderen fleißig benutzt und ausgeschrieben wurde.

Italien hat ihm in früherer und selbst noch in neuester Beit anderweitige Verdienfte zugeschrieben, die ihm bestimmt nicht zukommen; so meinte man früher, daß er den Kompaß und das Schießpulver in Europa bekannt gemacht hat: leere Kantafieen, die auf nichts gegründet vor der fritischen Prüfung zerftoben. Anders ift es mit dem Gedanken gewesen, daß wir Europäer ihm mittelbar die Buchdruckerkunft verdanken sollen. Es wird erzählt, daß er dinesische Bücher mit nach Stalien gebracht habe. Bestimmte Ginwendungen laffen fich dagegen nicht machen, wenn auch eben so wenig positive Angaben darüber vorliegen. Run wird weiter mitgetheilt, daß im Anfang des XV. Jahrhunderts die Republik Benedig einen Mann mit Namen Panfilo Caftaldi aus Feltre angeftellt habe, der die damaligen Stempel aus Muranoglas, welche dazu dienten, Initialen in den Dokumenten einzuprägen, beseitigte und fie durch bewegliche Topen aus Holz und Metall ersetzte. Der Gedanke dazu sei ihm bei der Betrachtung jener dinefischen Bucher gekommen. Auf diese Weise habe er bereits 1426 ganze Seiten in Benedig gedruckt. Beiter fahrt der Bericht fort, fei ein gewiffer Fauft aus Maing mit dem Caftaldi bekannt ge= worden und habe fich langere Zeit in dem Skriptorium zu Feltre aufgehalten. Der Englander Curzon, welcher diefe Er= findung des Buchdruckes bekannt machte, fagt, die Aehnlichkeit mit den dinesischen Drucken sei dadurch noch frappanter, daß auch Caftaldi nur die eine Seite des Papiers bedruckte und die

unbeschriebenen beim Heften einander zukehrte, oftmals auch zussammenklebte. Die Druckerschwärze war ihm nicht bekannt, er benutzte vielmehr eine dünne Farbe, ganz ähnlich wie die Chinesen ihre Tusche zum Druck verwenden. Nationalliebe verbreitete diese Mittheilung weit in Norditalien und man setzte dem vermeintlichen Erfinder ein Denkmal mit der Inschrift: "Dem Panfilo Castaldi, dem berühmten Erfinder der bewegslichen Lettern erweist Italien diese Ehrenbezeugung, die ihm zu lange vorenthalten blieb." Castaldi hat noch heute sein Denkmal, nachdem längst nachgewiesen ist, daß Eurzons Untersuchung ein reines Produkt der Einbildungskraft war; indeß was thut es, ob ein Mann mehr die unbestreitbare Ehre Gutenbergs als Erfinder der großartigsten Entdeckung aller Zeiten ansechtet.

Bon Marco Polo's Verdienften um die Förderung praktischer Interessen wollen wir nicht weiter reden; seine Werthschätzung ift vielmehr zunächst im eminenten Sinne idealer Natur. Ihm verdankt die Menschheit den ersten Aufschluß über einen ungeheuren Raum der bewohnten Erde. Zum Theil hatten wir bis in die neueste Zeit keine genauere Runde von den Ländern, die er durchreifte, die Paffe über den Pamir, Südchina und feine Verbindung mit Birma kannten wir nur durch ihn. Seine Beschreibung wurde die Grundlage von ziemlich erträglichen Rartenbildern und wo fie zu sehr entstellt waren, lag die Schuld nicht an ihm. So finden wir sein Zipangu 1500 Meilen weit von der Kufte Chinas angegeben; während er aber chinesische li darunter verstand, verwechselte sie der Kartenzeichner mit italienischen Miglien, sodaß der große Irthum zu Wege kam, daß sie 20-30° östlich von dem afiatischen Festlande lagen, ein Fehler, der 14-24 ° beträgt. Gerade diese Täuschung über die Konfiguration der Erde murde aber der Reim für jene enorme Bereicherung des Wiffens, welche wir (150)

Chriftoph Columbus verdanken. Db diefer Beros der Menfcheit Marco Polo's Berk gekannt, wird vielfach bezweifelt; obgleich man glaubt, daß er von ihm wußte. Wichtiger aber als Marco Polo's Berke war direft fur ihn ein Brief des Florentiners Toscanelli. Dieser hatte ichon 1474, zu einer Zeit als Colon ein Knabe von 15 Jahren war, an den Domherrn Fernando Martinez unter Affonso V. von Portugal ein Gutachten über einen westlichen Seeweg nach Indien in Begleitung einer pon ihm gezeichneten Karte gegeben. Er wies darauf bin, daß diefer Weg nach Zipangu und den reichen Safen Kinsai und Zaitun viel fürzer fein muffe, als ber Seeweg um Afrika berum; er berechnete den weftlichen Abstand von Liffabon bis Bipangu auf 100-110°, verlegte also die Insel in die Gegend des beutigen St. Francisco in Californien. Die Fahrt follte um fo leichter sein, als auf der Mitte des Weges jene mystische Insel Antiglia gelegen war, die als Zwischenstation so gunftig erschien. Es steht fest, daß Columbus zwischen 1479 und 1482 von dieser Urkunde Nachricht erhielt und daß er sich von Toscanelli selbst eine Abschrift des Briefes und eine Ropie der Rarte verschaffte. Die lettere begleitete ihn auf seiner Fahrt, die fast genau nach ben Vorschriften des Florentiners gemacht wurde. Columbus hat damals ebenso wenig, wie seine Landsleute daran gezweifelt, daß ihn sein Glud nach Zipangu geführt habe, denn noch am Ende feiner zweiten Reise ließ er eine Urfunde aufnehmen und feine Mannschaft unter Androhung von Peitschenhieben für jeden fpateren Widerspruch schwören, daß fie das heutige Cuba für einen Theil Chinas hielten. Wer aber hat vor dem XVI. Jahrhundert das gand Zipangu bekannt gemacht? Rein anderer als Marco Polo und fo feben wir diefen größten Reisenden des Mittelalters als eine jener bewegenden Rrafte in die Beltgeschichte eingreifen, welche gewaltig dahin trieben, daß eine (151)

neue Welt gefunden wurde und mit ihr eine neue Zeit ent= ftand. Mag man über seine Bedeutung hadern wie man will, mag man ihn hinter sorgfältigeren und gewissenhafteren Besichreibern, wie Rubruk, sein Zeitgenosse war, setzen; dieses eine Moment allein reiht ihn entschieden unter die Zahl der bedeustendsten Männer aller Zeiten.

### Aumerkung.

Für diejenigen, welche fich genauer über Marco Bolo unterrichten wollen, mogen folgende Angaben dienen. Gine gute und den Anforderungen der Gegenwart entsprechende beutsche Uebersetzung giebt es nicht; ältere find ziemlich zahlreich, und es war die erfte gedruckte Ausgabe feiner Werke überhaupt die deutsche Uebertragung, die 1477 zu Wien erschien. Die lette ift von Burck mit Zusäten von Neumann 1846 in Leipzig herausgegeben. Gine eingehendere Burdigung ber Bedeutung und auch eine ausführlichere Beschreibung der Reisen Marco Polo's findet man in Richthofen's epochemachendem Werke über China, I. Band. Bon frangösischen Bearbeitungen ist vor allen Pauthier, le livre de Marc Pol, Paris 1865, 2 Bande, zu erwähnen. Nach der Ginleitung ift die altfranzösische Ausgabe, welche der erwähnte Forscher veröffentlicht und umfangreich wiffenschaftlich erläutert hat, durch Marco Bolo felbst revidirt und verbeffert worden; fie ift alfo dem urfprunglichen Driginal, bas nicht mehr bekannt ift, fast gleich zu fegen. Pauthier schließt aus Diefer Ginleitung, daß das Wert Marco Polo's in jener Sprache verfaßt worden fein foll - eine Argumentation, die nichts Zwingendes bat, weil, wie an Ort und Stelle zu lefen ift, die Copie fur einen Frangofen bestimmt war und beshalb bas Driginal wahrscheinlich in bas Frangofische übertragen wurde. In anderen Sinfichten wegen feiner Bollftandigkeit in ben mehr gemeinverständlich gehaltenen Erläuterungen ift das Werk Youle's "The Book of Ser Marco Polo", London 1874, II. ed., 2 Bande, außerordentlich zu empfehlen. Es ift eine englische Uebersetzung und hat in den umfangreichen Commentaren eine große Zahl portrefflicher und instructiver Abbildungen.

# Stellung Friedrichs des Großen

zur

## humanität im Kriege.

Vortrag,

gehalten im Lette=Berein zu Berlin zum 172. Geburtstage Friedrichs des Großen.

Von

f. hebel,

Prediger in Beinersdorf bei Muncheberg (Mart).

GHO

Berlin SW., 1885.

Berlag von Carl Habel.

(C. G. Buderity'sche Berlagsbuchhandlung.)
33. Milbelm. Strafe 33.



3m 18. Jahrhundert gewann die humanität einen machtigen Aufschwung, und einer ihrer herrlichften Forderer ift Friedrich der Große, einzig darin besonders, daß er als Konia und Schriftsteller, mit Wort und That, im Krieg und Frieden für fie ftritt. Ihm, dem erften Diener des Staats, lag por Allem das Staatswohl am Bergen, und indem er die Führerichaft in Deutschland als den Beruf Preugens erfannte, suchte er die dazu nothwendige geiftige und materielle Machtstellung zu erringen. Darum mußte er, obwohl seiner ganzen Natur nach dem Ariege abhold, doch blutige Rriege führen; aber er that es mit aller humanität, die der Rriegszweck irgend zuließ und die seinen Feinden gegenüber statthaft mar. Seine Ab= neigung gegen den Krieg sprach er besonders in seiner Jugend= zeit aus: fpater, als er feine Machtstellung fich bereits erkampft hatte, befang er bie Rriegetunft; und in feinen alten Tagen, ale er mit unpraktischen Sumanisten in Streit gerieth, verthei= digte er den Krieg als nothwendig und beilfam; ein ewiger Friede dagegen galt im ftets fur ein Birngefpinft. Aber auch in diefer durch Charafter, Denfweise und Berhaltniffe bedingten Entwickelung des koniglichen Rriege = Schriftstellere blieb doch immer, ebenso wie in seiner Rriegführung, die humanitat ber durch das Gange fich hindurchziehende rothe Faden. 1\* (155) XX. 461.

I.

Die erste Periode, in welcher Friedrich dem Kriege entsschieden abgeneigt war, umfaßt seine 14 jugendlichen Mannessjahre bis zum Ende des österreichischen Erbfolgekriegs, von 1734—1748.

Der deutsche Kaiser Karl VI war mit dem französsischen Könige Louis XV über die Besetzung des polnischen Thrones in einen Krieg gerathen, in welchem Friedrich Wilhelm I mit 10 000 Mann den Kaiser im westlichen Deutschland unterstützte. Der Kronprinz, 22 Jahre alt, begleitete seinen Vater auf diesem unbedeutenden Feldzuge 1734 an den Rhein und empfing hier die ersten Kriegseindrücke, die er sosort auf dem Kriegsschauplate in seinen ersten "Versen" ausprägte. Friedrich schilderte in ihnen den Hof der Kriegssafter und mahnte die Menschensbrüder eindringlich vom Kriegsmorde ab.

"Diefer Sof voll Nebermuth, Rur bie Rampfe wunschet er, Glübend ift fein Rachedurft, Blut flieft unter feinem Tritt; Sodmuth und Anmaklichkeit Saen Tobesichrecken aus . . . Sein Wort ruft bas Blutbad auf, Sturget feine Boflinge bin in finftern Buthanfall. Jene Belfer, blutdurftig, Ohne Ginn in ihrer Buth. Statt ber Luft bas Leben weib'n, Rechnen feinen Raub zum Ruhm. Schauberhaft, fich fättigen, Großer Gott, an Bruderblut! Sterbliche, das Lebenslicht Bab der Gine Bater uns.

Ach, wie fehr boch irret ihr, Wenn ihr eure Hände leiht, Eure Gaben und Vernunft, Zu Gemeßel, Mord und Gräuel!"

Ganz besonders wichtig für diese erfte Periode Friedrichs ift der von ihm gleichfalls noch als Kronpring 1739 f. geschriebene, aber erft 1741 von dem Könige anonym veröffentlichte "Untimachiavell". Gine fpatere, verbefferte Ausgabe erhielt den Titel: "Biderlegung des Fürsten von Machiavell." Sier heißt es:2) "Die Rube Europas grundet fich besonders auf die Erhaltung eines weisen Gleichgewichts. Die Welt wurde fehr gludlich fein, wenn es feine andern Mittel als das der Unterhandlung gabe, um die Gerechtigkeit aufrecht zu erhalten und den Frieden unter den Nationen wiederherzustellen. Man murde die Bernunftgrunde anstatt ber Waffen anwenden, und man wurde fich unter einander bestreiten, auftatt fich unter einander abzuwürgen. Gine ärgerliche Nothwendigkeit verpflichtet die Fürften, zu einem weit graufameren, traurigeren und gehäffigeren Wege ihre Zuflucht zu nehmen. Es giebt Gelegenheiten, wo man mit den Baffen die Freiheit der Bolker, die man ungerechter Beise unterdrucken will, vertheidigen muß; wo man mit Gewalt er= langen muß, mas die Unbilligkeit der Menschen der Milde ver= weigert, und wo die Berricher, die geborenen Schiederichter in ihren Streitigkeiten, Diese nur wegraumen konnen, indem fie ihre Rrafte mit einander meffen und ihre Sache bem Loos der Schlachten anheimgeben. In folden Fällen wird das Paradoron wahr, daß ein guter Krieg einen guten Frieden giebt und be= feftigt. . Die Leidenschaften und der Chrgeiz der Fürften ver= dunkeln ihnen oft die Augen und malen ihnen mit vortheilhaften Farben die gewaltthätigften Sandlungen. Der Krieg ift ein

Bufluchtsmittel in der äußersten Roth; daber darf man fich feiner nur mit Borficht und in verzweifelten gallen bedienen, und muß wohl untersuchen, ob man durch ein Blendwerk von Stolz ober burch einen haltbaren und unumgänglichen Grund bagu getrieben wird. Die Bertheidigungefriege find ohne Wideripruch die gerechteften. Es giebt (auch) Intereffenfriege, welche die Konige zu führen verpflichtet find, um felbst die Rechte aufrecht zu erhalten, die man ihnen streitig macht; da es feine Tribunale über den Konigen giebt, fo klagen fie mit den Baffen in ber Sand, und die Rampfe entscheiden über die Rraft ihrer Grunde. Es giebt (ferner) ebenjo gerechte Angriffskriege: dies find Borfichts-Rriege, und die Fürsten thun meife baran, fie gu unternehmen, wenn die übermäßige Größe ber größten Mächte nabe baran icheint, über ihre Ufer zu treten. Die Bundniffe tonnen ebenfalls die Fürsten nothigen, in die Kriege ihrer Berbundeten miteinzutreten. Alle Kriege alfo, welche nach einer ftrengen Prüfung unternommen werder, um Usurpatoren zurückzutreiben, um gesetzliche Rechte aufrecht zu erhalten, um die Freiheit der Welt zu ichuten und um die Unterdrückung und Gewaltthätigkeit der Ehrgeizigen zu vermeiden, find übereinftimmend mit der Gerechtigfeit und Billigfeit. Die Berricher, welche dergleichen unternehmen, find unschuldig an allem vergoffenen Blut, weil fie fich in der Nothwendigkeit befinden, so zu handeln, und weil unter folden Umftanden der Rrieg ein geringeres Unglud ift als der Friede. . Aber ein Berricher muß thun mas er fann, um ihn zu vermeiden. Der Rrieg ift so fruchtbar an Ungludsfällen, sein Ausgang ist so wenig gewiß, und feine Folgen find jo verderblich für ein Land, daß die Fürsten es sich gar nicht genug überlegen konnen, bevor fie ihn unternehmen. Ich spreche nicht von der Ungerechtigkeit und von ben Gewaltthätigkeiten, welche fie gegen ihre Rachbarn begeben, fondern ich beschränke mich auf all' das Unglud, welches geradezu auf ihre eigenen Unterthanen guruckfällt. Ich bin überzeugt, baf. wenn die Monarchen mabrhaft bas Gemalde des Bolfselends faben, welches eine bloge Rriegserklärung nach fich zieht, fo murden sie nicht unempfindlich dagegen sein. Aber fie haben feine hinreichend lebhafte Einbildungsfraft, um fich in natur= licher Größe Uebel vorzustellen, vor welchen ihr Stand fie Man mußte einem Berricher, den das Feuer feines fichert. Ehrgeizes zum Kriege treibt, all' die traurigen Folgen vor Augen ftellen, die er für seine Unterthanen bat: diese Ausbebungen, welche die ganze Jugend des Landes fortnehmen, diese Auflagen, welche die Bolfer zu Boden druden, diese anftedenden Rrankheiten der Armeen, diese morderischen Belagerungen, diese noch graufameren Schlachten, diese Bermundeten, welche der Berluft mander Glieder der einzigen Berkzeuge zu ihrer Lebenserhaltung beraubt, und diese Baisen, welchen das feindliche Gifen Die geraubt hat, welche bem Fürften ihr Blut verkauften, so viele dem Staat nükliche vor der Zeit weggemähte Manner. Es gab nie einen Tyrannen, welcher faltblutig folche Graufamfeiten beging. Die Fürften, welche ungerechte Rriege führen, find grausamer als fie. Gie opfern dem Ungeftum ihrer Leidenschaften das Glud, die Gesundheit und das Leben einer unendlichen Babl von Menschen, welche ihre Pflicht ware zu schützen, anstatt fie so leichtfinnig preiszugeben. Die Berricher, welche ihre Unterthanen als ihre Stlaven ansehen, setzen fie ohne Mitleid auf's Spiel und feben fie ohne Bedauern um= fommen; aber die Kürften, welche die Menschen als ihres Gleichen betrachten, konnen nicht geizig genug fein mit dem Leben ihrer Unterthanen, welche fie in mancher Rudficht als ihre herren ansehen sollen."

Es ist hier bereits die ganze humane Anschauung des großen Königs über den Krieg in ihren Grundzügen ausgeprägt: die Schrecken des Krieges überhaupt, insbesondere aber die menschenfreundliche Rücksicht auf die eigenen Unterthanen sollen den Herrscher von jedem ungerechten, aber nicht von einem gerechten, nothwendigen Kriege abhalten. Im Antimachiavell hatte der Kronprinz seine Königskriege im Boraus gerechtsertigt.

Der erste schlesische Rrieg ward von Friedrich auf Grund alter Unsprüche als ein gerechter Interessen-Krieg gegen die junge, von allen Seiten hartbedrängte Raiferin Maria Terefia im December 1740 eröffnet. Der siegreiche Konig gewann an ber Spite seines trefflichen heeres Schlefien um so leichter, als die Truppen gute Mannszucht hielten und — damals ein un= erhörter Fall - Alles baar bezahlten. Die öfterreichischen Bewohner riefen fogar nicht felten preußische Sufaren zum Schut gegen ihre eigenen beim Abmarich plundernden faiferlichen Truppen herbei. Insbesondere lag dem Könige die Pflege der Bermundeten am Bergen. Un Schwerin ichrieb er am 10. 3a= nuar 1741: "Tragt Sorge fur die Bleffirten, es find meine Rinder!" - und gab große Summen zu ihrer Berpflegung her. Und behufs ärztlicher Behandlung und Lazarethpflege der Kriegsgefangenen schloß er am 9. Juli 1741 das "Cartel von Grottkau" ab. In einem Feldbriefe an Jordan endlich vom 24. Juni 1742 stellt er die Schonung feiner Preugen über die völlige Eroberung Böhmen8:3) "Wir haben die Defterreicher (in Böhmen) geschlagen und murden fie daraus vertrieben haben, wenn ich nicht die Erhaltung preußischen Bluts dem eitlen Ruhme vorgezogen hatte, eine ungludliche Frau und ein rui= (160)

nirtes Land zu überwältigen." - Der Sonderfriede von Breslau verbürgte dem Ronige feine Groberung.

In einem gleichzeitigen Briefe an Boltaire vom 18. Juni rechtfertigte er diesen Rrieg mit der Nothwendigkeit und seiner persönlichen Friedensliebe folgendermaßen:4)

"Des Kriedens Valmen enden Die Kriegesichrecken nun: Um rub'gen Delbaum hangen wir die Waffen auf. Bereits vernimmt man nicht mehr ben blutdurft'gen Ton Der furchtbarn Trommel und ber schmetternden Trompet'; Und diese Felder, die der Ruhm, übend die Buth, Mit Menschenblut, mit Todten und mit Mord befleckt, Liefern, bebaut mit Sorgfalt, in drei Monaten Das gludliche und überreiche Bild Von einem burch's Gefet regierten Land. D Kriede, fel'ger Kriede, mach' auf Erben gut Die Uebel alle die Berftorungefrieg ihr bringt! Und beine Stirn, mit neuentsproßtem Blumenschmuck Beitrer als je, erweise reichlich beine Bunft! Doch wie auch fei bie Soffnung auf die bu dich ftubst, Bedenke, daß du nichts gethan, Wenn du nicht bannft zwei Ungeheuer aus ber Welt, Den Chrgeiz und ben Gigennut."

"Salten Gie mich nicht für grausam, fährt ber Ronig fort, fondern für vernünftig genug, um ein lebel nur bann zu mählen, wenn man ein schlimmeres vermeiden muß. Jeder Mensch, ber fich entschließt, fich einen Bahn ausreißen zu laffen, wenn er angefreffen ift, wird eine Schlacht liefern, wenn er einen Rrieg beendigen will. In einer folden Lage Blut vergießen, beißt mahrhaft, es fparen; es ift ein Aberlaß, ben man feinem Feinde im Delirium anthut und der ihm feinen gefunden Berftand wiedergiebt."

Mudy in einem andern Briefe an Boltaire, Rheinsberg, den (161)

13. October 1742, beflagt der König die Uebel des rühmlichen Krieges. 5).

"Die Uebel, die die Welt bedecken, klage ich, Die Bande, die die Zwietracht künftlich hat gelös't; Die preuß'schen Adler haben ihren Blitz gehemmt Bei'm Janustempel, den geöffnet meine Hand. D schmähet nicht, mein Freund, den unerschrocknen Muth, Den meine Tapfern setzen wider Kriegessturm! Der Eigennutz wirkt auf die edlen Krieger nicht; Sie sordern nichts, denn ihre Liebe ist der Ruhm, Der Preis für ihre Mühen stehet nur im Sieg."

Der König, welcher wiederholt die Erfahrung gemacht hatte, daß ein jeder aufstrebende Staat wie Preuken eine friebenssichere Stellung sich erkämpfen mußte, konnte, fo fehr er auch den Krieg nur als Mittel zum Frieden betrachtete, einen ewigen Frieden doch nur für eine lächerliche Utopie halten. So schrieb er am 12. April 1742 an Boltaire:6) "Der Abbé von St. Pierre, welcher mich fo febr auszeichnet, daß er mich mit seiner Correspondenz beehrt, hat mir ein schönes Wert geschickt über die Art und Weise, den Frieden in Europa herzustellen und ihn auf immer festzuftellen. Die Sache ift fehr ausführ= bar; es fehlt zu ihrem Gelingen nur die Einwilligung Europa's und einige andere ähnliche Kleinigkeiten." Und 3 Tage fpater spottelt er in einem Briefe an Jordan:7) "Der Abbe von St. Pierre macht fich anheischig, das Interesse der Fürsten Europa's eben so leicht zurecht zu machen, wie Sie Ihre Verse machen. Dies große Werk stößt sich an nichts als an der Ginwilligung der dabei interessirten Theile. Sie fennen diese Bifionen von Schiedsgericht und folche gleichbedeutenden Narr= heiten." Roch einmal schreibt er am 25. Juli hierüber an Boltaire:8) "So lange als das platonische Schiedsgericht bes (162)

Abbé von St. Pierre nicht statt haben wird, bleibt den Königen zur Beendigung ihrer Streitigkeiten kein anderes Hülfsmittel, als Gewaltmittel zu brauchen. Die Unglücksfälle und Nöthe, welche daraus entspringen, sind wie die Krankheiten des menschlichen Körpers. Der letzte Krieg muß also wie ein kleiner Fieberanfall betrachtet werden, der Europa ergriffen und es fast sofort verlassen hat."

Den zweiten schlesischen Krieg begann Friedrich 1744, um, wie sein Manifest erklärte, dem deutschen Reiche die Freiheit, dem Kaiser seine Bürde, Europa den Frieden sicher zu stellen. Sein Schreiben "an die Czarin" Elisabeth von 1745 ist ein politisches Document dafür, daß er den Krieg mit seinen Schrecken nicht liebte und Friedensvermittlungen in ihrer Besteutung wohl zu schähen wußte. Er führte diesen neuen nothswendigen Krieg durch drei blutige Siege in kurzer Zeit zu Ende und nöthigte die Desterreicher und Sachsen noch 1745 zum Dresdener Frieden.

Unmittelbar nach dem Friedensschluß begann der König "Die Geschichte meiner Zeit" und erklärte sich in der Vorrede von 1746 folgendermaßen: ) "Ich beobachte, daß alle Nationen tapsever sind, wenn sie für ihre Herde kämpsen, als wenn sie ihre Nachbarn angreisen. Der Krieg, welcher sich in Schlesien entzündet (der österreichische Erbsolgekrieg) wird ansteckend und erreicht eine höhere Stufe von Bösartigkeit in dem Maße als er wächst. Was dabei am traurigsten ist, das ist die schauderzhafte Vergießung von Menschenblut: Europa gleicht einer Schlächterei, überall sind blutige Schlachten; man sollte meinen, daß die Könige beschlossen haben, die Erde zu entvölkern. Wenn man die übermäßigen Ausgaben berechnet, welche der Krieg gekostet hat; wie sehr das Volk durch Auflagen bedrückt ist, um

diese großen Summen zusammenzubringen; und besonders, daß diese Eroberungen auf Kosten des Bluts so vieler tausend Menschen erkauft sind: wer sollte da nicht bewegt werden bei dem Anblick so vieler Elenden, welche die Opfer dieser traurigen Streitigkeiten sind?!"

Und am Ende dieses Erbfolgekrieges, in welchem die beiden schlesischen Kriege die blutigsten Episoden waren, klagte er in einer Ode vom Jahre 1748:10)

"Geborne Erdengötter, Menschenrichter ihr, Stolze Beberricher Diefer trubfeligen Welt, Wenn drobend euer Arm bes Blikftrable Waffe fakt, Benn ihr in Gifen euer Bolt gefeffelt habt, Mäßigt die Särte einer willfürlichen Macht! Es find ja eure Rinder, babt ein Baterberg! Die Schwerter, eingesenkt in ihr unglücklich Berg, Sind roth von eurem eignen Blut. Berabicheut diese innern Kriege immerdar! Der graufe Chraeiz gundet biefe Kackel an, Ruinen macht ihr aus ber gangen großen Welt, Die Erde mandelt fich zu einem weiten Grab. Welch' Trauerschauspiel breitet dies Theater aus! Europa, ihren Kindern harte Stiefmutter, Waffnet den mächtigen Urm erstaunter Afia, Um preiszugeben fie dem Tod."

Und in seinem Begleitschreiben an Voltaire vom 13. Februar 1749 äußerte der Philosoph von Sanssouci: "Erstaunen Sie nicht über meine Ode auf den (gegenwärtigen) Krieg; es sind, ich versichere Sie, meine Gefühle. Unterscheiden Sie den Staatsmann vom Philosophen, und wissen Sie, daß man den Krieg aus Staatsrücksichten führen, daß man Politiker aus Pflicht, und Philosoph aus Neigung sein kann."

Hiermit schließt die erste Periode Friedrich's, in welcher er

den Krieg aus politischem Pflichtgefühl, aber mit philosophischer Abneigung in hoher Humanität geführt und dengemäß beurtheilt hatte.

#### II.

In dem zweiten Lebensabschnitte tes Königs, der etwa die folgenden 20 Jahre, von 1748—1768, umfaßt, galt es, seinen zahlreichen und mächtigen Feinden gegenüber das Gewonnene durch energische und kunstvolle Kriegführung zu behaupten. Der König fühlte dies sehr wohl, bevor er noch in den gewaltigen Kampf um's Dasein eintrat, und so versaßte er bereits im Jahre 1749 in Sanssouci sorgsam sein großes Gedicht, "die Kriegstunst," von welchem ich einige Verse, die seinen humanen Standpunkt für den Krieg bekunden, hier solgen lassch).

"Bohlthat'ger Fried! Und bu, glücklicher Benius, Die ihr von Simmelshöhen über Breugen wacht, Lenket von unfern Felbern, Städten, Grengen ab Die blutige Verheerung, morderijche Buth, Ruchlofe Beifeln der unfel'gen Sterblichen! Wenn diefer Bunfch erhört im Schickfalstempel wirb, Bewilligt, daß auf immer dieses blub'nde Reich In eurem Soute ichmede bie erfehnte Ruh! Daß Themis auf bem Richterstuhl in Sicherheit Das Unrecht strafe und verlette Unschuld rach', Daß, in den Sanden haltend Delzweig und Megib' Minerva auf dem Throne vorfteh' unferm Rath! Wenn aber eines Feindes ehrgeiziger Stolz Die hehren Bande diefes fel'gen Friedens bricht, Dann, Kon'ge, Bolter, waffnet euch, und eure Sadi' Schütze ber himmel und rach' die Berechtigkeit!"

3m 4. Gefange folgt eine Schilderung der unmenschlichen Rriegführung.

"Und ein grausamer Sturm folgt auf ben andern schnell. Seht, wie zurück man den Soldaten halten muß! Die Tiger, Löwen sind weit menschlicher als er, Wenn wüthend er verfolgt den Kämpfer, der ihn flieht. Wenn ihr nicht lenket seine skörr'sche Grausamkeit, Gierig nach Plünderung, hißig und ohne Zucht, Gerissen durch die Wuth zum Frevel-Uebermaß, Dann seht ihr ihn besteckt mit Mord und Missethat. Feglicher General, der plündert, der verheert, Der Rohheiten erlaubt, zuläßt des Blutbads Graus, Eroberte er selbst die größten Länderei'n, Besleckt in seiner Hand sieht er den Lorbeerzweig. Des Weltalls Stimme hebt vereint sich gegen ihn, Vergesssend seine That, flucht's seiner Tyrannei."

Und zum Beweise folgt die Schilderung der grausen Erstürmung Magdeburgs durch Tilly. So mahnt denn Friedrich im 6. Gesange zur größtmöglichen Humanität im traurigen Kriege.

"Am andern Tag, o Gott, schaut auf dem Schlachtfeld an Die Sterbenden, Die traurigen Begräbniffe, Und unter biefen Bachen bes feindlichen Bluts Seht fließen eurer beften Freunde Lebeneblut, Geht in dem Grabe biefe Rrieger hochgemuth, Die eurer Chriucht unglückliche Opfer find; Berweint Die Eltern, trauervoll Die Gattinnen, Die bei eurem Triumph verfluchen euern Stola. Ich. eh' ihr mit Berbrechen eure Sand beflectt, Ghe ihr euch mit ungerechten Ehren schmuckt, Laft fturgen immerhin die graufen Denkmale, Gefett nicht eurem Werk, nein, euren Frrungen! Wer wollt' um diefen Preis gewinnen feinen Ruf? Mle Bater führt wohlthätig euere Armee, Ihr Leben ift bes Staats, ihr Glud das unfrige, Beizig mit ihrem Blut opfert bas eurige, So lange Mars erlaubt, muß es geschonet fein.

Doch wenn das Wohl des Staats sie rufet zur Gefahr, Wenn zwischen eigenen und Feindes Fahnen muß Des Kriegs Geschick entschieden werden unverweilt:

Dann schwanket nicht, dann suchet keine Auswege, Bereitet euch, greift an, ihr Leben opfert hin!
Sie offenbaren so die kriegerische Glut
Und sie erleiden so einen hochherz gen Tod. —
Sehet zu Fontenay Louis, gleichmüth gen Sinns, Bei seinem Kriegsglück mild, hilft den Besiegten er Als ein wohlthätiger Gott, der ihnen Besistand leiht.
Die Hand, die sie entwassent, küssen weinend sie;
Sie unterwarf sein Muth, entzücket seine Huld;
Inmitten aller Wuth sindet die Güte Raum,
Wenn ein Held hat gesiegt, verzeihet nun ein Gott." —

Mit fast ganz Europa verbündet wollte Maria Teresta dem Preußenkönige nicht nur Schlesien wieder entreißen, sondern ihn sogar wieder zu einem Kurfürsten von Brandenburg erniedrigen. So mußte denn Friedrich seinen übermächtigen und barbarischen Feinden gegenüber den siebenjährigen Krieg nicht nur mit der höchsten Genialität führen, sondern auch die Humanität zu seinem Leidwesen öfter zurücktreten lassen.

Zu seiner Vertheibigung rückte er mit 70,000 Mann 1756 in Sachsen ein; an der Befestigung Torgau's mußten Bürger und Bauern mitarbeiten, Dresden wurde dagegen äußerst höflich behandelt. Und in Böhmen gewann sich Schwerin von den Landleuten den Namen eines Vaters und Beschützers ihrer Habe. Nach der erbitterten Schlacht bei Lobositz — die Schwersverwundeten sollen mit Kolben und Bajonet getödtet worden sein —, schrieb Kriedrich als Sieger an Schwerin: "Nie haben meine Truppen solche Bunder der Tapferseit gethan, seit ich die Ehre habe, sie zu kommandiren." Nun mußte auch die im Lager von Pirna eingeschlossene hungernde sächsische Armee von

18,000 Mann fapituliren. Die Offiziere wurden gegen ihr Ehrenwort, in diesem Kriege nicht mehr gegen Preußen zu dienen, freigelaffen; aber Maria Terefia und Louis XV. ent= banden fie ihres Versprechens. Die Mannschaften wurden, zu= erft als eigene Regimenter, sodann unter den preußischen Truppen. gegen ihr Baterland zu bienen gezwungen; allein fie riffen maffenhaft nach Polen aus. - Der böhmische Feldzug von 1757 fostete dem Könige wohl 50,000 Mann, und bereits über= schwemmte das frangösische heer von mehr als 100,000 Mann, deffen Noblesse den Bug gegen den "kleinen Marquis von Brandenburg" als eine Lustpartie betrachtete, das nordwestliche Deutschland, mahrend in Oftpreußen gegen 100,000 Ruffen unter ichredlichen Gräueln und Bermuftungen vordrangen. Mit den Frangosen vereinte sich die "eilende Reichsarmee", die der fundige Setzer der kaiserlichen Rundmachung als "elende Reichsarmee" ausgeschrieben; und Friedrich stempelte auch bei Rogbach diese Reichsarmee sofort zur "Reigausarmee", und schlug die Frangofen völlig in ein-einhalbstündigem Rampfe. Der Ronig, nach bem Siege auf bem Schlachtfelde umbergebend, troftete die verwundeten frangösischen Offiziere und übernachtete hernach in einer Gefindestube des Schloffes, weil alle herrschaftlichen Bimmer bereits mit gefangenen Offizieren besetht waren. sodann die Kriegsgefangenen ihn baten, ihre unverfiegelten Briefe durchzulaffen, erwiderte er ihnen: "Ich fann mich nicht daran gewöhnen, Sie als meine Feinde zu betrachten, und habe fein Migtrauen gegen Gie; alfo verfiegeln Gie Ihre Briefe, und die Antworten follen Gie uneröffnet empfangen." - Die Defterreicher ichlug Friedrichs Genie mit feiner "Potsbamer Bachtparade" entscheidend bei Leuthen, und als auf dem winterlichen, leichenbedeckten Schlachtfelde Nachts das gange Beer (168)

fang: nun danket alle Gott, - da sprach auch der König: "das hat ein Soherer gethan". Die Frangofen, unter dem Grafen v. Clermont, einem geiftlichen Burdentrager, der wie ein Prediger friegte und wie ein Krieger predigte 12), murden gurudgedrangt, und die Ruffen in der blutigen zwölfftundigen Schlacht bei Borndorf 1758 völlig geschlagen: von ihren 50,000 Mann wurden an 20,000 niedergemacht, denn Gnade ward auf Befehl des über ihre Unthaten erbitterten Königs nicht gewährt. -In dem für Friedrich schwerften Rriegsjahr 1759 entsprach den Unfällen die schonungslose Kriegführung: die Preugen behandelten Unfangs Medlenburg allerdings auf's Bartefte, aber die Ruffen und Defterreicher beftrebten fich ihren Erklärungen gemäß, den Preußen nur Luft und Erde zu laffen. Auch das Sahr 1760 brachte dem Könige schwere Verlufte, besonders bei Torgan, feinem gande Brandschatzung, Plünderung, Berheerung und alle Rriegsschrecken. In den letten Rriegsjahren fam es bei der Erschöpfung aller Theile nicht mehr zu so blutigen Schlachten, und der Friede von Subertoburg ftellte den Besitsftand, wie er vor dem Kriege gewesen war, wieder her. — Die Schlachten dieses Krieges waren ungemein mörderisch, theils wegen der gegenseitigen Erbitterung, theils aus taftischen Grunden. In der verluftvollsten Schlacht bei Runersdorf verlor Friedrich von seiner Infanterie fast den zweiten, von seiner Ravallerie faft den vierten Mann, mahrend selbst bentzutage durchschnittlich faum der zehnte Mann außer Gefecht gesetzt wird. Biele, viele Tausend Berwundeter kamen aus Mangel an Pflege und Merzten elend um, obgleich das preußische Lazarethwefen für jene Zeit gut eingerichtet mar, und Friedrichs Fürsorge für seine franken und verwundeten Krieger mit jedem Feldzuge wuchs. Er befahl 1756, nur im höchsten Nothfall den Soldaten Urme (169) XX. 461.

und Beine abzunehmen und ließ nach dem Rampfe bei Prag 1757 "citissime Feldscheers, Rrankenwarter und 24 Beiber" als Lazarethversonal nach Dresden kommen. Aehnlich schrieb er 1758 dem Rommandanten von Cofel, wie "die Burgerweiber Die Bleffirten mitwarten follten"; und die den Preußen von den "barmherzigen Brüdern" in Breslau gemährte freiwillige Rrantenpflege erkannte er dantbar an.

Auch ließ er die eigenen und die feindlichen Berwundeten stets auf gleiche Weise behandeln, zu welchem Zwecke er z. B. auf dem Schlachtfelde von Torgau felbst umberritt. Bei Capitulationen murde für die gurudbleibenden franken Soldaten besondere Fürsorge vom Könige getragen, und selbst nach dem Abzuge von Prag für die untransportabeln Verwundeten eine Bereinbarung mit Brown getroffen. Namentlich aber ichlof Friedrich Conventionen in Betreff der Rrantenpflege ab. Der Brandenburger Bertrag vom 7. Sept. 1759 zwischen Preußen und Frankreich feste fest: von beiden Seiten follen gleichmäßig die Bermundeten besorgt, auch die Kranken nicht zu Gefangenen gemacht werden, soudern in den neutralen Sospitälern bleiben, ebenfalls die erforderlichen Commiffare, Aerzte, Apotheker, Krankenpfleger und Prediger. Rach einer Uebereinkunft mit Defterreich follten auch die Bader von Barmbrunn und ganded, Teplitz und Rarlsbad für die feindlichen Kranken neutral fein. Mit Rugland schloß Friedrich 1759 gu Butow einen dem Grottfauer gleichen Traftat. Go bewies der König, nunmehr der Nationalheld, durch die That eine Humanität im Kriege, wie fie bis dahin in solcher Hochherzigkeit und Weisheit noch nicht geübt worden war.

Aber ebenso machte er, obwohl überall im Kriege person= lich eingreifend, es dennoch möglich, seine humanität auch durch (170)

die Feder auszuströmen. Auf's Schmerzlichste empfand er die Gräuel des langen Eriftenztampfes. In einem Briefe an ben Prinzen Beinrich vom 1. September 1758 flagt er:13) "3ch fann Ihnen feine Idee von all' den Barbareien geben, welche diese infamen Ruffen begeben; die haare ftrauben fich mir auf bem Ropfe. Sie erwürgen Frauen und Rinder, fie verftummeln die Glieder der Ungludlichen, die fie ergreifen; fie plundern, fie brennen, furz, es find Abicheulichkeiten, welche ein fühlendes Berg nur mit der graufamften Bitterfeit erträgt." Un Boltaire richtet er am 11. April 1759 die unwilligen Worte:14) "Es icheint, daß man in diesem Kriege vergeffen hat, mas gutes Berfahren und Wohlanständigkeit sind. Die gesittetsten Rationen führen den Rrieg wie wilde Bestien. Ich schäme mich der Menschheit. Die große Masse bleibt, wie die Natur fie gemacht hat, nichtswürdige Thiere." Ebendemselben schreibt er am 2. Juli:15) "Ich liebe den Frieden gang ebenso fehr als Sie ihn wünschen, aber ich will ihn aut, dauerhaft und ehrenvoll. Der Mensch wird, trot der Philosophieschulen, die nichts= würdigfte Beftie des Weltalls bleiben; der Aberglaube, das Interesse, die Rache, die Undankbarkeit werden bis an's Ende der Jahrhunderte blutige und tragische Auftritte hervorbringen, weil die Leidenschaften und fehr selten die Bernunft uns beberrichen. Es wird immer Rriege, Processe, Berwüftungen, Seuchen, Erdbeben, Bankerote geben." Dem Marquis d'Argens schreibt er am 6. Marg 1760:16) "Wenn man die Men= ichen erregt, wenn man fie in Buth fett, fo horen fie auf, Menschen zu sein und werden wilde Bestien. Das ift das wahre Uebel, welches der Krieg bereitet. Er verderbt die Sitten und führt den Menschen wieder zu einem wilden Buftand gurud, indem er seinen viehischen Leidenschaften den Bügel ichießen läßt. Ich seufze nach dem Frieden, aber der Friede seufzt nicht nach mir. Dieser Krieg giebt in nichts dem dreißigjährigen nach: dieselben Grausamkeiten, dieselben Verwüstungen und über das Alles die unermeßliche Menge von Kanonen, welche fast alle Regeln der Kriegskunst verändert."

Tropdem verkannte Friedrich nicht die höhere Bedeutung des Krieges: das Vaterland zu retten. So preist er 1760 in der "Dde an Still," nachdem er den Zweikampf gebrandmarkt, den Kampf für's Vaterland<sup>17</sup>).

"Bewundernswerth ift unsere Helden Tapferkeit. So ist der Ehrenpunkt: rein, einsach und wahrhaftig, Fruchtbar an großer That, gehorsam seiner Pflicht, Nüglich dem Vaterland und milde in der Macht. Trot bieten lehrt der Staat jeglicher Kriegsgefahr, Des Vaterlandes Retter ist ein Erdengott; Durch die gewalt'ge Krast des tugendhaften Sinns Giebt er für die Erzeuger gern das Leben hin. —

### III.

Hatte Friedrich seit seiner Thronbesteigung sich von der Nothwendigkeit seiner Kriege überzeugen müssen, so hatte er nun zugleich die unermehlichen Vortheile derselben für seinen Staat, der ihm Alles war, auf's Herrlichste ersahren. Zwar wurde er in seinem letzten achtzehnjährigen Lebensabschnitt, von 1768 bis 1786, seinem humanen Standpunkte in Betreff des Krieges durchaus nicht untreu; aber es blieb ihm doch das Schwert der zur Zeit beste Hüter des Rechts und der Wohlsfahrt der Völker, und er war nunmehr besonders darauf bedacht, die Humanität im Kriege durch Verträge auszuprägen. In den auf den langen Krieg folgenden Friedensjahren war sein eifrigstes Bestreben, den europäischen Frieden zu erhalten und die durch den Krieg seinem Volke geschlagenen Wunden wieder zu heilen.

In dieser Beziehung schrieb er am 25. November 1769 an Boltaire 18): "Ich beschränke meine Bemühungen barauf, die Herren Verbündeten zur Vereinigung und zum Frieden zu ermahnen; ich wünschte, daß Europa im Frieden und Sedermann zufrieden wäre. Ich glaube, daß ich diese Gefühle von dem seligen Abbé von St. Pierre geerbt habe, und es wird mir wie ihm begegnen können, der einzige meiner Secte zu bleiben."

Aber zugleich wachte er, die hand am Schwert, scharf darüber, daß das Recht der deutschen Staaten von dem neidischen Desterreich nicht gewaltthätig verletzt werde. Als der ländersüchtige Kaiser Josef II. auf Grund gang unhalt= barer Ansprüche 1778 einen Theil Bayerns besetzte, rudte ein preußisches Seer fofort in Böhmen ein. Zwar tam es nicht zu eigentlichen Schlachten, es war dieser einjährige Bayerische Erb= folgekrieg vielmehr zum Theil nur eine bewaffnete Unterhandlung, aber er hatte doch den Erfolg, daß Desterreich im Frieden zu Tefchen 1779 feinen Ansprüchen entfagte. Doch hiermit glaubte der König noch nicht Alles gethan zu haben. Anderweitigen Bergrößerungsplanen und Nebergriffen Defterreichs gegenüber begründete er 1785 den deutschen Fürstenbund, der unter Preugens Führung bas in Deutschland bestehende Staatenfyftem und die Reichsverfaffung nothigenfalls mit gemeinsamer Baffengewalt aufrecht erhalten follte. Der Fürstenbund, ein Borbeugungsmittel gegen ben brobenden Krieg, hatte feinen 3weck erfüllt, als die Kriegsgefahr von Seiten Defterreichs befeitigt, und Friedrich, feine Seele, geftorben mar; es mar die lette große Friedensthat des großen Königs, die er im Intereffe der Menschheit und Menschlichkeit - fur Beides hatte er nur das Eine Wort humanité - in seinem 74 jährigen Leben voll=

brachte. Einen möglichst allgemeinen Friedensstand anzubahnen, war bis zuletzt sein Lebenszweck.

Das trat auch deutlich hervor in dem Neutralitäts-Vertrage Preußens mit Rußland, vom 8. Mai 1781, dessen dritter Artikel lautete: "In der mehr oder weniger entsernten Spoche des Friedens zwischen den friegführenden Mächten werden der König von Preußen und die Kaiserin von Rußland sich bestreben, in allen Seekriegen allgemein annehmen zu lassen das System der Neutralität und die durch die gegenwärtige Acte festgestellten Principien, welche dazu dienen, die Basis eines allgemeinen See-Gesethuches zu bilden."

Noch kurz vor seinem Lebensende offenbarte der große König die Humanität als sein Lebensprincip in dem 1785 zwischen Preußen und der nordamerikanischen Union geschlossenen Bertrage, welcher nicht nur die neuen Grundsätze über Seebeute anerkannte, sondern auch die Behandlung der Nichtkämpfer und der Kriegsgefangenen völkerrechtlich feststellte. Artikel 23.

Artikel 23 desselben lautete: "Wenn ein Krieg zwischen den contrahirenden Theilen außbricht, so sollen die Kausseute noch 9 Monate in dem gegnerischen Staate bleiben dürfen. Die Frauen und Kinder, die Gelehrten, Landbauer, Künstler, Gewerbetreibenden und Fischer, die nicht bewassnet sind und unbesestigte Orte bewohnen, und überhaupt Alle, deren Beruf auf die Erhaltung und den gemeinen Nutzen des Menschengeschlechts abzielt, sollen durchauß nicht belästigt werden; ihre Güter sollen nicht zerstört noch ihre Felder verwüstet werden; und wenn etwas von ihrem Eigenthum für die seindliche Armee genommen werden muß, so soll es angemessen bezahlt werden. Alle Handelsschiffe dürsen frei und unbelästigt verkehren, und keiner der contrahirenden Theile darf einem bewassneten Privatsahrzeuge eine Vollmacht

geben, welche dieses berechtigen würde, solche Handelsschiffe zu nehmen oder zu zerstören oder ihren Handel zu unterbrechen". Nach § 24 endlich sollten die Kriegsgefangenen eben so gut wie die eigenen Soldaten behandelt werden.

Wie Friedrich als König im Kriege und in Friedensversträgen die Humanität mit allen Kräften förderte, so hielt er sie auch als Schriftsteller bis an sein Lebensende hoch. Aber durch lange und schwere Ersahrungen von aller jugendlichen Gefühlsschwärmerei befreit, galt ihm nun noch mehr als sonst der Krieg nicht nur als eine in der menschlichen Natur bes gründete unvermeidliche Nothwendigkeit, sondern er machte auch die Heilsamkeit desselben für den Einzelnen, den Staat, das Baterland, das Menschengeschlecht geltend.

Dies geschah besonders in seinem Streite mit dem frangösischen Encyclopadiften, welche eine rein theoretische, überspannte humanität verfündeten, und zwar zuerft und vornämlich in feiner "Prufung des Bersuchs über die Vorurtheile" 19) vom Jahr 1770, deffen Berfaffer aus dem Kreise des Barons von Solbach ftammte. Friedrichs Beurtheilung der übertriebenen Urtheile des Encyclopadiften über den Rrieg ift folgende: "Der Berfaffer beklagt fich, daß der Chrgeiz des herrichers unaufborlich neue verderbliche Kriege entzünde, daß Gold-henker, ein zierliches Beiwort, mit dem er die Krieger beehrt, allein Belohnungen genießen. Er flagt die Berricher an, die Schlächter ihrer Bolfer zu fein und fie im Kriege abwürgen zu laffen, um ihre Langeweile zu beluftigen. Ohne Zweifel sind ungerechte Kriege vorgekommen, ift Blut vergoffen worden, das man hatte sparen muffen und konnen. Dies hindert indeg nicht, daß es nicht mehrere Fälle giebt, wo die Kriege nothwendig, unvermeidlich und gerecht find. Gin Fürst muß feine Ber-

bundeten vertheidigen, wenn fie angegriffen werden. Seine eigene Erhaltung nöthigt ihn, das Gleichgewicht der Macht unter den Mächten Europa's mit den Waffen aufrecht zu er= balten. Es ift seine Pflicht, seine Unterthanen gegen die Ginbrüche der Keinde zu vertheidigen; er ist sehr berechtigt, seine Rechte zu erhalten, Erbfolgen, die man ihm ftreitig macht oder andere ähnliche Dinge, indem er die Ungerechtigkeit, die man ihm anthut, mit Gewalt gurudweift. Belden Schiederichter haben die Herrscher? Da fie also ihre Sache vor kein Tribunal bringen können, das mächtig genug ift, um das Urtheil über fie zu fällen und vollziehen zu laffen, so treten fie in die Rechte der Natur zurud, und es ift dann Sache der Gewalt, darüber zu entscheiden. Die Könige find nicht die einzigen, welche Krieg führen; die Republiken haben es jederzeit ebenso gemacht. Ihr beclamirt gegen ben Krieg. Er ift an und für fich traurig; aber er ist ein Uebel wie die anderen Geißeln des himmels, die man als nothwendig in der Ordnung dieses Weltalls ertragen muß, weil sie sich periodisch ereignen und weil bis jest kein Sahrhundert sich hat rühmen können, davon frei geblieben zu fein. Wenn ihr einen beständigen Frieden begründen wollt, so verfügt euch in eine ideale Welt, wo Dein und Mein unbekannt sind, wo die Fürsten, ihre Minister und ihre Unterthanen alle ohne Leidenschaften sind und wo der Vernunft allgemein gefolgt wird; oder gesellet euch den Projekten des seligen Abbé von St. Pierre zu; - laßt die Dinge ihren Lauf gehen!.. welcher schmählichen Berachtung behandelt der Berfaffer nicht die Kriegsleute! Aber vergebens versucht sein philoso= phischer Stolz, ihr Berdienft zu erniedrigen; die Nothwendigkeit, fich zu vertheidigen, wird ihren Werth immer fühlen laffen. (176)

Berben wir es aber leiden, daß ein verbranntes hirn das edelste Amt fcmabe, das, feine Mitburger zu vertheidigen? D Scivio. der du Rom aus den Sanden Sannibals retteteft; Guftav. großer Guftav, du Beichützer der deutschen Freiheit; Turenne, du Schild und Schwert des Baterlandes; Marlborough, deffen Arm Europa im Gleichgewicht hielt; Gugen, du Stüte, Rraft und Ruhm Defterreichs; Morit, du letter held Frankreichs: befreiet euch, hochbergige Schatten, aus den Kerfern des Todes und den Banden des Grabes! Mit welchem Erstaunen werdet ihr nicht hören, wie man in diesem Jahrhundert von Paradoren eure Arbeiten schmäht und diese Thaten, welche euch mit Recht die Unsterblichkeit eingetragen! Ihr aber, die ihr den Schritten dieser mahren Helden folgt, fahrt fort, ihren Tugenden nachzuahmen! Unwürdiger Declamator, muß man bich lehren, daß die Runfte im Frieden nur unter dem Schutz ber Baffen ge= pflegt werden? Saft du nicht gesehen, daß, während der un= erschrockene Soldat an den Grenzen macht, der Bauer darauf wartet, die Frucht feiner Arbeiten zu pflücken? Weißt du nicht, daß, mahrend der Krieger ju gande und Waffer dem Tode fich aussett, der Sandelsmann fortfährt, fein Beschäft blühend gu machen? Bift du albern genug, nicht bemerkt ju haben, daß, während diese Generale und Offigiere, die deine Feder fo un= würdig behandelt, fich den harteften Strapagen preisgaben, du ruhig die Poffen, die Unverschämtheiten, die Dummheiten über= legteft, die du uns auftischeft? Wird man in unserm Jahr= hundert beweisen muffen, daß ohne fraftige Soldaten, welche die Konigreiche vertheidigen, diese die Beute des erften Gindringlings werden wurden? Warum denn muheft du dich, dieje wahren Gaulen des Staats zu beschimpfen, diefes Militar, bas in den Augen eines Bolfes, welches ibm die größte Erfennt= (177)

lichkeit schuldig ift, so achtungswerth ift? Wie! Diese unerschrockenen Bertheidiger, welche fich opfern, die Schlachtopfer des Baterlandes, du beneidest ihnen die Ehren und Auszeichnungen, deren fie fich mit einem so gerechten Grunde er= freuen?! Sie haben fie mit ihrem Blute bezahlt und mit Gefahr ihrer Rube, ihrer Gesundheit und ihres Lebens haben fie fie erhalten. . Ein mahrer Philosoph wurde untersucht haben, ob diese gahlreichen, mährend des Friedens unterhaltenen Armeen, ob diese Kriege, so kostbar wie fie es heute find, mehr oder weniger vortheilhaft find, als der ehemalige Gebrauch, in der Gile Bauern zu bewaffnen, wenn ein Nachbar zu fürchten ichien, diese Miliz durch Raub und Erpressung an erhalten, ohne ihr regelmäßigen Sold anzuweisen und fie im Frieden abzudanken. Der einzige Vortheil, welchen die Früheren hatten, bestand darin, daß das Militar ihnen in Friedenszeiten nichts fostete; wenn aber die garmglocke erscholl, wurde jeder Burger Soldat, ftatt daß jett, wo die Stände getrennt find, der Bauer, der Sandwerker ihre Arbeiten ohne Unterbrechung fortsetzen, während der Theil der Bürger, der bestimmt ift, die anderen zu pertheidigen, fich feines Dienftes entledigt. Wenn unfere großen Armeen, die bei ihren Feldzügen auf Rosten des Staats unterhalten werden, kostbar find, jo folgt daraus wenigstens ber Vortheil, daß die Kriege nur höchstens 8-10 Jahre dauern fonnen, und daß dann die Erschöpfung der Gulfsquellen die Berricher nothigt, fich friedfertiger zu zeigen, als fie aus Reigung fein murben. Es folgt also aus unfern modernen Gebräuchen, daß unfere Kriege furger find als die der Früheren, weniger verderblich für die Provinzen, die ihnen als Schauplat dienen, und daß wir den großen Rosten, welche sie mit sich (178)

bringen, die kurzen Friedenszeiten verdanken, die wir genießen und welche die Erschöpfung der Mächte wahrscheinlich länger machen wird".

Sich gleich bleibend, erklärte Friedrich auch jest den Krieg für eine in der Natur des Menschengeschlechts begründete unsvermeidliche Nothwendigkeit. Er schreibt am 1. November 1772 an Voltaire 20): "Wenn ich die Geschichte durchgehe, so sehe ich, daß keine 10 Jahre versließen, ohne daß es einige Kriege giebt. Dieses Wechselsieber kann verschoben, aber nie geheilt werden. Man muß den Grund davon in der dem Menschen natürlichen Unruhe suchen. Wenn nicht der Eine Unruhen erregt, so ist's der Andere, und ein Funke verursacht oft einen allgemeinen Brand".

Gang ahnlich beißt es in 3 Briefen an Denselben aus dem Jahr 1774. Zuerst am 4. Januar!21) "Ich geftebe Ihnen, daß ich eben so gern gegen das viertägige Fieber wie gegen den Krieg beclamiren murde; es ift verlorene Beit." Dann am 16. Februar: 22) "Ich murde ebenso gern gegen das Scharlachfieber beclamiren wie gegen den Rrieg. Man wird ebensowenig das eine hindern, seine Berheerungen anzurichten, als den andern, die Nationen zu beunruhigen. Es hat Rriege gegeben, fo lange die Welt Welt ift und es wird fie geben lange nachdem Gie und ich unsern Tribut der Ratur bezahlt haben werden." Endlich am 30. Juli:23) "Ihr Geift wird Ihnen ohne Zweifel fagen, daß es ebenso viel ift, gegen den Schnee und hagel zu declamiren, wie gegen ben Rrieg; daß es nothwendige Uebel find, und daß es eines Philosophen nicht wurdig ift, unnute Sachen zu unternehmen. Man verlangt von einem Argt, daß er das Fieber beile und nicht, daß er eine (179)

Satire auf daffelbe mache. Habt ihr Heilmittel, so gebt fie uns; habt ihr keine, so habt Geduld mit unseren Leiden!"

So verspottet Friedrich denn auch den Encyclopädisten gegenüber den beständigen Frieden. In dem "Todtengespräch zwischen dem Prinzen Eugen, Herrn Marlborough und dem Fürsten von Lichtenstein" <sup>24</sup>) aus dem Jahre 1773 sagt

Lichtenstein: "Diese Republik der Encyclopädisten wird einen dauernden Frieden erhalten und sich ohne Armee schützen.

Eugen. Es scheint mir, daß dieser beständige Friede eine Bission eines gewissen Abbé von St. Pierre war, welcher zu meiner Zeit nicht schlecht geschmäht worden ist.

Lichtenstein. Sie haben ihn also aus der Vergessenheit zurückgerufen, denn sie affectiren Alle einen heiligen Schauder gegen den Krieg.

Eugen. Man muß gestehen, daß der Krieg ein Uebel ist, aber daß man ihn nicht würde verhindern können, weil ein Tribunal fehlt, um die Streitsachen der Herrscher zu richten.

Lichtenstein. Diese Herren behaupten, daß ihr nur Anführer von Räubern gewesen seid, benen ein Tyrann besoldete Henker anvertraut hat, um in seinem Namen alle möglichen Berbrechen und Scheußlichkeiten an unschuldigen Bölkern zu begehen.

Marlborough. Aber warum diese Erbitterung gegen das edelste Geschäft, unter dessen Schutz die Andern sich in Frieden üben können?

Lichtenstein. Da sie Alle in der Kriegskunst sehr unwissend sind, so glauben sie diese Kunst verächtlich zu machen, indem sie sie erniedrigen".

Marlborough's Frage: Wozu haben uns so viel Arbeiten, so viel Sorgen, so viel Mühen gedient? beantwortet zum Schluffe Eugen mit dem Ausruf: Gitelfeit der Gitelfeiten, Gitelfeit bes Ruhms!

Das mar von jeher die Bergensmeinung des Ronigs, der ichon am 9. October 1757 an Voltaire schrieb: 25)

> "Ich verachte ben eitlen Ruhm. Bin ich Dichter und herrscher gleich."

Voltaire's bitterer Artikel "Rrieg" im Wörterbuch drängte den König zu mehreren Erwiderungen; zuerft am 9. October 177326) "Ich habe den Artikel Krieg gelesen und geseufzt. Wie kann ein Fürst die Truppen zum Ruhm führen, ohne den ehren= vollen Titel eines Räuberhauptmanns zu verdienen, weil ihm nur ein Saufe von Faullengern folge, die die Nothwendigkeit verpflichtet, feile Schinder zu werden, um unter ihm bas anftändige Gewerbe von Strafenraubern zu treiben? Saben Sie vergessen, daß der Krieg eine Beigel ift, welche, indem fie alle Berbrechen vereinigt, zu ihnen noch alle möglichen hinzufügt? Es giebt gerechte Kriege, obwohl Sie feine zugeben; diejenigen, welche die eigene Bertheidigung fordert, find unbestreitbar von diefer Art. Ich bin bis jett nur ein Salb-Duaker; wenn ich wie William Penn sein werde, werde ich wie Undere gegen diese privilegirten Mörder declamiren, welche die Belt verwüften."

Und beim Ausbruch des nordamerifanischen Unabhängigfeitefrieges erflart er bemfelben am 19. Marg 1776:27) "Ich bleibe neutral, lieber damit beschäftigt, zu lernen, ob die Rolonie Penn's fortfahren wird, ihre friedlichen Tugenden zu üben, oder ob fie, mogen fie noch fo fehr Quafer fein, ihre Freiheit werden vertheidigen und für ihre Berde fampfen wollen. Wenn dies geschieht, wie es den Anschein hat, so werden Sie genothigt fein, einzuräumen, daß es Falle giebt, wo der Rrieg (181)

nothwendig wird, weil die menschlichsten von allen Bölkern ihn unternehmen."

Das Gesuch des Markgrafen von Anspach um freie Passage seiner für den Krieg der Engländer nach Nordamerika verkauften Truppen durch Preußen schlug der König in dem Briesc vom 24. Oktober 1777 unwillig ab 28): "Ich gestehe Eurer Hoheit, daß ich niemals an den gegenwärtigen Krieg in Amerika denke, ohne betroffen zu werden von der Gier einiger Fürsten Deutschslands, ihre Truppen in einem Streite zu opfern, der sie nichts angeht. Mein Erstaunen wächst sogar, wenn ich aus der früheren Geschichte dieses weisen und allgemeinen Widerwillens unsrer Vorsahren gedenkte, das deutsche Blut für die Vertheidigung fremder Rechte zu verschwenden, was selbst als Gesetz in das germanische Recht überging."

"Die Briefe über die Baterlandsliebe" vom Jahre 1779 endlich lehren uns ebenfalls die höchste Bedeutung des Krieges als Baterlandsvertheidigung und als völkerrechtliche Hülfsleistung. "Die civilisirten Bölker, welche der Gesellschaftsvertrag vereinigt, sind sich gegenseitig Hülfsleistungen schuldig; ihr eigenes Interesse will es, das allgemeine Bohl fordert es. Ihr wollt, daß der Staat euch vertheidige; so tragt dazu bei mit eurem Gelde, besser noch mit eurer Person! Das Baterland hat das Recht, zu fordern, daß wir uns für dasselbe opfern."

Schiller's schöne Wort:

"Drum foll der Sanger mit dem König gehen, Sie beide wohnen auf der Menschheit Sohen" —

findet seine erhabenste Anwendung auf Friedrich den Großen. In ihm gingen der Herrscher und der Dichter eng verschwistert mit einander Hand in Hand; er war gleicherweise ein Sänger und ein König von Gottes Gnaden, denn beide thronten in in ihm auf den Höhen ächter Menschlichkeit. Er war ein Dichter, der die Humanität, das Ideal des Jahrhunderts, in seinen Schriften verherrlichte, und ein König, der eben diese Humanität in seinen Thaten verwirklichte. Friedrich der Ginzige ist ein Geistesfürst, der einzig dasteht im göttlichen Reiche der Humanität, als ein Held des Schwertes und der Feder siegreich kämpfend auch für die Humanität im Kriege.

## Anmerkungen.

1) Oeuvres de Frédéric le Grand par Preuss. Berlin 1846. Vers faits dans la campagne du Rhin en 1734. T. 11 p. 66—68.

2) L'Antimachiavel ou examen du prince de Machiavel und Réfutation du prince de Machiavel, chap. 26. Das Citat ist aus beiden Arbeiten zusammengestellt. T. 8 p. 158—162, 294—298.

- 3) à Jordan, camp de Kuttenberg. T. 17 p. 236.
- 4) à Voltaire, au camp de Kuttenberg. T. 22 p. 96.
- 5) à Voltaire, Remusberg. T. 22 p. 115.
- 6) à Voltaire. T. 22 p. 90.
- 7) à Jordan. T. 17 p. 180.
- .8) à Voltaire. T. 22 p. 105.
- 9) Histoire de mon temps. Avant-propos. T. 2 p. XVIII.s.
- 10) La guerre présente, Ode. T. 10 p. 27-30. a Voltaire, Potsd. T. 22 p. 182.
- 11) Art de la guerre. Chant. 1. 4. 6. T. 10 p. 226. 254s. 268s. 274.

- 12) Er wurde von Friedrich (1758) folgendermaßen befungen: Moitié plumet, moitié rabat, Salb Federhut und Stola halb, Aussi propre à l'un comme à l'autre, Bu beiben Dingeu gleich geschickt, Clermont se bat comme un apôtre, Schlägt Clermont fich apostelgleich, Et sert son dieu comme il se bat. Und dienet Gott wie er sich schlägt.
  - 13) Au prince Henri, T. 26 p. 184.
  - 14) à Voltaire, Bolkenhayn. T. 23 p. 35.
  - 15) à Voltaire, Reich-Hennersdorf, T. 23 p. 53 s.
  - 16) Au marquis d'Argens. T. 19 p. 131.
  - 17) à Stille. T. 10 p. 134s.
  - 18) à Voltaire, Potsd. T. 23 p. 144.
- 19) Examen de l'essai sur les préjugés. T. 9 p. 139. 142. 143, 144, 145-147, 150s.
  - 20-23) à Voltaire. T. 23 p. 222, 270, 274, 285.
- 24) Dialogue des morts entre le prince Eugène, Monsieur Marlborough et le prince de Lichtenstein. T. 14 p. 254. 255. 257. 259.
  - 25) Au Sieur Voltaire. T. 14 p. 115.
  - 26) à Voltaire, Potsd. T. 23 p. 257—259.
  - 27) à Voltaire, Potsd. T. 23 p. 372.
- 28) Zuerft in Kapp, Soldatenhandel deutscher Fürften nach Amerika. 2. A. Berl. 1874. S. 259, vgl. S. 161 f.
  - 29) Lettres sur l'amour de la patrie. T. 9 p. 215. 238. 242.

## Die Pslege der Irren

sonst und jetzt.

Vortrag

pon

Dr. E. Engelhorn.



Berlin SW., 1885.

Berlag von Carl Sabel.

(C. G. Lüderiti'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Wilhelm-Straße 33.

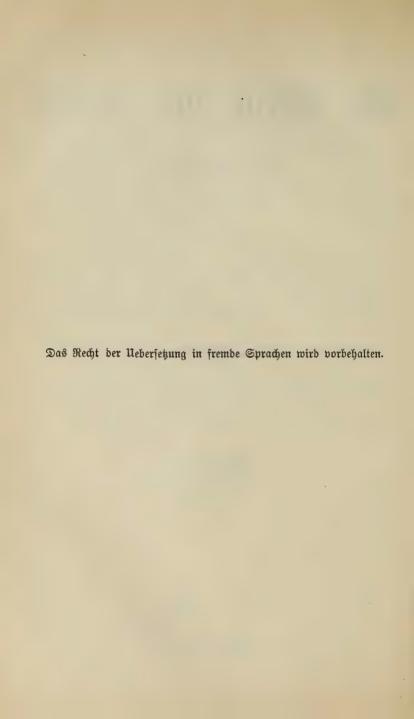

Die Zunahme der geistigen Erkrankungen in unserer Zeit Zeit ist theils eine scheinbare, theils eine wirkliche; scheinbar dadurch, daß die Fürsorge für die Geisteskranken im Laufe der Jahre eine andere geworden ist und sich auf eine viel größere Zahl von Leidenden dadurch erstreckt, daß die für die Heilzwecke auf diesem Gebiete errichteten Anstalten zahlreicher und besser und für Angehörige aller Stände leichter zugänglich geworden sind. Dadurch hat sich die öffentliche Ausmerksamkeit mehr auf diese Krankheiten gerichtet und die Zahl der Kranken mußte schon deshalb größer erscheinen. Daß aber auch eine wirkliche Bermehrung der Geisterkrankheiten in unseren Tagen beobachtet wird, dafür sprechen nur zu deutlich die Zahlen aller statistischen Erhebungen, welche bei uns sowohl als bei andern Bölkern über das Auftreten psychischer Störungen angestellt worden sind.

Wenn wir daher die Zahl der Geisteskrankheiten als in der Zunahme begriffen betrachten dürfen, so haben wir wohl schon durch diese Thatsache ein gewisses Recht, das Interesse für diese Krankheiten in weiteren Kreisen vorauszusehen und darauf zu rechnen, daß die Art und Weise der Behandlung, die man früher diesen Kranken angedeihen ließ, und die Mittel, die wir heute zur Bekämpfung dieser Leiden besitzen, einer allgemeinen Beachtung sich erfreuen dürfen.

Wie jeder Gegenstand durch die Betrachtung seiner geschicht= xx. 462. 1\* (187)

lichen Entwickelung am Klarsten erscheint, so dürfte es auch zum Berständniß der geistigen Störungen nicht unvortheilhaft sein, die Art und Weise kennen zu lernen, mit welcher man im Laufe der Jahrhunderte diesen unglücklichsten Wesen der menschlichen Gesellschaften entgegen gekommen ist und wir werden dabei Gelegenheit haben, wahrzunehmen, daß unserem Jahrhundert, dem man so gerne eine übertriebene und falsche Humanität zum Vorwurse macht, der unbestreitbare Ruhm gebührt, in die Behandlung der Geisteskrankheiten eine erfreuliche Klarheit gebracht und dabei die vorzüglichsten Früchte echter Menschenliebe gezeitigt zu haben.

Unsere Renntniß über das Borkommen geiftiger Störungen reicht so weit als die Renntniß von der Geschichte des mensch= lichen Geiftes überhaupt und in den Schilderungen der früheften Beiten, welche uns überliefert find, in den Anfangen der menfchlichen Kultur fehlt es nicht an gelegentlichen Mittheilungen, welche das Auftreten von Geiftesfrankheiten unzweifelhaft beweisen. So miffen wir z. B. von Saul, daß er an Anfällen von Buth und geiftiger Berwirrung litt, in welcher "der Geift des herrn von ihm wich" und wobei er durch David's harfenspiel Trost und Linderung fand; der König Nebucadnezar war von einer tiefen Berftimmung des Gemuthes gequalt, fo daß er, wie es im 4. Capitel des Propheten Daniel heißt, "Graß aß wie Ochsen und sein Bart lag unter dem Thau des himmels und ward naß, bis fein haar wuchs fo groß wie Adlersfedern und feine Nagel wie Vogelklauen." Unschwer erkennen wir in dieser Schilderung die auch heute beobachteten Zustände von Melancholi= ichen, welche unbekummert um ihr Aeußeres von ihren inneren Qualen gepeinigt, planlos umberirren, den Berkehr mit Menschen meidend, fich ihrer Trübsal überlassend und allerlei Verkehrtheiten fich hingebend und wie wir auch heute solche Zustande häufig in Bene-(188)

fung übergehen sehen, so heißt es auch von Nebucadnezar: "Nach dieser Zeit hub ich meine Augen auf gen Himmel und kam wieder zur Vernunft." Wie bekannt die Zustände geistiger Störung im alten Testament waren, beweist auch der Umstand, daß David aus Furcht vor dem Könige Aschisch sich mahnsinnig stellte, indem er Speichel in seinen Bart laufen ließ und die Thüren des Hauses bemalte, so daß der König unwillig ausries: "Was habt Ihr mir für einen wahnsinnigen Menschen ins Haus gesbracht, habe ich nicht selbst Wahnsinnige genug?"

Auch in der griechischen Sage kennen wir klassische Beispiele von Geisteskrankheiten: Heracles litt an Wuthanfällen, in welchen er seiner selbst nicht mächtig Gewaltthaten beging, an welche ihm nachher jegliche Erinnerung sehlte, Ajar wird als tobsüchtig geschildert und endet durch Selbstmord, Dedipus, welcher sich die Augen aussticht und Drestes, welcher, von den Eumeniden versfolgt, die verlorene Ruhe seines Gemüthes nirgends sindet, sind vorzüglich als Melancholiker gekennzeichnet und selbst das Aufstreten epidemischer Geisteskrankheiten ist nicht ohne Beispiel im grauen Alterthum: so wissen wir von den Stythen, welche sich in Weiber verwandelt glaubten und weibliche Kleider trugen und von den Töchtern des Proteus, welche die Ehe verschmähten und in der Wildniß umherirrten, thierähnliche Laute ausstoßend.

So bekannt solche Erscheinungen waren, so wenig wußte man, was man mit denselben anfangen sollte: überall sah man nur dämonische Einflüsse, man fürchtete sich vor solchen Kranken oder man verehrte sie als Heilige und Götter und die schöpferische Phantasie der Dichter verarbeitete sie zu den viel gestaltigen Bildern, unter denen die menschliche Seele sich offenbart.

Später sehen wir, daß sich die Priester der armen Kranken annehmen, daß sie in den Tempeln der Götter zu Opfer und Gebet angehalten werden, mit dunkeln Drakelsprüchen von einem Heiligthum zum andern getrieben, mit religiösen Ceremonien, Zaubersprüchen und Beschörungen mehr gepeinigt als beruhigt und getröstet werden.

Von einer Behandlung der Geisterkrankheiten ist noch keine Rede und konnte auch keine sein, da über das Wesen derselben die gräßlichsten Trrthümer herrschten zu einer Zeit, da die Kenntniß der Naturwissenschaften, diese fruchtbarste Grundslage alles ärztlichen Wissens, noch vollkommen fehlte.

Erft mit Sippocrates, welcher um das Jahr 460 v. Chr. durch seine genialen Forschungen auf dem gesammten Gebiete der Medicin einer neuen Aera Bahn brach, follte auch in die Unschauungen über Geistestrantheiten ein förderlicher Umschwung kommen. Er entwand die Behandlung der Irren den Prieftern und indem er flar ftellte, daß Beiftestranheiten Rrantheiten bes Behirns find, legte er die Grundlage zu einer methodischen Therapie. Er kannte und beschrieb die meisten Formen der geiftigen Störungen und wenn feine Schilderungen auch noch reich waren an Irrthumern über viele Ginzelnheiten, fo zeigte fich in denfelben doch flar und deutlich der Geift eines nüchteruen und objectiven Forschers, welche alle Zweige der Naturwiffen= schaften gleichmäßig beherrschte. Seine Behandlung der Irren war dementsprechend in erster Linie eine medicinisch = diatatische und bei der genauen Kenntniß, welche er von den mit den Beiftesfrantheiten verbundenen forverlichen Störungen hatte, im Ganzen eine fehr erfolgreiche. Daneben fannte er die Grund= fate einen humanen psychischen Regiments und fampfte schon damals gegen die Anwendung äußeren Zwanges.

In seinen Bahnen wandelte eine Reihe von bedeutenden Nachfolgern, welche die hippokratische Lehre in der fruchtbarkten Weise vervollkommneten, unter ihnen namentlich die römischen Aerzte Aretäus und Galenus, welche um das 1. und 2. Jahrhundert nach Christus lebten. Mit den Fortschritten der naturwissenschaftlichen Lehren gewann auch unsere Wissenschaft an Bertiefung und die Grundsätze, welche die Aerzte der damaligen Zeit leiteten, waren sehr ähnlich unseren modernen Anschauungen, ohne daß man jedoch auf die wichtigste Consequenz auf die Behandlung der Irren innerhalb geschlossener Anstalten gekommen wäre.

Dieses vielversprechende Aufleben der psychiatrischen Wissenschaft endete mit Coelius Aurelianus, einem Zeitgenossen Trajans und Hadrians, welcher in seiner ganzen Aufsassung schärfer und präciser ist als alle seine Vorgänger.

Mit dem Untergang des alten romischen Reiches, mit dem Berfall seiner hohen Cultur war auch der Wiffenschaft ihre Stute geraubt, welche in den Zeiten der Bolferwanderung feine erfreulichen Blüthen mehr trieb. Wie allen andern Zweigen des Wiffens ging es auch der heilkunde und ihr Schicksal war, in den Rlöftern begraben zu werden, in zunftmäßigen Schulen ein fummerliches Dasein zu friften. Berloren ging, mas das Benie hochbedeutender Aerzte Griechenlands und Roms zu Tage geforbert und die schon zu herrlicher Entwickelung gelangte Lehre von den geistigen Erfrankungen ging unter der zersetzenden Ur= beit unwiffender Monche jammerlich zu Grunde. Je weiter wir in das Mittelalter hineinblicken, defto mehr trat an die Stelle wiffenschaftlicher Forschung abergläubiger Fanatismus, Gautelei betrogener Betrüger und finfterer Myfticismus. Und was war das Loos der Ungludlichen, welche in diefer Zeit geiftestrant murden? Der ärztliche Stand, deffen Biffen fo ichnell in Irrthum und Aberglauben verwandelt mar, murde von Brieftern verdrängt, welche allein die Ausübung der Seilfunde fich anmaßten. Die Geiftestranten murden fur Befeffene gehalten und in blindem Fanatismus murde der Teufels- und herenspuck mit

Folter und Scheiterhaufen befämpft, nicht ohne daß mit fraftigen religiösen Grorcismen, die den bofen Damon austreiben follten, die Qualen der bejammernswerthen Sirnfranken vorher aufs Aeußerste gesteigert murden. Unzählig ift die Menge der Berenprocesse, ungählig die Masse der Kranken, welche darin ihren Tod fanden. Go follen 3. B. im Rurfürstenthum Trier binnen weniger Jahre 6500 Bezauberte und Beherte hingerichtet worden Wir ftaunen über diese große Bahl von Geiftestranten, welchen wir im Mittelalter begegnen, begreifen aber das rapide Umfichareifen diefer Krankheiten in einer Zeit, in der die äußeren Bedingungen zur Genesung fo ungunftig waren als möglich. Rur wenige, deren Bahn für die Kirche nichts Berletendes hatten, fanden Aufnahme in den Klöftern, wo fie, nur den allerrobesten Mighandlungen entriffen, unter ascetischer Strenge ein Leben voll Sammer und Elend führten und wo ihre zermarterte Seele unter ercentrischen Bugübungen nicht die Wohlthat der Ruhe empfand, deren fie fo bedürftig war. Noch übler waren die Tobsüchtigen daran: fie murden als Verbrecher bebandelt, in finstere Kerker geworfen, wo fie mit Ketten beladen, bes Lichtes und der nöthigften Nahrung entbehrend, in Schmut und Elend einem qualvollen Untergang preisgegeben maren. -Jahrhunderte lang war dies das Schickfal der Irren und als zur Zeit der Reformation die medicinische Wiffenschaft anfing, fich von ben Fesseln los zu machen, in die sie so lange geschlagen war, da dauerte es noch lange, bis die Erkenntniß unserer Lehre so= weit gefördert wurde, daß fie für unseren armen Rranken einen Nuben gebracht hatte und man zweifelt mit Recht barüber, ob es für einen Geiftestranten jener Zeit ein größeres Unglud mar, ale Befeffener auf dem Scheiterhaufen zu fterben oder in die Hände der damaligen Aerzte zu fallen, welche ohne jegliche Renntniß von ihrem Zustande den Wahn des Unglücklichen mit den lächerlichsten Mitteln und Proceduren auszutreiben suchten. So wurde eine Frau, welche eine Schlange im Leibe zu haben glaubte, mit einem Brechmittel behandelt und in das Erbrechen eine Eidechse hineinpracticirt. Einen Kranken, welcher auf Grund von allerlei peinlichen krankhaften Empfindungen glaubte, nur mittelst Feuer seine natürliche Wärme wieder erlangen zu können, ließ ein Arzt des 16. Jahrhunderts in einen Pelz nähen und diesen anzünden.

Erft allmälig machte fich wieder eine medicinische Auffassung der Geisteskrankheiten Bahn, indem der Weg naturwiffenschaft= licher Forschung wieder betreten murde und sich das wiffen= schaftliche Denken immer mehr von dem Aberglauben befreite, in welchem es nur zu lange festgehalten war. Aber die wich= tiafte Erkenntniß, die den Griechen und Römern wie wir faben schon bekannt gewesen war, nämlich die von der Seilbarkeit des Geisteskranken, blieb noch lange verschloffen und fo kam es, daß jeder, Staat und Familie, Argt und Priefter, feine Pflicht erfüllt glaubte, wenn der Geiftesfrante durch die Berbringung in einen fichern Rerter unschädlich gemacht murbe. Lange noch, bis in die letten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts wurden die Grren wie Sträflinge behandelt und noch schlimmer ale diefe, da man fie fur unheilbar und fo fur eine drudende Last der menschlichen Gesellschaft hielt, deren man sich auf die graufamfte Urt entledigen zu durfen glaubte. In England wurde zuerft eine auf humane Principien gegrundete Anftalt errichtet in der Mitte des vorigen Sahrhunderts, aber ihre Ginrichtungen waren primitiv und mangelhaft und die tropbem fehr gunftigen Erfolge der Behandlung waren nicht im Stande, eine tiefer greifende Reformation in der Irrenbehandlung mach ju rufen. Diese bereitete fich erft auf dem Bege miffenschaft= licher Forschung por und nachdem die Renntnig, daß Geiftes= (193)

rankheiten Krankheiten des Gehirns find, in vielen gandern Europas wieder durchdrang und das Wesen der einzelnen Störungen anfing, beffer geheilt zu merben, ba mar es in Frankreich am Anfang unferes Sahrhunderts Binel's unfterb= liches Berdienst, den Irren die Retten abzunehmen, fie nach den Grundfäten achter Nachstenliebe zu behandeln. Lange blieb Deutschland noch zurück und erft allmälig arbeitete es sich durch alle möglichen metaphyfischen und psychologischen Irrwege aus ber Anschauung beraus, daß die geistigen Störungen nur aus ber Sünde entstehen, und zu einer Zeit, da England, Frankreich und Belgien fich schon der besten Erfolge in der Irrenbehand= lung rühmen konnten, lehrte und wirkte in Deutschland ber burch seine philosophischen Kenntniffe und die Strenge seines Charafters gleich ausgezeichnete Heinroth, der Hauptvertreter ber Lehre, daß die Seele nur durch die Sunde erfranken, nur durch die Vernunft geheilt werden könne und in der starren Weise seiner moralischen Anforderungen an die Kranken ging er so weit, daß unter seinen Seilmitteln noch Ruthenstreiche und Büchtigungen eine große Rolle fpielen, mahrend der Urzneischatz bei ihm keine Verwendung fand. Aber nicht lange mehr follte Deutschland, welches sonft gewöhnt ift, unter den Borfampfern für neue Errungenschaften des Wiffens an der Spite der Nationen zu stehen, das verschloffen bleiben, deffen Früchte andere Bolker längst reichlich genoffen. Auch in unserem Bater= lande brach fich die naturwissenschaftliche Anschauung der Geistesfrankheiten Bahn und wenn wir auch spät erft den richtigen Weg betraten, so gebührt Deutschland doch das Berdienst zu ber allmälig erreichten Vertiefung der psychiatrischen Wiffenschaft die hervorragenoften Beiträge geliefert zu haben.

Was sind nun die großen Vorzüge, deren die moderne Psychiatrie sich rühmen darf? In kurzen Worten ist diese (194) Frage dahin zu beantworten: eine auf der Grundlage der gessammten Naturwissenschaft und Medicin aufgebaute Wissenschaft und eine von dem Geiste ächter Humanität durchdrungene Außsübung derselben.

Wollen wir uns im Einzelnen von der Richtigkeit dieser Worte überzeugen, so werden wir das am mühelosesten thun, wenn wir einen Gang durch eine nach den erwähnten Grundsfähen eingerichtete Irrenanstalt unternehmen, wobei wir Geslegenheit haben werden, das wichtigste Heilmittel in der Behandslung von Geisteskrankheiten kennen zu lernen.

Nicht fern von einer mittelgroßen Stadt, aus welcher die wichtigsten Lebensbedurfnisse leicht zu beziehen find, treffen wir in lieblichster Gegend ein schloßähnliches Gebaude, welches inmitten eines großen Gartens gelegen, von einer hohen Mauer umgeben ift. Wir durfen jedoch daffelbe nicht in der Birtlichkeit suchen, da die Vorzüge der besten Unftalten in nach= folgender Schilderung in einer einzigen vereinigt angenommen werden. Wir nahen dem großen Thore, welches auf unfer Rlingeln von einem murbigen Pfortner geöffnet wird und betreten die vor dem Sause befindlichen Anlagen. Go lange ber Pfortner uns bei dem Direktor anmeldet, haben wir Zeit uns dieselben etwas näher anzusehen; wir befinden uns vor einem runden mit prächtigen Bierpflangen umgebenen Baffin, in beffen Mitte ein zierlicher Springbrunnen platichert, über ber Bafferfläche icheint eine große Seespinne ihr Riefennet ausgebreitet zu haben und erft bei naherer Betrachtung finden mir, daß daffelbe aus folidem Gifen geschmiedet ift, den Lebensmuden den Plan zu vereiteln, feinen Qualen in der Tiefe des Baffers ein Ende zu machen. Ringsumber find reizende Baumgruppen und Gefträucher und wo wir von außen eine fahle und unfreundliche Mauer gesehen haben, finden wir nichts als (195)

liebliches Grun, welches den in die Ferne schweifenden Blid nicht beengt und das Gefühl der Abgeschloffenheit nicht auffommen läßt. Gerade vor uns liegt die lange, einfach gegliederte Kacade des Mittelbaus, an deren Kenster üppige Blumen und Schlingvflanzen wuchern, getragen von den eifernen Stäben ber Schutgitter, ohne welche eine Irrenanstalt nicht wohl sein fann.1) Bährend diese so im Commer den mannigfaltigften Pflanzen zur Stute dienen, erfreuen fie im Winter durch die zierlichen Arabesten, in welchen fie fühn in die Sohe streben, das Auge mehr, als daß fie an den Zweck erinnern, welchem fie dienen. Go feben wir, wie überall der den Kranken uner= trägliche Gedanke des Zwangs und der Gefangenschaft durch freundliche Bilder und Ausblicke fern gehalten wird. Wir durchschreiten das große Portal und befinden uns in einer bunt= bemalten Vorhalle, an welche ein langer Corridor fich anschließt und gehen an den zahlreichen Thuren vorüber, welche zu den Rangleien der Berwaltungsbeamten und Merzte führen, indem wir schon so einen Begriff von der Großartigkeit des geschäft= lichen Betriebes der Anftalt bekommen und gelangen in ein geräumiges Wartezimmer. Lange Reihen von ungeduldig Sarrenden figen bier oft nach Unkunft der Bahnzuge, um auf ben vielbeschäftigten Direktor zu warten, der ihnen Erlaubniß zum Besuche theurer Ungehöriger oder wenigstens Ausfunft über deren Befinden ertheilen soll. Mancher geht getröstet von dannen, mancher kaum glaubend an die spärlichen Soffnungen, die ihm in ferne Zeiten gerückt find. Doch uns führt nur ein warmes Interesse an der Irrenheilkunde überhaupt her und so fonnen wir ohne Bangen den Direktor begrüßen, der uns gur näheren Besichtigung der Unstalt auf's freundlichste auffordert. Indem wir ihm folgen, gelangen wir an eine hallenartige Er= weiterung des Corridors, in welcher links und rechts große,

schalterähnliche Fenfter angebracht find. Bor diefen marten eine große Angahl von Madchen mit Korben und Caffeebretten, welche von dem Schalter zur rechten her mit zahllosen Wecken gefüllt und mit blendend weißen Rannchen und Taffen beftellt werden. Burden wir nicht an dem schwarzen Anzug und dem weißen Sanbchen und Schurzen die Barterinnen erfennen, fo wurde es uns kaum auffallen, daß unter ihnen auch noch einige Rrante sich befinden; denn die wenigsten laffen in ihrem Aeußern erkennen, mas in ihrer Seele fich bewegt. Nur eine Geftalt fällt uns auf, ein junges Madchen mit tiefernstem Blick, ausnehmend einfach aber punktlich gekleidet, es ist die Tochter eines vornehmen Sauses, die im Rampf mit den letten Ueberbleibseln einer schweren melancholischen Berftimmung ihres Gemuths fich noch mit einer frankhaften Borliebe zu den niedrigsten Diensten herandrängt und wie wenig fie noch ge= sichert ift vor schwereren Ausbrüchen ihres Leidens, sehen wir an der Aufmerksamkeit, mit welchen die neben ihr ftebende Barterin feinen Blick von ihr lagt. Das Frühftud ift gefaßt und die eigenthumlich zusammengesette Schaar von Madchen geht mit demselben auf ihre Abtheilungen. Bon ber andern Seite fommen nun eine Angahl von Mannern, endlose Brode in mächtige Korbe faffend und in riefige Benkelfruge Moft und Bein ausfüllend. Auch hier find Barter und Kranke, welche bei der Arbeit behilflich find, seltsam gemischt und mahrend die meiften, nur mit fich und ihrer Arbeit beschäftigt, nichts Auf= fallendes darbieten, erblicken wir doch die eine und andere Erscheinung, die unsere Aufmerksamkeit feffelt; uns junachft fteht ein junger Mann in Sträflingefleibern von unbeimlichem Aussehen und finfter brutenden Mienen: wir horen, daß er wegen Batermordes zu lebenslänglichem Buchthaus verurtheilt worden ift und erft, als fich in der Gefangenschaft herausstellte, (197)

daß er seine That in einem Anfall von geistiger Störung bezangen, wurde er in die Anstalt eingeliefert, wo er fleißig und geordnet arbeitet, aber durch sein sinsteres Wesen und bestänzdiges Schweigen einen neuen Ausbruch von Wuth befürchten läßt; hat er doch auch schon mehrmals seine Wärter schwer bedroht und thätlich angegriffen. Ein anderer fällt uns durch sein seines Benehmen und seine freundliche Zuvorkommenheit auf: es ist ein junger Gelehrter, welcher in der Reconvalescenz begriffen, geistige Anstrengungen noch vermeiden muß und in der frohen Hoffnung baldiger Genesung und in dem Gefühl wiederkehrender Elasticität des Geistes willig allerlei häuslichen Arbeiten zum Nutzen seiner Mitkranken sich unterzieht.

Wir betreten die geräumige Ruche, in deren Mitte ein mächtiger Berd fteht, rings an den Wänden ift eine Reihe großer Reffel von einem armbiden Dampfrohr mit Barme gespeist, in welchen für ca. 300 hungrige Magen Fleisch und Kartoffel gesotten werden, mahrend ledere Braten in großen Schuffeln auf dem Berde schmorend einen prachtigen Duft verbreiten. Un die Ruche grenzt eine große Speisekammer, in welcher an einem Tisch eine Anzahl von Frauen und Madchen fist mit Kartoffelschälen und Gemuseputen beschäftigt und ein fröhliches Lied dazu fingend. Auch diese bestehen meift aus Kranken, welche zur Bereitung des Mittagsmahles das Ihrige beitragen. Gin junges Mädchen, das haar mit einer Rofe geschmudt, die im Ganzen einfache Rleidung mit allerlei Bandern und Blumen geziert, tritt aus der Reihe der Arbeitenden und der frohe Gesang verstummt, als sie fich vor dem Direktor feierlich verneigt und ihm gracios die Sand kuffend mit schelmischem Tone fragt: "Aber jest werden Sie mir meine Entlaffung gewiß gewähren?" "So lange Sie noch folche Albernbeiten machen, ist gar keine Rede davon" ift die kurze und bestimmte Antwort des Direktors, der wohl weiß, daß daß sonst sittsame und bescheidene junge Mädchen, die Tochter einer eine fachen Beamtensamilie, noch nicht als genesen betrachtet werden kann, so lange nicht die letzte Spur von Gefallsucht und Co-quetterie aus ihrem Benehmen verschwunden ist. Derartige Zudringlichkeiten sind vielmehr die deutlichen Vorboten einer neuen allmälig sich zur vollständigen Tobsucht steigernden Aufergung, woran das Mädchen in regelmäßig wiederkehrenden Zwischenräumen schon seit mehreren Jahren leidet. —

Wir verlassen durch eine kleine hinterthüre auf einige Augenblicke das Haupthaus, um das hinter der Küche gelegene Kessel-el- und Waschhaus zu betreten und betrachten die 3 riesigen Dampskessel, aus welchen das ganze Haus, Zimmer, Corridor und Nebengelasse wie Badezimmer, Spülküche und Garderobe mit einer wohlthuenden gleichmäßigen Wärme durchströmt wird, und unterlassen es nicht, die Waschküche mit ihren vorzüglichen Einrichtungen, durch Dampskrast getriebene Wasch- und Wind-maschinen u. dgl. mehr zu besichtigen, mit Staunen über die Geschwindigkeit und Mühelosigkeit, mit welcher hier zahllose Stücke gewaschen und getrocknet werden.

Haben wir so einen Einblick in den vielgestaltigen Mechanismus erhalten, welcher zum Betrieb einer solchen Anstalt gehört und haben wir uns überzeugt, wie diesenigen, zu deren Nutz und Frommen die Anstalt da ist, mit in denselben da und dort nach Krästen eingreisen, so werden wir diese Anschauung noch vervollkommnen, wenn wir uns zunächst auf die Krankenabtheilungen selbst begeben. Wir beginnen im obersten Stockwerk und gelangen in einen langen Corridor, der uns durch seinen glänzenden, tadellos reinen Parquetboden und durch seine freundliche Helle auffällt, die ihm durch eine stattliche Reihe nach Osten gelegener Fenster gespendet wird. Die Wände sind ein-

fach aber geschmackvoll tapeziert und da und dort befindet sich ein Geftell mit Blumen, welche an Fenftern und Banden emporranken. Ginige Herren geben in ein ernftes Gespräch vertieft auf und ab und bezeugen nur durch eine höfliche Verbeugung, daß fie von uns flüchtig Notiz genommen. Gine Thure zur linken führt uns in ein großes Gesellschaftszimmer, welches mit allen Bequemlichkeiten eines Wohnzimmers versehen ift. Der große Tisch in der Mitte dient dem gemeinschaftlichen Mittagsmahl, an welchem die herren der ruhigen Abtheilung Theil nehmen. Einige von ihnen figen jest an den kleineren in zierlichen Fensternischen befindlichen Tischen mit Karten-, Schach- oder ähnlichen Spielen beschäftigt. Gin älterer Berr fitt behaglich in einem Lehnstuhl und lieft mit Aufmertsamkeit die "Norddeutsche Allgemeine." Storen wir ihn in seiner Lecture, während welcher allein er seine Leiden vergißt, fo über= schüttet er uns mit zahllosen Klagen über die tägliche Zunahme seiner mannigfaltigen Beschwerden und der Direktor macht keinen Bersuch ihm zu beweisen, daß diese nur in seiner Ginbildung bestehen. Denn selbst die Betrachtung der zunehmenden Rundung feines jovialen Gefichtes im gegenüberliegenden Spiegel überzeugt ihn nicht von der Unrichtigkeit seiner hppochondrischen Vorstellungen. -

Wir verabschieden uns von dieser Gesellschaft und finden im Nebenzimmer 2 junge Herren mit Billardspielen beschäftigt. Ohne sie weiter zu stören, gehen wir in einige Wohnzimmer für einzelne Herren, welche durch ihre geschmackvolle Einrichtung einen wohlthuenden Eindruck auf uns machen. In einem derselben sinden wir einen jungen Mann von 16 Jahren, einen ächten Sohn unserer Zeit. In Genüssen und Leidenschaften seinem Alter weit voraus hat er kaum die Kenntnisse eines 12jährigen Gymnasiasten und mit mehr Mühe als Ersolg studiert er den Julius Cäsar, in welchem er seit mehreren Wochen nur wenige Capitel vollendet. Ein seltsames Gemisch von Schwersmuth und Schwachsinn, von Selbstüberschätzung und Niedergesschlagenheit hat ihn in so jungen Jahren nach einem unglücklichen Selbstmordversuch in die Anstalt gebracht. — Eine harmlosere Gestalt treffen wir in dem nächsten Zimmer: es ist ein Architest, welcher seit 15 Jahren der Anstalt angehört und durch eine eigenthümliche Scheu vor hellen und glänzenden Gegenständen sich auszeichnet. So duldet er nur dunkle Borshänge, Bettüberwürfe u. s. s. in seinem Zimmer, dessen Fenster mit einem schwarzen Tuche verhängt ist. Seine Tagesbeschästigung besteht darin, daß er einen großen Bogen Zeichnungspapier mit Douche schwärzt und er besitzt schon eine ansehnliche Sammlung solcher Kunstwerke, welche er uns mit großem Wohlgefallen vorzeigt. —

Aus dieser ruhigen Abtheilung, in welcher, wie wir gefeben, hauptfächlich Rrante höherer Stände verpflegt werden, gelangen wir, wenn wir eine Treppe tiefer geben, in eine weitere Abtheilung, in welcher die ruhigen und halbruhigen Kranken ber ärmeren Stände untergebracht find. In der inneren Ginrichtung herrscht hier eine größere Ginfachheit; an Stelle der einzelnen Bimmer befinden fich große Gefellichafteraume und gemeinschaftliche Schlaffale, in welchen wir eine mufterhafte Reinlichfeit und Ordnung bewundern. Gbenfo find auch die Rranten in ihrem Meußern punktlich und geordnet und jedes Dawiderhandeln gegen die ftrengen Sausregeln findet rafch eine wirksame Ruge burch die aufmerksamen Barter. An der langen Tafel des gemeinschaftlichen Speisesaals fist eine Anzahl von Kranten beim Befpern, welches ihnen nach gethaner Arbeit gereicht wird. Mehrere Stunden ichon waren fie in dem Garten beschäftigt und in fleißiger Grabarbeit forderten fie Die Reu-(201) XX. 462.

anlage eines großen Spielplatzes, welcher im kommenden Frühjahr eingeweiht werden soll. Andere machen sich bei den Felds
geschäften nütlich, beim Blumens und Gemüsebau, in den
Werkstätten der Schlosser und Schreiner, für welche es das
ganze Jahr über selten an Beschäftigung fehlt. Wären die
Leute nicht durch diese wohlthätigen Zerstreuungen angenehm
ermüdet und ohne anderen Sinn als für die ihnen gespendete
körperliche Erquickung, so könnten wir auch hier manche Verskehrtheit hören, welche wir in der ruhigen und geordneten Ges
sellschaft schwerlich vermuthen würden.

Gleich in der äußeren und inneren Einrichtung aber ver= schieden durch ihre Bewohner ift die nächste Abtheilung, die wir betreten. Sier finden wir ichon unruhigere Geifter und manchen, dem durch den finnlosen Ablauf seiner verworrenen Gedanken die Beberrichung über fich felbst mehr oder weniger fehlt und es wird schon schwerer, die außere Ordnung, welche auch hier in wohlthuendster Beise herrscht, immer gleich voll= ftändig aufrecht zu erhalten. Defter muß ein ungeftumer Ausbruch von zerftörendem Bewegungsdrang durch plötliche, meift nur vorübergehende Ssolirung des einen oder andern in die auf diefer Abtheilung vorhandenen Absonderungszellen abge= schnitten werden und unbekummert um einen derartigen Auftritt, ber sich eben vor unsern Augen abspielt, kommt ein anderer Rranter ploglich auf uns zu und überschüttet uns mit Borwürfen darüber, daß er allmälig spftematisch vergiftet werde. Denn ichon feit Jahren leidet er an dem Bahn, daß alle feine Speisen zum Zwecke seiner allmäligen Bernichtung mit gefundheitsschädlichen Stoffen vermischt werden. hier treffen wir auch viele von den an firirtem Größenwahn leidenden, jene Ronige und Fürften, Bismard's und Napoleons, Staatsmanner und Weltbeglücker, welche unter den Insassen einer Irrenanstalt (202)

nie fehlen. Trotz einzelner lebhafterer Scenen herrscht doch auch hier im Ganzen eine äußere Ruhe, welche mit der inneren Berkehrtheit der meisten hier verpflegten Kranken in eigenthüm-lichem Gegensatze steht und welche nur erreicht werden kann durch eine dem Justande der Einzelnen angepaßte und von ärztlicher Seite streng geregelte Disziplin.

Theilweise ist diese auch noch durchzuführen in der Abthei= lung, welche wir jett betreten und in welcher die lärmendsten und gefährlichsten Kranken untergebracht find neben solchen, welche durch völlige Verblödung und gangliche Stumpfheit nicht mehr im Stande find, in den bisher besuchten Abtheilungen ohne zu große Störungen für ihre Nebenkranken fich zu halten. Auch hier wird noch möglichst auf Gemeinschaftlichkeit des Wohnens und Schlafens gesehen, was sich auch bei den Aufgeregteften mitunter erreichen läßt, mährend andere, im Berbaltniß zur Gesammtzahl nur wenige, einer bleibenden Jolirung bedürfen. Diesen 3weden entsprechend treffen wir auch hier noch größere Wohnraume und Schlaffale, welche fich durch eine auf gröberen Insulten spottende Dauerhaftigkeit der Tische, Bante und Stuhle auszeichnen; die Fenfter wie überall von außen vergittert, find von zolldidem auch bei fraftigen Faust= schlägen unzerbrechlichem Glas. Bon dem Bohnzimmer aus gelangt man in einen großen, mit festen, hohen Banden ver= febenen Sof, in welchem die Rranten bei guter Bitterung frische Luft genießen konnen. Außerdem finden wir eine Reihe von Folirzellen, deren wir eine als Mufter naber betrachten. Die schwere, eichene Thure geht nach außen auf und ift mit einem doppelten Schloß verschließbar. Der Boden und die Bande find mit eichenem Solze getäfelt, die Solztafeln felbft find der größeren Festigkeit wegen in Asphalt eingelaffen, fo daß eine Bildung von Spalten und Jugen zur vollftändigen

Unmöglichkeit wird. Der Dfen ist in einen Mantel eingemauert und mit einer sinnreichen Bentilationseinrichtung versehen, so daß die Luft der Zelle, auch ohne daß ein Fenster geöffnet wird, in fürzester Zeit sich erneuert; diese selbst sind in solcher Söhe angebracht, daß sie der Kranke nicht erreichen kann und werden mittelst in der Decke laufender Leitungsschnüre vom Corridor aus geöffnet und geschlossen.

In einer solchen Zelle ist auch der Tobsüchtigste vollkommen sicher untergebracht, wenn es freilich mitunter nothwendig wird, daß man den unruhigsten Kranken Kleider und Bettstätte noch gänzlich entzieht und ihnen aus einem Hausen Seegras ein primitives Lager bereitet. Durch die Möglichkeit einer vollständigen Reinhaltung und die Unmöglichkeit einer Zerstörung der Zelle von Seiten der Kranken hat sie auch einen wesentlichen Vorzug vor den Polsterzellen,2) welche nur selten noch angewandt werden.

Mittelft so eingerichteter Zellen läßt sich einer der wichtigsten Grundsäße der modernen Psychiatrie verwirklichen, nämlich
die möglichste Vermeidung äußeren Zwanges. Die früheren
Zwangsmittel, bestehend in Zwangsjacken, Zwangsstühlen,
Zwangsbetten u. s. f., verschwinden immer mehr aus den gut
geleiteten Anstalten und je mehr man eine möglichst weitgehende
äußere Freiheit für die Kranken anstrebt, desto mehr hat man
gelernt, die Isolirung einzelner Kranken auf wenige Ausnahmsfälle zu beschränken. So sinden wir auch hier, daß nur eine
ganz kleine Anzahl in den Isolirzellen untergebracht ist, während
die andern die Wohlthaten eines gemeinschaftlichen Zusammenlebens in zweckmäßiger Umgebung genießen.

Das einzige Mittel äußeren Zwanges, welches auch von eifrigen Anhängern der Zwangslosigkeit angewandt wird, ist die Zwangsfütterung oder milder ausgedrückt, die künstliche Er=

nährung folder Rranter, welche meift in Folge melancholischer Bahnvorftellungen dauernd die Nahrung verweigern. Go treffen wir auch hier in einer der Bellen einen alten Berrn. welcher in dem traurigen Wahn, von Gott verftogen und des Effens nicht wurdig zu fein, feit mehreren Jahren feine Nahrung mehr freiwillig zu fich nimmt und dem unter dem entsetlichften Widerstreben und den lautesten Wehklagen 3 mal täglich durch eine in den Magen eingeführte Röhre, an welcher oben ein Trichter fich befindet, die Nahrung eingeflößt wird. Go fehr die dabei angewandte Nöthigung dem Grundsate der Zwangs= lofigkeit widerspricht, so wird man auf denselben doch nicht verzichten in der Ueberlegung, daß man wohl kaum berechtigt ift, einen Mitmenschen verhungern zu laffen, wenn man fein Leben auf gewaltsame Beise erhalten fann. Namentlich gilt dies von heilbaren Kranken, aber auch bei unheilbaren können wir nicht wiffen, ob der bemitleidenswerthe Rrante nicht noch dazu außersehen ift, seinen Mitmenschen zum Segen zu werden und wenn es nur dadurch mare, daß er fie in der Ausübung der Nachstenliebe und Geduld übt. - -

Wir verlassen diese traurigen Räume und ihre Bewohner nicht ohne zu bedenken, daß wir von den ruhigen Kranken, welche wir im Gefühl ihrer wiederkehrenden Genesung zu einer geordneten Thätigkeit sich drängen sehen, mancher noch vor Kurzem zu den lärmendsten Kranken dieser Abtheilung gehört hat und daß mancher, der jest unter der Macht sinnloser Verworrenheit den tollsten Verkehrtheiten sich hingiebt, in wenigen Monaten vielleicht mit Ernst und Würde den schwierigsten Geschäften seines Veruses wieder vorsteht, während andere freilich — bei den Ersolgen der modernen Psychiatrie glücklicher Weise die wenigeren — einer bleibenden Umnachtung ihres Geistes und einer allmäligen Verblödung entgegengehen.

Haben wir so gesehen, wie die einzelnen Kranken je nach den individuellen Buftanden, welche fie darbieten, in einer Abtheilung untergebracht find, welche den geiftigen Lebensäußerungen entspricht, deren fie fahig find und daß hierin ein fehr mesent= liches Moment der Anstaltsbehandlung besteht, so erübrigt uns noch, uns noch einige spezielle Mittel der Behandlung und und Unterhaltung der Irren näher zu betrachten. Wir be= schäftigen uns nicht näher mit der eigentlichen ärztlichen Thätigfeit, zu beren reichlichster Entfaltung mannigfache Gelegenbeit geboten ift und die neben einer gewiffenhaften Beobachtung theils in dem persönlichen Ginfluffe befteht, den der Argt auf ben Kranken auszuüben vermag theils in der Anordnung der erforderlichen Mittel, welche, wie wir sehen werden, nicht immer aus dem Arzneischatze der modernen Medizin entnommen find, sondern sehr häufig aus der Masse der moralischen und allge= mein menschlichen Ginwirkungen, über welche der Irrenarzt, ohne den lästigen Sittenprediger zu machen, innerhalb einer Anftalt zu verfügen hat.

Hierher gehört in erster Linie eine dem Zustande der einzelnen Kranken genau angepaßte Pflege der Religion. Um uns hiervon ein Bild zu machen, betreten wir die ansehnliche Kirche der Anstalt, in welcher ein regelmäßiger Gotteßdienst abgehalten wird. Dieser unterscheidet sich in seiner äußern Korm nicht von jedem andern und nur der Inhalt der Predigt muß mehr dem religiösen Bedürsniß der Einzelnen entsprechen und es gehört ein liebevolles Eingehen auf die Interessen der Kranken dazu, wenn nicht der eine oder der andere durch unabsichtliche Anzüglichkeiten sich verletzt fühlen soll. Dies wird am Leichtesten dadurch erreicht, daß mehr die versöhnlichen Seiten der christlichen Lehre in Betracht gezogen werden, während Besprechungen von Hölle und Verdammniß, welche im Wahne so

vieler Melancholiker eine große Rolle spielen, gar nicht ober flüchtig berührt werden. Mit dem Abhalten des Gottesbienftes ist jedoch die Thätigkeit des Anstaltsgeistlichen keineswegs er= schöpft, vielmehr besteht der schwierigere Theil seines Amtes in ber bei ben Geifteskrankheiten so außerordentlich wichtigen Seelforge. Diefer Anforderung wird in der Beife genügt, daß ber Geiftliche bei regelmäßigen, unter ber Leitung der Aerzte porzunehmenden Besuchen mit dem Krankheitszustande der Gin= zelnen möglichst auf dem Laufenden bleibt und dabei fich be= lehren läßt, wie weit der Zustand des Kranken ein Gingehen auf religiofe Fragen gestattet und es genügen meist kurze Unbeutungen, daß bei dem einen vielleicht die Faffungefraft dafür noch nicht wiedergekehrt ift, bei dem andern der wohlgemeinte Troft des Geiftlichen vielleicht nur die Quelle neuer Aufregungen und Zweifel werden konnte. Wenn auf Diese Weise auch manche einer bireften Ginwirfung nicht zugänglich find, fo bleibt doch für den Unftaltsgeiftlichen ein großes, fegensreiches Feld der Thätigkeit übrig, welche um fo nugbringender sein wird, je vorsichtiger er in der Auswahl der einzelnen Kranken gu Werke geht und von dem Grundsate fich leiten läßt, lieber einmal zu wenig zu thun, als da, wo ein eigentliches religiofes Bedürfniß fehlt, durch zu großen Gifer Schaden zu ftiften. So feben wir, daß dem geiftlichen Stande, welcher in fruberen Sahrhunderten die Geiftesfrantheiten als feine Domane betrach: tete, die ihm gebührende Stellung in der Behandlung der Erren zugetheilt ift, in welcher er arztliches Ronnen auf's erfolgreichste zu unterftüten im Stande ift. -

Von der Kirche aus gelangen wir in die Bibliothef und lernen in ihr ein ebenfalls sehr wichtiges Mittel in der Behandslung der Geisteskranken kennen. Die richtige Auswahl der Lecture ist oft ebenso schwierig, als wenn sie gelingt, von großem

Bortheil für den Kranken und es theilen sich in diese Arbeit außer den Aerzten der Geistliche und der Lehrer der Anstalt, welcher zugleich als Bibliothekar angestellt ist. In dieser Eigenschaft waltet er über eine Anzahl von mehreren tausend Bänden, unter denen die klassische und die moderne Litteratur je nach dem ihr gebührenden Werthe vertreten ist.

Die Sauptthätigkeit des Lehrers besteht jedoch im Abhalten regelmäßiger Unterrichtsftunden, welche jeden Tag ftattfinden und an denen ftets eine große Mehrzahl der Kranken mehr ober weniger warmen Antheil zu nehmen im Stande ift. Die Gegenstände des Unterrichts find hauptsächlich Litteratur, Geschichte, Geographie und Naturmiffenschaften und die Behandlung des Stoffes ift naturlich feine ftreng fachgemäße, sondern besteht in freier Besprechung einzelner in sich abgeschlossener Themata. Gleichzeitig werden die Stunden zu Ausführungen benutt über die bedeutendsten Tages-Greignisse, über technische und andere Erfindungen u. f. f. und man kann oft mit Vergnugen beobachten, wie den Beschreibungen des Telephon, des Phonographen u. dgl. die gespannteste Ausmerksamkeit entgegen= gebracht wird. Um beliebteften und besuchteften jedoch ift der Unterricht in der Mufik, welche je nach den vorhandenen musi= falischen Kräften gepflegt wird. Bum Bustandekommen eines guten Chorgesanges fehlt es nie an den nothwendigen Elementen, während die höheren Leiftungen in der Bocal- und Instrumentalmusik je nach der Befähigung der jeweiligen Insaffen sehr schwankender Natur sind. Fehlt es an befferen Rraften unter den Kranken selbst, so werden sie durch Zuziehung gesunder Rünftler und Dilettanten ersetzt und schon manches erhabene Tonwert durchbraufte eine aufmerkfam lauschende Menge begeifternd, den großen Gesellschaftssaal der Anftalt, welchen wir neben der Bibliothek antreffen.

In diesem werden auch andere Genüsse gepflegt, welche zur Zerstreuung und Erheiterung der Kranken dienen. Theater=aufführungen mit oder ohne Mitwirkung von Kranken, Borträge und deklamatorische Recitationen, Schaustellungen aller Art wie die Produktion von Schattenbildern, magischen Künsten u. s. f. Außer zu diesen natürlich mehr ausnahmsweise gewährten Unterhaltungen dient der große Saal noch zu regelmäßigen geselligen Bereinigungen der Kranken, welche unter der Betheiligung der Anstaltsbeamten und sonstiger Freunde und Gönner der Anstalt stattsinden. Im Sommer finden diese Bereinigungen entweder im Garten statt oder es wird im Anschluß an einen Spaziergang oder größeren Ausflug die Geselligkeit außerhalb der Anstalt selbst gepflegt.

Mehr der Merkwürdigkeit halber fügen wir bei, daß in den besten englischen und amerikanischen Anstalten auch regelmäßige Tanzunterhaltungen abgehalten werden, während man sich in Deutschland für die Nütlichkeit der im Auslande sehr gepriesenen Irrenbälle bis jetzt nicht sehr begeistert hat.

Haben wir so die Räume der Anstalt durchwandelt und gesehen, wie die einzelnen Einrichtungen dem Wohle der Kranken dienen, so bleibt uns nur noch ein kurzer Gang durch den Garten übrig. Dieser besteht aus einer großen parkähnlichen Anlage mit herrlichen Baumgruppen und schattigen Wandelgängen. Auch eine bedeckte Veranda zum Aufenthalt im Freien bei weniger günstigem Wetter und zum Schutz gegen die Sonne ist vorhanden, kleine Häuschen auf buschigen Hügeln, trauliche Lauben und allerlei lauschige Plätchen. Zunächst dem Hauptgebäude ist eine Kegelbahn, welche sich einer sehr bedeutenden Frequenz erfreut, vor ihr einige nicht ebenso reichlich benutzte Turngeräthe. An diese schließt ein großer freier Platz an, auf welchem Croquet, Lawn-Tennis und ähnliche Spiele getrieben werden. Von einer

besonderen Umzäunung umgeben, finden wir von üppigem Gesträuch umwachsen einen kleinen Teich mit sehr einladenden Einsrichtungen zum Bade. An das Ende der geschmackvollen Gartenanlagen reihen sich die Gemüsegärten, sowie die zum Betrieb der Dekonomie gehörigen Gebäude und die weithin sich erstreckenden Ländereien, die als das Feld der Thätigkeit der Kranken unsere Beachtung verdienen.

Hätten wir nicht schon so lange verweilt, so könnten wir uns noch mit diesem oder jenem Kranken unterhalten, den wir im Garten begegnen; aber auch so schon haben wir einen genügenzeugen, daß eine so eingerichtete Anstalt daßjenige in der That ist, was einer der bedeutendsten Irrenärzte unserer Zeit von ihr außsagt, daß wichtigste Heilmittel gegen geistige Erfrankung. "Nur in ihr", sagt v. Krasst-Sbing, "findet der Kranke thunzlichsten Schutz vor Gefahren, er kann sich hier gehen lassen, ohne moralisirt, corrigirt, belehrt zu werden; er findet Schonung und Wohlwollen, ein größeres Maaß von Freiheit, als ihm in samiliärer Pflege geboten werden könnte, einen außgiedigen Heilapparat, daneben Zerstreuung und Ablenkung, soweit er derselben fähig ist."

Damit sind allerdings die Aufgaben erfüllt, welche bei Behandlung von Geisteskranken in Betracht kommen und wir brauchen nur noch darauf hinzuweisen, daß es nur ganz ausnahmsweise Fälle von Geistesstörungen giebt, welche sich für die Behandlung in geschlossenen Anstalten nicht eignen. Bielmehr
gilt es als unumstößliche Regel, daß weitaus die größte Zahl
von psychischen Störungen nur in der Anstalt mit Erfolg behandelt werden kann und es ist die übereinstimmende Erfahrung
aller Anstaltsärzte, daß die Heilung um so schneller und um so
sicherer erfolgt, je kürzere Zeit nach Ausbruch des Leidens der

Rranke in die Anstalt verbracht wird. Wer fich in der vorftehenden Schilderung mit den segensreichen Ginrichtungen einer folden Anstalt bekannt gemacht hat, der wird gewiß die Scheu por berselben verlieren, die vielfach im Publifum noch herrscht und es mit uns als ein Unrecht empfinden, daß man die Seilanstalten für die Bedauernswerthesten aller Rranken mit despectir= lichen Namen wie "Narrenhaus" u. dal. belegt. Gerade durch die Umwälzung in der Behandlung der Irren, welche fich im Laufe dieses Jahrhunderts vollzogen, durfen wir es als eine Errungenschaft unserer Zeit betrachten, daß die Irrenanstalten ihren grauenerregenden Charafter verloren haben und daß fie zu Stätten achter Nachstenliebe geworden find, in welcher die wahre Menschenfreundlichkeit ihre höchsten Triumphe feiert.

Wenn wir das Bestehen aut eingerichteter Irrenanstalten als eine große Wohlthat empfinden und wenn wir uns fragen, wem wir diese Wohlthat verdanken, so kommen wir auf eine weitere wichtige Frage der Irrenpflege, die wir nur furz noch berühren wollen, nämlich auf die Fürsorge des Staates für die Beiftestranken. Dhne ihn waren wir niemals in den Befit fo gut eingerichteter und gut geleiteter Unftalten gefommen, wie fie jett in allen gandern, wenn auch nicht überall in genügender Menge, den hilfesuchenden Kranken zu Gebote stehen. Wohl hat es früher ichon zwedmäßige Privat-Irrenanftalten gegeben, die unter der erprobten Leitung verdienter Irrenarzte ftanden, aber allen Bedürfniffen zu genügen maren diefelben nicht im Stande und die großen Anforderungen, welche die psychiatrische Biffenschaft an die Ginrichtungen der Unftalten geftellt, fonnte nur der Staat erfüllen.

Mit der Berftellung und Beauffichtigung diefer Unftalten waren aber die Pflichten nicht erschöpft, die die geiftige Erfranfung feiner Bürger bem Staate auferlegte, fondern es galt noch (211)

eine gange Reibe weiterer Magregeln gum Schute der Geiftesfranken zu treffen. Go finden wir denn auch in den Gefetgebungen aller gander unter fich zwar verschiedene, bezüglich ihres 3medes aber unter fich übereinstimmende Bestimmungen, welche dahin abzielen, denjenigen, welche nicht im Besitze ihrer normalen Beiftesträfte fich befinden, ihre Rechte zu mahren, andererseits die Gesellschaft vor solchen zu schützen, welche in Folge frankhafter Vorgänge ihres Geifteslebens die öffentliche Sitte und Sicherheit bedroben. Die ersteren Bestimmungen beziehen sich auf die Bedingungen, unter welchen die Aufnahme der Geisteskranken in die Anstalten zu erfolgen hat und welche nicht nur die berechtigten Interessen der Kranken und seiner Angehörigen zu mahren suchen, sondern auch die Möglichkeit abschneiden, daß ein migliebig gewordener Angehöriger unter dem Titel "geifteskrant" durch die Berbringung in eine Anftalt aus dem Wege geschafft wird, wenn nicht wirklich eine frankhafte Störung bei ihm vorhanden ift. In gleicher Beise werden die Rechte des Geisteskranken staatlich mahrgenommen durch die civilrechtlichen Bestimmungen, welche sich auf das Entmundigungsverfahren von geistestranten Versonen beziehen.

Der Schutz aber, welchen der Staat der Gesellschaft vor den Uebergriffen Geisteskranker in die Rechte des Einzelnen oder des Staates gewährt, wird durch die Bestimmung erreicht, daß diesenigen Geisteskranken zwangsweise in eine Irrenanstalt zu verbringen sind, welche der öffentlichen Sicherheit gefährtich werden oder in Aergerniß erregender Beise die herrschenden Begriffe von Anstand und Sitte verletzen.

Endlich ist es aber auch noch die Strafrechtspflege, welche specielle Bedürfnisse von Geisteskranken zu berücksichtigen hat. Einmal gewährt sie denselben dadurch Schutz, daß sie Berbrechen, die an Geisteskranken verübt werden, mit besonders

harten Strafen belegt und den Mißbrauch, der in selbstsüchtiger oder verbrecherischer Absicht mit dem hilflosen Zustande dieser Kranken getrieben wird, aufs strengste ahndet.

Auf der anderen Seite gewährt fie demjenigen, der unter ber Macht geftorter Beiftesthätigfeit zu einem Berbrechen getrieben wird, Befreiung von der Strafe. Diefer lettere Punkt ift es, welcher erfahrungsgemäß häufig zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den erkennenden Gerichten einerseits und den fachverftandigen Aerzten andererseits Beranlaffung giebt. Erft vor Rurzem ift von einem hervorragenden Criminalisten Staliens öffentlich das Bedauern darüber ausgedrückt worden, daß die Strafrechtopflege immer "psychiatrischer" zu werden drohe. Wir können dieses Bedauern unmöglich theilen. Wir begreifen zwar, daß ein schweres Verbrechen in den Augen der Menge vielfach nicht gefühnt erscheint, wenn die Beftrafung des Thaters auf Grund des Gutachtens eines Sachverständigen nicht erfolgt in Källen, bei welchen die öffentliche Meinung ihr verdammendes Urtheil schon gesprochen. Aber der Richter sollte doch frei sein von derartigen Vorurtheilen und im ernsten Streben nach Wahrheit und Gerechtigkeit follte er fich gerne unterftugen laffen durch den Ausspruch desienigen, den seine missenschaftliche Forschung in besonderer Beise befähigt, den ftrittigen Fragen eine andere Seite abzugewinnen, als derjenige, der fich mit den Störungen bes Geiftes nicht von Berufs wegen beschäftigt. Auch von all= gemein menschlicher Seite betrachtet, ift es gewiß eine viel verföhnlichere Borftellung, wenn wir bedenken daß die Scheuflich= feit dieses oder jenes Berbrechens nur der frankhaften Thätigkeit eines entarteten Gehirns ihren Ursprung verdankt, als wenn wir eine moralische Berirrung als Ursache deffelben anzunehmen genothigt maren. Wir feben baber feinen Grund ein, der Pfpchiatrie ihre Stellung in der Strafrechtspflege zu beschränken,

sondern hegen nur den Wunsch, daß das Wesen geistiger Störungen auch dem Stande der Richter immer mehr verständlich werden möge, damit nicht eine mangelnde Uebereinstimmung des ärztslichen und des richterlichen Urtheils zu wirklichen oder scheinsbaren Ungerechtigkeiten Veranlassung gebe.

Zu diesem Zwecke ist es freilich nothwendig, daß auch die Ausbildung der Aerzte in der psychiatrischen Wissenschaft eine allgemeinere und gründlichere werde, als dies bisher der Fall gewesen ist. Noch sind nicht alle deutschen Hochschulen im Besitze eines Lehrstuhls für Irrenheilfunde und noch ist dem dringenden Wunsche ersahrener Fachmänner, die Psychiatrie zu einem obligatorischen Gegenstande der ärztlichen Prüfung zu machen, nicht willsahrt worden. Damit kommen wir auf weitere Pslichten, die dem Staate gegenüber den Geisteskranken obliegen.

Wir verkennen nicht die Schwierigkeiten, die der klinische Unterricht in der Psychiatrie mit sich bringt und sind weit entfernt, Die bis jett bestehenden Ginrichtungen auf deutschen Sochschulen nicht mehr für verbefferungsfähig zu halten. Das wichtigfte Lehr= mittel für den angehenden Arzt muß ja doch die praktische Vorführung bestimmter Rrantheitsfälle fein. Schon in forperlichen Rrankheiten gehört außerordentlich viel Takt und Zartgefühl des flinischen Lehrers dazu, wenn dies ohne Verlegung berechtigter Intereffen des Rranken geschehen foll. Man denke fich einen Schwertranten, der fern von geliebten Ungehörigen die letten Stunden seines Lebens verbringt, umgeben von wißbegierigen Jungern der Biffenschaft, die ohne tieferes Mitgefühl für die Nöthen eines Sterbenden in kalter Objectivität die Temperatur bes Kranken messen, die Pulsschläge zählen, die Athemzüge verfolgen. Wie wenig kann hier den Bedürfniffen Rechnung getragen werden, die der in Furcht und Bangen schwebende (214)

Rrante aufs Tieffte empfindet. Und doch find es nur forperliche Rrantheitserscheinungen, die mit ben Augen mahrgenommen, mit dem Ohre erlauscht, mit der taftenden Sand verfolgt wer= den können. Wie anders gestaltet sich die Borstellung eines pspchisch Kranken, wenn die gleiche Schaar von Jünglingen in die Tiefen des franken Gemuthes hinabsteigen soll und dort mit feinfühligen Sinnen erlauschen, mas das Berg des Mermften bewegt, wenn fie eindringen foll in die rathselvollen Borgange frankhafter Vorstellungen und Gedanken, die der Kranke kaum sich selbst gesteht, an denen wir nicht rühren durfen, ohne die Bunde von Neuem aufzureißen, die eine liebevolle und schonende Behandlung taum geheilt. In Diefer Rudficht, Die wir dem Rranten schuldig find, findet die Unterweisung der Bernenden eine sachgemäße Begrenzung und wir muffen nach Mitteln suchen, einen Ersat für das zu finden, mas die Sochschule nicht nicht jedem bieten kann. Diesen finden wir nur in der länger fortgesetten Beobachtung von Rranten in einer Unstalt. Diese Beobachtung muß um fo länger fein, als der Berlauf der Geistesfrankheiten ein außerordentlich langfamer, burch Monate und Jahre fich hinziehender ift. Deshalb follte jedem jungen Arzte Gelegenheit geboten fein, nach vollendeten miffenschaft= lichen Studien durch langere Thatigkeit in einer Errenanftalt fich in der praktischen Psychiatrie diejenigen Renntniffe und Erfahrungen zu verschaffen, die er fich auf der Sochschule nicht erwerben fann und zum Mindeften follte die Unftellung als Gerichtearzt von einer folden Probezeit abhängig gemacht merden, damit nicht augenfällige Unerfahrenheit ihrer einzelnen Bertreter die ganze Biffenschaft in ihrem Unsehen ichadige.

Erst mit der Vervollkommnung des psychiatrischen Unterrichts wird die Irrenheilkunde ihre Gleichberechtigung mit den übrigen Zweigen der Medicin erlangt haben. Dann wird die Kenntniß der geistigen Störungen sich mehr und mehr vertiesen und in immer weitere Kreise dringend wird das Studium der Krankheits ursachen eine der vornehmsten Aufgaben der Irrenheilfunde ihrer Vollendung nahe bringen, die Mittel zu Vershütung der geistigen Erkrankungen dem Verständniß zu eröffnen. Dann werden die ernsten Mahnruse der Irrenärzte, welche heute auf die Grundsätze der Jugenderziehung oft noch vergeblich einen Einsluß erstreben, nicht mehr nutzlos verhallen, und was die Psychiatrie unserer an humanen Bestrebungen so reichen Kultur verdankt, das wird sie ihr voll heimbezahlen, indem sie dem hastigen Irren und Sagen, das auf Kosten der geistigen Gesundheit der ganzen Nation unsere unter erschwerten Lebensbedingungen kämpsende und rastlos strebende Jugend unstät umhertreibt, ein vernünftiges Ziel steckt.

## Anmerkungen.

- 1) Trot vielfacher Versuche der Neuzeit, auf dieses Schutzmittel zu verzichten, genügen doch reichliche traurige Erfahrungen, um auch jetzt noch an dieser Ginrichtung festzuhalten.
- 2) In neuester Zeit ist man wieder bestrebt, Polsterzellen mit unzerstörbarem Material herzustellen. Ob man damit einem wirklichen Bedürfniß entgegenkommt, bleibt immerhin fraglich.

## Der Dichter Horatius

und seine Zeit.

Vortrag

nou

M. Rösch, Professor in Seilbronn.



Berlin SW., 1885.

Berlag von Carl Habel.

(C. G. Lüderitz'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Wilhelm-Straße 33.



Mugufteisches" und "perikleisches Zeitalter" find sprich= wörtliche Benennungen geworden, mit denen wir eine Beit ber Bluthe und des Glanges in Runft und Wiffenschaft bezeichnen. wie fie fich im griechischen und römischen Bolf barftellte. Freilich unter sich find beide, das perikleische und das augusteische, wieder so verschieden, wie das Natürliche von dem Gemachten, wie der frische, faft- und duftreiche Frühlingstag von dem sonnig er= hellten, aber der lebendigen Schöpfungefraft entbehrenden Berbft= tag. Doch durfen wir auch von dem augusteischen Zeitalter feineswegs geringschätig denken. Das nationale Leben Roms hatte seinen Söhepunkt erreicht, die städtische Bollkraft eines Gemeinwesens, das unerreicht in der Geschichte dafteht an politischen, rechtlichen und militärischen Schöpfungen und Erfolgen, hatte fich ausgelebt, es war nunmehr ein gänzlicher Umschwung eingetreten, das Stadtregiment war umgeformt zum Staat, der Reichsgedanke mar übermächtig geworden und es war nothwendig daß, wie die Länder der Welt, fo auch die Burger des Reichs und die Burger ber Stadt Rom einem herrn gehorchten. Gine folche Zeit des Umschwungs und des Uebergangs in der Geschichte ift aber gang besonders reich an mannigfaltigem Leben. Und in diesem Leben steht unfer Dichter mitten inne. Seine Geburt fällt in die Beit, ba noch, nicht bloß bem Namen nach, Senat und Bolf von Rom die Geschicke der Welt von den Gaulen des Berkules bis gum Rautasus und Guphrat in seinen Sanden lenkte, fein Tod nur einige Sahre vor Chrifti Geburt, ba ichon längft, über XX. 463.

zwanzig Sahre, die Alleinherrschaft sich befestigt hatte. Er felbst ift mitten hinein getaucht in die Wogen der Sturme der Bürgerkriege, welche die zwanzig Jahre von 50 bis 30 vor Chriftus erfüllen; die Gegenfätze zwischen altrömischem Wesen und griechischer Bildung, zwischen den friedlichen Buftanden bes Landmanns und dem unermeglichen garm der Weltstadt hat er persönlich erfahren und durchgelebt. Und das Alles spiegelt fich wieder in feinen Gedichten, darum ist er der lebensvollste der römischen Dichter, welche uns erhalten find, und eben darum auch unserm modernen Geschmack noch am meisten zusagend, und von jeher war es Horaz, in welchem man die romische Poesie verkörpert dachte. Zwar ist ihm vorausgegangen als Lyrifer und Nachahmer der Griechen Catull, ein Zeitgenoffe von Cicero, zwar ist der größte Epiker Birgil sein Zeitgenosse, der an Wohllaut der Sprache und an Feinheit des Versbaues unerreicht blieb, zwar stehen als lyrische Dichter neben ihm Tibull, Properz, Dvid. Aber von Catull ift uns zu wenig erhalten und in dem Wenigen zu wenig von allgemein mensch= lichem Gehalt; Birgil's epische Muse erscheint uns gegen Homer zu wenig original; Tibull und Properz find theils zu sehr im Geleise alexandrinischer Gelehrsamkeit festgefahren, theils zu ein= seitig in ihren Liebeselegien; Dvid ist zwar ein vielseitiger Dichter und ein Bersmacher von virtuofer Fertigkeit, aber ohne tieferen Gehalt, mo er Eigenes giebt, ja frivol und schlüpfrig, und in feinen erzählenden Sachen ohne Begeisterung. Dagegen in Boraz finden wir alles was die Zeit und die damalige Welt, wie das einzelne Individuum bewegt, wiedergegeben, wir sehen in sein inneres wie in sein äußeres Leben hinein, wie von einer Warte auf beherrschender Sohe in die Falten und Schluchten der Land= schaft, und es ist ebenso anziehend, wie er die Welt um sich darstellt als wie er sein eigenes Bild und Wesen zu erkennen giebt.

Weben wir nun gunachft einen furgen Abrif feines Lebens. fo bemerken wir daß er, wie fein berühmter Beitgenoffe Birgil, wie Dvid und Properz fein geborener Romer, d. h. fein römisches Stadtfind war, fondern aus dem apulischen Städtchen Benufia, wo fein Bater ein Gutchen befaß, geburtig und von geringer Gerkunft. Sein Bater gehörte dem Stande der Frei= gelaffenen an und betrieb das Geschäft eines untergeordneten Raffenbeamten. Sein Geburtstag ift der 8. Dezember 65 v. Chr., gestorben ist er im Alter von 57 Jahren am 27. November des Sahres 8. Bon seiner Kindheit erfahren wir aus einzelnen Andeutungen, daß er in der ländlichen Idylle feines Geburtsortes gern in Flur und Sain schweifte, und seine in spateren Jahren so oft und so berglich bezeugte Freude an der Natur und am Landleben befräftigt diefen Bug. Aber allzulange durfte er sich der ländlichen Ungebundenheit nicht freuen, sein Vater zog bald mit ihm nach Rom. Go erzählt er felbft:1)

Alles dank' ich dem Vater, der arm auf magerem Gütlein Nicht in des Flavius Schule mich schiefen wollte, zu welcher Die großmächtigen Buben großmächtiger Centurionen, Ueber den linken Arm die Tafel gehängt und das Kästchen, Gingen, an Schulgeld je drei Groschen des Monats erlegend; Sondern er führte den Knaben nach Kom hin, daß er die Künste Lernte, wie sie die Herrn vom Senat und vom Stande der Ritter Lassen die ihrigen lernen. Wer Kleidung und Dienergefolg' ihm Unter der Menge des Volkes bemerkte, mochte im Wahn sein, Daß den Auswand der Väter reichliches Erbe bestreite. Er ging selber zugleich als unbestechlichster Wächter hin zu den Lehrern mit mir, er bewahrte dem Knaben die Keuschheit, Welche der Tugend frühester Schmuck, er hielt mir die Hände Rein von sündiger That und den Namen von schimpflicher Nachred'.

Bur weiteren Ausbildung begab er fich bann nach Athen, welches die hohe Schule für die vornehme Jugend Roms war. Aus der friedlichen Beschäftigung mit der Wissenschaft und dem heiteren Studentenleben riß ihn die Furie des Krieges heraus, Brutus, der Cäsarmörder, warb unter den Studenten Athens Freiheitskämpser gegen Antonius und Octavian. Auch Horaz trat in ihre Reihen ein, erward sich den ehrenvollen Rang eines Kriegstribuns und begleitete zwei Sahre den Brutus auf seinen Jügen in Griechenland und Usien bis zur Schlacht bei Philippi im Jahre 42, welche den Triumvirn den Sieg in die Hand gab. Hiemit war die militärische Lausbahn unseres Dichters zu Ende, er entkam fliehend aus der Schlacht und kehrte amnestirt nach Rom zurück.

Auch diese Erlebnisse erfahren wir von ihm selbst, wenn er einem Freunde zuruft:2)

Du sah'st Philippi's Tag und die rasche Flucht Mit mir, des Schildlein leider verloren ging, Als Mannesmuth hinsank und unfre helben den blutigen Boden küßten.

Und ausführlicher in den Briefen:3)

Ja, ich dank es dem Glück, daß Rom mich erzog und mich lehrte, Welches Verderben gebracht den Achäern der Jorn des Achilles. Mehr noch schenkte Athen in der Kunft und höheren Bildung, Daß es zur Lust mir wurde von Krummem Gerades zu scheiden Und in dem Hain der Akademie zu forschen nach Wahrheit. Aber dem lieblichen Ort entführten mich grimmige Zeiten Und mich Friedlichen riß der Parteien Wuth zu den Waffen, Denen vor Cäsar Augustus Arm zu bestehen versagt war. Als mich sodann der Tag bei Philippi nach Hause entlassen, Kläglich die Flügel gestußt, inzwischen verlustig des Gütchens, Das ich vom Vater ererbt, da trieb mich die Armuth, die dreiste, Daß ich aus Dichten mich legte.

Die letzten Worte wollen nicht sagen, daß er um's Gelb dichtete, denn Honorare waren damals von Seiten der Buch= händler und Verleger nicht üblich (wie es ja heutzutage noch manchmal, zumal lyrischen Dichtern widerfahren foll), nur von Seiten eines Gonners fonnte man Geschenke fur Dichtwerke bekommen. Horaz meint also nur soviel damit: Die Roth fette mich weg über die Bedenken, welche einen jungen Mann ohne Anhang und Empfehlung gurudhalten, offen hervorzutreten und nothigenfalls anzustoßen; ich mußte mich auf eigene Fauft geltend machen. Bu feinem Erwerb machte er die Dichtfunft nicht, vielmehr kaufte er fich die Stelle eines Schreibers. d. h. eines untergeordneten Beamten in der Kanglei eines Quaftors oder Kinanzdirektors; er wollte nicht zu den Glücksrittern, Abenteurern, Schmarogern zählen, von denen er uns fo ergötliche und komische Bilder malt, er wollte einen ordentlichen Stand und Beruf haben. Die Mußeftunden, welche ihm dieser übrig ließ, füllte er bann mit Dichten aus. Seine früheften Dichtungen stehen in der Sammlung der Satiren und Epoden. Bald fanden seine Berse Beachtung, man lobte die Gewandheit, womit Sprache und Metrum behandelt war, man ergötzte fich an dem heiteren Ton und den derben Spagen, man ftaunte über die Rühnheit seines Auftretens und über die Feinheit seiner Beobachtung, man war ergriffen von dem patriotischen Ernst feiner Gefinnung. Die gleichen Beftrebungen führten ihn bald mit anderen Dichtern, Birgil und Barius zusammen, welchen beiden er in wenigen, aber von der echtesten Freundschaft diktirten Versen ein Denkmal gesetzt hat:

— zwei Seelen, wie redlicher solche Niemals die Erde trug, und mir wie keinem verbunden. 4)

Diese aber, dem litterarisch=ästhetischen Kreis, welcher sich um den römischen Ritter Mäcenas, einen vertrauten Rathgeber des Augustus, sammelte, angehörig, empfahlen ihn diesem sprich= wörtlich gewordenen Gönner aller schöngeistigen Bestrebungen, dem anerkannten Meister der feinen Bildung und Gesellschaft. Sa, kein Zufall — sagt er<sup>5</sup>) — hat dich mir geschenkt, der edle Virgilius Hatte und Barius dir, was an mir sie fanden, berichtet. Als ich vor dir erschien, da stammelt' ich wenige Worte, Denn die verlegene Scheu verbot mir Mehres zu sagen. Nicht mit erlauchtem Geschlecht versucht' ich zu prahlen, und daß ich Auf andalusischem Roß weitreichende Güter umreite, Sondern ich sprach wie es war. Du erwiderst nach deiner Gewohnheit Wenig. Ich geh'. Neun Monate später läßt du mich rusen, Nimmst in der Deinigen Kreise mich auf. Das ist mir ein Großes, Dir zu gefallen, der streng das Niedrige scheidet vom Edlen, Nicht durch hohe Geburt, durch Reinheit des Lebens und Herzens.

Hiermit war nun allerdings, wie wir sagen, sein Glück gemacht, er hatte einen Kreis von hochgebildeten Männern der feinen Gesellschaft, gleichstrebende Genossen gefunden, welche die neue hellenische Bildung hoch hielten und deren Einbürgerung und Ausbreitung auf römischem Boden zu ihrer Aufgabe machten. Denn nur von dorther, das war dem Horaz Ariom, hatte Rom seine höhere Bildung zu empfangen, wie er in den bekannten Bersen sagt:6)

Hellas hat, das besiegte, den Sieger erobert, dem rohen Latium Kunste gebracht und Geschmack.

Die Gunst seines hohen Freundes erlaubte ihm bald seine amtlichen Sorgen auf die leichte Achsel zu nehmen und sich der vollen Muße zu freuen, wie er das so köstlich in der 6. Satire des 1. Buches schildert:

— — Wohin mir beliebet,
Schlendr' ich einsam herum, erfrage was Korn und Gemüse
Kosten, durchschweise des Abends den Markt und wag' in des Circus
Mich, des verrusenen, Hallen, betrachte die Gaukser und kehre
Heim zu der Schüffel voll Erbsen und Lauch und gebackenen Kuchen.
Bloß drei Bursche bedienen den Tisch, die steinerne Platte
Trägt zwei Becher mit Schöpfer, daneben steht ein gemeiner
Mischkrug, Opfergeräthe von Thon, kampanische Waare.

Und dann leg' ich mich nieder, beruhigt, daß ich am Morgen Frühe heraus nicht muß, zum Markt und zur Börse zu lausen, Liege herum bis zehn, spaziere dann oder ich lese, Schreibe auch wohl, was mir Spaß macht, salbe mit Del mich und turne. Bin ich ermüdet und treibt die stechende Sonne, die Bäder Aufzusuchen, verlaß' ich das Spiel auf dem staubigen Markseld. Drauf ein mäßiger Imbiß, nur soviel daß nicht der Magen Knurrend verwünsche den Tag, dann psteg' ich der häuslichen Ruhe. Dieses nenn' ich ein Leben befreit vom lästigen Ghrzeiz.

Vollends aber ift das Maß seiner Wünsche erfüllt, sein Herz freudigen Dankes voll, als etwa 5 bis 6 Jahre nach seiner Aufnahme in die Tafelrunde des Mäcenas der hohe Gönner ihm ein eigen Gütchen, das vielgefeierte Sabinum, schenkte. Dieses — ruft er aus?) — war einst mein sehnlichster Wunsch, ein bescheibenes Stückhen

Acker, ein Garten dabei und beim Haus ein lebendiger Brunnquell, Drüber hinaus noch ein weniges Wald. Nun haben's die Götter Reicher und besser gefügt. Wohl mir! So sleh' ich denn eins nur, Daß du, Mercurius, mir das Beschiedene gnädig erhaltest.

An einer andern Stelle8) nennt er sich "reich an Schätzen ein armer Mann":

Mein klar strömenber Bach, wenige Morgen Walb Und mein immer getreu lohnendes Saatgefilb' Sind ein seliger Los als es der Reiche kennt, Der mit Afrika's Fluren prahlt.

und:

— — Weiter will Ich nichts vom himmel, reichre Gabe fordre Ich vom hohen Freunde nicht, Durch mein Sabiner Gütchen überglücklich.9)

Von nun an brachte der Dichter seine Zeit in angenehmer Abwechstung bald in Rom im Verkehr mit Mäcenas und seinen Vertrauten, bald auf dem gepriesenen Landgut zu, ohne

fich in irgend eine dauernde Lebensftellung binden zu laffen. Durch Macenas murde er auch dem Augustus bekannt, welcher ihn an seinen Sof ziehen und an seine Verson fesseln wollte, er bot ihm die Stelle eines Geheimschreibers an. Aber ber Dichter wagte es auch gegen folche hohe Gunft seine Unab= bangigkeit zu behaupten und lehnte dankend ab. Es gereicht beiden gleich sehr zum Ruhme, daß dadurch doch keine gereizte Stimmung, feine Spannung und Entfremdung entstand, fie blieben in personlichem und schriftlichem Berkehr, und insbesondere für Horaz ift es um so unverfänglicher und vorwurfs= freier, wenn er in feinen Oben auf Augustus den Regenten, nicht den persönlichen Gönner preift. Mit Mäcenas blieb er beinahe im buchstäblichen Sinne bis zum Tode vereint, er überlebte benfelben nur gang furze Beit, fodaß erfüllt murde, was er dem Freunde gegenüber gelobt:

> Du Balfte meines Ich, wenn ein früheres Geschick bich riefe, könnt' ich, die andere, Noch fäumen, halb an Werth, ein halbes Leben noch tragen? Er trifft uns beibe, Der eine Tag. Ich luge dir nicht, es ift Mein Fahnenschwur: im nämlichen Schritt und Tritt Folg' ich dem Vormann und wir wandeln, Treue Genoffen, die lette Reise. 10)

Es bleibt noch nachzutragen, daß Horaz nie verheirathet war, ob es besondere traurige Erfahrungen waren, welche ihn davon abhielten, oder die allgemeinen Zuftande der Frauenwelt, ober seine mehr zur Freundschaft und zur Geselligkeit als zum Familienleben geneigte Natur, erfahren wir nicht.

Was das Aeußere unseres Dichters betrifft, so wissen wir, daß er von kleinem Buchse war und in späteren Jahren mohl= beleibt, er hatte schwarze Gluthaugen und schwarzes Saar, welches in früheren Jahren in dichten Locken die Stirn um=

rahmte, aber fruh ergraute. Seine Gefundheit mar feine feste, Nervenleiden und Gichtschmerzen haben ihn öfter heimgesucht und vielfach geplagt. Dem Temperament nach war er sanguinisch, rasch und feurig, bewegt und reizbar, ja zornmuthig, aber auch leicht wieder versöhnt. Seine Begabung war eine vielseitige: mit offenem hellem Auge schaute er in die Welt um ihn ber, ein scharfer Verftand ließ ihn fruhzeitig die Zeichen ber Zeit, die Zustände der Gesellschaft, das Treiben der Menschen durchichauen. Mit derselben Klarbeit erkannte er fein dichterisches Bermögen und die Grenzen deffelben: weniger eine überquellende Phantafie ift es und erhabener Schwung der Gedanken, was ihm die Muse verliehen, als ein freundliches Gemuth voll edler Empfindungen, ein liebenswürdiger humor, neben tiefem fittlichem Ernft ein heiterer Sinn, offen fur die Freuden des Lebens und für das Spiel des Scherzes, ein feiner Beift voll Geschmack für das Angemeffene und Schickliche im Leben wie für die Formen der Kunft und den Wohllaut der Dichtung. Nicht dem ftolzen Fluge des Schwans vergleicht er fich, fondern "dem Bienlein ähnlich geartet", fagt er:11)

> Das um Tiburs schattigen hain am feuchten Ufer schwebt und duftigen Thymian sammelt, Form' ich mühsam nur und bescheidenen Fluges Kleine Gesänge.

Ehe wir nun des Dichters Schaffen und Schöpfungen des näheren betrachten, wollen wir einen Blick werfen auf das damalige Rom. 12) Wie die Stadt selbst zur Weltstadt geworden war, einer Stadt der Herrschaft und Triumphe, der Denkmäler, Tempel und Paläste, so war auch das Leben in derselben das Treiben einer Weltstadt, ein Lärmen und Wogen, ein Rennen und Jagen, das wiederholt dem Dichter Seufzen und Rlagen auspreßt, wenn er z. B. ausruft:

D mein Land! wann werd' ich bich schauen? Wann wird mir vergönnt sein, Nun aus Schriften der Alten und nun aus Träumen der Muße Süßes Bergessen der Welt und ihrer Beschwerden zu saugen?13)

Und ein anderesmal:

Wilft du, daß ich in dem Lärm, der bei Nacht wie bei Tage sich austobt, Dichte und folge dem schmalen Pfade der Sänger? Ich sollte Mitten im Stürmen und Drängen der Hauptstadt sinden die Stimmung, Worte zu sügen zum Lied, das die Klänge der Leier begleiten? Dem soll ich Bürge sein, den lesen hören und alles Liegen lassen und stehn, der liegt erkrankt am Quirinus, Sener am Aventin, sie beide wollen besucht sein. Nicht wahr, recht anständ'ge Entsernungen? Aber vielleicht sind Offen die Gassen und leer, daß dem Sinnenden nichts in den Weg kommt? Ia, wo Sele und Karren zur Eile treibet der Bauherr, Bald einen riesigen Balken, bald mächtge Quader der Krahnen Debt; bald ringt sich ein Leichencondukt durch massiges Fuhrwerk; Dier rast wüthend ein Hund, dort stürzt ein kotiges Schwein her!

Wie die Schätze der Welt, so strömten auch die Bewohner der sämmtlichen Provinzen, der unterthänigen und verbündeten Länder in die Stadt zusammen. hierher kamen nicht bloß Gefangene und Stlaven aus allen himmelsgegenden, hierher wendeten sich auß Italien und auß den Provinzen aufstrebende Geifter, Anerkennung und Lohn suchende Talente, nicht minder aber auch abenteuerndes Volk, das irgendwie Unterhalt und Glück hier zu finden hoffte. Wie aber verhielt es fich mit der einheimischen Bevölkerung und besonders mit den höheren Maffen, den höchsten Ständen? Wir stehen in der Zeit, da die schon länger vorbereitete Monarchie zur Thatsache geworden war, die Macht, die einst beim Senatus Populusque Romanus gewesen, lag jett faktisch in der Hand des Casar, er war der Vertreter des souveranen Volks und als solcher eine geheiligte Person, er war Inhaber der bewaffneten Macht, (228)

welche in ben Unterthanenlandern die herrschaft aufrecht hielt, er der Vorsitzende und Leiter des Senats. Die republikanischen Formen dauerten fort, aber fie waren zur bloßen Form geworden. ihres Inhalts entleert. Der Kaiser war es, von beffen Gunft ober Abgunft Werth= oder Geringschätzung, Nuten oder Nachtheil. die Erlangung oder der Berluft von Macht und Ehren abhing. Trondem, und vielleicht eben darum, war das Standesbewußtsein, der hochmuth und Stolz auf den Besit alter Ueberlieferungen von Rang und Burde größer als je. Wenn ichon der Bollburger von Rom, das eigentliche romifche Stadtfind mit Geringschätzung berabsah auf die Fremden, zumal die Ausländer, trottem daß das römische Blut allmählich durch die vielen Freigelaffenen und ungählige Zugewanderte ftark entfärbt war, so ragte der Stand der Senatoren wie Grafen und Fürften über die Menge, und Auguftus war klug genug, diesen Standesgeift durch vielfache Rudfichten und Ehrenerweisungen zu schonen und zu begen. Immer noch war bas Consulat mit seinen Abzeichen, ber Purpurtoga, den zwölf Amtsboten mit den Stäbebundeln, das ersehnte Biel des Ehr= geizes, die Ahnenbilder, welche die Empfangsfäle der Großen schmüdten, das unvergleichliche Pra eines vornehmen Saufes. Aber nicht bloß diese idealen Borzüge waren es, welche den Senatorenstand auszeichneten, es gehörte auch ein großartiges Bermögen dazu, um denselben murdig zu reprafentiren; wer nicht weiter als eine Million nach unserem Geld zu verzehren hatte, galt für einen mäßig Begüterten. Als Männer bes Geldes ftanden neben den Senatoren die Ritter, längst ichon nur noch traditionelle Inhaber diefes Namens: nur wenige hielten noch an dem Brauch, jährlich einmal zur Mufterung vor dem Imperator in vollem Ritterschmuck auf's Kapitol zu reiten. Während aber die Senatoren eigentlich nur von ihren (229)

Revenuen lebten oder leben follten, von den großartigen gand= autern (Latifundien), welche allmählich mit ihren Stlavenberden den freien Bauernstand nicht bloß in Italien, sondern auch in ben Nachbarlandern, Sizilien, Afrika gang verdrängten, mar ber Ritterstand berienige, welcher das Geld umtrieb. Großhandel und Borfe, die Pachtung von Bollen und Steuern, Attien= gesellschaften und Lieferungen waren ihre Beschäftigung und die Duelle ihrer Reichthümer. Gin unabhängiger Bürgerftand von sozialer und vollends von politischer Bedeutung eriftirte neben diesen priviligirten Ständen nicht, es war die Menge überhaupt, welche zum Theil, wie meiftens die Freigelaffenen und Fremden, Gewerbe und Kleinhandel trieb; der echte Römer aber trieb von jeher keinerlei Santirung, fie galt als schmutig, nur die Beschäftigung mit den Waffen und Ackerbau mar eines freien Mannes würdig. Alles andere war für die Stlaven, und deren waren nun auch in den reichen und vornehmen Säufern ungablbare Schaaren. Gin kleiner, bescheiden für fich lebender Mann wie Horaz hatte bei Tisch zu seiner Bedienung drei Stlaven (f. oben S. 8 u. ). Rein Wunder, daß so auch unter den Unbemittelten die Bahl berer in Rom, welche feine eigentliche lohnbringende Arbeit thaten, Legion war. Für diese sorgte die Staatskaffe mit Getreideaustheilungen zu spottbilligen Preisen, und ihren Antheil an dem Genugleben der hauptstadt lieferten die Spiele: panem und circenses, "wohlfeiles Brod und Spiele" war die Losung der Menge.

Je mehr aber einerseits durch die Erfahrungen der Bürgersfriege und nach deren Beendigung durch die veränderte Staatssform vielen Höherstehenden das öffentliche Leben, früher das Hauptfeld der männlichen Thätigkeit, entwerthet und entleidet war, andererseits durch die Verbreitung griechischer Bildung und feiner Sitte, sowie durch die ungeheuren Reichthümer,

welche die Mittel dazu boten, alles was zum Schmuck des Lebens gehört ungemein an Werthschätzung genommen hatte, um so mehr warf sich das Interesse und das Streben auf andere Gebiete. So wurde Unterhaltung und Genuß neben Geld und Besitz der Inhalt und Zweck des Lebens. Genüsse und Unterhaltung aber waren bald materieller bald mehr geistiger Natur. Von dem materiellen Treiben der Zeit ist auf allen Blättern unseres Dichters die Rede, das Jagen nach Besitz und Geld, die Habgier und Genußsucht, der Luxus der Bauten und der Mahlzeiten bilden neben dem eitlen Trachten nach äußerer Ehre einen stets wiederkehrenden Stoss seiner Klagen und seines Spottes. Der Schaulust dienten die öffentlichen Spiele, Fechterstämpse, Wagenrennen im Gircus, Aufführungen im Theater. Wie wenig das letztere sich auf der Höhe des Geschmacks besand, davon entwirft Horaz ein gelungenes Vild: 15)

Auf vier Stunden und mehr wird niedergelaffen der Vorhang, Während zu Kuß und zu Roß Gewappnete über die Bühne Jagen und Rönige man mit gefeffelten Sanden dahinschleppt, Rutichen und Lastfuhrwerk, Kriegswagen und machtige Schiffe, Schimmerndes Elfenbein und die Beute eroberter Städte. Lebte Demokritus noch, er mußte lachen zu feben, Wie das Zwittergeschöpf die Giraffe oder ein weißer Brachtelephant anzieht die Augen der gaffenden Menge, Burde noch aufmerkjamer bas Bolk als die Spiele betrachten, Weil ihm jenes zur Schau mehr bote als irgend ein Spieler. Aber ber Dichter, das war' ihm ein Thor, der Marchen ben tauben Dhren bes Gfels ergahlt. Denn welche Stimme vermöchte Bu übertonen den garm der unfre Theater erfüllet? Merger braufet ber Bald nicht im Sturm und die Brandung des Meeres Als das Getof' im Theater, wo Spiele man schaut und der Kunfte Bert' und die Schate der Fremde: erscheint mit folchen beladen Auf der Buhne der helb, dann flatscht in die Linke bie Rechte.

"hat er gesprochen bereits?" Kein Wort. "Was also beklatscht man?" Uch! ben prächtigen Stoff, die veilchenfarbige Wolle!

Der gesellige Verkehr mar ein außerordentlich belebter, man traf fich im Theater und im Circus, auf den öffentlichen Platen und in den Sallen, auf dem Marsfeld und gang befonders in den Bädern, welche in den Nachmittagsstunden vor der Haupt= mablzeit der allgemeine Sammelplat der Männerwelt waren. Aber den Mittelpunkt der Geselligkeit bildeten die Gastmähler. Die Hauptmahlzeit, etwa um drei Uhr Nachmittags beginnend, wenn die Geschäfte des früh begonnenen Tages beendigt waren, vereinigte nicht bloß die Angehörigen des Hauses, sondern auch Freunde und Bekannte, eingeladene und ftebende Gafte zu behag= licher Unterhaltung. Das Gespräch brehte sich hauptsächlich um die Neniakeiten des Tages: Ereignisse der Stadt, Nachrichten, die aus dem weiten römischen Reich einliefen, wurde mitgetheilt, pifante Geschichten von bekannten Persönlichkeiten der Gesellschaft erzählt, die Aufführungen im Theater und in den Spielen und die Helden und Sieger in denselben wurden besprochen und fritisirt. Aber auch geiftige Anregung und Genuffe murden geboten. Vorträge von Gelehrten und Dichtern, mufikalische und theatralische Aufführungen. Denn auch die idealeren Beftrebungen fanden eifrige Pflege. Die Litteratur, insbesondere die Poefie, murde Mode, einer der höchstgestellten Männer feiner Zeit, Afinius Pollio, war felbst vielseitiger Dichter, um ben Minifter Meffalla sammelte fich ein Kreis von Schöngeiftern und Poeten, barunter Tibull, ein anderer um Mäcenas, in welchem außer Horaz der Lprifer Properz, der Epifer Virgil, der Tragifer Barius hervorragten. Augustus selbst mar ein eifriger Verehrer der Dichtkunft, namentlich des Dramas. Rein Bunder, daß durch folche Gunft und Theilnahme auch die Zahl der Dichter jeglicher Art ungemein zunahm. So fagt Horaz: 16)

Wie hat das Volk sich verändert, wie glühen alle von einem Eifer Berse zu machen! So Knaben wie würdige Bäter Siehst du bekränzt um die Wette bei Tisch Gedichte verlesen. Alle zumal, so Laien wie Kenner, machen in Versen.

Wie leicht sichs freilich manche Dichterlinge machten, zeigt ein Beispiel aus den Satiren. Da kommt einer her:

— — Es gilt eine Wette! Nimm du ein Blatt Papier, ich auch eins, laß uns bestimmen Ort und Stunde, sowie Preisrichter: wir wollen doch sehen, Welcher von beiden versteht mehr hinzuschreiben in kurzem! 17)

Bald hallten die Säle der Bibliotheken, die Hallen des Marktes wie die Bäder wieder von Vorlesungen in allen Tonarten.

Dieses Treiben der hauptstadt hatte horaz mit seinem feinen und scharfen Auge ichon früher mit angesehen, zurudgekehrt aber aus seinem Feldzug und um viele Erfahrungen reicher fand er bald durch seinen Berkehr in den höheren Rreisen noch mehr Gelegenheit zu vielfeitigen Studien. Und biefes bunte Bilderspiel spiegelt sich nun hauptsächlich in seinen Satiren, welche neben den Epoden seine früheften Gedichte enthalten. Mit bem Bort "Satire" durfen wir nämlich nicht bloß die gewöhnliche Bedeutung "Spottgedicht" verbinden. Das ift eben nur ein Theil, wenn auch der überwiegende, der horagi= schen Satire. Es sind eher, was wir Bilber und Stiggen nennen wurden aus dem Leben der Gegenwart, den fittlichen, gesellschaftlichen und litterarischen Buftanden ber Beit, wobei ber Blick des Dichters gern auf einzelne Vorgange, Beispiele bingerichtet ift, um durch Lachen zugleich zu ergogen und zu belehren. Denn, fagt er,18) fo hat mich mein Bater gewöhnt, Daß ich die Lafter, mir Beifpiele merkend, vermeibe. Wenn er die Mahnung mir gab, fparfam und mäßig zu leben, Gern mich begnügend mit bem, was er mir forglich erworben,

XX. 463.

(233)

Hieß es: "Sieheft du nicht, was Barrus doch für ein elend Leben führt, der verarmte? Das lehrt dich das Erbe des Baters Nicht zu vergeuden." Bezweckt' er mich von schimpflicher Liebschaft Abzuschrecken, so warnte er: "Gleiche doch nicht dem Seetanus!" Früh schon gab er mir goldene Regeln fürs Leben, und hieß er Dieses mich thun — "da hast du ein Beispiel, also zu handeln", Sprach er und nannt' aus der Zahl der erlesenen Richter mir einen, Oder verbot er etwas — "wie kannst du zweiseln, ob solches Unehr' bringe und Schaden? Du siehst wie garstige Nachred' Den und jenen versolgt."

So giebt uns horaz in den Satiren bald einen launigen Bericht von einer Reise, die er in Gesellschaft des Mäcenas und seiner Freunde machte; bald schildert er seufzend die Leiden und Plagen des hauptstädtischen Lebens mit all den Fesseln, welche Höflichkeit und Sitte anlegt; bald preist er im Tone der aufrichtigsten Freude und Sehnsucht die Beschäftigungen und Unterhaltungen, den stillen Frieden des Landlebens; bald fertigt er im ftolgen Bewußtsein ber eigenen Burdigkeit feine litterarischen und perfönlichen Gegner ab, welche ihm, dem Emportommling, die Freundschaft des Mäcenas und seine raschen Erfolge nicht gonnen; bald erzählt er gemuthlich, wie fein Bater um die Erziehung des Sohnes sich bemüht und einen braven Menschen aus ihm gemacht habe. Bald geißelt er den eitlen Wahn feiner Beitgenoffen, welche niemals Ruhe finden mit ihren Begierden und Bunschen, oder eifert mit beißendem Spott gegen die Thorbeiten der Lebemanner, zumal gegen den unfinnigen Tafellurus, schalkhaft dabei verrathend, wie bis ins kleine Detail er mit diesen Herrlichkeiten vertraut war, aber eben ferne davon, aufzugehen in folden niederen Genüffen; bald erzählt er spaffige Fabeln von der Saselmaus und dem Wiesel, von dem Sirsch und dem Pferd, von der Stadtmaus und der Landmaus; bald ftellt er stadtbekannte Typen von absonderlichen Leuten auf, barbeißige Juriften, herumgehend, welchen sie verschlingen, liederliche junge Herren, die zum Spott der Leute geworden sind, zerlumpte Philosophen, die den Sittenprediger machen; bald beschwört er gar die Schatten der Unterwelt, um durch ihren Mund kund zu thun die geheimen Schliche und Schlechtigkeiten, wie man zu Vermögen und Reichthümern gelange durch glückliche Erbschaften.

In dieselbe Gattung beschreibender und lehrhafter Gedichte wie bie Satiren gehören die Epifteln, welche aber aus der fpateren Beit des Dichters ftammen und vor jenen die gefeiltere Form und einen gedankenvolleren Inhalt voraus haben. Es find theils wirkliche Briefe in gebundener Form, eigentliche Gelegenheits= gedichte, mitunter ausgezeichnet durch den feinen Takt, womit schwierige persönliche und gesellschaftliche Fragen behandelt find; aber meift find es nur an bestimmte Versonen adressirte allge= meine Betrachtungen namentlich moralischen Inhalts. Mit unermudlichem Gifer weift der Berfaffer von immer neuen Ge= fichtspunkten bin auf das eine, mas noth thut, eine Gemuthsverfassung, welche in fich felbft, im inneren Werth des Menschen, in edler Geiftesbildung und Streben nach personlicher Leidenschaft= lofigkeit den Frieden und das Glud der Seele findet. Aber es ift nie der trodene Predigerton, in welchem das vorgetragen wird, ftets beleben folche Betrachtungen und ernfte Unweisungen gur Lebensführung wirksame Beispiele, schelmische Bemerkungen, wobei er mit liebenswürdigem humor auch fich felber nicht schont, geift= volle Bilder, feine Winke, epigrammatisch zugespitte Schlüffe, sodaß man immer den Dichter fieht, der durch das Spiel der Phantafie auch trockenen Materien Reiz und Anmuth zu verleihen weiß. Die zweite Salfte dieser Episteln beschäftigt sich ausschließlich mit litterarischen Dingen und enthält Betrachtungen und Urtheile über die Entwickelung der griechischen und romischen Poefie und (235)

die Unterschiede beider, durchweg mit Wärme den Grundsatz vertretend und durchführend, daß die römische Litteratur auf die echten Muster der klassischen Griechenzeit zurückgehen und von ihnen namentlich die Vollendung der feinen Form zu lernen hat. Der letzte Brief ist geradezu bekannt unter dem Titel "über die Dichtkunst".

Ein Beispiel von dem feinen Takt im Verkehr mit Hochgestellten giebt der Brief (I, 9) an den Prinzen Tiberius Nero, den späteren Kaiser:

Wirklich, Septimins einzig allein muß wissen, wie hoch Du, Claudius, benkest von mir. Denn da er mit Bitten mir anliegt, Daß ich ihn Dir soll loben und Dir empsehlen als würdig Neros, dessen Geschmack, was edel ist, um sich versammelt, Weil er vermeint, ich zähle bei Dir als näherer Hausfreund, Weiß er mehr als ich selber von mir und meinem Vermögen. Mancherlei wendet' ich vor, mich loszumachen mit Anstand, Aber ich scheute den Schein mich ärmer zu stellen als wahr sei, Heuchlerisch meinen Besitz zu verleugnen aus selbstischer Rücksicht. Also aus Furcht vor der größeren Schuld und dem schlimmeren Vorwurf, Werb' ich nun mit um den Preis der keckesten Stirne. Doch lobst Du's, Daß ich dem Wunsche des Freundes willsahrend die Scheu über Bord warf, Schreibe den Deinen ihn zu und eracht' ihn tüchtig und bieder.

Die heitere Laune spricht sich in den Worten an den Rechtsgelehrten Torquatus aus (I, 5): Fort mit dem Hoffen und Streben, dem eitlen, nach Schätzen der Erde, Fort mit des Moschus Prozeß! Vergönnt doch Kaisers Geburtstag Morgen uns auszuschlasen, so dürsen wir ohne Gefährdung Traulich plaudernd die Nacht, die sommerlich lange, genießen.

Der Wit, mit welchem er die Schulphilosophie verspottet, in I, 1 a. E.:

Kurz, der Weise folgt gleich nach Juppiter, er ist der Reiche, Er ist Freiherr, geehrt und schön, der Könige König, Auch vollständig gesund, wenn er nicht vom Schnupfen geplagt ist. (226) Mit welch gemuthvoller Barme ift nicht das Landleben gepriesen in den Versen:

— — Sch lob' mir die Fluren, Lob' mir den Bach und den Hain und die moosüberwachsenen Felsen. Kennst du wohl einen Ort, da sich besser und glücklicher lebte? Wo ist lauer der Winter, wo labet und schützet die Lust mehr Gegen den Hundstagshitze, die Pfeile der sengenden Sonne? Wo ist der Schlummer so ungestört von der neidischen Sorge? Dustet und glänzet der Rasen nicht seiner als bunte Mosaik? Strömt durch bleierne Köhren der Stadt ein reineres Wasser Als in dem Bach sanft murmelnd mit zitternden Wellen dahinsließt? 19)

Threm Charafter als lehrhafte Dichtungen entsprechend find diese Episteln eine wahre Fundgrube von Sentenzen, von denen nur einige der bekanntesten erwähnt seien:

## — — Es wechselt

Bohl das Klima, doch nicht das Gemüth, wer über das Meer fährt. Treibet nur aus die Natur, doch wißt, daß sie immer zurückkehrt. Bas die Fürsten verschulden, das müssen die Völker entgelten. Drinnen sowohl in der Stadt wie dranßen wird vieles gefündigt. Wir sind Nullen, zu nichts als Brod zu verzehren geschaffen. Frisch ans Werk, ist halb schon gethan, drum rasch Dich eutschlossen! Ist das Gefäß nicht rein, wird zu Essig, was man hineingießt. Fliehe die Lust! Mit Schmerzen erkauft kann nimmer sie nügen. Meistre des Herzens Gelüst': wenn dir's nicht dienet, so herrscht es. Lange bewahrt das Gefäß den Geruch, der das neue erfüllt hat.

Doch aus diesen Dichtungen, Satiren und Episteln, welche er selbst als der Prosa näherstehende Sermonen, d. h. Plaus dereien bezeichnet, lernen wir nicht den ganzen Horaz kennen. Diesenige Gattung, welche ihm hauptsächlich seine Stellung in der römischen Litteratur anweist, sind seine lyrischen Gedichte, gewöhnlich Oden genannt. 20) Dieses Wort ist aber hier nicht in dem engeren Sinne, wie es jetzt gewöhnlich gebraucht wird, zu verstehen, nämlich solche Gedichte, welche eine ungewöhnliche

Begeisterung athmen, die Seele zu etwas Hohem, Weihevollem emporheben, also dem Hymnus und Dithyrambus nahestehend. In diesem Sinne sinne sind die wenigsten Gedichte von Horaz eigentliche Oden, denn, wie bereits bemerkt, bezeichnet er sich selbst als einen Dichter von kleinem Flug, sein eigentliches Gebiet ist das kleine Lied des seinen Gedankens. Auf diese Schöpfungen gründet er auch selbst vorzugsweise sein Verdienst und die Hossmung seiner Unsterblichkeit in der berühmten Ode: 21)

Länger dauernd als Erz schuf ich ein Denkmal mir, Majestätischer als ber Pyramiden Bau, Das fein Regen gernagt, nahender Sturme Buth Nicht zu fturgen vermag, noch ber Sahrhunderte Unabsehbare Reih' oder der Zeiten Flucht. Nicht gang werd' ich vergehn, über das Grab hinaus Dauert Manches von mir, fpat in der Enkel Mund Bächft mein Name, dieweil mit der vestalischen Jungfrau zum Kapitol wandelt der Bontifex. Wo der Aufidus brauft und in Apuliens Quellenarmem Gebiet Daunus geherrscht, von bort -Bird man singen bereinft - ftieg er empor im Flug, Der Roms Laute zuerst zu bes äolischen Berfes Magen gefügt. Nimm in Empfang den Preis, Den mein Streben verdient, winde den delphischen Lorber mir um das Haupt, Göttin Melpomene!

Aeolisch nennt er seine Lieder, weil er, wie vor ihm schon zum Theil Catull, im Gegensatz zu der Mode gewordenen Richtung der alexandrinischen Poesse, dieser Nachblüte der klassischen Griechenkunst, auf die echten klassischen Muster, die griechischen Lyriker des 7. Jahrhunderts v. Chr., welche in der äolischen Landschaft Kleinasiens blühten, hauptsächlich Alkäos und Sapphozurückgeht und von ihnen die Kunstform der Verse entlehnt. Es sind also frei gewählte, nachgeahmte, nicht naturgegebene Formen der eigenen Sprache, in denen Horaz dichtet, und ein

ganz wesentliches Stück seiner Kunst ist eben das Formen und Feilen am sprachlichen Stoff. Schon in dieser hinsicht werden wir Horaz, wie es sich bei den lehrhaften Gattungen der Satire und Epistel von selbst versteht, auch als Lyriker nicht unter die naiven Dichter zu rechnen haben, um diesen von Schiller aufgestellten Gegensatz zu gebrauchen, sondern unter die sentimentalen, sentimental nicht in dem gewöhnlichen Sinne, daß er ein Dichter der Gefühlsseligkeit, Gefühlsschwärmerei ist, vielmehr ein solcher, der nicht in der unmittelbaren Hingebung an seine Stoffe dichtet, sondern so, "daß die Stimmung, in welche er selbst versetzt ist und uns versetzt, durch die Reflexion auf die Eindrücke, welche er erfährt, hindurchgegangen ist." Und dasselbe werden wir auch bei eingehenderer Betrachtung seiner Poesien bestätigt sinden in der Art, wie er seine Stoffe behandelt.

Fragen wir nun: welchen Kreis von Stoffen hat Horaz in seinen lyrischen Gedichten umspannt? so können wir an das Uhland'sche anknüpsen "Sie singen von Lenz und Liebe, von seliger goldener Zeit, von Freiheit, Männerwürde, von Treu' und Heiligkeit," und unterscheiden Naturlieder, Lieder der Liebe, Freundschaft und Geselligkeit, Lieder, welche das Menschenleben überhaupt, seine Bedingungen und Gestaltungen, und endlich solche, welche göttliche Dinge betreffen.

Was erstens die Naturlieder betrifft, so sinden wir, wie bereits wiederholt erwähnt, zahlreiche Stellen und ganze Gesdichte, in denen Horaz den Hain und den Bach besingt, wo er aus dem Staub und Lärm und Rauch der Stadt sich hinausssehnt in die freie Flur, in den Lenz und sein Grün, in die Stille und Einsamkeit des Landlebens. Er beschreibt das Kommen des Frühlings, das Singen der Bögel, das Rauschen des Windes, er besingt Duellen und Bäume. Es sehlen auch nicht großartige Naturbilder: der von Schnee glänzende Berg

Soratte, die winterliche Landschaft im thrakischen Bergland mit ben ichnee- und eisbedectten Gipfeln und Sangen, mit den erftarrten Baffern. Rurg, der Dichter hat ein Auge für die Schönheit der Natur, aber er hat kein eigentliches Berg für fie. Was ihn wohlthuend anmuthet, das find wohl angebaute frucht= bare Gefilde mit angenehmer Abwechslung des landschaftlichen Bildes, es ift das Behagen an dem ftillen friedlichen Leben. an den einfachen gefunden Berhältniffen der in Arbeit und Genuß in naberem Berkehr mit der Natur ftebenden Menschen. kurz, es ist mehr das Idvllische als das Romantische und im gewöhnlichen Sinn Sentimentale, was den Charafter seiner Naturdichtung ausmacht. Der moderne Dichter leiht der Natur eine Seele, so daß fie mit ihm empfindet, seufzt, klagt ober jubelt, es ift ein sentimentales fich Zusammenfühlen mit dem Leben in der Natur oder ein Untertauchen der einzelnen Seele in den allumfassenden Schof derselben. Der antike Mensch schaut die Natur plastisch an, und was er von Leben in ihr ahnt, das wird mythologisch gestaltet, es sind Geister und Götter, Geftalten wie Nymphen, Faunen, Satyrn, die Repräfentanten der belebten Natur.

Eines der bekanntesten und bezeichnendsten solcher Lieder von Horaz ist die Ode an die Quelle Bandusia, welche er auf seinem Gut hatte:22)

D bandusischer Quell, glänzender als Arystall,
Du süßsabenden Weins, blumiger Opfer werth!
Dir fällt morgen ein Böcklein,
Dem auf schwellender Stirn des Horns
Erstlingssprossen auf Kampf deuten und Liebeswerk.
Doch umsonst — mit des Bluts purpurner Welle färbt
Dein eiskaltes Gewässer
Balb der munteren Herde Sproß.
Dich mag nimmer des Glut sprühenden Sirius

Bornblick treffen, bei bir findet erquickende Raft die weidende Berbe Und vom Pfluge gelöst der Stier. Dich auch preiset die Welt unter ben Quellen einft, Beil ich finge, wie hochragend die Giche fteht Db gerklüfteter Felswand. Belder geschwätig bein Rag entquillt.

Anderer Art find die Frühlingslieder: Gifiger Winter, bu weichft, hold wehen bes Lenges laue Lufte u. f. m.23) und:

Beg ift ber Schnee, ichon fehret das Gras auf ben Biefen, ben Baumen Wieder das grünende Laub u. f. w.24)

In beiden springt der Dichter von der Freude der Gegenwart ab zu dem Gedanken an die Kurze des Lebens, der dunkle Schatten des Todes drängt sich unheimlich hinein in die Farbenpracht des hellen Tages. Dies ift der elegische Ton, der so vielfach bei unserem Dichter durch all die Luft des Lebens durchklingt, der ernste Sintergrund, welcher niemals im Genuffe des Augenblicks verfinten läßt. Daneben finden wir aber auch ein neckisches Element, wie es zu diesen Spukgestalten von Nymphen, Faunen u. f. w. ftimmt, wenn er der leichtschwebenben Göttin des Liebreizes und ihren anmuthvollen Gefpielinnen gegenüberftellt den plumpen Bulfan, wie er die Effe der Cyflopen ichurt im Schweiße feines glübenden Angefichts. Mehr fatirifc wird die Fronie, wenn er einer foftlichen Idulle, welche bis ins einzelfte die Freuden bes Landmanns ausmalt, die eigent= liche Spite abbricht durch den Beine'schen Schluß:

Go fprach ber Buchrer Alfius Und gog fein Geld in Monats Mitte ein, Um es am ersten wieder auszuleihn.25)

Bu ben Naturliedern konnen auch die Banderlieder geftellt werden. Deren finden fich eigentlich bei Borag feine, das (241)

Wandern ist so recht eigentlich ein germanischer Zug, den der Südländer nicht kennt. Doch ein Lied läßt fich bierher gieben.25) welches auf den erften Anblick himmelweit von folchem Zusammen= hang ab zu liegen scheint, das befannte Integer vitae, welches, im Anfang dieses Sahrhunderts mit einer ernsten choralartigen Melodie versehen, seinem ursprünglich heitern, scherzenden Tone gang entfremdet worden ift. Der Dichter. fo mogen wir das Lied ausdeuten, im Begriff eine Reise nach Apulien zu machen, giebt auf eine launige Warnung des Ariftius, welcher ihm Angst macht vor den rauben Gegenden, wo räuberisches Soldatenvolk und wilde Thiere hausen, eine ebenso launige Erwiderung: Ich fürchte mich vor keinem Räuber, keinem wilden Thier, wer wird einem harmlosen Dichter, der in seines Serzens Ginfalt und Unschuld fein Liebchen befingt, etwas anhaben? Streif' ich ja auch hier in meinem Sabiner= wald, von keinem Unthier angefochten, ficher in Liebesgedanken, fie begleiten mich hin ans Ende der Welt, treue Lieb' im Bergen.

Dieses Gedicht hat uns bereits hinübergeführt in das Rapitel der Liebeslieder. Deren hat Horaz eine reiche Auß-wahl von mannigsaltiger Art, und wir können denen nicht ganz Unrecht geben, welche unsern Dichter eine verliebte Natur genannt haben. Rlagt er doch selbst, daß er, bereits den Fünfzigern nahe, noch immer nicht auß dem Bereich der Pfeile des ge-flügelten Knaben entrückt sei. Um jedoch eine etwas deutlichere Vorstellung von dieser Seite seines Wesens zu bekommen, müssen wir eine kleine Abschweifung in das Gebiet der Sittensschilderung machen und einen Blick auf das Frauenleben seiner Zeit wersen, womit wir das oben über die allgemeinen Zeitvershältnisse Gesagte ergänzen.

Die damalige Welt kannte, wie noch jetzt großentheils die romanischen Bölker, das nicht, was die deutsche Jungfrau ift in ben gebildeten Ständen. Das Mädden hat nicht Raum und Gelegenheit, in freiem geselligen Bertehr mit dem mannlichen Geschlecht fich zu bewegen. In früher Jugend, schon amischen 12 und 15 Jahren, durch Berabredung zwischen ben Eltern verheirathet, wird das Madden ohne Zwischenstufe und Nebergangszeit, - auch die Seligkeit des Brautstandes giebt es nicht - ploplich zur gebietenden Frau, das weibliche Berg mit feiner reichen und warmen Gefühlswelt erwacht eigentlich erft in der Ghe, und nur zu oft gerath es, da es bei Schließung derselben gar nicht in Frage kam, auf Irrwege. Es war eine Rlage der Zeit, die vielen unglücklichen, die vielen aufgelösten, geschiedenen Chen, und gar zu viele schmerzliche Erfahrungen mit dem weiblichen Geschlecht hatten den Erfolg, daß die Luft, fich zu verheirathen, bei den Mannern der höheren Stande bedenklich abnahm, fo daß Auguftus mit Gefeten und Prämien gegen die überhandnehmende Chelofigkeit einschreiten mußte. So febr es uns nun befremden mag, daß horaz, ber mit großem Gifer und fittlichem Ernft die fittenverbeffernden Un= ordnungen und Absichten des Raifers empfahl und anpries, nicht felbst auch in die Ghe getreten ift, so konnen wir es boch leicht begreifen. Aus den vornehmen Kreisen, in denen er verfehrte, konnte er, ber Sohn aus dem Bolke, nicht wohl eine Gattin mahlen, eine gewöhnliche bürgerliche Ghe aber mit einer Tochter der mittleren Stände war fur einen Mann von seiner gefellichaftlichen Stellung und feinen Lebensgewohnheiten nicht wohl zu denken. Rehren wir von diefer gelegentlichen Be= merkung zur Sache zurud, fo konnte es, in Ermangelung bes freieren Berkehrs zwischen jungen Männern und Jungfrauen der höheren Stände, zu einer Zeit, wo die einfache alte Sitte gelockert war und die häusliche Bucht gegenüber den Berführungen der Gefellichaft und den Genuffen der Sauptstadt

nicht mehr außreichte, ohne von tieferen fittlichen Grundfaten und ernfter religiöser Gefinnung getragen zu fein, nicht anders fein, als daß die junge Mannerwelt das Bedürfniß des Bergens auf andere Beise zu befriedigen ftrebte und in anderen Rreisen Ersatz suchte. Dies waren die fogenannten Libertinen, den griechischen Hetaren entsprechend, was wir emanzipirte Damen der halbwelt nennen wurden, meift Tochter aus dem Stand ber Freigelaffenen, lebensluftige Mädchen, durch Schönheit und Geschmack ausgezeichnet, anmuthiger Rebe, geselliger Runfte, besonders der Mufik kundig, welche, nicht von den Gesetzen ber ftrengen Sitte eingeschränkt, einen Rreis von Verehrern und Liebhabern um fich fammelten, benen fie, wenn es gut ging, aus mirklicher Herzensneigung, vielfach aber, worüber die Dichter fich genug beklagen, gegen materielle Gegenleiftungen ihre Gunft schenkten. Bu dauernden Verbindungen, welche einer wirklichen Che glichen, mag es mit folden Perfonlichkeiten felten gekommen fein. In diesen Reihen nun haben wir auch die Madchennamen zu suchen, welche uns in ben horazischen Gedichten begegnen. Wenn aber deren Bahl faft erschreckend groß erscheint, ein ganzes Dutend, fo muffen wir ichon ben Dichter bagegen in Schutz nehmen, daß er eine Art Don Juan gewesen fei. Erftens nämlich find biese Namen feine Gigennamen, sondern meift was wir Kosenamen ober Cerevisnamen nennen würden, 3. B. die Guge, die Junge, die Blonde, die Grune, das Sternden, das Plappermäulchen, oder auch das Wölflein, und ba mögen mehrere, je nach der Situation und der Stimmung bes Dichters berfelben Perfon gutommen. Und zweitens miffen wir nicht, wieviele dieser Gedichte nicht in der Nachahmung der griechischen Borbilder soweit geben, daß die ganze Situation fowohl als die Person rein fingirt ift.

Uebrigens lassen sich zweierlei Arten von Liebesgedichten

bei Horaz ohne Zwang unterscheiben. In den einen spricht sich eine heiße, wilde Leidenschaft aus, welche ihn durchschüttert, ihn verzehrt, elend macht, von Sinnen bringt: deren sind wenige, wohl aus seiner frühesten Zeit. Die meisten sind bloße Tändeleien, man merkt es dem leichten scherzenden Ton wohl an, daß der Dichter sein Herz nicht ganz gefangen gab, er ist vollkommen Herr seiner Gefühle, er beherrscht den Stoff, ohne von demselben beherrscht zu sein. Eines dieser reizenden spieslenden Liedchen ist folgendes: 27)

Warum fliehst du mich, Kind, scheu wie das junge Reh? Das im wilden Gebirg nach der geängsteten Mutter sucht und erschrickt, wenn Nur ein Lüftchen im Wald'. sich regt; Gehn durchs zitternde Laub nur des erwachenden Frühlings Schauer dahin, raschelt im Brombeerstrauch Nur die grüne Lazerte,

Gleich erbeben ihm Herz und Knie. Glaub', ich folge dir ja nicht wie ein Tiger nach Ober ein grimmiger Leu, der dich zerreißen will! Lauf doch, reif für des Mannes Kuß, nicht ewig der Mutter nach!

Eine tiefere und dauerndere Neigung ist es, welche der Wechselgesang zwischen dem Dichter und der Geliebten andeutet, der zu den vollendetsten Gedichten gehört, welche wir aus dem Alterthum haben.

Er:

Als ich dir noch im Herzen lag Und kein trauterer Freund zärtlich die Arme dir Um den blendenden Nacken schlang, . Lebt' ich seliger als Persiens Könige.

Sie:

-Als ich bir noch allein gefiel Und vor Chloe noch nicht Lybias Reiz erblich, Ging mein Name von Mund zu Mund, Tauscht' ich mit Slia selbst, Latiums Ahnfrau, nicht.

Er:

Jest beherrscht mich die Thrakerin Chloe, lieblicher singt keine zum Saitenspiel. Freudig will ich den Tod bestehn, Wenn der Süßen ein Gott längeres Leben schenkt.

Sie:

Mich hat Calais, Thuriums Sohn, entzündet und giebt Liebe um Liebe mir. Zweimal dulb' ich des Todes Pein, Wenn dem Knaben ein Gott längeres Leben schenkt.

Er:

Wie? wenn wieder die alte Lieb' Kehrt und wieder ins Joch zwingt die Geschiedenen? Wenn statt Chloe, der blonden Maid, Lydia wieder ins Pförtchen schlüpft?

Sie:

Schön ist jener wie Phöbus zwar, Du noch leichter als Kork, jäher in Zorn gestürmt Als der Hadria wilde Glut:

Doch im Leben und Tod will ich die Deine sein.28)

Von derjenigen Gattung von Liebesliedern aber, welche gerade in unserer Poesie am zahlreichsten vertreten ist und ihre schönste Blüthe, die eigentlich sentimentalen Lieder, in denen die zarte Neigung des Herzens, die innige und keusche Verehrung des weiblichen Ideals sich ausspricht, davon sinden wir bei Horaz, wie überhaupt bei den Alten, nichts.

War es aber, wie wir gesehen haben, Horaz versagt, ein dauerndes Band der Liebe zu knüpfen, so ist er um so glücklicher durch die Freundschaft, von welcher uns tiese innige Kundgebungen in seinen Gedichten entgegentreten. Vor allem

seinen Mäcenas befingt er in allen Tonarten. Ihm ist die erfte Dde gewidmet:

Du, uralten Geschlechts fürstlicher Uhnen Sproß, D Mäcenas, mein hort, du meine fuße Zier!

Reiheft du mich in den Chor lyrischer Sanger ein, D dann heb' ich das Haupt hoch zu den Sternen auf. Und ebenso die Briefe beginnt er mit der Anrede: Du, den mein erstes Lied besang Und dem mein letztes gelten soll!

Ohne ihn ist ihm das Leben verhaßt, mit ihm will er "der Schwächliche in alle Fährlichkeit des Krieges sich wagen"; ihm will er "fühnen Muthes folgen zum letzten Erdenwinkel, dem die Sonne scheint;" von ihm will er auch bei der letzten Reise ins unbekannte Reich des Todes sich nicht trennen.

Ebenso innig und herzlich ist er mit Virgil und Varius, viesen lauteren Seelen, verbunden. Wie ergreisend ist der Schluß der Ode an Septimius<sup>29</sup>) mit dem allbekannten ille terrarum angulus ("freundlich lacht mir vor allen jenes Fleckchen Erde"):

Dorthin, ach, zu jenen beglückten Söhen Ruft es dich mir nach, mit der Freundschaft Zähre Wirst du dort einst beines geliebten Sängers Asche benetzen.

Mit welcher aufrichtigen Freude begrüßt er in der Ode an Pompejus3°) den Freund seiner Jugend, den Wassengefährten seiner republikanischen Kriegszüge! wie großherzig und wie freimüthig klingt nach befestigter Alleinherrschaft des damals bekriegten Gegners ein solches Bekenntniß herzlichen Zusammensfühlens mit dem einstigen Parteigenossen, wie harmloß gemüthslich der Scherz, wenn der Dichter dem Freunde unter seinem Lorber, den er im friedlichen Musendienst gewonnen, Ruhe

und Behagen anbietet und die für ihn aufgehobenen Kranze ihm windet!

Lieder der Liebe und Freundschaft sind stets in naher Berührung mit Trink- und Beinliedern. Auch Horaz ist ein Dichter des Weins, Bachus ist der Gott, den er wiederholt besingt, in seinem Dienste steht der Dichter; die Erwärmung und Anregung, welche die Geister des Weins den Gesühlen und Gedanken zubringen, ist ja eine verwandte Stimmung mit der Erhebung und Begeisterung, der Entzückung, in welcher der Dichter seine Werke schafft. Und wenn schon Horaz kein solcher naiver Dichter der unmittelbaren Eingebung ist, wenn er sorgsam seine Lieder formt, wie er selber sagt, so will er es doch nicht Wort haben, daß er nicht auch in der Begeisterung singe: das wollen eben die vielen mythologischen Beziehungen besagen, in welche er sich mit Apollo und Merkur, Bachus, Musen und Grazien bringt.

Ein prachtiges Beinlied ift die Dde an den Beinfrug:31)

Du trauter Weinkrug, welcher bem gleichen Sahr Mit mir entstammt, da Manlius Conful mar -Db Scherg, ob Bank, ob Liebesmahnfinn Dber gefälligen Schlaf bu bergeft: Bes Geiftes Rind bein köftlicher Inhalt fei. Des Anbruchs wurdig bift du am guten Tag: Beb' dich herab, Corvin gebeut uns Seute den milden hervorzuholen. Trieft auch fein Mund von Spruchen bes Sofrates, Nicht wird er drum dich allzugeftreng verschmähn; Ward boch auch manchmal warm beim Becher, Saat man, bes alten Cato Tugend. Du giebst durch fanften 3wang bem erlahmten Geift Die Schwingen wieder, öffnest, wenn Bacchus scherzt Und schwärmet, weiser Manner Bergen, Führeft ans Licht verborgne Plane.

Mit Hoffnung stärkst bu wieder das bange Herz Und leihest Kraft und Stärke dem schwachen Mann, Froh deiner scheut er nicht gekrönter Könige Jorn noch das Schwert des Kriegers. Dich lasse Bacchus, Benus, der holde Gast Mit sammt der Grazien reizendem Schwesterbund Beim hellen Kerzenscheine fließen, Bis die Gestirne verscheucht das Frühroth!

Freilich, wüstes Gelage, lärmendes Toben beim Wein, Händel und Streit, Ausbrüche roher Sinnlichkeit flieht und beschwört der Dichter; aber am Freudentage jubelnd den Becher zu heben, wenn es gilt, das Siegessest zu seiern, oder dem Freund die sorgenvolle Stirn zu glätten, wenn herbes Geschick, Liebeskummer, strenge Pflicht und harte Mühe ihm den Sinn umdüstern, das heißt er gut und preist es an, die Wiedersehr eines bedeutsamen Tages im Freundeskreise, Geburtstag, Wiedergenesung, Errettung aus Todesgesahr, auch einen herrlichen Sommertag im Freien seiert er beim vollen Becher.

Wenden wir und von diesem beschränkteren Rreis der individuellen Empfindungen und ihrem Ausdruck im Liede zu dem reiferen der allgemein menschlichen Beziehungen, so finden wir eine Menge Dden, welche, abnlich den Epifteln, das menid,= liche Geschick, Menschenglück und Menschenleid behandeln, in benen ber Dichter seine Belt= und Lebens-Unschauung ausspricht. Worin liegt für den Menschen das Glüd? Das ift die Frage, welche er immer wieder fich vorlegt und anderen zuruft. Nichts anzustaunen, von nichts fich gang hinreißen und so einnehmen gu laffen, daß die Freiheit des Gemuts verloren geht, das ift die mahre Beisheit. "Bedenke die Kurze des Lebens und fuch' es auszukaufen, mappne dich gegen die Wechselfalle des Ge= ichicis, das unberechenbar und unentrinnbar ift, mit Gleichmuth in allen Lebenslagen; ftrebe nicht nach hoben Dingen, halte (249)XX. 463.

Maß und lerne dich bescheiden." Es ist wahr, es ist das eine ziemlich flache Philosophie, mag sie bald mehr stoisch, bald mehr epikureisch gefärbt und begründet sein, und wir vermissen eins hauptsächlich, die Begeisterung für männliche That. Aber das ist eben der Fluch der Zeit und das Verhängniß, welches der Dichter selbst in seinem Lebensgang ersahren hatte, und eben dieser elegische Ton der Resignation giebt seinen moralischen Betrachtungen und seiner Spruchweisheit etwas Gemüthvolles und Ergreisendes; zugleich aber kommt eben solchen Gedichten abstrakteren Inhalts, welche leicht des poetischen Dusts entbehren, die kunstwolle Form der Verse und Strophen besonders zu statten, welche auch weniger schwungvolle Ergüsse in eine weihes vollere Atmosphäre erhebt. Hören wir einige der schönsten und bezeichnendsten Strophen:

Umsonst dem Kriegsspiel bleibst du, dem blut'gen, fern, Umsonst des Meeres rasendem Wogenschwall, Umsonst entsliehest du des Südwinds Giftigem Hauche zur Zeit des Herbstes: Fort mußt du, fort von Welt und Haus und Weib! (II, 14, 13—16. 21.)

#### Und:

Wohlweislich hüllt der kommenden Zeiten Lauf In undurchdringlich Dunkel der Gott uns ein Und lacht, wenn mehr als recht die Menschen-Kinder sich ängsten. (III, 29, 29 - 32.)

#### Darum:

Freu' dich Gerz! das heute genießend laß das Morgen sein und milbere, ruhig lächelnd, Was dich kränkt: vollkommen Beglückte giebts ja Nirgend auf Erden. (II, 16, 25—28.)

#### Dber:

Was morgen sein wird, forsche du nicht! Gewinn Sei jeder Tag dir, welchen das Glück beschert! Berschmähe nicht ber füßen Liebe Spiel, o Anab', und die Reigentänge!

(1, 9, 13-16.)

#### Aber auch:

Ein herz voll Gleichmuth mitten im Mißgeschick, In guter Zeit gleich ferne vom Uebermaß Unbändig toller Luft, mein Lieber, Suche zu wahren: du mußt ja sterben!

(II, 3, 1—4.)

#### Dder:

Wer die goldne Mitte erwählte, der bleibt Sicher wie dem Schmuße der dumpfen Hütte Ferne, so des Hoses beneidetem Prunk, zufriedenen Sinnes. (II, 10, 5-8.)

#### Und:

Glücklich lebt mit Wenigem, wem auf schlichtem Tische blinkt bes hauses ererbtes Salzsaß, Wem den sansten Schlummer nicht Angst verscheucht noch Schmutige habgier. (II, 16, 13—16.)

Indessen hat doch diese Lebensklugheit, welche eingedenk des Wandels der menschlichen Dinge das Morgen Morgen sein läßt, und sich "in ihren eigenen Werth einhüllt", den Dichter nicht blind gemacht gegen die hohen Aufgaben der staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung. Mit klarem Geiste hat er nach seiner jugendlichen Freiheitschwärmerei erkannt, was die Zeichen der Zeit sind, erkannt, daß die alte Zeit der Republik zur Rüste gegangen ist, daß das aufgewühlte Meer der Leidenschaften, die Habe und Herrschgier der Großen, die Genußsucht und der Egoismus der Gesellschaft, die entsesselte Wuth der Parteien, das verwilderte Geschlecht der Bürgerkriege nicht mehr im Stande sind, das Schiff des Staates sicher zu lenken. Friede! Friede! ist sein Losungswort, und diesen Frieden kann nur der eine, dem die Vorsehung die Herrschaft und die Obmacht über alle

Feinde gegeben hat, gewährleiften. Von diefem Gefichtspunkt aus find die politischen Gedichte, welche namentlich vom 3. Buch der Oden einen großen Teil füllen, zu verstehen, in denen der Dichter seinem Geschlecht den Spiegel der eigenen Entartung und die Vorbilder aus der Bater Zeit vorhält, die Tugenden der Genügsamkeit und Besonnenheit, der Redlichkeit und Treue, der Mannhaftigkeit und Festigkeit, das edle Maß und die Wertschätzung der höheren Güter predigt und anpreift, in denen er schließlich die Person des Kaifers befingt, welcher der Welt den Frieden wieder gegeben, welcher die mit Abscheu von der verruchten blutgetränkten Erde abgewendeten Götter wieder versöhnt durch seine Sorge für die Herstellung der alten Rulte und Rultusftätten, feine Bemühungen um Erneuerung der ftrengen Bucht, um Seilighaltung und Sebung des Familien= lebens, welcher den römischen Waffen wieder würdige Ziele gegeben und durch fraftiges Ginschreiten in Dft und Weft, gegen orientalische Sultane und barbarische Bergvölker den Römer= namen auf dem weiten orbis Romanus wieder zu Ehren gebracht hat.

So, indem er den Augustus als den Nationalhelden seiert, dem die Welt Frieden und Wohlsahrt verdankt, ist der Dichter gesichert gegen den Verdacht der Fürstenschmeichelei, es ist seine aufrichtige Neberzeugung, welche er in reicher, ernster Ersahrung gewonnen, und welche auszusprechen er um so weniger sich scheuen darf, als er, wie schon oben bemerkt, persönlich sich von kaiserlicher Gunst und Gnade serne gehalten hat. Wenn uns die Form, in welcher diese Kaiseroden austreten, anstößig ist, die göttlichen Attribute, welche dem Cäsar beigelegt, die mythologischen Beziehungen, in welche er gebracht wird, so dürsen wir das nicht mit unserem modernen christlichen Maßstab messen. Wir müssen erstens dem rhetorischen Charakter des

römischen Naturells und der römischen Poesie so manches, was uns Uebertreibung scheint, zu gute halten, zweitens uns erinnern, daß eben das mythologische Element eigentlich zum poetischen Apparat der Alten gehört und so unwillkürlich auch in der Aufschssung einer hervorragenden geschichtlichen Persönlichkeit die Borstellung von Heroen oder Halbgöttern, Göttern selbst hereinsgreist. Endlich war der Kaiser bereits durch Sitte und Geset eine geheiligte Person und wurde mit göttlichen Ehren, Gebeten, Opfern und Tempeln geseiert.

Die schönfte von den Kaiseroden ist folgende:

Sproß aus himmlischem Stamm, du des Quirittenvolks Sort, o Guter! Bu lang weilest du fern von uns: Bald verspracheft dem Rath würdiger Bater bu Wiederzukehren, o fomm gurud! Nun, o trefflicher Fürft, leuchte dem Baterland! Denn wenn hell wie ber leng über dem Bolfe bein Untlit ftrablet, fo geht schöner ber Tag bahin, Glanzt uns heller der Sonne Licht. Siehe: wie fur ben Sohn, welchen bes neidischen Sudwinds fturmifder Sauch langer ichon als ein Sahr Im unwirthlichen Meer weit in der Fern' gebannt, Bon ber Beimat, ber lieben, trennt, Stets bie Mutter in Angft fleht und Gelübbe thut Und vom buchtigen Strand nimmer das Auge läßt -Go von Sorgen und aufrichtigem Schmerz erfüllt Fragt nach Cafar das Baterland. Denn nun wandelt ber Stier ficher bas Feld entlang, Ceres nahret die Flur fegnend mit voller Sand, Durch das friedliche Meer fliegen die Schiffe bin, Und die Treue erschrickt vor Schuld. Rein unreines Geluft' icandet bas feuiche Saus, Recht und Sitte bezwang fundigen Frevels Muth, In dem Bilbe des Rinds ehrt man bas treue Beib, Rafch folgt Strafe ber Gunbe Spur.

Wer, da Cäsar uns lebt, fürchtet den Parther noch,
Wer die Scythen des Nords oder die grausame Brut,
Die Germania zeugt? welchen bekümmert jest
Noch des wilden Hiberiens Krieg?
Nun beschließet den Tag jeder auf eignem Gut,
An dem einsamen Baum zieht er der Rebe Schoß
Rankend auf, und vergnügt kehrt er zum Wein und ruft
Dich als Gott zu der Götter Tisch,
Schickt Gebete zu dir, spendet den Weiheguß
Dir vom köstlichen Wein, weihet dein heilig Bild
Zu den Laren und denkt deiner, wie Griechenland
Seines Kastor und Herkules 32).

Freilich unfrem religiösen Gefühl kann solche Poefie und solche Religiosität nicht zusagen. Aber von wahrhaft religiöser Gesinung war eben in diesen Zeiten überhaupt nichts vorhanden. Der alte Götterglaube war in den Herzen ber Gebildeten dahin, aber die Barme des Gemuths und die Kraft des Willens hatte die an die Stelle desselben getretene Philosophie nicht zu erneuern vermocht. Man bewegte fich zwischen den Extremen: auf der einen Seite eine aufgeklärte Theorie ohne Gemuth und Warme, auf der andern phantafievolle Götter=Geftalten und Geschichten, aber ohne fittlichen Gehalt. Beides miteinander in eine lebendige Wechselwirfung zu bringen haben wenige versucht. Unter den wenigen ift Horaz: er fühlt es und verlangt es als eine Art Burgerpflicht, den heimischen, in den Schut und die Pflege des Staates geftellten Gottheiten nach herkomm= licher Beise Ehrfurcht zu bezeugen, die heiligen Stätten und Bilder berselben aufzusuchen, zu schmuden und zu verehren, ihre Namen und ihre Thaten zu preisen, die vergängliche Welt und ihr Leben mit bem himmlischen Widerschein der Idealgestalten eines naiven, von Schönheit und harmonie erfüllten Zeitalters zu umgeben und zu erleuchten. Ebenso aber mahnt er auch an (254)

die Reinheit des Herzens, die Tugenden der Seele, welche allein dem Dienst der Götter den rechten Werth verseihen, ohne welche kann Niemand Gott gefallen. Horaz hat verschiedene eigentlich religiöse Oden, an einzelne Götter gerichtet, welche zum Theil für die Zwecke des Kultus bestimmt waren, wie das Jubelgedicht bei der Säcularseier Roms im J. 17. Unter diesen Gottheiten sind es vornehmlich Apollo, Merkur und Diana, welche mit wirklich religiöser Ehrsurcht behandelt sind. Um persönlichsten erscheint die Frömmigkeit des Dichters in einer Ode an Apollo, wo er den Gott bittet, daß er ihm nicht Reichtum und Schätze verleihen, sondern die Gnade gewähren möge, daß bescheidene Theil, daß ihm geworden, in gutem Frieden zu genießen, ein reines Herz, den guten Ruf und den Trost der Dichtung sich zu ershalten. 33)

Eine Art von religiöser Stimmung ist es auch, in welcher der Dichter mit den Musen, den Göttinnen der Dichtsunst verstehrt. Meist ist es wohl nur bildlich gesprochen, wenn er sie anredet, bald alle zusammen, bald die eine oder andere mit ihrem besonderen Namen, es sind ihm Fistionen für die dichterische Stimmung, die ihn ergreist. Aber doch ist es auch wieder mehr als bloße Redesigur, es verleiht dem Lied wirklich eine höhere Beihe, wenn es in den Dienst himmlischer Mächte gestellt wird, und wer möchte es leugnen, daß eine Art frommer Gesinnung durchklingt, wenn Horaz in der Ode an Melpomene 34) im Gesühl seiner erhabenen Mission in der Geschichte des römischen Geistes, ebenso dankbar als selbstbewußt seine Gaben und Künste wie seine Erfolge der Göttin zu Füßen legt, welcher er alles verdankt?

Wem bein Auge, Melpomene, Einmal bei der Geburt freundlich gelächelt hat, Dem wird nimmer der eitle Ruhm Als Faustkämpfer zu Theil, noch wird ein feuriges Roß ihn auf der olympischen

Rennbahn tragen zum Sieg, nicht in bes Lorbers Schmuck Wird er zum Kapitol als Kriegs-

held aufziehn im Triumph, weil er vermeffener Könige Trot in den Staub gelegt.

Nein, der murmelnde Bach, welcher durchs Blachfeld rinnt, Und der schattigen haine Grün

Wird zum Meister des Lieds ihn, des äolischen, weihn.

Hand der Sürftin der Molt in der gane

Roms, der Fürstin der Welt, in der gepriesenen Sänger Chöre mich einzureihn,

Und schon naget der Neid stumpferen Zahns an mir. D pierische Göttin, die

Süße Tone hervorlockt aus der Saiten Gold, Die des Meeres Bewohnern felbst

Kann, den stummen, des Schwans rührenden Sang verleihn, Dein, dein Gnadengeschenk nur ifts,

Daß mit Fingern auf mich, wer da vorübergeht, Als Roms lyrischen Sänger weift.

All mein Lied und mein Ruhm, werd' ich gerühmt, ist dein.

#### Anmerkungen.

1) Sat. I, 6, 71—84. 2) Db. II, 7, 9—12. 3) Epift. II, 2, 41—52. 4) Sat. I, 5, 41 f. 5) Sat. I, 6, 54—64. 6) Epift. II, 1, 56 f. 7) Sat. II, 6, 1 ff. 8) Db. III, 16, 28—32. 9) Db. II, 18, 11—14. 10) Db. II, 17, 5—12. 11) Db. IV, 2, 27—32. 12) In diesem Absorbit ist die Schrift benützt: Detto, Horaz und seine Zeit. 13) Sat. II, 6, 60 ff. 14) Epift. II, 2, 79 f.; 85 f.; 67—76. 15) Epift. II, 1, 189—205. 16) Epift. II, 1, 108 ff. 17) Sat. I, 4, 14—16. 18) Sat. I, 4, 105—112, 121 bis 26. 19) Epift. I, 10, 6 f.; 14—21. 20) In diesem Absorbit ist benutzt: E. Rosenberg, Die Eprift des Horaz. 21) Db. III, 30. 22) Db. III, 13. 23) Db. I, 4. 24) Db. IV, 7. 25) Epod. 2. 26) Db. I, 22. Bgl. Rosenberg, Eprift des Horaz. 27) Db. I, 23. 28) Db. III, 9. 29) Db. II, 6. 30) Db. II, 7. 31) Db. III, 21. 32) Db. IV, 5. 33) Db. I, 31, 17—20. 34) Db. IV, 3.

# Der Einfluß der Natur

auf die

# Kulturentwicklung der Menschen.

Vortrag, gehalten am 20. Januar 1879

nad

Dr. J. Hoffmann, Oberlehrer in Gera.

CH HO

Berlin SW., 1885.

Berlag von Carl Habel.

33. Wilhelm. Etraße 33.

| Das l | Recht der Ueber | rfehung in fre | mbe Sprachen n | vird vorbehalten. |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|       |                 |                |                |                   |
|       |                 |                |                |                   |
|       |                 |                |                |                   |
|       |                 |                |                |                   |
|       |                 |                |                |                   |
|       |                 |                |                |                   |
|       |                 |                |                |                   |

Der Inhalt biefes Bortrags 1) steht im engsten Zusammenbange und dient gewiffermaßen zur Erganzung bes Bortrages. welchen ich vor zwei Jahren an diefer Stelle zu halten die Ehre hatte (abgedruckt in der XV. Serie, Beft 348 dieser Sammlung unter dem Titel: "Aus der Rulturgeschichte Guropa's; Pflanzen und Sausthiere"). An der Geschichte der Ginführung der wichtigsten Kulturpflanzen und Hausthiere nach Europa wurde nämlich damals gezeigt, welchen bedeutenden und nachhaltigen Einfluß der Mensch auf die Gestalt und den Charafter Inicht nur dieses Erdtheils, sondern überhaupt aller Länder bisher ausgeübt hat und noch heute ausübt. Wir faben, wie unter der Sand des Menschen das Aussehen mancher gander sich ganglich anderte, so daß z. B. Stalien gegenwärtig ein gand mit immergrunen Pflanzen und Baumen ift, mahrend dies früher nicht der Fall war; wir faben, wie an anderen Stellen der Erbe aus grauenvoller Wildniß blühende Garten entstanden und wie selbst die undurchdringlichsten Balber unter den Streichen der Art fallen mußten, um Plat zu machen für die nütlichen Körner, den edlen Dbftbaum, die herrliche Rebe und die lieblichen Blumen. Schädliche Thiere andererseits murden entweder völlig ausgerottet ober in unbewohnte und unwirthliche Gegenden verdrängt, wie g. B. der Lowe in Griechenland, bas Glenthier und ber Aueroche in Europa, das Flugpferd und Krofodil in Aegypten. Bo find in Deutschland jeht noch Bolfe und Baren? Und doch waren fie im 17. Jahrhundert hier fo zahlreich, daß Rur= 1\* XX. 464.

fürst Johann Georg I. von Sachsen in den Wäldern seines Landes nicht weniger als 20 Bären und 3500 Wölfe erlegte! — Dafür wurden aber die nühlichen Hausthiere, vor allen Roß und Rind, überall eingeführt und wurden ganz besonders Träger der Kultur, indem sie dem Menschen die Bebauung und Urbarmachung des Bodens erleichterten. So konnte der Menschtraurige Wüsteneien in blühende Fruchtgefilde umwandeln und selbst den karzsten Boden zu Schöpfungen zwingen, die ohne seine Thätigkeit unmöglich waren.

Und weiter! Ströme und Bäche kämpfen vergebens gegen das wohlverwahrte Ufer, und die schäumende Meereswelle hindern feste Dämme, fruchtbares Land wegzusühren. Allenthalben, wo der Mensch sich angesiedelt hat, wandelt der Fuß auf gebahnten Wegen: über gähnende Tiesen führen seste Brücken, breite Heerstraßen über steile Gebirge und durch drohende Felsmassen, meilenzlange Tunnel mitten durch den Leib der Berge; Kanäle versbinden Flüsse oder umgehen sicher gefährliche Untiesen, Stromsschnellen, Wirbel und Wasserfälle; selbst durch das wilde Meer bahnt sich der Mensch seinen Weg.

Ferner dürfen wir den Einfluß nicht unerwähnt lassen, welchen der Mensch selbst auf das Klima ausgeübt hat. Unser Deutschland z. B. ist in klimatischer Beziehung ganz verschieden von dem, welches Tacitus seiner Zeit vorfand, und in Aegypten regnet es mehr, seitdem Mehemed Ali Bäume in großer Anzahl hat anpslanzen lassen.

Wir können alle diese Einflüsse nicht besser zusammenfassen als mit den Worten Schillers, welche er in seinem Tell2) den edlen Stauffacher sagen läßt:

<sup>- &</sup>quot;Wir haben diesen Boden uns erschaffen; "Durch unfrer hande Fleiß den alten Bald, "Der sonst der Baren wilde Wohnung war,

"Bu einem Siß für Menschen umgewandelt; "Die Brut des Drachen haben wir getötet, "Der aus den Sümpsen giftgeschwollen stieg; "Die Nebelbecke haben wir zerrissen, "Die ewig grau in diese Wildniß hing, "Den harten Fels gesprengt, über den Abgrund "Dem Wanderer den sichern Steg geleitet; "Unser ist durch tausendjährigen Besit "Der Boden."

Aber so fehr wir auch ein Recht haben, auf Grund aller jener Einfluffe in das ftolze Wort bes Sophokles einzustimmen:

"Bieles Gewaltige lebt, doch nichts ift gewaltiger als der Menich!" fo dürfen wir doch auch nicht vergessen, was wir der "Mutter" Natur zu danken schuldig sind; denn wir sind ebenso gut ihre Kinder wie die Blumen des Feldes und die Bäume des Waldes: von der Erde rührt unser Leib her, von ihr stammen unsere Nahrungsmittel, von ihr schöpfen unsere Lungen die Luft, kurz, sie ist die Duelle unseres Lebens und unserer Kraft. Es wäre daher im höchsten Grade wunderbar, wenn sie durch ihre Erzeugnisse und Formen, durch Klima und Atmosphäre nicht auch auf den Menschen einen nachhaltigen und bestimmenden Einsluß ausgeübt hätte und noch übte, und wenn sich dieser Einsluß nicht in den Erscheinungen, Formen und Charakteren des Lebens wiederspiegelte.

Und in der That läßt sich dieser Einfluß nach verschiedenen Seiten hin deutlich nachweisen. Es wird dies freilich hier nur im Allgemeinen möglich sein, zumal da die Bedingungen, welche als wirksam angesehen werden müssen, äußerst zahlreich sind und sich in allen Ländern der Welt mit der größten Verschiedenheit mischen und durchdringen; aber auch so gewinnen wir einen weiten Ueberblick und einen tiesen Einblick in die Geschichte der Entwicklung der Menschheit und ihrer Kultur.

#### I. Klima.

Wenn irgendwo, so gilt besonders in klimatischer Beziehung der Sat, daß Uebermaß und Einförmigkeit schädlich sind, daß dagegen eine nach bestimmten Regeln erfolgende Abwechslung das Wünschenswerthe ist. Wir werden das im Einzelnen bestätigt finden.

#### a) Tropenklima.

Während also die Phantasie des Bewohners gemäßigter Zonen das Paradies gewöhnlich in die Tropenzone verlegt und meint, hier müßte sich die Kultur der Menschen am frühsten und leichtesten und mithin auch am höchsten entwickelt haben, so stimmt die Birklichkeit keineswegs mit diesen Vermuthungen überein, denn nirgends hat sich hier die Gesittung der Menschen über eine gewisse niedrige Stuse erhoben. Wir haben dieses Mißverhältniß unzweiselhaft zunächst der übermäßigen Sitze zuzuschreiben, dann aber vor allem dem Umstande, daß eine wesentzliche Eigenschaft des Tropenklimas seine verhältnißmäßige Einssemigkeit ist, da ja hier der Jahreszeitenunterschied fast ganzabgeht. Diese Eigenschaft trägt aber sicherlich nicht am wenigsten bei zu jener hochgradigen Erschlaffung, welche den Einsluß des Tropenklimas charakterisirt und welcher sich auch der Europäer auf die Dauer nicht erwehren kann.

Ist aber der Bewohner der Tropen von Natur schon schlaff und träge, so wird er in seiner Trägheit noch bestärkt durch die Wohlseilheit der Nahrungsmittel, welche die Natur ja hier in überschwenglicher Fülle dem Menschen bietet. So läßt sich z. B. der Schaft der Sagopalme 3) fast vollständig in Nahrung verwandeln und gewährt leicht bis zu 900 Pfund Sago. Wird dieser Sago als Mehl verbacken, so giebt er 1800 kleine Kuchen, von welchen 5 Stück täglich für einen Mann ausreichen; dem-

nach gewährt eine Sagopalme 360 Tagesrationen, zu deren Gewinnung zwei Männer nicht länger als je 5 Tage brauchten und bei deren Zubereitung zwei Frauen ebenfalls etwa 5 Tage zu schaffen haben würden. Mithin genügt die Arbeit eines Tages, um für 18 Tage ausreichend Nahrung zu schaffen. Und was ist die Folge davon? Die Sagoesser sind die ärmsten Menschen, gerade bei ihnen findet man die denkbar schlechteste Art von Obdach und die dürftigste Bekleidung und sie stehen auf der tiefsten Stuse der Gesittung.

Und wie der Werth der Dinge hier ein geringer ist, so auch der Werth der Menschen. Bas schadet es, daß plögliche Epidemien mit surchtbarer Gewalt über die Bewohner hereinbrechen und entsetzlich unter ihnen aufräumen, was schadet es, daß selbst der Hunger grausam unter ihnen wüthet, weil sie es nicht für der Mühe werth halten, sich in guten Zeiten hilfsmittel für böse Zeitläuste zu sammeln: der Mensch stirbt hier ohne Bedauern, und neue Geschlechter — aussprießend wie das Gras der Wiese, über welche soehen die Sense hinging — erssetzen schnell die Dahingerafften.

Wie also der Mensch hier durch den Einfluß des Klimas körperlich verkommt, weil es ihn durch Einförmigkeit, allzuseichliche Fruchtbarkeit, Ueberwuchern des Lebens und Schnelligskeit des Todes in seiner natürlichen Sorglosigkeit und Trägheit bestärkt, so kann er sich auch geistig nicht emporschwingen; denn dazu sehlen ihm alle Triebsedern. Und als religiöses Wesen kann er sich nur stillschweigend vor der übermächtigen Natur beugen und sich ihren gewaltigen Jornesausbrüchen, ihrem ungestümen Lebensdrange, ihrer unwandelbaren Regelmäßigkeit gegenüber nur als Sklave betrachten; er muß sie in alten ihren Erscheinungen verehren, sei es in den mächtigen Sonnenstrahlen, die ihm den Tod bringen können, sei es in den Wolken, deren

furchtbarer Blitz und schreckliche Donnerstimme ihn erschreckt, sei es im dunklen Walde, wo die gefürchteten Raubthiere und Schlangen hausen, ja sei es in diesen Ungeheuern selbst; denn alles, was ihn umgiebt, dringt mit furchtbarer, unwiderstehlicher Gewalt über ihn herein, alles droht ihm den Untergang. Daher erklärt sich von selbst die reißend schnelle Annahme des Buddhismus von Seiten der Inder; denn was kann es für den geplagten, unter dem Drucke des Daseins schmachtenden Tropenbewohner Wünschenswertheres geben als die Nirwana, die völlige Auflösung des Menschen nach dem Tode als Lohn für die höchste Ueber-wältigung der Sinnlichkeit!

Um ähnlichsten den Tropen durch Abwechslungslofigkeit und Gin= förmigkeit und daber auch durch die Wirkungen derselben find die winterlosen Seeklimate z. B. in Sud-Afrika und Auftralien, die wir denn auch hier mitbehandeln wollen. In jenen gandern mit verfiegenden Fluffen und glübend beißen Winden, voll Steppen und Buften ohne Fruchtbarkeit, wo der Mensch keine Beränderung erwarten darf, wo kein Winter seine Nerven erfrischt und kein Frühling fommt, um ihm neue Soffnung zu bringen, da konnte er sich auch nicht zu höherer Gesittung aufschwingen. Fast nacht, höchstens mit einem Schurz bekleidet, ziehen die Auftralier einzeln oder in fleinen Abtheilungen, jagend und fischend, Wurzeln, eß= bare Burmer und Muscheln sammelnd, ruhelos wie ber Emu, durch die schattenlosen Balber und Steppen, zum Theil noch Menschenfresser, ohne Seimath, ohne staatliche Ordnung, ja selbst ohne jede Art von Wohnungen, befangen in einem dumpfen Damonen- und Gespenfterglauben, und alle Bersuche, sie aus biesem Buftande außerfter Robeit zu einem feghaften Leben und zum Chriftenthum zu bekehren, find gescheitert. Wohl aber hat fie der Verkehr mit zuchtlosen Deportirten an Laster gewöhnt, welche fie vorher nicht gekannt hatten. In Folge deffen hat zwischen ihnen und den Fremden fich ein fo unversöhnlicher gegenseitiger Saf gebildet, daß auch in Bukunft alle menschenfreundlichen Bestrebungen einzelner beffer gefinnter Europäer vergeblich fein werden. ist es begreiflich, daß ihre Zahl dort, wo fie in nähere Berührung mit den Beigen fommen, fortwährend abnimmt, und es ift schwerlich die Zeit noch fern, wo fie einem ganzlichen Erlöschen verfallen 4).

# b) Polarklima.

Den geraden Gegensatz, was die Ueberfülle der Erscheinungen und des Lebens betrifft, in Bezug auf die Ginformigkeit aber das Seitenbild zu den Tropen bildet die Polarzone. Wenn auch wirklich nach dem heutigen Stande der Wiffenschaft liefgebende Wirkungen der ftrengen Ralte der Polarzone auf bas Innerfte des menschlichen Organismus geleugnet werden muffen und die früher angenommene beeinträchtigende Wirkung auf die Körpergröße nicht mehr behauptet werden fann 5), fo bleiben doch noch Faktoren genug übrig, welche einer hoheren Rultur hindernd in den Weg zu treten im Stande find. Bunachft hindert das rauhe Klima eine reichere Entfaltung bes Pflanzenwuchses und vermindert daber die Bahl der von Pflanzen fich nährenden Thiere: beides ichrankt naturlich die Eriftengmöglichkeit des Menschen bedeutend ein, fo daß g. B. von den 10 000 Bewohnern Gron= lands ohne die Thierwelt des Meeres faum 1000 wurden in diesem gande auszudauern vermögen, mährend das gand bei der Ausdehnung seines Areals eine weit größere Bewohnerzahl mußte ernähren fonnen.

Außer dem Mangel an Begetation machen besonders hohe Eisberge ein tieferes Gindringen in das Innere der Continente und Infeln zur Unmöglichkeit, und fo brangen fich die Ginwohner mit ihren Sutten aus Solz, wenn nicht gar aus Gis, am Geftade des Meeres zusammen; denn hier erreicht fie wenigftens im Sommer noch einige warme guft, und die Meeresftrömungen führen Baffer aus den Tropen beran, fo bag bier die Strenge des Klimas einigermaßen gemildert ift. Tropbem bleibt der Kampf mit den rauhen Naturgewalten noch furchtbar bart, man fann fagen, die Nordländer muffen bem rauben Klima jeden Tag ihres Lebens abringen. Der 25. Theil ber Bevölkerung Islands erfriert, fommt in Schneefturmen um ober ertrinkt beim Fischen; eben so viele fterben an Atmungsbeschwerden, welche ebenfalls durch das Klima bedingt find. Und wie oft wüthen hier verheerende Sungersnöthe, zumal mahrend des langen, finsteren Winters, wo die Sonne auf Wochen und Monate ihre belebenden Strahlen ganglich verbirgt und nur zeitweise das Polarlicht als durftigen Erfat sendet. Wie hatte ber Geift der Grönlander, Estimos und Kamtichadalen nicht unter dem Ginfluffe eines so troftlofen Klimas leiden follen? Der Rampf ums Dasein nimmt fie gang in Anspruch und er= ftidt jedes höhere Streben, die Gefahren, welche fie von allen Seiten umringen, find zu gahlreich und zu mannigfaltig, als daß sie ihrer konnten herr werden, so wurden sie gegen alles Höhere abgestumpft. Ift die Ausbeute an Fischen und Seehunden einmal reichlich ausgefallen, so zieht fich die Familie gurud in bas finftere Loch, welches ihr zur Wohnung bient, und verbringt bier in dumpfem Genuß die lange, bange Winternacht.

#### c) Die gemäßigten Zonen.

Wenn also weder die Völker der Tropen noch der Polarzone, und zwar infolge der Einförmigkeit des Klimas, sich zu höherer Kultur haben entwickeln können, so kommen wir zu dem berechtigten Schlusse, daß im Allgemeinen die beiden gemäßigten Jonen vorwiegend die kulturelle Entwicklung der Menschheit begünstigt haben. Wie günstig gestalten sich hier

aber auch die klimatischen Berhaltniffe! Sier herrscht ein regelmagiger Bechfel von Ralte und Barme, Die Gegenfage find möglichst verwischt oder durch Uebergangsperioden vermittelt. Bahrend eines Sahres wandert der Mensch gleichsam durch ver= ichiedene Klimate: im Sommer, wo die Erde fich reich und berrlich mit Blumen ichmudt und durch ihren Duft die Atmosphäre mit Wohlgeruchen erfüllt, fann er die Ratur der Tropen bewundern; im Binter aber, wo das Grun erftorben, der Boden mit Schnee bededt ift, hat er das Klima der Polarzone vor Augen; doch keins von beiden wird ihm lästig. Er erfreut sich an ihrer Schönheit, ohne daß ihm die Natur den schredlichen und niederdrückenden Anblick gewährt, ten fie in den entsetlichen Wirbelfturmen der Tropen oder den Schneeorkanen der Polarzone so oft annimmt. Weit entfernt also, ihn in seiner Ent= wicklung zu hemmen, wirkt der Wechsel der Jahreszeiten und Klimate auf Körper und Geift erfrischend und anregend, wie eine Reise.

Das Wichtigste aber ist, daß der Mensch in den gemäßigten Zonen unaufhörlich zur Arbeit angetrieben wird. Wohl ist die Natur auch hier freigebig, aber nur mit Maß, nur für gewisse Gegenleistungen, nur bei richtiger und einsichtsvoller Benutung ihrer Erscheinungen. Da aber dieser beständige Kampf die menschlichen Kräfte nicht übersteigt, sondern in den meisten Fällen zum glücklichen Siege führt, so gewinnt hier der Mensch an Einsicht und Weisheit, an Frohsinn und Lebenslust. So haben sich denn infolge der günstigen Verhältnisse an den verschiedensten Punkten der gemäßigten Zone zahlreiche frohe und glückliche Völker angehäuft trop aller Kriege und Meteleien, welche so oft ihre Zahl dezimirt haben, und benutzen mit ameisenartiger Vetriebsamkeit alles, was Land und Fluß und Meer nur immer Brauchbares hervorbringen. Sa, die Völker

der gemäßigten Zone sind die Hauptträger und Stüten ber Kulturentwickelung der ganzen Menschheit!

# II. Oberflächenformen.

Obwohl sich und im Vorhergehenden das Verhältniß zwischen Ursache und Wirkung ganz klar und natürlich darzustellen schien, so sind doch die Regeln keineswegs so fest, daß sie nicht in mancher Hinsicht durchbrochen oder gar aufgehoben würden. Besonders sind es die Ungleichheiten der Erdobersläche, welche innerhalb der einzelnen Zonen die klimatischen Verhältnisse mannigfach verändern und damit natürlich auch die Kulturbedingungen derselben modifiziren.

## a) Hochebenen.

So heben zuerst die Hochebenen das oben im Allgemeinen Gesagte theilweise wieder auf; denn sie erheben sich meist als selbständige Bergspsteme thurmartig aus ihrer Umgebung und besitzen in Folge dessen auch ein Klima, welches stets kälter und gewöhnlich trockener ist, als dasjenige der um=liegenden Gegenden.

So find die Hochebenen innerhalb der gemäßigten Zonen im Allgemeinen der Kulturentwickelung nicht günstig; denn erstens bieten sie dem Verkehr schwer zu überwindende Hindernisse dar, und ferner erlauben sie wegen der Unfruchtbarkeit des Bodens, der Heftigkeit des scharf über dieselben hinfegenden Windes und der Schneeanhäufungen entweder nur eine schwache oder gar keine Besiedelung.

So stehen die Thäler des rheinischen Schiefergebirges in einem merkwürdigen Gegensatze zu der Hochebene. In diesen Thälern drängt sich meist aller Verkehr zusammen, besonders lebhaft im Rhein-Thale, welches seit den ältesten Zeiten die

besuchtefte Berkehröftraße zwischen dem Guden und Norden Deutschlands gewesen ift. Sier liegen zahlreiche kleinere und aröfere Ortichaften nabe bei einander; auf hohen Felswänden und auf Infeln im Strome zeigen fich die Ueberrefte gabl= reicher Burgen; Garten und Beinberge fteigen von den am Ufer des Fluffes lang dahingeftreckten Ortichaften bis an den Rand der Sochebene; die Bevölkerung, im Berkehr mit ben Reisenden aller Nationen Europas gebildet, ift aufgeweckt, munter, leichtlebig, den Stimmungen des Augenblicks folgend. Berlaffen mir aber das Thal und fteigen zur Hochebene felbst binan, fo empfängt und eine andere Welt. Den schärfften Gegensat bilben Westerwald und Eifel. Rauhes Klima und unfruchtbarer Boden laffen nur knappe Ernten gewinnen, so daß die Kartoffel die Sauptfrucht der Felder ift, die zwischen weiten Baldern eingeftreut liegen. Die spärliche Bevölferung, welche außer vom Ackerbau noch vom Waldertrag und hier und da von etwas Bergbau lebt, wohnt in kleinen Dörfern, die, obwohl oft nur wenige Meilen von dem brausenden Treiben der Rheinstraße entfernt, dennoch wie weltabgeschieden erscheinen; erft in der Gegenwart erschließen Schienenstränge auch diese einsamen Bebiete und begaben sie mit mannigfachen Induftrien.

Aehnlich ist es in den Ardennen. Diese wären, entsprechend der Gleichartigkeit der das Gebirge aufbauenden Schiefermassen, eine Hochebene von höchster Einförmigkeit, wenn nicht die Flüsse durch Eingrabung von Thälern manchen Bechsel hervorgerusen hätten. Sind jedoch schon diese Thäler meistens eng und selsig und ohne rechten Raum für Ansiedelungen, so schreckt das eigentsliche Plateau geradezu ab durch weite Wälder, ärmlichen Boden und rauhes Klima. Daher ist die Bevölkerung hier, wie in der benachbarten Eisel, sehr dünn und beginnt erst jetzt durch Eisenbahnen an den Segnungen des großen Verkehrs theilzus

nehmen. (Vergleiche Guthe, Lehrbuch der Geographie, II<sup>5</sup>, S. 577 und 580).

In der Tropenzone dagegen stellt sich das Verhältniß wesentlich anders, und zwar für die Kulturentwickelung günstig. Denn da hier durch die Höhe der Plateaux das Klima dersselben bedeutend gemildert ist und in Folge dessen demjenigen der gemäßigten Zone gleich kommt, so sind hier auch die Hindersnisse, welche der Kultur in den Tropen sonst entgegenstehen, beseitigt.

So entsprechen in Abessinien die Landschaften zwischen 1800 und 2400 m, welche mit dem Namen Woina-Degas bezeichnet werden, mit einer mittlern Temperatur von  $14-15^{\circ}$  Gelsius der tierra templada Merikos. Hier gedeiht neben immergrünen Wäldern Wein, und die Dattel steigt bis 2400 m hinauf. Weiter nach oben, in den eigentlichen Degas, sinden wir unsere europäischen Kulturpslanzen: Gerste, Hafer, Klee, und ihre Bewohner zeichnen sich durch Intelligenz, Tapferkeit, Kenntznisse und Gesittung vor allen übrigen Afrikanern aus.

Aehnlich war es in Mittel-Amerika, wo sich unter bem Einfluß des gemäßigten Hochebenenklimas der Anden, von Mexiko dis zum Titicacasee, zur Zeit der Entdeckung durch die Europäer eine reiche Kultur entwickelt hatte. Zuerst entwickelte sich auf der Hochebene von Anahuac dis zum Nicaraguasee eine höhere Kultur bei den Mayavölkern. Gewaltige Bauwerke, namentlich große Pyramidentempel und großartige Städteruinen (Palenque, nicht fern von der Grenze Mexikos gegen Guatemala; Urmal, südlich von Méxida auf Jukatán) zeugen von ihrer hohen Kunstfertigkeit.

Dann wanderten von Norden her die Tolteken ein und bilbeten die Kultur der Mayavölker in hohem Grade weiter, bis sie ums Jahr 1000 durch Dürre und Pest beinahe gänzlich aufgerieben wurde. Run manderten die Azteken ein und er= bauten im Jahre 1325 die Stadt Tenochtitlan, später Meriko genannt, und gründeten hier ein Reich, welches in Anbetracht der Größe und Macht vollständig den Despotien Morgenlandes vergleichbar ift. Die fehr zahlreiche völkerung des Landes war im Befit einer Sieroglyphenschrift und zeigte viel Geschick für Bildhauerei, Malerei und mechanische Runfte. Befonders eifrig wurden Ader- und Gartenbau betrieben, wie wir denn hier die ersten botanischen Garten an-Vielleicht wurde die Kultur dieses Volkes noch einen höheren Grad der Ausbildung haben erlangen können, als ihn die Spanier antrafen, wenn nicht die gangliche Unbekanntschaft mit dem Gifen hinderlich gewesen ware. Aber auch so ichon waren fie erstaunlich weit vorgeschritten, und die Spanier wußten nicht Wunder genug von der Pracht und Herrlichkeit zu erzählen, welche fie bort antrafen.

Ein Gradmesser ihrer Kultur ist besonders das genau gesordnete Staatswesen der Azteken, wie es einzig in der Geschichte dasteht. Alles Land war im Besitze des Staates und zersiel der Nutznießung nach in drei große Theile: Sonnenland, von dessen Ertrage die Tempel erbaut wurden und die Priester ihren Unterhalt zogen; Incaland für Hosstaat und Regierung; der dritte Theil war dem Bolke zur Benutzung gegeben und in so viele Ackerloose getheilt, als Familien da waren. So war kein geborner Armer im Lande und Müssiggang wurde schwer bestraft! Die Bergleute, Metallschmelzer, Handwerker arbeiteten nur für den Staat, waren also gewissermaßen Beamte; der gemeine Mann sorgte sür seine Bedürsnisse Weamte; der Wohnung, Kleidung u. s. w. selbst. Die Gemeinsamkeit alles Eigenthums machte es aber leicht, z. B. ausgedehnte Bewässerungs-anlagen im regenlosen Küstenlande oder große Heerstraßen anzulegen.

So hatte sich also hier in Folge des günstigen Hochlands= klimas ein Staat von geradezu bewundernswerther Entwicklung gebildet und erregt noch heute unser Erstaunen. Die Eroberung durch ein so einseitiges und fanatisches Bolk wie die Spanier hat freilich jener eigenthümlich amerikanischen Kultur rasch den Tod gebracht; aber wenn sich auch in den genannten Gebieten die alte Kultur nicht erhalten hat und die einheimischen Sprachen der spanischen vielsach weichen mußten, so haben sich doch die Bölker selbst noch erhalten und bilden in Meriko, Central= Amerika, in Peru und Bolivia den besten Theil der Bevölke= rung 6).

## b) Berge 7).

Wie die Hochebenen, so durchbrechen natürlich auch die Berge und Gebirge jene über das Klima im Allgemeinen aufgestellten Regeln. Unders wirft gunachft die Gud= ober Sonnenseite, anders die Binter- oder Mordseite auf die Bewohnbarkeit derselben und damit selbstverftandlich auf die Rultur. Go steigen auf der von Licht und Barme gleichsam überschwemmten Gudseite ber Alpen die Bofe und Aeder in ber Regel beträchtlich höher hinauf und liegen viel dichter als im verhältnismäßig ichattigeren und darum tälteren Norden. Weinund Obstbau suchen mit Vorliebe jene Lage, und dementsprechend ift auch der Südabhang der Alpen dichter bevölkert als der Nordabhang. Beit ungünftiger als selbst auf der Nordseite der Alpen gestalten sich diese Berhältnisse in der Dauphiné. In ihren finfteren und traurigen Thälern fieht der Bergbewohner nichts als eingestürzte Felsmaffen und unfruchtbare Abhange, und der Boden liefert nur mit Biderftreben magere Ernten von Gerste und Kartoffeln. Und nun erst der Winter! Bon ber Sonne, die ihren Lauf hinter den im Guden aufgethurmten boben Bergen vollendet, seben die Bewohner meift nur einen

bleichen Widerschein auf den entfernten Gipfeln: und dieser traurige Zustand dauert z. B. in dem Dorse Andieux über drei Monate! Macht schon dies die geringe Dichtigkeit der Bevölkerung in solchen Gegenden und ihre jetzige niedrige Kulturstuse erklärlich, so geschieht dies noch mehr durch andere ungünstige Umstände. Dem Mangel an Licht scheint man es hauptsächlich zuschreiben zu müssen, daß in der Dauphiné, wie in allen gleich ungünstig gelegenen Hochthälern der Schweiz, der Pyrenäen, Neu-Granadas u. a. ein bedeutender Prozentsatz der Bewohner blödsinnig oder mit einem Krops behaftet ist.

hemmend wirft ferner auf die Entwicklung der Gebiras= bewohner die Armuth an Silfsquellen. Mit der Sohe nimmt naturlich auch die Warme und damit wiederum die Menge des nutbaren Landes ab, ein Umftand, der felbftver= ftandlich eine Erschwerung des Verkehrs und Austausches bewirkt. Abgesehen davon, daß dies nun auf die Dichtigkeit der Bevölkerung ungunftig einwirken muß, erklart es auch die Beobachtung, daß sich bei den Gebirgsvölfern ein gewiffer Bandertrieb geltend macht und bei einigen fogar eine ungewöhnliche Bedeutung für das ganze Leben des Bolfes erlangt Bahrend nämlich einerseits die Armuth und Ginseitigkeit der Silfsmittel trot aller Schwierigkeiten ein Bedurfniß nach Austausch mit anderen Landschaften hervorruft, fann das Gebirge andererseits doch nur eine beschränkte Angahl von Menschen ernahren; mithin muffen die übrigen hinaus in die Fremde, um entweder fich als ländliche Arbeiter zu verdingen oder irgend ein Sandwert, und fei es felbft das des Rrieges, ju treiben, ober die feltenen Pflangen ihrer Thaler, merkwürdige Mineralien, felbstgefertigte Schnitzereien und dergleichen zu verfaufen. hierbei tommt ihnen die harte Erziehung des Gebirges oft zu ftatten und verleiht ihnen ein Uebergewicht über ihre flachländischen XX, 464.

Nebenbuhler. Sehr oft ist dieses Auswandern auch nur ein zeitzweiliges. Die meisten übernehmen die oft beschwerlichen Arbeiten der Fremde nur auß Liebe zur Heimath, nur in der bestimmten Borausssicht, mit dem sauer Erworbenen möglichst bald wieder zu den Ihrigen zurücksehren zu können, ja sie kehren alljährlich beim Anbruch des Winters in das alte Nest zurück. Wir brauchen wohl nur die Schweizer, Tyroler, Graubündner, Harzer, Savoyarden und Slovaken zu nennen, um unsere Behauptungen hinlänglich zu stüßen 8).

Doch nicht lauter ungunftige Ginfluffe übt das Gebirge auf seine Bewohner aus, sondern auch gunftige, besonders fräftigende Wirkungen haben wir zu verzeichnen. Das Gebirge muthet seinem Bewohner bedeutende Anftrengungen zu: er kann feinen Schritt thun, ohne aufwarts ober abwarts zu fteigen, und fo wird sein Körper gestählt, ohne daß er es will und weiß, und andrerseits werden auch seinem Beifte beständig schwierige Aufgaben geftellt. Der Sirt, Jäger und Holzfäller hat täglich und ftundlich Gelegenheit zur Bethätigung feines Muthes und feiner Ausdauer, in nicht geringerem Mage ber Ackerbauer. Ift doch an vielen Stellen der Boden so fteil, daß er nur mit der Sand urbar gemacht werden kann; und wie oft trägt ein einziger Regenguß die fruchtbare Erde wieder in die Tiefe, so daß der Bauer gezwungen ist, dieselbe auf den Schultern wieder hinauf= zuschaffen. Da aber tropdem die erhöhte Arbeit die Armuth des Bodens und die Ungunft des Klimas faum auszugleichen vermag, fo haben fich besonders in Gebirgsländern überall Sausinduftrien eingebürgert und find oft zu hoher Bluthe gelangt: Uhrmacherei im Schwarzwald und Jura, Spigenklöppelei im Erzgebirge, Abrichten von Singvögeln und Schnitzerei im Barg und Thüringer Bald. Metallarbeiten bei den Raukasus= und Schanvölkern, Weberei bei den Kaschmiris. So sehr dies aber auch von dem

praktischen Sinn und der Tüchtigkeit der Bergbewohner zeugt, fo liegt doch darin gerade ein Moment, welches der Kulturent= wicklung nicht günstig ist. Denn während die Beschränkung auf das Leben im Innern des Hauses, wie sie der harte Winter zur Folge hat, den sinnig-poetischen Zug der Gebirgsvölker weckt und nährt, führt sie zugleich zu einem einseitigen Streben nach Be= wahrung alter Sitte und zu jener fast krankhaften Heimathsliebe, welche eine charakteristische Gigenschaft aller Gebirgsbewohner bildet.

Wie plötzlich und unwiderstehlich den Bergbewohner dieser Trieb zum Baterlande ergreift, das zeigt uns am besten die erste Strophe des bekannten Bolksliedes:

"Zu Straßburg auf ber Schanz',

"Da ging mein Trauern an,

"Das Alphorn hört' ich druben wohl anstimmen,

"Ins Vaterland mngt' ich hinüberschwimmen:

"Das ging nicht an!

In den flachen Ländern erinnert er sich mit Rührung an die hohen Gipfel seines Geburtslandes in ihrer großartigen Schönheit, wo die Brust viel reinere Lust athmet, erinnert er sich an die schmalen, lieblichen Wiesen am Rande der Abgründe, an die schmenden Seen, die grauen, bemoosten Klippen, an die weißen Schneeselder und die himmelhohen Felsenspiken, die so wunderbar im Abendroth oder im ersten Morgensonnenstrahl leuchten und glänzen, und mit unbesiegbarer Gewalt treibt es ihn zurück in sein beschränktes Thal.

Rechnen wir nun zu dem allen noch die trennende und scheidende Wirkung, welche das Gebirge auf die Bölker in seinem Innern ausübt — man braucht nur an die Zersplitterung der Staatenbildung in Griechenland, der Schweiz, im Himalajas Gebiet, in Afghanistan zu denken, um diese Wirkung zu erkennen; ja selbst Deutschland, obwohl nur von Mittelgebirgen durchzogen,

mußte einst in dieser Reihe genannt werden, bis die hohe Entwicklung der Verkehrsmittel viel von diesen Unterschieden beseitigt hat — so begreift man leicht, warum die Bewohner z. B.
des Kaukasus, der Pyrenäen und vor allem der Alpen, die doch
so kräftig, ausdauernd und muthig sind und so viel Tapferkeit
entwickelten, wenn es galt, ihr Vaterland zu vertheidigen,
niemals dauernde Eroberungen in den benachbarten Gegenden
gemacht haben: nach jedem Siege kehrten sie in ihre beschränkte
Heimath zurück und zerstreuten sich in ihre einsamen Thäler,
um in Ruhe und Frieden ihr durch Gewohnheit lieb gewordenes
Leben sortzuseten.

Wenn also dem Gebirge auch manche günftige Einsflüsse zugestanden werden müssen, so können wir doch zusammenfassend mit vollem Rechte sagen, daß auch dieses im Allgemeinen die Kulturentwicklung seiner Bewohner nicht sonderlich befördert, weil es einerseits den Berkehr hindert und andrerseits der Zersplitterung der Bewohner Borschub leistet; günftige Folgen des Gebirgslebens für ein Bolk erwachsen nur da, wo Ackerbau und Hirtenleben nahe beisammen liegen oder doch innig verbunden sind, wie in den meisten Gebirgen Europas.

#### c) Ebenen.

Daß auch die Ebenen, d. h. jene ausgedehnten, viele Tausende von Quadratmeilen bedeckenden Flächen, welche wir unter dem Namen von Steppen und Wüsten in allen Erdstheilen finden, der Kulturentwicklung ihrer Bewohner so wenig entgegenkommen, liegt hauptsächlich an der Armuth ihrer Hilfsquellen, welche vorwiegend auf ihrer Trockenheit beruht, und ferner an der Einförmigkeit und Unbegrenztheit ihrer Räume. "Die Armuth der Hilfsquellen," sagt Raßel,9) "läßt jenes den männlichen Tugenden im barbarischen Sinne, d. h. den krieges

rischen, schädliche Nebermaß der Kultur nicht aufkommen, sondern erschwert vielmehr die Befestigung des Eigenthumsbegriffs und verewigt die Zwistigkeiten der Stämme. Die Näubernatur ist den Steppenvölkern, man möchte fast sagen, angeboren und tritt im Kleinen und Großen hervor; ja auch selbst in ihren größten geschichtlichen Aktionen verleugnet sie sich nicht. Bom Islam in der Entstehung sagt Kremer: Es war ein Geschäft zum Betrieb des Raubes und der Plünderung en gros wider alle Anderszläubigen gegen Vertheilung des Arbeitsgewinnes, und Sprenger: die einzige Erwerbsquelle, welche allen Muslimen offenstand, war Raub. Sie wählten sie, und der Islam wurde zur Religion der Aggression."

"Die Schwierigkeit des Anbaus," fagt Ratel weiter, "liegt in diesen Wegenden hauptsächlich in der Wafferarmuth, welche einmal fcmer und immer nur in beschränktem Mage durch Kanalanlagen zu beheben ift und niemals ganz abhängig gemacht werden fann von der unberechenbaren Ungleichmäßigfeit der Niederschläge, mahrend auf der andern Seite auch die forgfältigfte Rultur auf dieser schmalen, von Natur beständigem Schwanken ausgesetten Bafis immer unficher bleibt." Durch diese Unsicher= beit des Ackerbaues ift auch der Bermehrung der Bevölkerung eine bestimmte Grenze gefest, und die Muhfeligkeit beffelben verschärfte unzweifelhaft den Gegensatz zwischen Ackerbauern und Nomaden; denn mahrend jene durch die harte Arbeit unternehmungelos murden und fich leicht unterdruden ließen, erzeugte das Nomadenleben das Gefühl der Unabhängigkeit, Gelbftver= trauen, Kühnheit und in Berbindung damit zugleich die Rothwendigkeit des Zusammenhaltes und einer feften Organisation. Diefer Wegensat mußte naturgemäß jene bauernben Reibungen und jenen beständigen Widerftreit ber unverföhnlichen Gegenfage herbeiführen, welche der Rultur fo hinderlich find.

Drückte so die Trockenheit und der auf ihr beruhende bald haiden=, bald wiesenartige, stets aber niedrige Pflanzen= wuche, welcher den Bald und in weiten Erftreckungen fogar jeden Baumwuchs ausschließt, der Steppe und Bufte den Charafter höchfter Einförmigkeit auf, fo wird diefer noch vericharft durch die Gleich= und Ginformiakeit der Bodengeftalt, welche einerseits Verdumpfung und Erschlaffung erzeugten, andrerseits aber in Berbindung mit der Unbegrenztheit der Räume Ruhelosigkeit und Unstätigkeit hervorbrachten, denn da= durch wurden die Steppen zum Tummelplatz raft= und heimath= loser Bölker und in ihnen die Bölkerwanderung in Permanenz erflärt. "Um nicht weiter zu geben, als an die Pforten unfers Erdtheils, erinnern wir an die Flachländer Sudosteuropas an der untern Donau und an den Nordzuflüffen des Schwarzen Meeres. In diesen Flachländern drängte, soweit die Geschichte geht, beständig ein Bolf das andere, und alle drängten meftund südwärts. Go durfen wir wohl zuerft annehmen, daß die Scothen die Rimmerier vor sich her schoben, so kamen dann die Sarmaten nach den Schthen, die Avaren nach den Sarmaten, die hunnen nach den Avaren, die Tataren nach den hunnen, die Türken nach den Tataren." — Noch heutzutage spielt fich der steppenhafte Bug im Leben der Bolfer, welche jene Gegenden bewohnen, fort, und der Staat, der daselbst erwachsen ift, Rußland, verleugnet nicht gang jenen nichteuropäischen Charafter. Alle Steppenvölfer konnten wohl erobernd die Welt durchziehen, aber zu einer höheren Rultur hat es keins von ihnen gebracht, benn niemand wird behaupten wollen, daß Rugland an der Spite der Civilisation marschirt.

Bei den Wüsten kommt als ungünstiges Moment zu den erwähnten noch hinzu ihre Unwegsamkeit, wodurch sie für Naturvölker ohne ausgebildete Beförderungsmittel unüberschreitbare Grenzen bilden. So trennt die Sahara die zwei Rassen Afrikas noch immer, und südlich von der Kalahari-Wüste sinden wir andere Bölserstämme als nördlich von ihr.

Wenn also die Steppen und Wüsten lediglich den Eroberungs= trieb bei ihren Bewohnern erwecken und unterstützen, ja wenn fie sogar hindernd und trennend für den Verkehr wirken, so können auch sie natürlich nicht als Stätten höherer kultureller Entwicklung betrachtet werden.

#### d) Das Waffer.

Wenn schon der feste und starre Theil der Erdobersläche so tiefgehende Wirkungen auf die Menschen ausübt, wie viel mehr muß dies bei dem flüssigen und veränderlichen Elemente der Fall sein!

Der Blick auf das immer bewegte, ftets veränderliche und boch immer fo ichone Meer regt zunächst Ginn und Ginbildungs= fraft nach den verschiedensten Richtungen an. Fast für alle Menschen hat daber die Bewegung der Meereswogen eine eigen= thumliche Anziehungefraft, und besonders wilde Bolfer, die ja Natureindruden fo leicht zugänglich find, unterliegen diefer Begauberung überall und unbedingt. Darum ift auf den Gudfee= Infeln, die noch von folden roben Naturvölkern bewohnt werden, nur der Strand bevölfert. Die fleinen Antillen und die gerftreuten Inseln im Atlantischen Dzean, sowie die Infeln Mauritius und Réunion im indischen Meer sind fast sämmtlich nur an ihren Ruften bewohnt, das Innere dagegen blieb lange Beit fast unbefannt, obwohl die Kolonisten, welche meiftens aus falteren Gegenden gekommen waren, doch vielleicht ein Intereffe hätten haben follen, in den hohen Thälern und auf den Abhängen ber Berge ein Klima zu suchen, welches bem ihrer Seimath fehr ähnlich mar. Bon bem Gefallen an dem fluffigen Glemente jum Benugen oder vielmehr Betreten deffelben ift aber nur ein Schritt, den freilich manche Völker auffallend spät oder überhaupt nicht gewagt haben, wie z. B. alle Südafrikaner, sei es aus ange-borner Trägheit und geistiger Beschränktheit, sei es, weil ein reiches Hinterland sie reichliche Früchte, wenn auch mühevoll, so doch sicher gesahrloser ernten ließ, sei es endlich, daß die Küsten der Häfen entbehrten oder mit Klippen und Sandbänken umsäumt und darum der ganzen Wuth der Wogen und Stürme ausgesest waren und daß in Folge dessen den Anwohnern die Lust verging, sich den Gesahren und Mühsalen auszusehen.

dagegen die Küften von verhältnißmäßig ruhigem bespült und mit zahlreichen Einschnitten versehen waren, so daß die Schiffe überall leicht und schnell vor den Stürmen Zuflucht und Schutz fanden, und wo ferner zu diesen günstigen Verhältnissen noch die Nachbarschaft einer oder vieler Inseln fich gesellte, die mit ihren verschwimmenden Umriffen die Neugier reizten und dadurch eine fast magische Anziehungs= fraft auf den Beschauer ausübten: da haben sich die Bewohner bald dem inneren Triebe überlaffen, welcher fie auf die Woge hinauslockte, da hat sich fast in demselben Mage, wie bei den Bewohnern der Ebenen, die Liebe zum Raum und damit zum Reisen entwickelt und ift damit jenen Bolfern eine der glücklich= ften Bedingungen für die Rulturentwickelung erwachsen. So war die Insel Cypern den Phoniciern gleichsam die Brude zum Meere, die Inseln des ägäischen Meeres lockten Griechen und Rleinafiaten auf die See hinaus, die Insel Elba bildete einen Ruhepunkt auf dem Wege von Stalien nach Korfika und Spanien, Großbritannien war das nächste Ziel der gegenüberwohnenden Bölker. Go bot die Seefahrt den Bolkern überall unbeschränkte Möglichkeit der Ausbreitung, und gerade von Natur fleine Gebiete erlangten dadurch Wirkungefreise, welche in keinem annähernden Berhältniffe zu ihrer eigenen Ausdehnung ftanben. An sich unbedeutende Völker und Länder haben sich durch die Seefahrt sogar den Beg zur Weltherrschaft geöffnet, 10) man denke nur an die Phönicier, Karthager, Benezianer, Genuesen, Portugiesen, Niederländer und Engländer; das britische Weltreich enthält siedzigmal so viel Quadratmeilen und siedenmal so viel Einwohner als das Mutterland. Und wenn auch solche Herrschaft über fremde und besonders entferntere Gestade meist nicht von allzulanger Dauer war, so dietet dagegen der ausgedehnte Handel, der mit der Seeherrschaft unzertrennbar verdunden ist, Reichthümer, welche nicht ebenso leicht vergehen, sondern für die Entwicklung der materiellen, wie besonders der geistigen Kultur des Volkes von um so längerer Wirkung sein können.

Es bedarf wohl kaum der Bemerkung, daß auch die Seen an dieser die Kultur befördernden Wirkung theilnehmen, ja esk kommt bei ihnen noch als besonders günstig der Umstand hinzu, daß sie auch eine vereinigende und zusammenfassende Wirkung auf die Anwohner ausüben. Die Seen "halten die Einzelbilder zusammen, aus welchen eine Landschaftsbild sich zusammensetzt, indem ihr ruhiger Spiegel einen ruhigen und beruhigenden Mittelpunkt demselben verleiht". So konnte Johannes v. Müller mit Recht behaupten, daß ohne den Vierwaldstättersee die Eidzgenossensschaft nicht entstanden wäre.

Die Flüsse endlich bilden eine nothwendige Ergänzung der Meere und Seen, indem sie einerseits die Bewohner leicht ins Meer hinaus und andrerseits die Seevölker wieder ins Innere der Länder führen. Die Bedeutung eines reichen und mit dem Meere in offener Verbindung stehenden Flußnetzes für den inneren und äußeren Handelsverkehr hat man auch überall erkannt, und Völker, welche wie Holland und England zu den ersten Handels- und Verkehrsmächten gehören, verdanken diesen

ihren Borrang mit in erster Linie der günstigen Ausstattung ihrer Länder mit schiffbaren Flüssen und der klugen Ausnutzung dieses Schapes.

Außerdem tritt bei den Flüssen die völkerverbindende Wirstung nicht minder scharf hervor, besonders wo sie und ihre Thäler als Berkehrsstraßen größere Bedeutung haben. So sind in Europa die Ufer fast jedes größeren Flusses fast ununterbrochen von Häusern, Gärten und Ackerseldern begrenzt, und am Zusammenfluß des Hauptstromes mit den Nebenflüssen sind Städte und Dörfer erbaut. Seine und Loire, Themse, Rhein, Elbe, Oder, Donau sind im Grunde nur lange fortlausende Straßen einer unermeßlichen Stadt, welche sich von der Duelle bis zur Mündung erstreckt. Leicht werden daher in der Phantasie der Bölker die Ströme und Flüsse zu ehrwürdigen, sagenumwobenen Besitzthümern, ja selbst Heiligthümern, wie z. B. der Rhein.

"Wie das historische Leben, sagt Ragel, von den Quellen zur Mündung des Stromes wächst, in dem Maße, wie seine Nebenflüsse ihm immer neue Bassermassen zuführen und seine Bahnen erweitern, das hat der größte Dichter der Natur in Mahomets Gesang mit einem so hinreißenden dithyrambischen Accent der Welt= und Naturfreude verkündet, daß jedes neue Wort vergebens wäre:

Bäche schmiegen
Sich gesellig an. Nun tritt er
In die Ebne filberprangend
Und die Ebne prangt mit ihm.
Und die Flüffe von der Ebne
Und die Bäche von den Bergen
Sauchzen ihm und rufen: Bruder!
Nimm die Brüder von der Ebne,
Nimm die Brüder von den Bergen

Mit, zu beinem Bater mit! — Und nun schwillt er Herrlicher; ein ganz Geschlechte Trägt den Fürsten hoch empor, Und im rollenden Triumphe Giebt er Ländern Namen, Städte Werden unter seinem Fuß. — — Sausend Wehen über seinem Haupte Tausend Flaggen durch die Lüste, Zeugen seiner Herrlichkeit. Und so trägt er seine Brüder, Seine Schäße, seine Kinder, Dem erwartenden Erzeuger Freudebrausend an das Herz.

So dürfen Meere und Flüsse zusammen einem Herzen verglichen werden, das mit seinem flüssigen Leben die Starrheit der Erde lebenspendend durchtränkt."

Trotz alle dem wäre es ein Irrthum zu glauben, daß das Leben auf und am Wasser unbedingt der Kulturentwickelung günstiger sei als das Landleben; denn auch ein reines Seeleben macht einseitig. Seefahrer sind trotzig und unerschrocken; denn sie begegnen dem Tode unter tausend Gestalten, und die Kämpse mit den Stürmen sind zu schrecklich, als daß sie vor Menschen zittern sollten; Seefahrer besitzen serner Beharrlichseit und Kaltsblütigkeit, weil die Gesahren in jedem Augenblicke drohen können und man zum Siege über die Natur nicht den Muth der Bezgeisterung, sondern Ueberlegung und Ausdauer nöthig hat. Darum sind aber auch ihre Ideen einförmig und nüchtern; sie besitzen wohl Kraft und Jähigkeit, aber selten Anmuth und Milde; endlich tritt als der Kultur feindlich bei allen eine gezwisse Beweglichseit und Unstätigkeit hervor, welche sie als Söhne des Dzeans gleichsam als einen Rester der ewig beweglichen

Woge zu bewahren pflegen. Nur wo sich diese Eigenschaften durch Berührung mit anderen, nicht-seefahrenden Bevölkerungen abschleisen und mildern, nur da kann für die Kultur Erspieß-liches sich gestalten.

Bufammenfaffung. Wie also klimatisch die gemäßigten Bonen für die Rulturentwickelung der Menschen am günftigften maren, fo find es in Bezug auf die Oberflächenformen der Erde offenbar die Länder, in welchen wohl bewäfferte Thaler mit Bergen oder hügeln abwechseln, wo also die Landschaft zwar ichon ift, aber einerseits der Ginformigkeit der Tiefebenen, andrerseits aber auch der wilden Pracht und Ginsamkeit jener Hochgebirgsthäler entbehrt; es find die gander, welche von Strömen und Flüffen, den Lebensadern der Rultur, burch= flossen und so dem Berkehr geöffnet find, Länder endlich mit vielgestalteten Ruftenumriffen, welche hinausschauen auf das Meer, auf benachbarte Inseln und Inselreiche. Denn nur in folden kann fich einerseits der Ackerbau erfreulich entwickeln, während andrerseits fich gegen die benachbarten Safen der Sandel richtet, um die Erzeugnisse des Inlandes mit fremden Produkten zu vertauschen; nur hier bleiben die Bewohner vor den Ginseitigkeiten nur einer Lebensweise, des Land= oder Seelebens, bemahrt; denn hier treten fortwährend die feghaften, ruhigen und fo regelmäßig lebenden Ackerbauer mit den beweglichen, abenteuerliebenden Anwohnern des Meeres zusammen, bier schleifen fich die Gegenfate ab, beständig mischen und durchdringen sich Ideen mit Ideen, furz, hier vereinigen sich die großen Interessen der Menschheit und zeitigen als herrliche Früchte Kultur und Civilisation.

## III. Die Metall- und Mineralschätze der Erde.

Eine wichtige Rolle in der Kulturgeschichte der Menschheit spielte serner das Vorkommen der Metalle, besonders von Gold, Silber, Erz, Kupfer und Eisen, sowie die im Innern der Erde aufgespeicherten Vorräthe von Edelsteinen, Marmor, Gips, Salz, Steinkohlen u. a. Es würde den Rahmen dieses Vortrages weit überschreiten, wenn wir näher auf die kulturgeschichtliche Bedeutung der Edelmetalle, des menschlichen Schmuckes, der werthvollen Mineralien, namentlich der Steinkohlen und des Salzes, vor Allem aber des Eisens, eingehen wollten. Nur wenige Vemerkungen wollen wir hier uns gestatten.

Kalifornien war vor vierzig Jahren noch so gut wie unbefannt; die Stadt San Franzisko zählte im Jahre 1845 etwa 30 weiße Bewohner, im Jahre 1850 aber schon 15 000, im Jahre 1860 sechs und sechzig Tausend, im Jahre 1880 aber zweihundert und fünfzig Tausend Einwohner, sie ist also durch ihre reichen Goldlager einer der großen Mittelpunkte menschlicher Arbeit geworden; denn nach dem Abnehmen der Minenerträge haben sich viele Goldgräber zu dem sicherer lohnenden Ackerbau gewandt und aus der ehemaligen Einöde blühende Fruchtgesilde geschaffen.

Wem verdankt England seine Herrschaft auf dem Weltsmarkte anders, als seinen ungeheuren Schätzen an Steinkohlen? Und welch reiche Blüthe des Handels und der Industrie hat in Deutschland die Rohle hervorgerusen! Durch das rheinischswestfälische Rohlenbecken ist Rheinland-Westfalen die industriell am mächtigsten entwickelte Provinz des deutschen Reiches geworsden, Namen wie Essen, Dortmund, Bochum, Oberhausen, Hamm u. a. strahlen in hellem Lichte; im Nachener Kohlenrevier sehen

wir eine hochentwickelte Industrie in Eisen, Blei, Zink, in Webwaaren aller Art, Papier, Glas u. s. w. erblühen, wie sich auch die Saargegend durch Eisen- und Glashütten, Thonwaaren, chemische Produkte und dergleichen eine angesehene Stellung erworben hat. Endlich erinnern wir noch an Oberschlessen, Sachsen u. a., deren Bedeutung ebenfalls lediglich auf der Kohle beruht. Wenn irgend ein Land, so ist Deutschland durch seine Kohlenschäße befähigt und bestimmt, der englischen Weltmacht erfolgreiche Konkurenz zu machen.

Was foll ich nun über das Eisen sagen? Es ist das nüglichste und ohne Frage unentbehrlichste aller Metalle, seine kulturgeschichtliche Bedeutung reicht daher in die ältesten Zeiten hinauf und steigert sich noch heute von Tag zu Tage; denn täglich dehnt sich das weltumfassende Eisenbahnnetz, dessen Länge schon setzt etwa 45 000 Meilen oder 334 000 Kilometer, d. h. mehr beträgt, als der achtsache Umfang der Erde, weiter aus und versbreitet überallhin Kultur und Civilisation.

Genug, wo die Minerals und besonders die Metallschätze nicht zu Mißbrauch und Ausschweifung geführt haben, da haben sie überall höchst segenbringend gewirkt, ja, wir können im Allgemeinen sagen, daß sich ohne sie die Kultur der Menschen schwerlich zu ihrer heutigen Höhe entwickelt haben dürfte.

### IV. Die Thier: und Pflanzenwelt.

Auch über die kulturhiftorische Bedeutung der Thier= und Pflanzenwelt<sup>11</sup>) können wir nur wenige zerstreute Bemerkungen anfügen.

Ohne Nind und Roß war eine intensivere, den gesteigerten Anforderungen genügende Bebauung des Ackers unmöglich. Insfolge des Mangels an solchen nutbaren Thieren sehlte in Amerika

bei den Ureinwohnern die Möglichkeit der Entwicklung von Sirten= und Ackerbauvölkern; nur wenige ackerbautreibende Nationen und daneben Jäger fanden fich daher bei der Ent= deckung vor. Durch die Ginführung unserer herdenthiere hat fich aber das Aussehen des Landes vollständig geändert, es ift durch diese in Wahrheit der Rultur gewonnen worden. — Das Renthier allein macht die Polarzonen bewohnbar, indem es dem Menschen alle Bedürfniffe befriedigt; in Nordamerika hat man es zu gahmen nicht verstanden, und daraus erklärt fich der Gegensatz der Armuth, Roth und Wildheit der Eskimos und nördlichen Indianerstämme gegenüber bem behaglicheren und friedlicheren Dasein ber Polarvölker der alten Belt. — Bas mare der Sohn der weiten pfadlosen Sandwüsten und öben Steppen, der Araber, ohne sein Ramel! Und seitdem es durch den Gin= bruch der Araber über ganz Nordafrika bis füdlich zum Niger verbreitet worden ift, hat eine neue Periode in der Geschichte auch dieses Erdtheils begonnen. — Aehnliche Bedeutung hat der Elephant für den Indier, das Lama für den Gudamerikaner. - Im Norden als Zugthier bei Winterschlittenreisen geradezu unentbehrlich, ist der hund überhaupt in allen Zonen dem Menschen ein freundlicher Begleiter, ein nütlicher Gehilfe bei Jagdzügen und ein treuer Bächter des hauses. — Gelbst manche wilde Thiere find für Bolferverkehr, geographische Entdedungen und geschichtliche Berhältniffe von hoher Bedeutung geworden, wir nennen nur die Pelgthiere und den Glephanten; nicht minder verdient endlich der ozeanische Fischfang erwähnt zu werden.

Ebenso wie durch Borkommen oder Fehlen der Thierwelt ift die menschliche Gesellschaft auch durch die verschiedene, bald reichere, bald armere Entwidlung ber Pflangenwelt an ben verschiedensten Stellen der Erde aufs mannigfachste gefördert

oder gehemmt worden. Das reiche Vorkommen und üppige Wachsthum unserer Getreidearten rief die alten Rulturstaaten in Mesopotamien hervor; der Anbau des Reis hat das chinesische Bolf von den Bergen in die weiten Chenen des chinefischen Tieflandes geführt und dort eine ungeheure Bevölkerung fich ansammeln laffen. Der gänzliche Mangel an nugbaren Gewächsen hielt die Rothhäute Nordamerikas sowie die Urbevölkerung Auftraliens auf der Stufe des Jagd= und Sammellebens zuruck, und den thatkräftigen Ginwohnern Neufeelands mußte es wie eine Erlösung erscheinen, als ihnen durch die Einführung europäischer Kulturpflanzen die Möglichkeit zu höherer Ent= wicklung gegeben wurde. — Wer möchte ferner nicht die fast geometrisch regelmäßigen Formen der Cypresse, Pinie und Valme in der klaffischen Formenstrenge der antiken Poefie oder die überwältigende Fülle und den ungeheuren Formenreichthum des indischen Waldes in der Maglosigkeit der religiösen Vorftellungen der Indier wiedererkennen! Und die gothische Baufunst hat ihre Formen im Ginzelnen sicher dem hochstämmigen deutschen Laubwalde entlehnt. — Wie hätte sich in solchen Län= dern, wie die Sahara oder Centralasien, welche, durch Boden= bildung und klimatische Berhältniffe gezwungen, fich sprode der Einführung neuer Formen widersetten und daher auf ihre ein= förmige und armliche Begetation beschränkt bleiben mußten, die Rultur höher entwickeln können; wie viel reicher konnte fich dagegen das induftrielle, commerzielle und geiftige Leben in einem gande, wie z. B. Europa, entfalten, welches im Stande war, neben seiner eigenthümlichen Pflanzenwelt auch die Gaben der Fremde aufzunehmen! Denn wie die Kulturpflanzen von Often nach Westen, von Süden nach Norden gewandert find, so auch die Rultur in jeder Geftalt. Aus Afien stammen unfere Baum= und Keldfrüchte, eben daber auch unsere Märchen und

Sagen, unsere religiösen Systeme, alle grundlegenden Erfindungen und Anfänge technischer Künste. Griechenland und Italien aber, welche uns diese Errungenschaften übermachten, fügten noch hinzu edlere Sitte, tieseres Denken, ideale Kunst, humane Zwecke und die höheren Formen politischer und socialer Gemeinschaft.

Damit soll natürlich nicht gesagt sein, daß in Betreff der Thier= und Pflanzenwelt, abweichend von den übrigen Punkten, daß kulturfördernde Moment in dem Reichthum an Gaben liegt,— denn sonst müßte ja die Tropenzone bei ihrem unendlichen Ueberfluß die Entwicklung des Menschen am besten unterstützen, während in Wirklichkeit das Gegentheil der Fall ist,— sondern daß ist die günstigste Erdstelle, wo der Mensch unter Zusammenwirkung der anderen günstigen Bedingungen, wie Klima, Bodenbeschaffenheit und Bewässerung, durch eine gewisse Mannigsaltigkeit der Thier= und Pflanzensormen in den Stand gesetzt ist, sich vermittelst seiner Arbeit in Ackerbau und Vich= zucht auß seiner örtlichen Beschränktheit herauszureißen und sich eine Unabhängigkeit von den Zusällen der Natur zu verschaffen.

Trotz der Richtigkeit und Unansechtbarkeit des gesundenen Resultats, daß nämlich alles, was den Menschen mit den Menschen in innige Berührung setzte, fördernd auf seine Kulturentwicklung wirkte, dagegen alles, was ihn einseitig machte und absonderte, seine Entwicklung erschwerte, wäre es doch ein großer Irrthum, zu glauben, daß unsere heutige Kultur lediglich ein Produkt der äußeren Bedingungen sei. Im Gegentheil! Es kam überall auch darauf an, daß das rechte Volk an die rechte Stelle gelangte: nur wo sich zum begünstigten Lande der begabte Menschenschlag fand, nur da wurde die Kultur wirklich gefördert. So haben vor den XX. 464.

Griechen zahlreiche Barbarenstämme lange Zeit die Balkanhalbinsel und die Küste von Kleinasien bewohnt, ohne eine nennenswerthe Kultur hervorzubringen, und an dem stumpsen Geiste der Türken gehen alle Einwirkungen der einst und noch immer so reichen Natur der Mittelmeerländer spurlos vorüber. Die äußeren Bedingungen konnten wohl den Fortschritt erleich= tern, aber die Benutzung der Vortheile und Erleichterungen war die eigenste That der Menschen!

Allerdings haben die Naturverhältnisse lange Zeit fast wie ein Berhängniß auf dem Entwicklungsgange ber menschlichen Gefittung gelaftet, die Rulturgeschichte darf daber den Wohnort der einzelnen Bölfer und die natürliche Ausstattung deffelben feineswegs unbeachtet laffen: aber jene Berrschaft wurde mit jedem Fortschritt der Kultur lockerer, insofern es dem Menschen gelang, sich mehr und mehr dem Ginfluß zu entziehen, die Naturgewalten sich zu unterwerfen und den Wohnort schließlich in ein Produkt seiner Thätigkeit und Kunft zu verwandeln. Durch den ftets fich fteigernden Verkehr und Austausch der Ideen kamen die Fortschritte des einzelnen Bolkes der ganzen Menschheit zu gute, und seitdem die Erde, welche man bis dahin ohne Grenzen glaubte, Dank den Entdeckungen eines Ropernifus und Repler fich in einen kleinen Planeten verwandelt hat, find die Bewohner deffelben einerseits zum Bewußtsein ihrer Kraft gelangt und haben sich die Herrschaft über den Erdball immer mehr angeeignet, andererseits aber ift auch das Bewußsein der Einheit des Menschengeschlechts erwacht und läßt die Menschheit mehr und mehr als eine große Familie fich fühlen. Nicht am wenigsten hat hierzu die Benutzung zweier Kräfte beigetragen, welche die moderne Zeit so eifrig pflegt: des Dampfes und der Elektrizität. Denn obwohl kaum ein halbes Jahrhundert vergangen ift, seitdem im März des

Jahres 1829 der erste Schienenweg zwischen Liverpool und Manchester mit Dampftraft befahren wurde, giebt es vermöge der ungeahnten Ausdehnung des Eisenbahnnetzes heute keine Entfernung mehr, und gleichzeitig verkündigt das Wort des Menschen, von den Flügeln der Elektrizität mit einer Schnelligfeit, welche selbst die des Sonnenlichtes übertrifft, von Ort zu Ort getragen, die Wahrheit dessen, was Columbus an die Königin Isabella schrieb:

"Die Erde ift nicht gar groß, viel kleiner, als das Bolk es mahnt!"

#### Anmerkungen.

- 1) Die Herausgabe dieses Vortrags, der schon im Jahre 1879 gehalten worden war, ist veranlaßt durch das Erscheinen des Werkes von Ratel, Anthropo-Geographie oder Grundzüge der Anwendung der Erdfunde auf die Geschichte. Stuttgart 1882. Die einzelnen Abschnitte sind mit Ratel verglichen und theilweise in Einklang gebracht worden.
  - 2) II, 2.
  - 3) Nach Peschel, Probleme zur Länder- und Bölkerkunde.
- 4) Bergl. Guthe Bagner, Lehrbuch der Geographie. 5. Aufl. 1, S. 185, § 50.
  - 5) Vergl. Ratel, a. a. D. S. 309 f.
  - 6) Guthe-Wagner, a. a. D. S. 282/3.
- 7) Dieses Kapitel ist bei Ratel, S. 181—209, so vortrefflich behandelt, daß ich mich mehrfach auch im Wortlaut seinen Auseinandersetzungen habe auschließen zu müffen geglaubt.
  - 8) Beitere Bemerkungen und Beispiele bei Ragel, G. 201.
  - 9) A. a. D. S. 219 ff.
  - 10) Vergl. Rapel, a. a. D. S. 229-295.
  - 11) Vergl. Guthe-Wagner, a. a. D. S. 109-128.

# Ein Bild aus der Zeit

der

# Gegenreformation in Siebenbürgen.

Vortrag,

gehalten am 24. November 1883 in hermannstadt

non

Friedrich Czekelius.



Berlin SW., 1885.

Berlag von Carl Habel.

(C. G. Lüderiti'sche Verlagsbuchhandlung.) 33. Wilhelm-Straße 33.



Die jüngst verrauschten Festtage haben uns Allen neben dem Bilde Luthers, dem die Feier galt, auch die Größe und Bedeutung seines Reformationswerkes für Kirche und Schule für das religiöse Bewußtsein und die Fortentwickelung der Wissenschaft, für das deutsche Bolk und seine Sprache vor die Augen geführt und unsere Herzen geschwellt in dem Gedanken, daß auch wir Theil haben an dem Segen, der von jenem Manne, der aus jenem Werke hervorging.

Und zwar hat sein Werk hier in der Mitte unserer Bor= fahren nicht nur einen wohlbereiteten Boden und empfängliche Bergen gefunden, fondern der Zeiten und Berhältniffe Gunft haben es hier gehütet und geschütt, wie nirgend fonft, daß es in beinahe unangefochtener Weise sich entwickeln konnte, mahrend fonft in Europa, in Spanien, in den Niederlanden, in Deutschland Ströme Blutes seiner Bekenner floffen, bis es fich und da nicht allerorten, — fichern Bestand erkämpfte. Und während nach blutigem Kriege in Deutschland im Augsburger Religionsfrieden die Religionsfreiheit auf die unmittelbaren Reichoftande beschränkt und bezüglich der Unterthanen der Grund= fat ausgesprochen wurde, "beffen das Reich, deffen Religion," während in diesem Frieden durch ben fogenannten geiftlichen Borbehalt die Reime zu den fpatern furchtbaren Religionefriegen gelegt wurden, sprach der Mediascher Landtag des Jahres 1554 den ichonen Grundsat aus: "daß der driftliche Glaube einer fei und die Sohne des Landes nur in Beziehung auf Ceremonien und die Berwaltung ber Sacramente von einander abwichen;" der Tordaer Landtag des Jahres 1568, der Bafarhelyer des 1\* (295)XX. 465.

Sahres 1571 fprachen volle Gedanken- und Religionsfreiheit aus, "denn der Glaube sei Gottes Geschenk" und "darum soll Gottes Wort überall frei können verkündigt werden und wegen seines Bekenntniffes foll Niemand verfolgt werden, weder Prediger noch Hörer." Und am Ausgange des Jahrhunderts 1595 hat der Landtag noch einmal die Rechtsgleichheit und Freiheit der vier recipirten Religionen, der calvinischen, der evangelischen A.B., der römisch-katholischen und arianischen Lehre ausge= fprochen. So war Siebenbürgen der Hort religiöser Freiheit geworden und im Schutze von Staatsvertragen und Friedens= ichluffen muchs und gedieh im deutschen Bolfe der Siebenburger Sachsen Luthers Wert in Freud und Leid, in der Roth der Türkeneinfälle und des Bürgerkrieges. Auch das 17. Sahr= hundert sichert bei allen bedeutendern und gewichtigern Beran= laffungen dem protestantischen Bekenntniß seinen Beftand. Im westphälischen Frieden 1648 wird derselbe gewährleiftet und in die Regelung der Berhältniffe der europäischen Staaten aufgenommen und, als Siebenburgen dauernd unter die Fittige des Hauses Habsburg kommt, sichert Kaiser Leopold I. im Leopoldinischem Diplom 1691 die kirchliche Autonomie der evan= gelischen Rirche in Siebenbürgen in feierlicher Form.

Aber schon in den 70er Jahren des 16. Jahrhunderts, noch unter der Regierung einheimischer Fürsten, sind Versuche jener Reaktion bemerklich, die in Desterreich, und Frankreich besonders, so erfolgreich und so grausam die Fahne des Katho-licismus schwingt, deren Ziel Wiedergewinnung der Protestanten und Unterwerfung derselben unter das römische Soch, die abermalige Knechtung der Geister und Eroberung der Weltherrschaft, deren hauptsächlichste Bannertrager die Jesuiten sind. Von Stephan Bathori in das Land gerusen, gründen sie Schulen und Academien zu Klausenburg, werden die Vormünder des jungen Fürsten Sigismund und zeigen alsbald durch ihr agressives

Borgehen den protestantischen Landständen, welche Gefahr von ihnen der Sache der protestantischen Freiheit droht. Schon 1588 werden sie aber vom Landtag geächtet und da sie durch Alphons Carillo, des jungen Fürsten Beichtvater, ihre Thätigkeit wieder beginnen, wird 1603 von der aufgeregten Bevölkerung Klausensburgs ihr Collegium von Grund auß zerstört.

Nach Hermannstadt waren sie zuerst mit den Truppen des kaiserlichen Generals Basta 1602 gekommen, und so gewaltsam war die Herrschaft der durch den Krieg verwilderten Soldaten, daß der Jesuit Phiarietti wagen konnte, auf dem großen Ringe vor den Augen der erschreckten Bürgerschaft öffentlich protestantische Schriften zu verbrennen. 1607 werden sie zum zweiten und 1610 zum dritten Male verbannt, aber noch bevor das Jahrhundert zu Ende geht, kommen sie 1688 abermals unter dem Schutze der kaiserlichen Fahnen und nun zu dauerndem Ausenthalte nach Siebenbürgen — auch nach Hermannstadt.

Dem 18. Jahrhundert gehört ihre Hauptstätigkeit an und die Erfolge und Errungenschaften, die der Katholicismus auf Sachsenboden erreicht, verdankt er hauptsächlich ihrer Thätigkeit im 18. Jahrhundert. Wenn es aber erhebend war das Entstehen des großen Reformationswerkes in unserer Erinnerung zu wecken, entbehrt es gewiß auch nicht fruchtbarer Anregung, den Kampf der Freiheit mit dem Gewissenszwang zu betrachten und uns des standhaften Ausharrens der Bäter bei aller Ansfechtung zu freuen.

So will ich benn auf Grund einer reichen und gerade in den letzteren Jahren in hervorragender Weise zu Tage getretenen Litteratur versuchen, ein Blatt aus dem kirchlichen Leben Siebenbürgens im 18. Jahrhundert und zwar "die Versuche, die sächsisssche Ration in den Schooß der katholischen Kirche zurückzuführen," aufzurollen.

Bohl find unsere Bater nicht ohne Besorgniß gewesen

wegen der von ihnen fo hochgehaltenen Religionsfreiheit, als mit dem Ende des 17. Jahrhunderts endlich dauerndere und größere Gemähr materieller und perfonlicher Sicherheit bietende Verhältniffe dem schwergeprüften Vaterlande mit der Befitergreifung deffelben durch Leopold I. herangudammern ichienen. War doch feit dem Beginn der Reformation gerade das habsburgische Herrscherhaus der Mittelpunkt des Wiederstandes, den die alte Rirche der neuen leistete, die außerordentlich thätige, vor keinem Mittel zuruchschreckende Stute berer, die das römische Joch ben befreiten Bolfern aufs Neue auf den Nacken legen wollten. Deshalb begann auch die katholische Minderheit im Lande schon mit dem Einmarsch des Generals Caraffa ihr Saupt zu erheben. Dem Heere folgte und an seine Fersen heftete sich die katholische Propaganda; die Rlausenburger und Weißenburger Reformirten mußten Rirchen abtreten, und "tonnten auch", wie G. Sermann 1) schreibt, "die katholischen Geiftlichen ihren Wunsch, die Unkatho= lischen völlig zu verdrängen und ihre Religion zur Serrschaft zu erheben, noch nicht realisiren, so setzten sie doch alle Spannfedern in Bewegung, um die bei der Reformation ein= gegangenen und jett in weltlichen Sänden befindlichen bischöf= lichen und Rirchengüter wieder an sich zu reißen, die Protestanten aus ihren Aemtern zu verdrängen und wo immer eine Stelle offen wurde, Katholiken unterzubringen."

Deshalb waren die zwei ersten Artikel des Leopoldinischen Diplomes, nach deren erstem "die vier recipirten Religionen in Kraft verbleiben und keine Neuerungen eingeführt werden sollten," nach deren zweitem "in den bisherigen Schenkungen, Privilegien, Gütern, jeder Stand und Person ohne Unterschied ungekränkt erhalten werden sollte," für die Protestanten und die Sachsen insbesondere von der höchsten Wichtigkeit.

Andrerseits befreite aber die kaiserliche Herrschaft die Sachsen von den Bedrückungen des Adels, dem auch der Fürst angehört

hatte, sie schien ihnen in der Rechtscontinuitat der Krone begründet, sie war allein im Stande, das Ansehn und den Frieden
des Landes gegen die Türken zu schüßen und sie gab den Sachsen
den stamm= und sprachverwandten Herrscher. Deshalb stellten
sie sich von allem Ansang, trotz der Gesahren, die für sie daraus
erwuchsen und für ihre Kirche noch erwachsen konnten, auf die
Seite des Kaisers und harren aus in dieser Stellung trotz der
Drangsale, die ihren Städten und Dörfern ebenso von Seite
der kaiserlichen, als von Seite der aufständischen Truppen zu
Theil werden, trotz des schmachvollen Todes ihres Vorkämpsers
Sachs v. Hartenek<sup>2</sup>) und trotz der rauhen, gesetzesverachtenden
Willkürherrschaft der kaiserlichen Generale und Commandirenden.

In den wirrvollen Zeiten der Tökölvischen und Rakoppischen Unruhen, wo die Kriegsfurie Jahre lang durch das Land tobte und die Generale Leopolds und Josefs I. besonders in den fächfischen Städten ihre Sauptquartiere aufschlugen und ihre Stuppunkte fanden, begann die katholische Propaganda nur leife und gleichsam versuchsweise ihr haupt zu erheben. Der Gedanke aber, das gange gand der romischen Rirche wieder gu gewinnen, war von allem Anfang in Wien vorhanden. Schon 1686 waren mit dem General Caraffa die Jesuiten nach Sermann= ftadt gekommen und hatten auf des Generals Befehl "bie Schneiderlaube" als Garnisonstirche erhalten — die erste katho= lische Kirche in hermannstadt nach der Reformation. 216 fie 10 Sahre fpater auf des Raifers Befehl feierlich zur Grundung eines Collegiums in hermannftadt eingeführt werden, ichreibt P. Schrever: "Wir find in diefer hinlanglich hubschen Stadt von den lutherischen Sachsen mit überaus großer Freundlichkeit aufgenommen worden, wiffen aber nicht, ob diefe Buvorkommenheit mehr dem faiserlichen Befehl, oder ihrer Reigung gegen uns zuzuschreiben. Wir wollen uns übrigens Muhe geben, biefe Sachsen, die dem Raifer fo ergeben scheinen, für uns zu gewinnen und hoffen auf eine reichliche Ernte im Weinberge des Herrn."

Allein noch war Siebenbürgen ein viel zu umstrittenes Befitthum, als daß man es hatte wagen konnen, ihrem Bekehrungseifer freie Hand zu laffen. Wenige Jahre vorher hatte Caraffa dem Jesuiten P. Kollonich, der mit der Schneiderlaube nicht zufrieden, eine "ber vielen Kirchen" Bermannstadts ver= langte, geschrieben: "Wenn es dem P. Kollonich und den übrigen Ordensgenoffen in der Hermannstädter Kapelle zu enge ist, so möge er mit ihnen nach Rom in den Lateran, Batican oder zu St. Peter ziehen." Er kannte eben die Wichtigkeit und die Empfindlichkeit und den Argwohn der Sachsen in Bezug auf ihre Religionsfreiheit, den die eben ftattgefundenen Ver= folgungen in Ungarn rechtfertigten. In einem Memorandum an Raiser Leopold aus dem Jahre 1690 schreibt er: "Die evangelische Religion der Sachsen in Siebenbürgen ift auf keine Weise zu berühren, ja sogar auch der geringste Schein zu ver= meiden, weniger, daß man diefelbe anfechten, oder darin etwas mutiren wolle, zu arawöhnen Anlaß und Ursache geben könnte. Denn in diesem Stück ift das Bolk, besonders die Sachsen, in welchen Robur Transilvania ganz allein besteht, so eifrig, daß fie, um ihre Religion zu vindiciren, Alles auf die Spite setzen; anbei auch so argwöhnisch - -, daß fie keiner Verführung, die man auch mit 1000 Eiden befräftigt, glauben, sondern jeden Schritt, den fie vermuthen, daß er dem Religionswesen zu nabe treten möchte, vor verdächtig halten und fich darüber allarmiren thun. Gleichwie nun ein so beständiges Miftrauen die Liebe, die ein Unterthan gegen seinem Herren tragen soll, keine Wurzel faffen läßt: also ift solchem Diffidenz durch ein Berhalten, welches die Siebenburger überhaupt, daß fie in der Religion feine Gewalt und im Gewiffen feinen Zwang zu befürchten haben, zu tilgen." Erst mit dem Regierungsantritt Karls VI., (300)

als nach dem Szathmarer und Utrechter Frieden auch fur biefe Lande ruhigere und friedlichere Zeiten eingetreten waren, beginnt unter bem Druck ber kaiferlichen Commandirenden auch im Sachsenlande eine Begenreformation, die, wenn fie auch nicht, wie gleichzeitig in Ungarn, "die Studenten aus den refor= mirten Collegien verjagt und den Protestanten nicht einmal Privatandachten auf dem freien Felde erlaubet, vielmehr das gemeine Volf mit Gewalt zur fatholischen Religion zwingt," dennoch bald allenthalben in den fächfischen Städten fremde Elemente ansammelt, fatholische Rirchen und Schulen entstehen, Monche= und Nonnenflöfter aufbauen läßt, die alle Runfte der Berführung, alle Lodungen der Staatsbegunftigung und Beförderung spielen läßt um Proselyten zu machen, die Convertirte und Fremde in alle öffentlichen Memter und Angelegenheiten der Sachsen hineindrängt, und bei allen Entscheidungen nicht das Recht und die Sache, sondern die Confession das erfte Bort führen läßt und die bis zum Ende des Sahrhunderts ihren demoralifirenden Ginfluß übt und viel, wenn nicht alles, dazu beigetragen hat, daß bis heute Protestanten und Ratholifen in fachfischen Städten, selbst wenn fie demselben Bolke angehören, fich fremd gegenüberfteben. Im Sachsenvolk felbit haben, Gott fei Dank, diese Versuche das Gegentheil von dem erlangt, was fie erftrebt. Der Kampf felbft entbehrt des heldenhaften, roman= tischen Gepräges, es ift ein Kampf, in dem die Angegriffenen die Fauft im Sade machen muffen -, aber fie führen ihn mit dankenswerther, gaber Ausdauer, dem Feinde faum Schritt fur Schritt Raum gebend — und wenn auch fein glorreicher Sieg ihre Ausdauer front, fondern eine geanderte Weltanichauung und der am Ende des Jahrhunderts mit brennender Fackel einher= schreitende Zeitgeist den Angriffen ein Ziel fett, fo ift bas Bolf boch ale einig und ungetheilt beifammen geblieben und hat fich in dem alten Glauben der Bater die alte Freiheit, die deutsche

Sprache und Nationalität und seine heiligsten Güter in das neue Sahrhundert und bis auf unfre Tage gerettet. —

Nachdem im März 1714 der Raftätter Frieden geschlossen war, wurde am 14. Februar 1716 in Georgius Martonfi Baron v. Karozsalva der erste katholische Bischof von Siebenbürgen seierlich installirt und ihm mit einer flagranten Rechtsverletzung an den Resormirten, denen man unter Assistenz des Generals Steinville die von ihnen seit 120 Jahren besessen. Bald bedurste man allenthalben in protestantischen Orten, zuerst für die Garnisonen, dann für die Mönche und Nonnen, dann für die katholischen Einwohner Kirchen, Klöster, Schulen, Buchdruckereien u. s. w. und wo die Magistrate dem Berlangen nicht, oder nicht in der gewünschten Bereitwilligkeit und Oppulenz nachkamen, folgte dem motivirten Ansuchen der militärische Besehl, Drohungen und Gewalt.

Zuerst trat die Frage der Abtretung von Kirchen für den fatholischen Gottesdienft in den sächfischen Städten noch unter dem Commando des Generals Steinville 1616 an hermannstadt und Kronftadt heran. Es ift bezeichnend, daß diese Abtretungen nicht an die Jesuiten, sondern an die Franciskaner erfolgen. Man hütete sich Mißtrauen zu saen — aber Jesuiten nahmen die Consecrationen vor, waren die Festredner und behielten die ihnen schon früher zum gottesdienstlichen Gebrauch angewiesenen Baulichkeiten. Je mehr und je freiwilliger übrigens hier wie dort gegeben wird, defto begehrlicher werden die Empfangenden, und die Magistrate beeilen sich ebenso durch freiwillige Geschenke an die Commandirenden, wie durch die größte Zuvorkommen= feit und Bereitwilligkeit fich Gunft und Wohlwollen der Soch= mögenden und durch fie vielleicht der Krone zu erwerben. In Hermannstadt wird die verlangte Abtretung der Kirche und des Rlosters für die Franciskaner, an welchem bis dahin zwei evan=

gelische Prediger dienten, wenigstens damit zu motiviren gesucht, daß für höher gestellte Personen katholischer Religion, insbesondere des Militärs keine geeignete Begräbnißstelle vorhanden sei. Die Kirche und das daran stoßende Haus wurde am 16. Februar 1716 den Franciskanern unter der ausdrücklichen Bedingung übergeben, deutsche Ordensglieder in das Kloster einzuführen. — Wenigstens nach einer Richtung eine Deckung; — doch sie blieb auf dem Papier.

In Kronftadt bat Steinville am 1. December 1716 um die Johanneskirche und erklärte, die Bereitwilligkeit des Magistrates als ein besonders Merkmal des seiner Person wiederfahrenen Wohlwollens anerkennen zu wollen. Aber der mit diesem Auftrag betraute Commandant von Kronstadt, Tige, drohte die Rirche mit gewaffneter Sand einzunehmen, falls sie ihm nicht fogleich aufgemacht würde. Bor die ohne Beigerung übergebene Rirche murde eine Militarmache gestellt. 218 aber der über= rumpelte Magistrat statt der Johannestirche die Rlofterfirche anbot, wurde auch diese angenommen und den Franciscanern übergeben. Die Pestzeit der Jahre 1718-1720 unterbrach die Fortführung diefer Angelegenheit. Um so nachdrücklicher führte fie vom Sahre 1721 an Steinvilles frommer Nachfolger Damian Graf von Virmont. Un alle fachfischen Städte, in benen die Ratholiken noch keine Rirchen hatten, nach Biftrig, Mediasch, Schäßburg murde die Aufforderung geschickt, dafür zu forgen, daß diesem Mangel abgeholfen, oder von den über Bedurfniß vorhandenen evangelischen Kirchen eine abgetreten werde. Die Durchführung und Berichterftattung in diejen Ungelegenheiten wird häufig untergeordneten Militarpersonen aufgetragen und den an ihre Autonomie und Gelbstftandigkeit gewohnten Magi= ftraten in einer Beise begegnet, wie man deffen hochstens nach dem Einmarsche der Feinde in der Fürstenzeit sich versah.

Am 12. October 1721 hatte der Commandirende dem gum

Conflux in Hermannstadt anwesenden Mediascher Bürgermeister Andr. Hann aufgetragen, weil doch mehr Kirchen in Mediasch wären, als die Einwohner von Nöthen hätten, eine "für die Religion des Landesfürsten" einzuräumen. Noch vor dem Ablauf des Monats bringt er den Antrag der Mediascher, die Nikolaussirche auf dem Zesisch abtreten zu wollen, aber Virmont, von dem den Sachsen übelgesinnten Gubernator Kornis, dem Haupt der katholischen Partei, falsch berichtet, fährt die Deputation mit diesen Worten an: "Er könne nicht glauben, daß ein Medwischer Magistrat und Communität so dumm sein sollten und Ihr k. k. Majestät mit einem solchen Capellerle abzustecken gedächten." Sie sollten in drei Tagen sich bedenken und das Kloster cediren. Am 1. November cediren sie Kloster und daranstoßendes Predigershaus — wie sie schreiben "auf Ihro Ercellenz vorbeschehene freundlichste Ausuchung und väterliches Einrathen."

Das Geschenk bestand aus der Spitalskirche, zwei Kapellen, dem stockhohen Rloster mit 24 Zimmern außer dem großen Refektorium, Rellern, Scheunen und Stallungen, der Prediger= wohnung, einem großen Garten und einem Stadtthurme und wurde den Franciskanern am 16. November 1721 übergeben. Die Schäfburger wurden erft zwei Jahre später vom Grafen Rönigsegg freundlich aufgefordert, desgleichen zu thun. Sie offeriren "die Nonnenkirch und ein daneben liegendes, von ihnen zu kaufendes Privathaus. Wenige Wochen später theilt ihnen General Langlet zu ihrem Entsetzen mit, fie hatten 3 Rirchen zur Auswahl angeboten und als fie wagen, diesen Irrthum zu corrigiren, wird ihnen unter Drohungen gesagt, die Nonnenkirche fei kein Bethaus, fondern ein Mehl-Magazin; man wolle nicht so undriftlich sein, ihnen ihre Sauptkirche auf der Burg zu nehmen, aber die Spitalsfirche in der Stadt fei gerade gut gelegen. Diese Kirche war die einzige in der untern Stadt außerhalb der Burg! Die Schäßburger remonstriren. Sie bieten später ein Haus in der Stadt, Langlet verlangt deren brei. Er bittet, er droht, er giebt harte Worte, da aber die Schäßburger fest bleiben und die Sache sich sehr in die Länge gezogen, wird endlich ihr Offert mit einigen Erweiterungen angenommen, Königsegg war ein Freund der Sachsen. In einem Projekt "die siebenbürgisch sächsische Nation vor dem vor Augen habenden Untergang zu retten und zu redintegriren," spricht er den Gedanken aus, man solle diese Nation, deren Gebiet manches deutsche Herzogthum überrage, von den übrigen Nationen des Landes gänzlich separiren, selbstständig stellen und durch deutsche Einwanderung stärken.

In hermannstadt standen damals zwischen dem großen und dem kleinen Ring eine Anzahl Säufer mit Zunftlauben und andern Berkaufshallen — unter andern da, wo jest der Thurm der katholischen Rirche steht, die Stadtapotheke — daneben mar eine freie Gaffe zur Verbindung der beiden Plate. Diefe Lauben und Hallen trugen den Zünften und der Stadt ein nicht undedeutendes Einkommen. Auch das ftädtische Waghaus und die den Jesuiten eingeräumte Schneiderlaube war dort. Da nun hermannstadt schon früher den Franciskanern unentgeltlich Gotteshaus und Klofter abgetreten hatte, konnte man ihnen nicht wohl noch eine Rirche abverlangen. Aber unter dem "frommen" Birmont wehte in Siebenburgen eine zu gunftige Luft, als bag bie Jesuiten nicht hatten versuchen sollen, jett ihre alten von Caraffa so energisch zurudgewiesenen Planen wieder aufzunehmen. Gie schritten deshalb beim Magistrat um Zuweisung des Plates von der Stadtapotheke bis zu ihrem Bohnhaus - dem jegigen fatholischen Stadtpfarrhof — zum Aufbau einer Kirche ein. Der Plat enthielt auch ihr bisheriges Dratorium. Um 20. August 1721 erschien Virmont felbst zur Unterftühung des Gesuches in der Communität, das denn auch bewilligt murbe. Bis zum Ausbau der Kirche im Jahre 1732 gab es jedoch noch eine (305)

Menge Nörgeleien und Versuche, mehr zu erlangen als gegeben war, obgleich schon das llebergebene das städtische Einkommen bedeutend schmälerte. Die Jesuiten sollten dafür ihre Schullocalität über der Stadtapotheke abtreten. Sie gaben diefelbe jedoch 1726 nur unter der Bedingung heraus, daß ihnen die Stadt dafür das Schullerische haus zu Schulzwecken überließ. Und kaum hatten fie fich damit von der nachgiebigkeit der Commune überzeugt, verlangten und erhielten fie ihr neues Schulhaus zusammt der Stadtapotheke zum Thurmbau. Bis zum Ausbau ihrer Kirche verlangten sie interimistisch die Gin= räumung der an die große evangelische Kirche angebauten "Neuen Rirche" und waren faum mit der interimistischen Ginrichtung der Goldschmiedlaube zufrieden zu ftellen. In dem neugebauten Hause richteten sie einen convictus nobilium und ein Anaben= feminar — die Anfänge des jetigen Staatsgymnafiums — ein. Unter ihrer Führung kamen 1733 die Ursulinerrinnen nach Hermannstadt. Ihr jetiges Rloster und ihre Kirche hatten seit der Reformation theils städtischen, theils confessionellen Zweden gedient und war trot der Gegenbemühungen der Communität und des Magistrates, die sich gegen die Hereinberufung der Nonnen fträubten, "auf höhern Befehl" ichon 1728 den Jefuiten übergeben worden.

Virmont konnte übrigens seine Schöpfungen nicht genießen. Er war schon 1722 gestorben. Schon 11 Jahre nach seinem Tode — die Jesuitenkirche steht eben im Schmucke ihrer Neuheit da, krönt der Commandirende Graf Wallis diese äußerlich sichtbare Katholisirung unserer Stadt, indem er 1733 auf eigene Kosten auf den Hauptplatz der alten evangelischen Sachsenstadt das große Sandsteinbild des böhmischen Heiligen Johann Nepomuk stellt! Desselben Nepomuk, der auf Betreiben der Jesuiten am 19. März 1729 heilig gesprochen worden und der in Böhmen das Symbol des Unterganges der politischen und religiösen

Freiheit des Landes ist. Auch hier war er wohl ein äußeres Zeichen für die siegreichen Bestrebungen der Feinde der Resormation und für die Ketten, mit denen die alte Freiheit gebunden wurde. Oder sollte er eine Sühne sein für das Blut, das 30 Jahre früher an derselben Stelle für das Sachsenrecht gestlossen das Blut Sachs v. hartenecks!

Ein anderer Angriff erfolgte auf die Zehnten der evangelischen Geistlichen, einen mächtigen Factor deutsch-evangelischer Cultur in Siebenbürgen, den in andere Hände zu bringen sich die Mißgunst der anderssprachigen Compatrioten mit den Interessen der fürstlichen Kammer und der katholischen Propaganda verbanden.

Von jeher war dieser Zehnten als eine Grundlast, die auf dem den Sachsen als freies Eigenthum zugewiesenen Boden ruhte, von der Gemeinde nur ihrem Pfarrer und zwar Anfangs überall im vollen Betrage geleistet worden. Er war auch stets ein Angriffsobject für den Bischof und als mit Statilius 1542 und Paul Bornemiffa 1556 das fatholische Bisthum in Gieben= burgen erlosch, Guter und Ginkunfte derfelben facularifirt murden und der fachfische Behnten nur badurch der Sacularisation entging, daß er eben niemals zu den Ginkunften des Bischofs gehörte, für die fürstliche Rammer ber Nationalfürften und den Adel der Comitate. Die Gewohnheit, einzelne Theile des Zehn= tens im Comitate an den Abel, auf Sachsenboden an mächtige Perfonlichkeiten und politische Körperschaften zu verpachten, befonders als nach der Gacularisation Berpachtungen früher bischöf= licher Ginfunfte von Seiten der Rammer als Anerkennung für politische Berdienste galten, führte unter der Regierung ber von Sesuiten geleiteten Bathoris zunächst zur zwangsweisen Berpadytung je einer Quarte bes vollen Zehntens und unter Gabriel Bathori 1612 zur unentgeldlichen Ueberlaffung dieser Duarte an die fürftliche Kammer — den Fiscus. Man mußte froh (307)

sein, der Bedrängniß des Fürsten noch 3 Quarten zu verdanken, denn er hatte ein Sahr früher den Pfarrern nur 1 Quarte gelassen mit den Worten: "Wenn bisher der Fürst mit 1 Quarte ausgekommen, kann der Pfarrer noch eher damit auskommen."

Dieser rechtliche Stand der Angelegenheit kam denn auch in das Gesetz der Aprobaten, blieb die Norm in der Fürstenzeit und wurde durch das Leopoldinische Diplom 1691 und 1693 von Leopold I. übernommen und feierlichst fanctionirt. Behntberechtigung ber sächsischen Pfarrer fteht demnach beim Uebergang des gandes an das Saus Sabsburg fo, daß der Behnt selbst als eine Grundlast erscheint, die nicht an der Person des Zehntgebers haftet, weghalb denn auch die später eingewanderten und Grund und Eigenthum erwerbenden, der griechischen Rirche angehörenden Romanen und Ratholifen den fachfischen evangelischen Geiftlichen den Zehnten leiften; daß der Berzehn= tung mit Ausnahme der hauß= und Baumgarten alles unter= liegt, mas angebaut wird, dazu gammer und Bienen; daß im Bermannftadter, Lefchfircher, Schenfer, Rosder, Raisber, Mediascher und Bistriger Capitel eine Quarte dem Fiscus und drei den Pfarrern, im Broofer und Burgenlander Capitel der gange Behnten den Pfarrern, auf Comitatsboden dagegen nur eine Quarte dem Pfarrer, die drei facularifirten Duarten bagegen bem Kiscus und durch Pachtung dem Adel zukomme. Ebenso fteht es mit zwei Quarten des Kleinschelker Capitels und noch einiger Gemeinden. Diese feierlich gewährleiftete Rechtslage, die unter fo ichweren, fortwährend fich erneuernden Rämpfen erftritten worden war und geradezu den Fortbestand der deutschen Gultur und der evangelisch-sächsischen Kirche im Lande bedingte, follte nun, da man des Rampfes mude, unter gefichertere Berhalt= nisse zu kommen hoffte, noch viel gefährlichere Angriffe zu beftehen haben als bisher. Denn nun vereinigte fich, wie oben gesagt, das Interesse ber katholischen Propaganda mit dem der (308)

Landesfinangen und mit jenem feindlichen Geift im Lande, bem ber trot aller Stürme, die über daffelbe hingefahren, immer noch verhältnißmäßig blühende Zustand des freien deutschen Gemeinwesens ein Dorn im Auge war. Gin Geift, der nicht weniger von alten Zeiten her die indigenen nicht deutschsprachigen Landeskinder, als die eingewanderten katholischen Sendlinge der neuen Herrschermacht beseelte. Schon am 5. September 1699 verordnet ein königliches Rescript, die sogenannten fünf Punkte, daß Katholiken, nicht akatholischen Predigern, sondern katholischen Geiftlichen ihre Zehntquarte zu geben hatten. Diese Berordnung tonnte fich nur auf Gebiete außerhalb des Sachsenlandes beziehen, da Andersgläubige, seien es nun Romaner oder Ratho= lifen, hier nur von evangelischen Sachsen Grund und Boden erworben haben fonnten und die darauf haftenden gaften und Servitute natürlich miterwarben. Es erschien das auch allen um so natürlicher, als ja auch die politische Gewalt, die Kammer mit ihrer Quarte, durch eine Aenderung dieses Berhältniffes gelitten hatte und von keiner Seite kommen deshalb Rlagen, bis durch diese Verordnung Hoffnungen und Aussichten geweckt werden und die nun gahlreich einlaufenden Rlagen Gelegenheit zu einem bedeutendern Angriff geben. Kaiser Leopold giebt zwar 1703 die Beruhigung, daß dieses Rescript fich auf die sächfischen Behnten nicht beziehe, aber schon am 12. October 1731 erhielt der Superintendent &. Graffius in Folge häufigen Streites über die Zehntleistung von Katholischen an Nichtkatholische, den Auf= trag, alle Zehntprivilegien vor dem forum productionale vorzulegen. — Das forum productionale war ein Gerichtshof zur Bahrung der Ansprüche, Guter, Regalien und Ginkunfte der Krone, deren Eigenthum zwar dem Lande zufteht, beren Ertrag aber in die fürstliche Kammer flieft und der Berwendung des Fürsten überlaffen ift. Diese Fiscalgüter waren in der wirrvollen Fürstenzeit vielfach verschleudert worden und follten da= XX. 465.

durch wieder hereingebracht werden, daß der vom Fiscal-Director angefochtene Besith durch Borweisung (Production) der Besithurkunde vor dem forum productionale erhärtet werde. Mitglieder dieses Gerichtshoses waren die fürstlichen Räthe, Oberbeamten der Comitate der Seckler und Sachsen und die Gerichtstaselbeisitzer. Im Berlause der Zehntprocesse wurden die sächsischen Beisitzer entsernt. Als Epochaljahr, von dem an jeder
Citirte seinen Besith durch Production der Besitzurkunde beweisen
mußte, galt das Sahr 1657. Das Unrecht, wornach dem Beklagten der Beweiß zugeschoben wurde, wurde dadurch gemildert,
daß ein verhältnißmäßig spätes Epochaljahr angenommen wurde
und daß der Fiscal-Director nur von erwiesenem Fiscalgut die
Production fordern durste.

Da nun der sächfische Zehnten niemals Fiscalgut gewesen, da die Berechtigung zum Zehntbezug aus dem Andreanum bem Aprobatal= und Compilatargesetz und gahlreichen andern Urkun= den leicht zu erweisen war und weit über das Sahr 1657 hinausging, ließ man zwar auf die Remonftration des Superintendenten, daß eine folche Production unvereinbar fei mit dem Leopol= dinischen Diplom, die Sache auf sich beruhen, aber es erfolgte gleichzeitig ein um so gefährlicherer, wenn auch gleich unberechtigter Angriff auf den Burgenlander Zehnten, den dieses Capitel, da er im Jahre 1612 intact geblieben war, auch ganz behalten hatte. 1737, dann 1747 vor das Productionalforum gefordert, ergreift das Capitel eine große Angft, denn "die meisten Mitglieder seien dort katholisch" und der natürliche Beschützer der Nation - jett der katholische Comes Waldhütter, wollte ihnen nicht einmal zu ihrer Bertheidigung den Andreanischen Freibrief herausgeben. Allerdings hatten sie deffen auch nicht bedurft. Sie deckten ängstlich jene Stellen der Urkunde, welche in die Grenzen des Sachsenlandes das Burzenland nicht einbeziehen, weil es damals noch ein desertum war, mit weißem Papier zu, ftatt zu zeigen, wann und wo daffelbe in allen Rechten und Freiheiten mit dem Sachsenland vereinigt worden. Sie suchten aus der Urfunde zu beweisen, mas nicht darin ftand und stehen konnte, daß die terra Sebus der Urkunde auf das Burgenland hinweise und schädigten und verwirrten dadurch in ihrer Angst und Untenntniß ihre gerechte Sache. Gie führten "nicht ohne Ungeschick", von allen Rathgebern verlaffen, dieselbe so, daß am 26. September 1752 der Protonotar das Urtheil verfünden konnte, daß hinfort "im Burgenländer Capitel der Fiscus drei Duarten, das Capitel nur eine zu beziehen habe." Der von beiden Parteien an den hof ergriffene Recurs hatte durch die Thätigkeit des um sein Bolk so boch verdienten Sam. v. Bruckenthal den Erfolg, daß Maria Theresia zwar eine neue Untersuchung durch das Gubernium anordnete, als aber hier im Berlauf der nächsten 8 Jahre die Wahrheit sich allmählich Bahn brach, wußte der Fiscus, durch alle Mittel, die ihm die damalige Procefordnung in die Sand gab und durch folche, deren Undenken nirgend aufbewahrt wurde, es dahin zu bringen, daß das Urtheil im Jahre 1770 beftätigt wurde. Trot der "un= unterbrochnen Rette vergeblicher Berfuche der Sachfälligen, zu ihrem Recht zu gelangen, ift es so geblieben bis zur Ablösung der Zehnten und diese selbst erfolgte auf diese ungerechte Basis. Bezeichnend ift aber unter der Fülle falscher Grunde in der Motivirung des Urtheils jener, der da fagt, der Behnten sei Ratholiken, nicht Evangelischen gegeben, "die Pfarrer feien von der katholischen Rirche abgefallen und hatten dadurch auch den Behnten verloren"! - Die ganze rechtliche Entwicklung der Reformation wurde rund weg geläugnet. Es ift eine Motivirung, wie fie einft Leopold in Ungarn angewendet, in Giebenburgen nie gewagt und wie fie bei dem Gerechtigfeitsfinne der großen Raiserin nur durch Unkenntniß derselben zu erklären ift.

Vom Sahre 1699 an war ber sächstische Fiscalzehnten an

bie sächsische Nation verpachtet und zwar betrug der jährliche Pacht von 111 Gemeinden im Jahre 1742 5000 fl. baar und 3000 Kübel Getreide. Vom Jahre 1769 an wurde der Pacht nicht mehr erneuert und die neuen Fiscaldecimatoren suchten sosort den Zehnten auf Gegenstände auszudehnen, die bis dahin der Berzehntung nicht unterworfen gewesen. Schafe, Ziegen, Schweine, Vienen und Gartenfrüchte und der sogenannte "kleine Zehnten" wurden angesprochen, ein Anspruch der, im Interesse des Fiscus erhoben, viel böses Blut machte und endlich zum Processe führte. Das geschah in demselben Jahre 1770, in welchem der Spruch gegen das Burzenland in Rechtsfraft gesetzt und den dortigen Pfarrern für immer drei Viertel ihres bis-herigen Einkommens entzogen worden.

In demselben Sahre lud der Fiscus, wohl fühn gemacht durch diesen Erfolg, "den gesammten evangelischen Klerus des Sachsenlandes" vor, er möge fich über das Recht zum Bezuge von drei Zehntquarten ausweisen, "da den Pfarrern nach ungrischem Reichsgesetz (Decret. III. Vladisl. II. art. 50) nur eine Quarte gebühre." Ein Gefet für Ungarn vor der Refor= mation angewendet auf den evangelisch-fächfischen Rlerus Siebenbürgens! Die producirten Urkunden, die historische Entwicklung der Frage, die Allen bekannte Sachlage, das klarfte Recht wurde nicht erkannt, das Unrecht hinter ben Sat verftedt, der fachfische Klerus habe von dem Bathorischen Vergleich vom Jahre 1612 an manchen Orten keinen oder einen gegentheiligen Gebrauch gemacht und 1774 das Urtheil gesprochen der Fiscus habe fortan von "allen fächfischen Orten auf dem Königsboden" drei Quarten zu beziehen. Gin Urtheil, deffen Bollzug geradezu einem Todesurtheil der Cultur und Bilbung des fächfischen Volkes gleich zu ftellen gewesen ware. — An der Spite des Klerus steht aber Gottlob jett in dem Superintendenten G. J. haner ein Mann, der nicht ermüdet fich dem Unheil entgegenzustemmen. So geht denn der Proces mit vielen Kosten und vieler Ausregung weiter bis zum Jahre 1789, beinahe zwei Jahrzehnte,
wo die Entscheidung aus Joses II. Kanzlei herabgelangt, "daß
der sächsische Klerus in dem vorgehabten Genusse der in Frage
stehenden Zehnten bloß aus Gnade belassen werde." Wie lange
mitunter diese Processe dauerten, zeigt der Brooser Proces, der
1772 in suspenso blieb und endlich, 1827, günstig entschieden
wurde.

Auch das Recht auf den Bezug von Zehnten von katholischen Grundbesitzern wird unter Maria Theresia mit Erfolg bestritten und Pater Pettauer erwirkt eine Berordnung, daß vom Besit von Sheleuten verschiedner Confession der Zehnten zwischen den Pfarrern beider Confessionen getheilt werde. Pater Adrian Simon in Mühlbach ift freilich damit nicht zufrieden und läßt solchen Zehnten geradezu gang in seine Scheune führen. Der Gewinn aus den Fiscalquarten des Zehnten der evangelisch= sächfischen Pfarrer wird nur zum Theil zu Staatszwecken ver= wendet. Schon seit Leopold dient ein großer Theil desselben zur Forderung und zum Glanze der wiedererstehenden Rirche! Die Stolzenburger, Bekoktner, Birthelmer, Lechniger Quarte bezieht das katholische Seminar und der von Jesuiten geleitete convictus nobilium in Klausenburg, auch das Karlsburger Seminar, das Therefianische Baisenhaus in hermannstadt, einzelne katholische Pfarreien find im Besit fächsischer Zehntquarten, während die evangelisch-sachfische Rirche keinerlei Staatssubvention bezieht und mahrend zur felben Zeit die evangelischen Gymnasien faft gar feine Dotation befagen; die Lehrer erhielten gum Theil Gehalte von 4 oder 6 ungrischen Gulden jährlich, oder - gar nichts. -

An der Spitze der Nation, im Rathe der Städte saßen zum Theil Männer, die dem Glaubenswechsel, der socialen Stellung ihrer Gefreundeten, bei eigner Unkenntniß und Gesinnungslosigseit Amt und Würde verdankten. In diesen Kreisen herrschte oft eine Aengstlichkeit und Widerstandslosigkeit, die die Erhaltung von Bolksthum, Sprache und Glauben uns nur dem zähen Bolkscharakter zuschreiben läßt.

Wenn aber die Behörden, die Magistrate und Communi: täten um ihre Loyalität und Anhänglichkeit an das erlauchte Raiserhaus zu beweisen bis an die Grenze des im Gewiffen zu verantwortenden fich willfährig zeigten, wenn fie der brutalen Ausführung eines in der Zeit und an dem Hof nicht unnatur= lichen Wunsches, nichts anderes entgegenzuseten wußten als reiche, aber vergebliche Geschenke an Generale und Adjutanten, ober andere Dränger, Bitten, Repräsentationen und Deputationen, die felten mehr als eine Verschleppung der Angelegenheiten er= zielten, so muchs einerseits dadurch der Muth der katholischen Partei, ihr Auftreten wurde immer agreffiver, andererseits brach fich der Unmuth der Bevölkerung über die ungewohnten Erscheinungen, Anforderungen und Angriffe auf Markt und Strafen Bahn, Vasquille und Störungen der öffentlichen Processionen find die Antwort, wenn der P. gandschufter von einer auf dem kleinen Ring über Mannesgröße erhobenen Kanzel sich erlaubt, mit unfläthigen Reden gegen die Protestanten, ihre Rirchen und Prädikanten loszuziehn, oder wenn die Patres zur Rettung der Seelen und Leiber zu verschiedenen Malen das Asplrecht der Rirchen und Rlofter für zum Tode verurtheilte Berbrecher in Ausübung bringen.

Häufiger Streit ergiebt sich aus der Nichtbeachtung der ungewohnten katholischen Friertage von Seiten der Protestanten, besonders wenn diese Feiertage durch Processionen und öffentliche Aufzüge auf den Straßen ihren Pomp entfalten und mit Marktzagen oder Jahrmärkten collidiren. Die Marktbesucher und die sich ihrer annehmenden Magistrate müssen gewöhnlich der miliztärischen Macht weichen. Gesetzlich wird aber erst 1751 "Allen,

auch denen, die nicht zur katholischen Kirche gehörten, verboten an katholischen Feiertagen zu arbeiten." —

Alle diefe glänzenden Aufzuge, diefe Entfaltung, die Augen und die Sinne reizenden Pompes, diese anspruchsvolle Sicherheit des Auftretens sollte auf die Gemuther der Menge wirken, follte der urtheilslosen Maffe den Reichthum, die Macht und das Glück der herrschenden Staatskirche in lockendem Lichte zeigen, - boch fie verfehlte bei dem nüchternen, von protestan= tischer Schlichtheit und Ginfachheit durchdrungnen Sinn unseres Volkes ihren Zweck und erregte nur Spott und Grimm. Man mußte, um etwas zu erreichen, sich an die Führer, an die Intelligenz des Bolfes halten, die zogen dann in Stadt und Land den gemeinen Mann wohl nach fich. Was gleichzeitig bei den Romanen so leicht gelungen war, daß durch den Uebertritt des Bischofs Athanasius ein großer Theil des Bolkes dem Ratho= licismus gewonnen murde, das erftrebte man auch hier. Aber wenn schon dort, wo die griechisch-orientalische Rirche, nicht zu den recipirten Religionen gehörend, nur in geduldeter und befonders von den Reformirten oft angegriffener Stellung, fich an die mächtigfte, die meiften Bortheile versprechende, anerkannte Rirche anschloß, wenn schon dort eine beinahe heldenhafte Außdauer den größern Theil des weniger gebildeten Bolfes in der Treue an den alten, von den Batern ererbten Glauben erhalt, mußten den Sachsen gegenüber viel gewundenere Bege betreten der Bekehrungseifer mit viel größerer Borficht angewendet und aus der Rudfehr in den Schoß der fatholischen Rirche viel größere Bortheile versprochen und in Ausficht gestellt werden.

Wenn die Landesverfassung im Gubernium und bei den Landesstellen die Parität der recipirten Bekenntnisse forderte, beruhigte man sich damit, daß bisnoch das Bekenntniß bei den Sachsen fast immer mit der Nationalität zusammenfiel und daß ja doch die interne Verwaltung der einzelnen Landestheile in

den städtischen Magistraten und Communitäten in den Sänden derer blieb, von denen die Kirche nichts zu befürchten hatte, da fie ihre Söhne waren. Im Jahre 1713 forderte der Comes bei der Wahl des Burgermeifters hoßmann und des Stuhlrichters Schmiedt die Hermannstädter Communität auf, daß fie "vornehmlich auf solche Personen ihre reflectiones richten möge, welche Gott von Herzen fürchten, es mit der erkannt — und bekannten evangelischen Religion aufrichtig meinen und zuläng= liche Capacitat, wie auch beharrlich gute Intentiones haben mögen." Zwanzig Sahre später finden wir aber schon die Convertiten Abrahami v. Ehrenburg, Stefan Waldhütter von Adlershausen, Best, den Katholiken Ahlfeld u. a. m. im Magistrat und theilweise in den höchsten Stellen. Schon 1727 wird die energische Vornahme der Aemterparität in den sächsischen Städten befohlen und 1734 verlangt Pater Gallop "mit Vorbewußt seiner Ercellenz des Herrn Commandirenden Wallis bei der vorzunehmenden Ellection unter andern nun zu creirenden Hundert= männern auch katholische Burger einzunehmen." Während sich dieses Eindrängen fremder Elemente in die ftädtischen Bermaltungen in Hermannstadt in stillerer Weise vollzog, waren in Kronftadt dieselben Erscheinungen von heftigen Kämpfen begleitet und konnten nicht ohne Anwendung brutaler Gewalt in Scene geset werden. Als fremde Elemente mußten aber im Sachfen= lande die Katholiken erscheinen in einer Zeit, wo, wie Georg Hermann schreibt, "die katholische Gemeinde nur aus dem Rriegsvolk und aus abgedankten Soldaten, die hier fiten blieben, bestand, Landeskinder aber nur noch selten empfänglich waren für die Blendwerke, die der Prunk in ihrem Gottesdienste mit fich führte." In hermannstadt murden, wie Pater Delpini schreibt, "in den Jahren 1712—1760 — also in beinahe 50 Jahren zwar 4500 Kinder katholisch getauft, aber in der Bürgerschaft nicht mehr als zwei gezählt, die von katholischen Eltern gebürtig (316)

wären, indem die übrigen katholischen Bürger, freilich auch nur 47 lauter Ausländer sind, die das Bürgerrecht erkauft haben." Als man sich in Kronstadt — uicht nur weil er ein Convertit war — sondern weil seine Persönlichkeit und bisherige Lebensstührung aller Vertrauenswürdigkeit entbehrte, sträubte, Johann Drauth zum Stadthannen zu wählen, wurde dem Gewählten Valentin Tartler vom General Tige eine Wache vor das Haus gestellt und "den Senatoren Unterofficiers", jedem Mitglied der wählenden Communität aber 2—4 Mann Gemeine als Grecution so lange ins Duartier gelegt, dis man sich entschloß, "den Ischann Drauth zum Stadthannen anzunehmen." Erst seine Einsetzung und Tartlers Verzichtleistung befreite diesen vom Hausarrest, jene von der Einquartierung.

Die Einsetzung des Drauth mar aber nur der Unfang einer Menge von Schwierigkeiten, die von unruhigen Strebern, abgedankten Subalternoffizieren, unbefähigten Gaftwirthen, Poft= meiftern und andern, die kein anderes Verdienft hatten, als daß fie entweder katholisch geworden, oder von Geburt gewesen, dem Magistrate gemacht wurden. Bald wurde versucht, sie durch ihre Gonner in erledigte Amtsftellen einzudrängen, bald ver= fuchte man fie durch Privilegien, Schankgerechtigkeiten u. dgl. von ihren Wünschen abzubringen. Die leitenden Gewalten täuschten sich keineswegs über die Werthlofigkeit und Unfähig= feit dieser Personlichkeiten, - aber man rechnete auf das Bei= fpiel, das die durch den Religionswechsel erlangten Bortheile geben mochte und auf die Nachkommen der Gewonnenen. Den fächfischen Patriciern gab man den Adel und suchte ihnen außer andern Ghrenbezeugungen die erften Stellen in der Ration gu verschaffen. Go murde Stefan Baldhuter von Adlershausen, nachdem er 1739 übergetreten, im folgenden Sahr faiserlicher Rath und "auf hohe Recommandation" Burgermeifter von hermannstadt, schon 1745 Comes ber Nation. Die Erlangung (317)

des Adels war übrigens in dieser neu gewonnenen Provinz nicht schwer und nicht nothwendig mit der Religionsänderung versbunden, gewöhnlich lag darin nur ein Anspruch auf die Loyalität und Anhänglichkeit des Ausgezeichneten an das Kaiserhaus.

Als im Jahre 1740 Karl VI. starb, war im der erwähnten Weise allenthalben in der sächsischen Nation der Samen ausgestreut für die Zurücksührung derselben in den Schoß der alleinseligmachenden Kirche. Allein die Halme waren, Dank der zähen Natur unseres Volkes nur spärlich emporgeschossen, was umsomehr zu bewundern ist, als die vorhergegangenen wilden Zeiten, die Verarmung des Volkes und die nun unter den Fittigen der Kathol. allgewaltigen Kaiserl. Armee einzieshenden Segnungen des Friedens, das erschlaffte Volk um so eher in die geöffneten Arme der Staatskirche hätte sühren können als innerhalb des protestantischen Clerus Einmüthigkeit, besons dere geistige Capacität und moralische Stärke auch nicht allentshalben zu sinden war.

Die Kaiserin Maria Theresia hatte in ihrem großen Herzen und bei ihrem vielumsassenden männlichen Geist die besondere Schwäche einer blinden Ergebenheit gegen ihre Kirche und deren Diener die Jesuiten. Es war natürlich, daß unter ihrem Schuß "im Weinberge des Herrn" noch eistriger gearbeitet wurde als bisher. Und wenn es in Siebenbürgen nicht mit derselben Rücksichtslosigkeit, ja Grausamkeit geschah, wie anderwärts in Ungarn und in Desterreich, so lag das in der glücklichen Relizgionsversassung des Landes und deren Zusammenhang mit den politischen Verhältnissen desselben und darin, daß die Kaserin innerhalb der Nation ihr Vertrauen dem Manne schenkte, dessen Wahlspruch war sidem genusque servabo — Samuel von Brukenthal.

Schon als 1730 Comes Teutsch gestorben war, hatte man versucht, in diese Stellung einen Katholiken zu bringen, um so

einerfeits eine fatholische Gubernialrathsftelle zu gewinnen, an= dererseits an die Spite der Nation ein Haupt zu ftellen, durch beffen Fügsamkeit die Interessen der Kathol. Kirche innerhalb der Nation sollten gewahrt werden. Gegen den gewählten Simon von Baugnern wurde vom hof unter andern nichtigen Einwänden ausdrücklich der erhoben, "daß man zu diefer Stelle einen Katholifen erhoben wiffen möchte;" wogegen die Univerfität remonstrirte, daß kaum der tausendste Theil der Nation diesem Bekenntniß angehöre und das Kathol. Bekenntniß des Comes dem leopoldinischen Diplom zuwiderlaufe. Nur die großen Verdienfte Bausnern's während der Rafotischen Unruhen und wohl mehr noch der Mangel einer geeigneten Persönlich= feit bewirkten seine Bestätigung - nach dreijähriger Unterhand= lung. Als nach einem Jahrzehnt Bausznern ftarb und D. von Rosenfeld von der Communitat an erster Stelle zum Comes gemählt worden mar, murde diefer zurückgewiesen und Stefan von Adlershausen, dem man es wohl nahe gelegt hatte, was man von ihm wünschte, denn er war 3 Jahre früher katholisch gewor= den, am 25. Februar 1745 gum Comes ernannt. Bon der Perfon Berbertsheims - auch eines Convertiten und fatholisch= fächstischen Gubernialrathes - war man abgegangen, weil wie 3. hermann ichreibt: "die Jesuiten fich von Adlershausen mehr versprachen," deffen biegsamer, bisweilen an Furchtsamkeit gren= zender Charafter fie vermuthen ließ, daß er fich eher ihren Grund fäten und Zumuthungen anzuschmiegen wiffen werbe.

Als Ablershaufen nach vielen Schenfungen an fatholische Stiftungen im Jahre 1861 an der "Schlafsucht" geftorben und in der neuen fatholischen Rirche Bermannstadts feierlich beigesett worden, wurde fogar die Candidation zweier Evangelischen und zweier Katholischen mit einem von convertirtem hoffanzler Graf Betlen inspirirten bochft leidenschaftlichen Reffript zuruckgewiesen — ja als man sich fügte und drei evangelische und drei katho=

lische Candidaten einsandte, blieb die Stelle doch fieben Jahre unbefett, bis man fich für den evangelischen Sam. von Bausz= nern entschloß, einen franken Mann, an beffen vergeblich angehoffter Convertirung der Jesuit Pettauer arbeitete. Bischof Bajitai schreibt über diese Angelegenheit der Raiserin: "Ich werde zwar gern und mit allem Fleiße trachten den Samuel von Baugnern der Wahrheit des fatholischen Glaubens zu über= führen, indem sein Beispiel zu deffen allseitiger Annahme nicht wenig helfen würde. Allein wie fest und unbeweglich er in seinem Vorhaben sei, bezeuget die gefaßte und nichts weniger als zweideutige Art, in welcher er sich darüber dem P. Pettauer gegenüber geäußert hat." Nach sechsjähriger Amtsthätigkeit quiescirt, murde die Stelle doch erst nach seinem, im Jahre 1780 erfolgten Tode, unter dem Ginfluß der ultramontanen Partei mit dem Convertiten Cloos von Kronenthal — gegen Mich. Brukenthal besetzt, - der weder im Vorschlag der Communität noch im Gubernium, aber eben ein Neubekehrter mar, und der seine Stelle behielt, bis er mit seinem Bruder Michael, wegen Gelderpressung in Untersuchung kam und sus= pendirt wurde. Die Geschichte dieses Bruderpaars ist typisch für die Art und Beise, wie Proselyten gemacht und die Proseliten= macherei gefördert wurde. Joh. Cloos, der Sohn eines evan= gelischen Predigers in Kronftadt wird, aus Deutschland heim= gekehrt an der Schule angestellt. Durch seine Ghe kommt er in die Familie der Convertiten Engetter und Schobel und nach= dem er in einer durch feine Schuld und Robbeit hochft ungludlichen Che das Erbtheil seiner Gattin vergeudet, fie in ein frühes Grab und fich um seine Stellung gebracht, sucht er in Wien beim Militair unterzukommen. Er wird Leutnant, fein Bruder Michael Fähnrich und nachdem beide die Religion ge= wechselt, wird der Stadt Kronftadt befohlen, sie im Magistrate anzustellen, wo Johan immer "auf Recommandation und Befehl bes Sofes" ober bes Guberniums, von Stufe zu Stufe fteigt, den Adel und endlich die erfte Stelle in der Nation erhalt. Cloos war wenigstens nicht ohne Talente, — es erscheint aber beinahe unglaublich, wenn man hört, welche Leute sonft noch für ihren Religionswechsel mit öffentlichen Memtern belohnt, oder, wie hermann schreibt, welche intellektuelle und moralische Gebrechen "mit Beihmaffer abgewischt murden." Da ift ein des Diebstahls überwiesener, unfähiger Dorfprediger, Joh. Tart= ler, da ein verdorbener Goldschmied M. Engetter, da ein Lands= knecht, der sich nach einem an Abenteuern und Schwindeleien reichen Leben in kaiserlich und preußischen Kriegsdiensten in den Schoß der katholischen Kirche rettet, Bartholomäus Groß, da ein bankrotirter Communitats=Vormund, der nicht Rechnung legen kann, da sind es die Senatoren A. Tartler und Seewald, die wegen bedeutender Abgange in den Contributionsgeldern, die fie für fich verwendet, zur Verantwortung gezogen, zu deren Erstattung verpflichtet werden, und ihre weitere Unstellung und Beförderung im Religionswechsel finden. Da find noch eine Menge ähnlicher problematischer Eristenzen, wie in den Magiftraten, fo in allen Memtern wie in Kronftadt, fo in hermann= ftadt und den übrigen Sachsenstädten, die auf diesem Bege Auskommen und Unfehn suchen und finden. "Je ftumpffinniger, ie besser, war die Losung der Jesuiten, schreibt G. hermann. "Der war ihr Mann, der fich in der Berzweiflung, sein Glud in ordentlichen Wegen zu finden, ihnen in die Arme warf, Denfungsart und Sandlungsweise mit der ihrigen verkettete und Muth und Gelbftsucht genug befaß, die Augen vor ihrer Gehaltlosiakeit zu verschließen." —

Und dennoch blieb das, was man erreichte, wohl weit hinter dem, was man erstrebte, zurud. Von einen Uebertritt in Mafsen, oder Betheiligung der eigentlichen d. i. bäuerlichen oder zünftigen Bevölkerung des Sachsenlandes ist keine Rede. In einer 50 jährigen Thätigkeit weist das Ordenshaus in Karlsburg im Kanzen 521 Bekehrungsfälle, davon 324 lutherische, wohl zumeist sächsische Seelen nach. —

Während aber so die katholische Kirche — denn auch die Bischöfe, besonders Klobusicky und Bajitai, betheiligten sich eifrig dabei - ungescheut mit aller Unterftützung des Staates Proselvten machte, während besonders in Ungarn "Ratholifirungs= vereine entstanden, die, mit reichlichen Geldmitteln ausgestattet, das Geschäft des Seelenschachers trieben" ergingen scharfe Befehle gegen die Rückfehr, ja auch nur gegen den einfachen Ueber= tritt in die evangelische Rirche. Apostaten nannte man Solche und behandelte sie als Verbrecher und zwar bezeichnete und bestrafte man das Verbrechen - da man feine andere geset= liche Bafis fand — als Bruch des Homagialeides, als Hoch= verrath. Guterentziehung, ehrlos Erklärung für Adlige, öffent= liche Stockschläge für die Nicht-Adligen waren die Strafe für Apostasie. Schon unter Karl VI., 1725, war der Uebertritt in die evangelische Kirche verboten, aber man führte diese Berordnung in ziemlich milber Weise aus. Gin Rittmeister, der fein Kind in Schellenberg hatte evangelisch taufen laffen, murde mit einer Strafe von 50 Dukaten blos geschreckt, er kam mit einem Dukaten davon. Aber hinfort durfte fich kein evangeli= icher Geiftlicher beikommen laffen, irgend eine kirchliche Funktion an einer Militairperson vorzunehmen. Biel ftrenger wurde auf Grund neuer Berordnungen unter Maria Theresia diese Bor= schriften gehandhabt. Außer den Gesetzen gegen Apostafie fam unter Maria Theresia eine Fluth von Befehlen, die alle "die Zurudorangung der Akatholischen zum Zwecke hatten". Go kam 1751 eine strenge Verordnung, nach welcher bei Verantwortung der Magistrate verboten wurde, katholische Kinder in evangelische Schulen geben zu laffen. In den Städten hatten überall die Jesuiten für katholische, deutsche Schulen höheren und niedern (322)

Grades gesorgt. In hermannstadt entstand jetzt durch die Munifizenz der Kaiserin "die Normalhauptschule" mit deutscher Unterrichtssprache und Germanisirungs-Tendenzen.

Gine andere tiefgreifende Verordnung war das Nerbot für alle Bewohner des Landes an katholischen Feiertagen zu arbei= ten. Als 1764 in hermannstadt am "Allerheiligen" Tage Gewaltsmaßregeln gegen die angewendet wurden, welche durch "Arbeiteruhe" nicht mitfeiern wollten, blieben wiederholte Das= quille gegen Jesuiteu "und im Verdachte des Papismus ftehende Senatoren und Burger" nicht aus. In Folge deffen konnten fich die hermannstädter noch einmal an einem Autodafé diefer Schriften auf dem großen Ringe erfreuen. In Aronftadt gingen am Josefitage Patrouillen von Saus zu Saus, die Arbeit zu verhindern. Dawider handelnde Bürger murden zur Saupt= wache geführt. Der Stadtrichter Georg Rehter wollte am Georgi=Tage — der auch gefeiert werden mußte — seinen Namenstag unter den blühenden Baumen seines Bienengartens feiern und ichicte feinen "Ruchelmagen" voraus. Der Pater Superior der Frangiskaner findet aber darin eine Störung des Feiertages, läßt den Wagen in das Klofter führen, und giebt ihn fammt den Pferden erft 8 Tage fpater auf Requisition von hermann= ftadt heraus. Für die Kirchlichkeit und den Kirchenbesuch katholischer Dienstboten find die Berrichaften verantwortlich und der controlirende Pater Henter, den der Bolkswitz in Benger verwandelt fühlt sein Muthchen an Herren und Knechten, so daß bald dienende Personen katholischer Confession ihre Roth haben Dienste zu erhalten.

Die veratorische Ausführung aller dieser Maßregeln erregte natürlich in allen Kreisen gerechten Widerwillen, aber darum kümmerte man sich wenig.

Konnte man die Sachsen nicht gewinnen, sollten fie menigftens ihre Herren erkennen und ihre Macht fühlen lernen.

Es ist empörend zu lesen, in welch' hochfahrender und rudfichts= lofer Beife das Militair mit Bürgern und Senatoren spricht und amtlich verkehrt, welche Unterthänigkeit Militärpersonen fich gegen= über verlangen, wie wegen Mangel an Willfährigkeit, wegen etwas zu leidenschaftlicher Vertheidigung des Hausrechtes Stadtpfarrer und Senatoren mit Hausarrest oder Arretirung und Saft auf dem Rathhause oder der Hauptwache bedroht und bestraft wer= den und in dem ohnehin zaghaften Gemuth des Unterthanen das Gefühl der eignen Burde und des persönlichen Rechtes unterdrückt wird. Un folden des selbstständigen Urtheils beraub= ten, muthlosen und verschüchterten Menschen machen dann die Jesuiten ihre Versuche und treten deghalb unter dem Schutze der faiserlichen Waffen mit ähnlicher Ueberhebung den Afatho= lifen gegenüber; wie ihre friegerischen Schutherren. In alle Berhältniffe drängen fie fich ein, alles wiffen und alles benützen fie für ihre Zwecke, zugleich find fie auch hier bei uns in der Wahl ihrer Mittel nichts weniger als wählerisch.

Ein großer Erfolg für die Ausbreitung des Katholicismus in Hermannstadt war auch die Gründung des theresianischen Waisenhauses durch den Pater Delpini. Dieser Delpini war ein Mann "der mit allen ihm zu Gebot stehenden geistigen und materiellen Kräften die Schädigung der Nichtstatholisen rastlos verfolgte." "Seine dem Hose zugesendeten Promemoria und Aufzeichnungen für seine privaten Zwecke behandeln," so schreibt ein katholischer Sewährsmann W. Schmidt, "bald die Einziehung der Sieben-Richtergüter, bald die Bekehrung der Unitarier, bald inventirt er den Nachlaß Verstorbener, oder er beschäftigt sich mit den Legaten zu Gunsten des Hermannstädter evanglischen Gymnasiums und anderer frommer Stiftungen" oder mit Kronsstädter Angelegenheiten — kurz, wo kein Gedanke seine Mitzwirfung vermuthen würde," da finden wir ihn.

So war denn auch das auf städtischem Grunde vor dem

Bürgerthore für 42 Salzburger und Ober-Deftreichische evangelischen Emigranten aufgebaute Gebäude, da es fich fur die= felben als Landbauern nicht praktisch erwies, der Stadt für 12 000 Gulben verkauft worden. Das Aerar hatte nämlich einen Theil der Bautoften getragen, mahrend 23 000 fl. die Emigranten und 6000 fl. die Stadt an Spann- und Taglohnerarbeit beigeftellt hatten. Bis die Stadt jedoch mit dem Merar unterhandelte, gab Delpini durch den Jesuiten und Baisenhauß= inspektor Parhammer in Wien ein Memorandam ein, in welchem er, auf ein von Ablershausen zu Waisenhauszwecken ge= ftiftetes Capital von 6000 fl. hinweisend, um die Zuweisung der Gebaude zu diesem 3mede bat, betonend "die Ruglichkeit dieses zur Beförderung der katholischen Kirche unter den Sachsen ein= zig nothwendigen Werkes." Die Raiferin ging gern auf diesen ihrem religiösen Gefühl hochwillkommenen Gedanken ein und 1767, wenige Monate nach Abfassung des Memorandums, mußte das Transmigrantengebäude an Delpini übergeben werden. Um die Caffa dieses Waisenhauses zu ftarken, wurden die für Chedispense von Akatholischen zu zahlenden Taren diesem Sause zugewendet, mas nicht unbeutend mar, da schon, bei Bermand= schaft im vierten Grade, - auf Dorfern gewiß ein nicht seltner Fall, - Bauern und Tagelöhner 25 fl., Bürger 75, Edelleute und Bohlpoffessionirte 150 fl., Magnaten 500 fl. zahlten. "Für den gemeinen Mann, der zur Erwirkung des Beirathspatentes eine eigne Reise zum Superintendenten und von ba zum Gubernium machen mußte," schreibt herman "waren diese Anftalten abgesehen von den Taxen, am drudendsten, um fo mehr, da in fleinen Orten fast fein Paar gefunden wurde, bas nicht wenigstens im vierten Grade verwandt gewesen und folglich biefen läftigen Taren, die eine zweite Steuer ausmachten, unterlegen ware." Bald gelang es der weitern, ruckfichtslofen Thatigfeit Delpinis, in der er fich nicht entblodete, den Magistrat des Unterschleifs anzuklagen und fogar den Gubernialrath Samuel (325)XX. 465.

v. Brukenthal verläumderisch anzugreifen wagte, nicht nur Grund und Boden der Anstalt in ganz ungerechter Weise auszudehnen und zu erweitern, sondern bis zum Jahre 1770 ein Patent zu erwirken, bas bem Inftitute eine gang unerhörte, privilegirte Stellung auf Sachsenboden gab. Die Baifenkinder sollten von fächfischen Meistern ohne Rudficht auf herkommen, Religion und Nation in die Lehre und Zunft aufgenommen werden, das Haus follte der Jurisdiction der Stadt entzogen und mit allen feinen Sandwerkern (d. i. den in den Säufern wohnenden) lediglich einer Gubernialcommission unterstehen. Damit mar zugleich eine wesentliche Schädigung der Zünfte und eine Ausnahmsftellung in der Steuerleiftung gewährt. Die vergebliche Vorftellung, die hiergegen an den Sof ging, haben Delpini und Bischof Bajitai in einer Beise gloffirt, die die perside Kampfesweise ber Gegner der Nation kennzeichnet und zugleich die Hoffnungen Delpinis und seiner Partei offenbart. "Es ist mahr," schreibt Delpini "wenn diefes Weisenhaus nur 50 Jahr in seinen bermaligen Freiheiten Beftand haben wird, daß, menschlicherweiß zu urtheilen, die fächfischen Städte, ihre Bunfte, die hermannstadt felbst katholisch und mit guten Professionisten versehen, folglich das Luther= thum zu Boden geworfen werde," oder Bajitai "die Baifen, die aus diefem Saufe austreten, werden größtentheils Sachfinnen heirathen und von 10 zu 20 Jahren wenigstens mit 100 Familien die fächfische Nation vernehmen." Bu gleicher Zeit werden ebenso viel, wenn nicht mehrere von den Ausgetretenen abstammen. Sodann wird das Beispiel von so viel katholischen Sachsen un= gemein viel wirken und die katholische Religion wird in der ganzen fächfischen Nation ohne Zwang und Gewalt wiederhergestellt werden." Un anerder Stelle hieß es: "Man bemühet fich von Seiten der Nation mit ungegrundeten Rlagen und Beschwerniffen, das Werk zu vereiteln. Es haben Gure Majeftat aller= gnädigft bestimmt, alle erzogenen Kinder im Baifenhaus follen fähig fein, des Bürgerrechts in allen fiebenburgischen Städten. (326)

Die ungarischen Städte weigern sich nicht und nehmen an Rinder, die sowohl von deutschen als sächfischen Eltern abstammen, allein die sächsische Nation widersett fich und will sogar zur zunftmäßigen Erlernung der Profession fein Kinder des Baisenhauses zulassen, welche von ungarischen oder walachischen Eltern herstammen und schützet vor puritatem Nationis. Allergnädigste Frau! dieser ist der allgemeine Deckmantel, nicht die Nation, sondern die Sect aufrecht zu halten." Die Vorstellungen der Nationsuniversität, die Erklärungen Brudenthals, der von Delpini der Kaiferin als Berläumder dargeftellt wurde, nütten nichts, aber man tröftete fich wohl über die Sonderstellung des Waifen= hauses mit dem Gedanken, daß die sanguinischen Soffnungen auf den in wenigen Sahren zu gewärtigenden maffenhaften Ueber= tritt der Sachsen zum Katholicismus und auf die beabsichtigte gleich rasche Entnationalifirung derselben durch die Verquidung mit andern Glementen, als eine arge Täuschung sich ergab. Reine Thatsache berechtigt zu der Vermuthung, als habe man einen ftillen Groll im Berborgenen gegen das Baifenhaus genährt.

Endlich erfolgte in der berühmten papstlichen Bulle Dominus ac redemptor noster die Aushebung des Jesuitenordens und
auch die Kaiserin konnte sie nun nicht mehr schützen. Im September 1773 erfolgte die Publication der Aushebungsacte auch
in Siebenbürgen. Ihre Bestrebungen waren allerdings damit
nicht aus dem Lande verschwunden, sondern mit ihnen selbst in
in veränderter Stellung geblieben — immerhin war aber auch
diese Aushebung einer jener gewaltigen Windstöße, die dem
Sturm vorangehen, der hier das Erwachen einer neuen Zeit
anzeigte.

Wie Nation und Confession auch außerhalb des Jesuitensordens der Gegner nicht ermangelte und, was dieselbe zu frästigen schien, zu verhindern gesucht wurde, zeigt deutlich unter anderm auch das Vorgehen des Vischos Vajitai gegen dieselbe. Im Jahre 1764 hatte Brukenthal mit mehreren hervorragenden

Männern der Nation den Plan gefaßt, inmitten der Nation, in Hermannstadt eine evangelische Universität zu gründen. gedachte die Rosten, die auf 1 Mill. fl. veranschlagt waren, hauptfächlich aus den drei an den Fiscus verlorenen Quarten des Burgenlander Zehntens zu beden. Die Beweggrunde mogen wohl hauptfächlich darin zu suchen sein, daß ein solches hervorragendes wissenschaftliches Inftitut das geistige Leben der Nation bedeutend heben, das protestantische Bewußtsein stärken und die Berbindung mit dem protestantischen Ausland durch Hereinberufung und heranziehung fremder Gelehrter noch fester knupfen mußte, als es das Hinausziehn der fächfischen Jugend that. Zudem scheint man in jener Zeit mit den von deutschen Universitäten Beimgekehrten allerlei ichlechte Erfahrungen gemacht zu haben. Ein Theil fam nach einem wuften Leben unvorbereitet nach Saufe und schädigte im Umt die Burde bes Standes, andere hatten fich — es ift das eine Erfahrung aus Brukenthal's eigener Jugend, - dem dem Geift ber Nation wiederstrebenden Dietis= mus in Salle hingegeben, noch andere waren in Wien in die Schlingen des Katholicismus gefallen. Alle diese Gefahren zu meiden, ließ man die Sohne besserer Saufer nicht gern auf Der junge Beidendorf erwirbt feine juriftische Universitäten. Fachbildung durch theure Privatlehrer, während er in hermann= ftadt prakticirt. Ebenso erwirbt fich einer der geiftigften Manner der Nation, G. M. hermann seine Gelehrsamkeit zu hause. Gin volkswirthschaftlicher Grundsatz jener Zeit, das viele Geld, welches mit fächfischen Studenten in das Ausland gehe, im Land und in der Nation zu erhalten, wird besonders der Raiserin gegenüber geltend gemacht. Schon find alle Vorbereitungen und Besprechungen im hermannstädter Capitel berathen, schon hat ein gnädiges Hofrescript Erhebungen in dieser Sache angeordnet, als eine Gegenvorstellung Bajitais das ganze Unterneh= men vereitelt.

Nach mancherlei Klagen über die geringe Förderung der

Sache bes Ratholicismus, in welchen er freimuthig gefteht, daß "unfere allergnädigste Monarchin und hochst dero allerdurch= lauchtigste Borfahren freilich zu foldem Ende, auch mit Sintan= settung ber Gesetze sehr viel gethan habe," . . . . daß aber bei Durchführung ihrer Befehle für die Atatholischen fein Bor= wand fei, den man unterlaffen, oder nicht zu Rugen machen wurde, um die "beilfamen" Befehle ichlecht oder gar nicht zu vollziehn; in welchen er allerlei Rechte und Schutmagregeln der Sachsen, so das Zehntrecht, als Grundrecht, so die Bürgerrecht= taren und anderes angreift, schreibt er über die Universität: "Was aber der mahren Religion den größten und vielleicht gefährlichsten Stoß versetzen wird, ift unwidersprechlich die vorgeschlagene Universität von Hermannstadt. Ich geftehe es, daß mich der Name allein entsetzet! Denn ich sehe voraus den unermeglichen und verachtungsvollen Abgrund, in welchen die armen fatholischen Schulen durch die herrlichsten Vortheile und den daraus entstehenden Hochmuth ihrer Vorsteher gefturzt, ja gänglich versenkt werden. . . . Ich sehe die äußerste Halsstarrig= feit, in welche die Atatholischen badurch überhaupt verfallen werden und bin vollkommen der Meinung, daß hinfuro zur Anfnahme des mahren Glaubens alle menschliche Muhe frucht= los angewendet wird. Wenn aber auch feine diefer Folgen zu befürchten mare, fo fann ich feineswegs begreifen, wie man einer Monarchin, die vermöge ihrer Gottfeligkeit und großen Religion8= eifers die Bewunderung der gangen fatholischen Belt erworben hat, ohne diese und zugleich ihr gartes Gewiffen verleten gu wollen, rathen könne, eine faliche und von der katholischen Rirche hochverdammte Lehre nicht allein mit fo vielem Glanze auf= geben zu laffen, fondern derfelben alle Gulfe zu leiften und alle Vorzüge zu ertheilen? Es mare ohnmaßgeblich rathsamer, eine fatholische Universität auf die vorgeschlagene Art zu stiften und daran für gewiffe Wiffenschaften auch fremden Lehrern Plat zu geben, fo daß auch die fachfischen Junglinge diefe fatholische

Universität besuchen könnten, da derlei Wissenschaft mit der Religionslehre nichts gemein haben und auch Katholiken die Universitäten zu Halle, Jena, Leiden zu besuchen kein Bedenken tragen." — Seine Vorstellungen haben den Erfolg, daß der Gedanke, — wir können jetzt sagen — zum Segen der Nation fallen gelassen wurde.

Als die Kaiserin nach einer langen in vielen anderen Beziehungen auch für die Sachsen segensreichen Regierung 1780 starb, trat mit Josef II. der Sohn einer neuen Zeit, deren veränderte Anschauungen seinen gewaltigen Geist nur allzusstürmisch in Besitz genommen, an ihre Stelle. Schon seit Aufzhebung des Jesuitenordens hatte die Strenge in der Durchsühzrung der dießbezüglichen Vorschriften nachgelassen; die Gesetzender die Zensur, die Büchereinsuhr, den Ausbau evangelischer Kirchen wurden in für die Evangelischen günstigerer Weise geshandhabt.

Was speciell in diesem Jahrhundert die sächsischen Pfarrer gelitten, welche Anforderungen an ihre Leistungsfähigkeit in Zusuhren und Abgaben und Steuern gestellt wurden; — wie andererseits ihre Führung und Haltung in dieser Zeit der Bedrängniß durchaus nicht jeden Tadels entbehrt, sondern Zwietracht und Hoffahrt den Stand oft verunehrt und Synoden und Superindenten von Scharsius bis Haner mit wachem Auge diese wilden Schößlinge beschneiden müssen, — das ist ein anderes Blatt aus der Geschichte unseres Innerlebens in dieser Zeit.

Das aber trot alledem das Volk als solches treu blieb — das ist ein ehrendes Zeichen für die eigentlichen Führer desselben, für das Volk selbst und seine gute deutsche Art und für die Wahrheit der Sache, der das Volk die Treue hielt und die nicht zu Schanden wurde.

Unter Josef II., dem Autor des Toleranzpatentes, fehlte Beftrebungen, die auf kirchliche Bedrückung abzielten, der Boden.

Wie aber ein eingepflanztes Reis, wenn es einmal gut Burzel gefaßt hat, wächst und im Bachsthum das Bestreben zeigt sich nach allen Seiten auszudehnen, so ist auch die katholische Kirche in unserer Mitte ungefährdet größer geworden, und es hat bis auf den heutigen Tag der Expansionstrieb dieser Kirche seine Bersuche nicht eingestellt, doch sind Gewinn und Verlust auf beiden Seiten vereinzelte Erscheinungen. Ein friedliches Nebenzeinander, im Sinne Luthers, der keine streitende Kirche schuf, ist eingetreten und die sächsische Nation als solche ist eine geblieben in Sprache und Denken, in Glauben und Wissen.

Undere Fragen und andere Kämpfe bewegen die Geister unserer Zeit. Uns hier aber ist aus dem so oft bedrohten, so vielsach bestürmten Resormationswerk, ein festes Bollwerk auch in andern Kämpsen und Nöthen geworden. Wie es die deutsche Sprache und die deutsche Wissenschaft im großen Deutschland begründete, erhält es jetzt hier noch deutsche Sprache, deutsche Wissenschaft. Was wollen wir fürchten in dieser "festen Burg," die, Jahrhunderte lang berannt, noch keine Bresche zeigt, die auch wohl für eine Belagerung ausgerüstet, in der Treue und Zähigkeit ihrer Besatung die Fahne hoch hält:

"fidem genusque servabo!"

## Hadywort.

Auf Anregung von hochachtbarer Seite versuche ich diesen Vortrag einem größeren Leserkreise zuzuführen, als einen Gruß aus dem fernen Karpathenlande, dessen beutsche Söhne damals wie heute die freundliche Theilnahme ihrer Sprach- und Glaubensgenossen kräftigt und ehrt.

Der Vortrag selbst wurde in einem Cyklus von "Luthervorträgen," als ein Theil unserer "Lutherseier" gehalten und behandelt die Versuche, die Sachsen in den Schoß der katholischen Kirche zurückzuführen.

Aus ber reichen Literatur, die demselben zu Grunde liegt, führe ich, um Citate im Text zu vermeiden, hier das Wichtigste an: 1. Das alte und das neue Kronstadt von G. v. Hermann, bearbeitet von Oskar v. Melyl; 2. Die politische Reformbewegung in Siebenbürgen zur Zeit Josef II. und Leopold II. von Dr. F. v. Zieglauer; 3. Dr. G. D. Teutsch: das Zehntrecht der evangelischen Landeskirche; 4. Ungarn unter Maria Theresta und Joseph II. von Dr. Frang Krones; 5. Die Stiftung bes fatholischen Therefianischen Baisenhauses von B. Schmidt; 6. Bur Geschichte ber Jesuiten in hermannstadt von bemfelben Archiv b. Bereins f. Siebenb. Landeskunde n. g. VI. 2; 7. Jefuiten in Rarlsburg von demfelben A. d. B. f. S. L. n. F. VII. 2; 8. Beitrage zur Kirchengesch. Siebenb. unter Karl VI. v. R. Fabritius Archiv 2c. n. F. I. 2; 9. Bilber aus ber innern Gefch. hermannstadts im XVIII. Jahrhundert von R. Fabritius A. n. F. VI. 1; 10. Der innere und äußere Rath hermannstadts im XVIII. Jahrhundert von Seinrich Serbert A. n. F. XVIII. 3; 11. Attenmäßige Beiträge gur Geich. Siebenb. im XVIII. Jahrh. von G. D. Teutsch A. n. F. XI. 3; 12. Aftenmäßige Beitrage 2c. von G. Seiverth A. n. F. XIII. 2; 13. Beidendorf: Selbstbiographie von Dr. R. Theil, befonbers A. n. F. XVIII. 1. u. a. m.

### Anmerkungen.

1) Georg Michael Gottlieb von hermann, geboren am 29. September 1737 in Kronstadt, entstammte einer bortigen Patriciersamilie. Nach einem kampfreichen, im städtischen Dienste hingebrachten, oft gerade durch die Repräsentanten der Gegenresormation verbitterten Leben, starb der hochbegabte, tiefgebische Mann am 31. Juli 1807. Er hinterließ ein in den Jahren 1801—1802 geschriebenes äußerst werthvolles, lange unveröffentlich gebliebenes Werk "das alte und neue Kronstadt" dessen 1. Band die Geschichte Siebenbürgens "von dem Uebergang Siebenbürgens unter das Haus Habsburg bis zum Tode der Kaiserin Königin Maria Theresia (1688—1780)" enthält.

Die herausgabe des Werkes hat nun in forgfältigster Beise begonnen Dr. Oskar v. Melzel und der erste Band erschien 1883. hermannstadt bei Franz Michaelis.

2) Der Sachsengraf Zabanius Sachs v. Hartenek wurde 1703 auf Befehl des Comandirenden Rabutin auf dem großen Ring zu Hermannstadt öffentlich enthauptet. — F. v. Zieglauer, Sachs v. Hartenek Graf der sächsischen Nation und die Parteikämpfe seiner Zeit 1691 bis 1703.

# Schlaf und Traum.

Vortrag, gehalten im April 1883

von

Dr. Greusberg, Direktor der Irrenanstalt bei Saargemund.



Berlin SW., 1885.

Verlag von Carl Habel.

(C. G. Lüderiti'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Wilhelm-Strafe 33.

|             |                |               |               | 6.           |
|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|             |                |               |               |              |
| Das Recht l | der Ueberfehun | g in fremde ( | Sprachen wird | vorbehalten. |
|             |                |               |               |              |
|             |                |               |               |              |
|             |                |               |               |              |
|             | •              |               |               |              |
|             |                | ,             |               |              |
|             |                |               |               |              |

Wie kann nur ein solch alltäglicher Gegenstand, wie Schlaf und Traum, auf unser Interesse rechnen?

Statt der Antwort verallgemeinere ich die Frage: Worin liegt wohl das allgemeine Interesse für populäre Kunde von der Natur begründet?

Damit habe ich zugleich schon ausgesprochen, daß ich mein Thema als ein naturwissenschaftliches behandeln und es auf das physische Gebiet beschränken will, das der gesicherten beobachtens den Forschung zugänglich ist, die Nichts voraussett, was außer ihrem Bereiche liegt, und Nichts schließt, was nicht aus ihr selbst verstanden werden kann.

Nicht aber wird die Rede hier sein von psychologischen Theorien über das Bewußtsein der Seele im Schlaf und Traum, nicht vom Problem des Unbewußten, nicht von all den Vorsstellungen einer Loslösung der Seele von den Fesseln des Körpers, die von spekulirenden Philosophen mit dem Schlaf, noch von den Borstellungen eines Hineinragens der Geisterwelt und mystischer Kräfte, die vom naiven Volksglauben mit dem Traum verbunden werden. 1)

Die Erforschung des Seelenlebens ist Gegenstand naturwissenschaftlicher Forschung, insosern es sich um Beobachtung natürlicher Erscheinungen, ihres Zusammenhanges und ihrer Gesehe vermittelst der sicheren Ersahrung, methodischen Prüfung und des Experiments handelt, das als Frage an die Natur gerichtet wird.<sup>2</sup>)

Bis zu diesen Grenzen kann zwischen naturwissenschaftlicher und philosophischer ernster Kenntniß des Seelenlebens füglich ein Unterschied und Widerstreit nicht sein. Wahrheiten, positive XX. 466. Resultate, mögen, wenn auf getrennten Wegen erforscht, wohl einen verschiedenen Ausdruck finden, können sich aber nie in sich widersprechen. — Erst an der Grenze des den Sinnen und objektiv Wahrnehmbaren und Darstellbaren trennen sich die Gebiete der Naturwissenschaft und Philosophie. Zu einem vollen Erfassen des Seelenlebens, zu einem ganzen Verständniß des letzten Grundes der seelischen Erscheinungen gelangt die Naturwissenschaft, ihrer Begrenzung gemäß, nicht; nie läßt sich mechanisch begreisen, was das Bewußtsein ist.3)

Die echte Naturwissenschaft kennt ihre Grenzen und besicheidet sich in ihrem Gebiet, wenn auch nicht jeder Jünger der Natursorschung der Versuchung widersteht, die Grenzen philosophirend zu überschreiten und sich mit Philosophen um die Wette fruchtloß müht, die Welträthsel zu lösen, die jenseits der Erfaßbarkeit durch unsern an das materielle Gehirn gebundenen Geist liegen.

Doch wir wollen diese klippenreichen Grenzen meiden, bis an die hinan uns freilich die Besprechung der Bewußtseins= zustände des Schlases und Traumes führt.

Worin, frug ich, liegt das Interesse, liegt die Anziehungs= fraft der Naturerscheinungen? Man kann sichs leicht machen und sagen, die Natur ist uns das Nächstliegende. Genau ge= nommen wird aber die Nähe, die Häufigkeit, die Geläufigkeit einer Erscheinung nur erleichtern, nie aber erzeugen die interesse= volle Naturbeobachtung; nur Kräfte und Gigenschaften wirken in der Natur und für den Geist gilt dasselbe.

So wenig in der Physist die Körper durch ihre zufällige Nähe als solche sich beeinflussen, sondern vielmehr durch ihre Kräfte, so wenig begründet die Sinnfälligkeit eines Gegenstandes und seine Wahrnehmung allein die Ausmerksamkeit des Geistes. Wie viele Dinge sehen wir und beachten sie nicht! Es muß noch etwas Besonderes hinzukommen: die Erregung unseres Gefühls durch das Schöne und Großartige in der

Natur, die Erregung der Einbildungsfraft durch das Ueberraschende, Ungekannte, geheimnißvoll Erscheinende, das sind die
Reize für die Erweckung der Ausmerksamkeit, für das Interesse.
Und nicht minder ists die gelungene Aussindung des inneren
Zusammenhangs der Dinge, die Klarlegung dessen, was geheimnißvoll erschien, die gewonnene Beherrschung des Verständnisses.
Der Menschengeist ist eben so gerichtet, daß dem Gefühl die
Resserion über die Ursachen sich stets beigesellt und die Resserion
in sich das Gefühl der Befriedigung — gleich dem Genuß der
gethanen Arbeit — trägt. In diesen zwei Richtungen, die
untrennbar sich ergänzen, liegt das Interessante der Naturbetrachtung: nämlich darin, daß eine Erscheinung unserm
Fühlen Eindruck macht, Bewunderung weckt — und
darin, daß der prüfende Verstand die Naturerscheinung
erklärt und beherrscht.

Die Empfänglichkeit für den Reiz der Natur ist ja individuell verschieden; fie ift der Verfeinerung fähig durch die intime Beschäftigung mit der Natur, durch die Runde von ihr und ihren Gesetzen; fie ift aber von Saus aus dem Menschengeift eingepflanzt. Wie ware der Mensch ohne die fundamentale Empfänglichkeit für die Erscheinungen und das gesetymäßige Walten in der Natur zum herrn der Schöpfung geworden und hatte von der erften einfachsten Existenz emporklimmen konnen zu der feit Jahrtausenden erreichten Stufe der Rultur, von der aus er fich fast in Gegensatz zu der Natur stellt, deren begnadeter Sproffe er ift. Das höchst entwickelte Thier weiß Nichts von einer Natur; es fennt nur durch Inftinkt und Erinnerung, was ihm Nahrung, was ihm angenehm, was ihm ichadlich; das Thier hat fein Auge fur die Wunder der Schöpfung, inmitten deren es lebt. Wie früh dagegen knüpft fich schon für das Rind, noch bevor es fich ausdruden fann, freudiges Staunen an jede neue Wahrnehmung, mit dem Trieb, Jegliches zu faffen und mit Sand und Lippen zu taften: ale erfte Gin=

übungen des Vorstellungsvermögens. Größer geworden belebt das Kind mit blühender Phantasie die Natur, schreibt Thier und Blume menschliches Fühlen zu — und fragt daneben in kindlicher Verstandsübung im Tage hundertmal: Warum? Gerade so der Mensch in frühen Kulturperioden: er bevölkert den Sternenhimmel mit Bildern, Baum und Bach mit Lebe= wesen, personifizirt die Naturfräfte als Gottheiten; zugleich spürt er nicht minder früh der Gesetzmäßigkeit in der Natur, im Sternenlauf, im Thierleben nach. Es giebt kaum etwas Interessanteres, als der Naturkunde der ältesten Kulturperioden nachzugehen und zu verfolgen, wie fie fich in der Wort= und Schriftsprache, in Sagen und Gebräuchen ausgeprägt und erhalten hat. — Wenn sodann mehr und mehr das ge= schulte Geistesleben sich ausbildet in der fortschreitenden Kultur der Bölker, wie in der Entwickelung des einzelnen Menschen, wenn Verständniß und Reflerion in allen Lebensbeziehungen überwiegt und die Phantasie nur in der Poesie noch ihre Stätte findet, auch dann bleibt ein gesundes Gemuth treu und warm empfänglich für die ewigen Reize der Mutter Natur. Wahrer Bildung entspringt die edle reine Freude am Großartig=Erhabenen in der Ratur, in der, ver= bunden mit ber Befriedigung des Erkennens, der Reiz der Naturforschung liegt.

Dadurch ist auch die Aufgabe der populären Naturdarstellung bestimmt. Herz und Geist muß sie Nahrung
geben, muß bewundernd verstehen lernen. Bom Uebel ist sie
— ihrer Aufgabe untreu —, wenn sie dem Affen des Gemüths,
der Neugier und Unterhaltungssucht dienend, durch Oberslächlich=
keit Wissensdunkel großzieht, reiner bewundernder Naturfreude
weder entstammend, noch ihr Freunde erwerbend.

Doch es ift Zeit, daß wir uns unserem Thema zuwenden und dessen Interesse in den beiden bezeichneten Richtungen nachgeben.

### Der Schlaf.

Wenn man nach des Tages Arbeit sich zur Ruhe legt, ist uns das ganz selbstverständlich, und Niemand denkt daran, Bedeutungsvolles darin zu sehen. Wie wäre auch das Leben eine Mühsal, des unbefangenen Genusses baar, wenn man sich jeden Augenblickes Bedeutung stets gegenwärtig halten sollte. Das macht den Schlaf ja gerade willsommen, daß in seinen Armen uns Erholung erwartet von dem Kampf und den Mühen des Tages, sobald er an uns herangetreten.

Treten wir aber einmal wachen Auges und prüfend dem Schlafe näher, so lohnt er unsere Aufmerksamkeit und enthüllt fich als nicht wenig interessant. Der Schlaf ist eine Unter= brechung unseres bewußten Seins. Dhne Bewußtsein ift fein volles Menschsein; nur im Wachen wirkt der Mensch und bethätigt seine geistige Kraft. Gin Drittel bis ein Viertel seiner Lebenszeit — der Gine mehr, der Andere weniger — ift der Geift, auch des Gewaltigsten, in den Banden des Schlafes brach gelegt. Und ob der Eine fich nach dem Schlafe sehnt, der ihm den Schmerz der Seele und des Leibes abburden foll, - ob der Andere in nimmermudem Schlafensdrang fich gegen den Schlaf wehrt und mit Willensftarte die muden Augen offen und die Kräfte in Spannung erhalt - umsonft! Der Billfür entrückt ift die von des Leibes Natur geforderte Bewußtseinspause. Wenn freilich durch forperliche Reizmittel und durch Aufregung und durch ftahlernen Willen der Schlaf in seinem Gintritt verzögert, in seiner Dauer abgefürzt werben fann, fo ift bas doch auch wieder eine Beftatigung der Rechte der Ratur; nicht ungeftraft, vielmehr aufreibend für die Kräfte des Körpers und des Geiftes, racht fich die Enthaltung von Schlaf. In Schlaf findet der himmelfturmende Geift feinen Meifter, der ihn also hinweift darauf, daß des Geiftes Rraft im Leiblichen murzelt.

Und endlich ift diese unwillfürliche Unterbrechung des bewußten Lebens eine regelmäßige, periodische.

Die Periodizität ift ein wunderbares, allbeherrichendes Prinzip in der Natur. Mußig wäre es uns auszumalen, wie ein ewiger Tag und ewiger Frühling uns leuchten könnte in immergrunen Gefilden. Die fichtbare Natur ist einfach nicht denkbar als bleibender Zustand; sie ift ihrem Wesen nach eine fortlaufende Rette periodischer Entwickelungen und Beränderungen, von Rommen und Gehen, von Thätigkeit und Rube, von Reimen und Reifen. In immer gleichem Rreise und gleicher Spur wieder= holt sich alles Geschehen in der Natur. Auf den Sommer folgt der erstarrende Winter, auf den Tag die dunkle Nacht, wie der Schlaf dem Wachen. Genau folgt ihrem Kreislauf die Pflanzenwelt. Bon des Sommers Fruchtbarkeit ermudet und welf schläft fie im Binter neuem Auferstehen entgegen. Und ist dann auch die sonnige Zeit wiedergekehrt, da neuer Saft in den alten Bäumen fteigt und alle Reime erwachen und fpriegen, und folang dann die Sommerzeit hindurch die uner= mefliche Arbeit von der Begetation geleistet wird, aus den vier Elementen lebende Pflanzensubstanz zu bilden — auch dann legt dem fturmischen Wachsthumsdrang die Nacht Bügel an. Denn nur unter dem Ginfluß von Licht und Warme bildet aus den in Waffer, Luft und Erde ausgesuchten Bestandtheilen die Pflanze wachsend Pflanzensubstanz. Vorzeitig verdorrt und versengt die ungemäßigte Sonnenglut das Grün. Das Dunkel der Nacht und fühlender Thau find daher, dem Schlafe gleich, die nothwendige Labung der Pflanze. Und als wenn es wahr ware, was finnige Poefiie in Flora's Kinder an menschlichem Sinn hineingelegt, fentt gleich muden Gliedern fo manche Pflanze Abends die der Sonne zustrebenden Blätter, ichließt fo manche Blume wie zum Schlaf ihren Kelch, um wieder als ftrahlendes Auge dem Morgen entgegenzuleuchten. - Und ift mit wendender Sonne das Jahresleben der Pflanze dann (340)

erfüllt, so schlummert im Samenkorn die wunderbare Geftaltungskraft, bis des Frühlings Morgenruf erschallt.

Wir kennen zum guten Theil die wesentlichen inneren Vorgänge des Pflanzenwachsthums, können sie aus Eigenthümlichskeiten des anatomischen Baues, aus physikalischen Eigenschaften und chemischen Kräften der Pflanzensubstanz den Grundzügen nach verstehen. Wir sehen aber zugleich, wie überall die treibende Kraft der Sonnenstrahlen es ist, die das Spiel der Lebenskräfte der Pflanze auslöst, wie umgekehrt das Kehlen der Sonne die Pflanzenwelt ruhen und gleichsam schlafen macht. 4)

Auch in die Thierwelt greift die Periodizität der Sonnenfraft unmittelbar herrschend ein. Durch den wärmenden Sonnenftrahl dem Ei entlockt, führt die Raupe ihr unersättlich=pflanzen= vertilgendes Leben, bis die bestimmte Zeit gekommen, da fie fich einpuppt; aus ftarrem Schlaf entfliegt nach gemeffener Zeit ber hählichen Puppe der farbenprächtige Schmetterling. Schlangen und Amphibien verfriechen fich in Erdhöhlen zu langem Schlaf, bei uns vor Nahen der Winterfälte, unter dem Aequator vor der Zeit der Sonnengluth. Sie verschlafen die Zeit, in der fie nicht Nahrung finden; diese merkwürdige Zwedmäßigkeit dedt fich mit der Eigenschaft ihrer Constitution, daß ihre Blut= temperatur abhängig ift von der umgebenden Temperatur, alfo von den Jahreszeiten, und ihr maches Leben nur in der Mitte zwischen Sitze und Kälte des Blutes blüht. Dafür ift für fie auch, fo lange ihre mache Zeit mährt, Tag und Nacht fast gleichgültig. Auch Thiere höherer Ordnung, Samfter, Maulthiere, fallen in Binterschlaf, indem die Bluttemperatur und alle Lebensvorgänge auf das geringfte Maaß fallen, in der Beit gerade, da fie keine Nahrung finden würden.

Nicht minder fteht die heißblütige, bewegliche Vogelwelt unter dem Zwang des Schlafes zu gleichem Maaß, als Licht und Nahrung vertheilt ist in der Natur, in der sie leben; in kurzen dämmernden Sommernächten unterbrechen sie nur kurze Zeit ihr lustig reges und lautes Treiben, im Winter entspricht der längeren Nacht der längere Schlaf zu ihrem Wohl, denn die Ruhe des Schlases setzt den Stosswechsel, das Nahrungsbedürfniß herab in der kargen Winterzeit. Nicht anders ists für die ganze Thierwelt, die sinkende und aufgehende Sonne giebt das Zeichen zum Schlaf und Wachen; und auch für den Menschen, der sich überall von der direkten Herrschaft der Naturgewalt zu emanzipiren strebt, bleibt doch die Nacht die Zeit des Schlases. Eine gemeinsame Ursache, das periodische Vernbleiben des leuchtenden und belebenden Sonnenlichtes, regelt also die Periodizität der Thätigkeit und Ruhe, des Schlasens und Wachens in der Natur.

Diese Gemeinsamkeit und Gleichzeitigkeit in der Thier- und Pflanzenwelt erzeugt die munderbare harmonie, in der ein so zauberischer Reiz der Natur liegt. Wen ergriffe es nicht, wenn er in ruhigem Sternenlicht und in nächtlicher Baldesftille den Schlaf der Natur belauscht, wenn nur das Säufeln bes Windes in den Blättern, dem Athem des Schlafenden gleich, Leben verrath: obs den Ginen mit Angft und Grauen, den Anderen mit ahnungsvollem Gehnen nach einer Welt des ewigen Friedens packt, das ift im Grunde die gleiche Ueber= wältigung durch das Großartige des Eindrucks. Wenn man im Licht und Getriebe des machenden Tages der Natur nach= geht, nimmt bald diefes, bald jenes Schone, nehmen die Ginzel= heiten, die uns aufstoßen, das Interesse in Anspruch. Das großartig Harmonische der Natur tritt mächtiger und stimmungs= voller an unfer Gemuth heran gerade in ihrem Schlaf, wenn Ruhe und Schatten über der geheimnisvollen Werkstatt lagert.

Durch diese Harmonie ist der Schlaf auch bildsam zum Objekt künstlerischer Darstellung. An sich wäre die Darstellung des Schlases und des Schlasenden ja inhaltleer und ausdrucks-los, es sei denn, daß ein Traum den Schlaf bewegte, des

Schlafenden Züge verklärte. Der Dichter, der Maler, wenn er den regungslosen Schlaf zum Vorwurf hat, gestaltet aus harmonischen Zügen ein Stimmungsbild, schildernd die Harmonie in der Ruhe der leblosen und belebten Natur und der Menschenwelt.

Der Schlaf ist die gesetymäßige periodische Unterbrechung des Bewußtseins. So charafterifirt man ihn gewöhnlich bloß im hinblick auf den Menschen. Aber auch das Thier sahen wir schlafen, auch das Thier niedriger Ordnung. Also muffen wir naturwiffenschaftlich richtiger fagen: der Schlaf ift eine Unterbrechung der wachen Gehirnthätigkeit, eine Pause in der kon= tinuirlichen thätigen Verbindung des lebenden Wesens mit der Außenwelt. Aber wir beobachten ferner, daß im Schlaf nicht nur das Gehirn ruht, sondern alle Lebensvorgänge find im Schlaf herabgesett, Puls und Athmung zeigen das durch ihre Verlangsamung.5) Es find gewisse Theile des Nervenspftems (gelegen im verlängerten Mart), die biesen Funktionen vorstehen. Also auch diese Nervencentren sind mit dem Gehirn zusammen im Schlafzustand. Reflerbewegungen nennen wir gewiffe, ohne Buthun des Bewußtseins auf außere Reize hin eintretende Bewegungen. Wenn sich die Augen schließen durch blendendes Licht oder bei Einfliegen eines Sand= forns, wenn wir bei ftechenden Dünften nießen, bei unerwarteter Berührung zusammenfahren und unwillfürlich ausweichende Bewegungen machen, fo find das Reflere. Das Bermögen folcher= gestalt auf Gindrucke der Empfindungs= und Sinnesnerven zu reagiren, fommt dem gesammten centralen Rervensuftem, b. h. außer dem Gehirn auch dem Rudenmart, gu. Run feben wir, wenn auch beim Ginschlafen die Reflere noch vorhanden find und felbst gesteigert sein konnen, daß in tiefem Schlaf das Reflervermögen fehr herabgesett ift. Im fünftlichen Schlaf burch Chloroform, Luftgas u. f. w. find fie gang aufgehoben, und nicht bloß in der Aufhebung der Schmerzempfindung, sondern auch wesent= lich in der Ausschließung störender unwillfürlicher Reservengungen liegt der große Segen und die Unentbehrlichkeit der künstlichen Betäubungs= und Schlasmittel bei chirurgischen Operationen. — Also nicht bloß das Gehirn, sondern die gesammten nervösen Apparate ersahren im Schlaf eine Zustandsveränderung. Und da alle Körpervorgänge in letzter Instanz vom Nervensustem abhängen und regulirt werden, kann man, was auch die Stosse wechseluntersuchungen behren, noch weitergehen und sagen: der ganze Körper ist am Schlafzustand betheiligt. Und ist es auch Iedermann aus Ersahrung bekannt, daß nach angestrengten Fußtouren die müden Glieder sich in der Ruhe des Wachens nie so erholen und kräftigen als in selbst kurzem Schlaf, der "die Glieder löst."

Gleichwohl hat es seine Begründung, wenn man unter Schlaf gemeinhin nur die Unterbrechung der Geistes = thätigkeit, der wachen Gehirnthätigkeit versteht. Ist doch die Gehirnthätigkeit gleichsam die Blüthe unseres Lebensprozesses, die Gebieterin, zu deren Dienst die gesammte wunderbare Maschinerie des Körpers ja fast nur da zu sein scheint. Wie das Gehirn der feinste und komplizirteste Theil des Nervenssstems, so ist das periodische Ausruhen, die Zustandsänderung die wir Schlaf nennen in der Gehirnthätigkeit am meisten auszeprägt und dem Gehirn vor allen Organen wohl auch am meisten Bedürsniß.

Worin besteht nun die Zustandsänderung des Gehirns und Nervensystems, die wir als Schlaf kennen? Der Schlaf ist das Produkt dreier Faktoren; nennen wir sie kurz: der Ruhe, der Ermüdung und der Gewöhnung.
— Bor einigen Jahren bildete ein junger Mensch Gegenstand eingehender Beobachtungen, 6) der taub und blind war und nun dazu durch Krankheit des Gefühlssinns beraubt wurde. Um diesen war Ruhe, für ihn eristirte all das nicht, was uns wach hält, nicht Aug und Ohr, nicht die tastende Hand, nicht das

gesprochene Wort. Er war in fast beständigem Salbichlaf. Also das Fernbleiben der Eindrücke der Außenwelt und das Fernbleiben all der inneren Erregungen, Gedanken und Empfindungen, die burch die Pforten des Geiftes, durch Aug und Dhr und alle Sinne in uns eintreten, das ift zu verfteben unter der Ruhe als Vorbedingung des Schlafes. Die Thatig= des Gehirns und Nervensustems besteht in gewissen unsichtbar feinen Zuftandsveranderungen, grob vergleichbar mit bem, mas am Muskelfleisch der Glieder fichtbar ift, das hart fich zusammen= zieht bei jeder Bewegung und wieder weich wird. Wie die Erregung der zu den Muskeln gehenden Nerven diese in den Buftand der Busammenziehung versett, fo erhalt die Erregung ber Nerven des Auges, des Ohres, des Hautgefühles u. f. w. im Gehirn den Zustand der Spannung und Anregung, in dem eben das Wachsein besteht, und umgekehrt in voller Ruhe der Umgebung löst fich der Zustand der Spannung, in der das Gehirn Tags über durch alles das, mas an forperlichen und geiftigen Gindrucken an uns herantritt, gehalten wurde. Mit der Thätigkeit des Gehirns, worunter also nicht bloß geistige Unstrengung, sondern überhaupt der Zuftand des Wachens verftanden ift, ift verbunden ein ftarkerer Blutandrang. Durch zu ftarke geiftige Unftrengung fann bekanntlich diefer Blutandrang zum Gehirn sich krankhaft festsetzen. Er gilt als Ursache von Schlaflosigkeit, benn im gefunden Schlaf, in der Ruhe des Gehirns ftromt dem Gehirn weniger Blut zu, als im Bachen. Rebenbei bemerkt, ergiebt fich daraus, daß das Schlafen nach dem Effen naturwidrig ift, da nach dem Effen das Blut zum Ropfe drängt.

Wenn nur die Abhaltung äußerer Eindrücke den Schlafs zustand des Sehirns herbeiführte, so wäre es — menschens unwürdig zwar — trägen Geistern ja sehr leicht gemacht, sich in ihr stilles Kämmerlein zurückziehend, des Tages Mühe zu versichlafen. Aber das Gehirn ist keine Maschine, die still steht, wenn kein Dampf sie treibt. Es gehört vielmehr zum Schlaf zweitens die Ermüdung des Behirns. Die Ermudung ift Berbrauch der vorhandenen Kraft, die in der lebenden Substanz der Organe ihre Quelle hat. So ift es beim Muskel, fo beim Gehirn und Nervensuftem; fie alle find in fteter Er= neuerung ihrer Substanz, die in der Thätigkeit abgenützt wird und aus dem Blut stets neue Nahrung aufnimmt und fich regenerirt. Mit der Anstrengung mächst daher der Verbrauch der Organe und geiftige Anstrengung macht hunger gleich der förper= lichen. Nach mufikalischem Genuß z. B. regt fich bekanntlich auch der Magen. Go läuft die Ermüdung des Gehirns und die Bedeutung des Schlafes hinaus auf die Frage des Stoff= wechsels des Gehirns. Das Gehirn= und Nervensustem und der ganze Organismus verbraucht in der Spannung und Thätigkeit des Tages mehr Kraft und Stoff, als in der gleichen Zeit sich neu anbildet, im Schlaf erholen und erganzen fich die raftenden Organe aus dem Nahrungsstrom des Blutes.7) Darauf kann ich nicht näher eingehen. Doch folgende Frage scheint mir interessant. Bare es nicht denkbar, daß, da doch das Blut die Organe beständig ernährt, die Berftellung der auf die Thätig= keit verbrauchten Rraft mit dem Berbrauch selbst gleichen Schritt bielte? daß also bei geeigneter Ernährung der Organismus die Erholungspausen des Schlafes nicht nöthig hätte? und wie eine Maschine Tag und Nacht wach und thätig sein könnte? Darauf ist zu sagen, daß die Natur viel weiser die Organismen ausstattet, als der Mensch die kunftreichsten Maschinen ein= richtet, die nur gerade so viel leiften, als die treibende Rraft jeden Augenblick vermag. Die Natur verleiht eben ihren Kin= dern das Vermögen, einen Vorrath an Kraft in der Rube aufzufpeichern. Alle Körperorgane funktioniren im Allgemeinen mit einem Neberschuß von Spannkraft über das zur momentanen und alltäglichen Leiftung nöthige Kraftmaaß. Die Inanspruchnahme (346)

dieser Reserve an Kraft heißt Anstrengung, ihr Verbrauch Neberanstrengung. Wie der Körper ein Maaß von Kraft besitzt, das ihn Hunger und Anstrengung und Krankheit eine geraume Zeit ohne entsprechende Ernährung widerstehen läßt, so besitzt das Gehirn eine Summe Spannkraft, die seine Thätigkeit bis zu einem gewissen Grade unabhängig macht von den Fesseln und augenblicklichen Bedürfnissen des Körpers und ihn in den-Stand setzt, sich mit gleicher Frische anzupassen, wie verschiedenes der Tag von uns verlangen mag. Dies ist die Bedeutung des Schlases, daß dieser Vorrath von Spannkraft des Körpers und Geistes stets neu gesammelt wird, ohne die der Wille ohnmächtig und der Geist Stlave des Augenblicks und der Nahrung wäre.

In unsichtbar und unwägbar seinen Veränderungen der Substanz der Organe und zumal des Gehirns also besteht die Ermüdung, besteht das Schlasbedürfniß, der natürliche Schlaf.

Auf gleich feinen und unerforschbaren chemischen Beränderungen beruht die schlafmachende Wirkung gewisser Arzneimittel, durch die gleichsam das flammende Lebensseuer gedämpst wird, zu still unter der Asche glimmender Gluth.

Unendlich segensvoll sind diese künstlichen Schlafmittel für den Leidenden, dem Schmerz den Schlaf scheucht; aber ein Doppelgesicht hat dies verführerische Geschenk der Natur, vershängnisvoll ist sein Mißbrauch. Tödtlich ist das llebermaaß der Beruhigungsmittel, ihr gewohnheitsmäßiger Gebrauch stumpst ihre Wirkung ab und verkehrt sie ins Gegentheil, so daß das an sie gewöhnte Nervensystem ihrer als Neizmittel zur Belebung bedarf und sie nicht mehr entbehren kann. Hart ist die Entswöhnung, qualvoll das Siechthum, entsetzlich die geistige Bersheerung beim gewohnheitsmäßigen Gebrauch von Morphium, von Haschisch, von Alkohol u. s. w.

Es ist daraus klar, daß der kunftliche Schlaf nie ganz dasselbe und nie gleich kräftigend sein kann, als der naturliche

Schlaf, der der natürlichen Ermüdung folgt und diefe feine eigene Ursache aufhebt und in Erquidung umkehrt.

Interessant ist, wie auch durch absichtliche Ermüdung einzelner Sinne Schlaf erzeugt werden kann. Nur der Wechsel
der Wahrnehmungen regt uns an, Einförmigkeit einer Sinneserregung ist ermüdend, langweilig, einschläfernd. Unwillfürlich
gähnt Mancher beim langen Ansehen eines Pendels, eines
Mühlrades oder ähnlichen gleichmäßigen Bewegung. Ein altes
Schlafmittel ist, auf ein tönendes Blechgefäß Wasser anhaltend
und gleichmäßig tröpfeln zu lassen. Fernes Wasserrauschen ladet
angenehmzum Schlaf ein, und monotones Sprechen macht schläfrig.
Nicht minder ist einschläfernd, wenn vor dem geistigen Auge
der gleiche inhaltlose Gedanke immerfort und langweilig vorbeizieht und das Zählen von 1 bis 100 und immer wieder von
1 bis 100 ist manchmal ein ganz gutes Schlafmittelchen.

Hier überall ist es eine einseitige Ermüdung, die fünstlich bewirkt wird und den Schlaf bringt. Es gehört dahin auch in gewisser Beziehung der magnetische Schlaf.<sup>9</sup>) Durch immer wiederholtes Herumfahren und Streichen vor dem Gesicht und längs der Glieder, durch Vorhalten eines glänzenden Knopfes zum starren Anschauung — Disponirte können mit Erfolg auch die eigene Nasenspitze zum Gegenstand dieser innigen Besichtigung wählen — versenken die Magnetiseure disponirte Mensichen in diesen wunderlichen Schlafzustand, der ans Krankhafte streift.

Es handelt sich hier um Einschläferung durch partielle Ermüdung, doch komplizirt durch die nervöse Disposition der Betreffenden und oft durch die Gefangennahme der Einbildungskraft und Ausmerksamkeit der an besondere geheimnisvolle Kräfte Glaubenden.

Bei solchen Magnetifirten, anscheinend tief= und bewußtloß doch mit offenen Augen Schlafenden, bleiben nämlich die Sinne (zwar nur in nebelhafter Weise) und die Fähigkeit zu komplizir=
(348)

ten Bewegungen erhalten und verbinden fich mit einem automatischen Nachahmungszwang, der im Grunde eins ift mit bem ichon erwähnten Reflervermögen. Befannt ift ja, wie 3. B. Anblick eines Gähnenden reflektorisch unwiderstehlich aabnen machen fann. Es treiben herumziehende Magnetiseure mit dem magnetischen Schlaf in theaterhaften Produktionen schmählichen humbug und weden den Glauben, daß die Magnetifirten hellsehend und den Feffeln der Naturgesetze entrudt seien, unter ihrem geheimnisvollen Bann fteben. Das ift nichts als ein auf Täuschung berechnetes geschicktes Spiel. Wenn 3. B. Magnetifirte anscheinend dem Kommandowort des Magnetiseurs gehorchen, so find es in Wirklichkeit deffen eigene Bewegungen, die sie nachahmen. Jugleich ist der magnetische Schlaf oder Sypnose von allerlei nervosen Zuständen, Muskel= ftarre, Sinnestäuschungen begleitet, die bas Magnetifiren zu einer für nervose Personen sehr bedenklichen Prozedur machen.

Nach dem Fernbleiben der äußeren Anregungen und nach der Ermüdung kommt beim Schlaf noch ein dritter Faktor in Betracht, die Gewöhnung.

Daß der Eine lange in den Tag hineinschläft, der andere nach kurzem Schlaf zu neuer Thätigkeit gestärkt ist, ist größtentheils Gewohnheitssache, wenngleich allerdings nicht jede Konstitution mit den bekannten 7 Stunden Schlaf als Regel genug hat. Im Allgemeinen bedarf der körperlich Arbeitende vielleicht weniger Schlaf als der geiftig Angestrengte. Daß der Mensch sich gewöhnen kann, die Nacht zum Tag zu machen, daß er auch durch Gewohnheit sich zum Stlaven des Mittagsschlafes macht, ist so häufig, wie daß er sich an Störungen gewöhnt, die ihn eigentlich wach halten follten; den Müller ftort das Klappern der Muhle nicht, und wer viel reift, schläft in der Gisenbahn vortrefflich. Das Aufhören solcher gewohnten Geräusche und Erschütterungen vermag fogar aus leichtem Schlaf zu weden. Das fennt man am beften in den Rinderstuben, in denen man (349)XX. 466.

dem jungen Erdenbürger die erste schlechte Gewohnheit, die an Schlummerlied und Wiegengang anquält; wehe, wenn man einmal zu früh damit aufhört und durch das Aushören des monotonen Einlullens das einschlafende Kind weckt zu unauß= bleiblichem Schreien.

Es ist jedoch in einem noch anderen Sinn, daß ich die Gewöhnung als einen wichtigen Faktor beim Schlaf anspreche. Nämlich, wenn der Schlaf der Ermüdung allein entstammte, so müßte er mit zunehmender Ermüdung allmälig eintreten. Aber thatsächlich tritt er beim Gesunden sehr rasch nach vollem Wachen ein, selbst wenn man sich gar nicht besonders ermüdet hat.

Es ift die Uebung, die Gewöhnung eine fundamentale Eigenschaft des Nervensustems. Sie ist das mechanische Borbild deffen, mas in der Sphare des Geiftes das Erinnerungs= vermögen. Bas find all die feinen Bewegungen, die schließlich wie von selbst geschehen, wie Schreiben, Striden, Rlavier= fpielen, was find fie anders als Uebung, gleichsam Gedächtniß der Kinger? Auf was beruht das Gleichmaaß des militärischen Schrittes, des Tanges, des Taktes in der Mufik, als auf dem von haus aus dem Nervensustem innewohnenden und fich unwillfürlich bethätigenden Zeitgedächtniß und Gewöhnung? In jeder Richtung ift das Nervensustem der Gewöhnung und Nebung fähig; der Nichtgewöhnung geradezu unfähig aktommodirt es fich selbst an naturwidrige Dinge. Go ist es dem Raucher gar nicht einerlei, wann er raucht; nur in der ange= wöhnten Stunde ift fein Nervensuftem in der richtigen Berfaffung, den Genuß zu würdigen.

In dieser nur angedeuteten Richtung liegt die Erklärung für die Fähigkeit ohne Ermüdung zu schlafen, die Unabhängigsteit des Schlases vom Maaß der Ermüdung. Der Schlafist Bethätigung der Eigenschaft des Nervensystems, die je nachdem, Gewöhnung, Uebung, Takt, Gedächtniß heißt. Der Schlaf ist der Taktschlag für das Getriebe

der Menschen, und indem unter gleichem mächtigen Taktschlag gleichzeitig Mensch und Thierwelt und unbelebte Natur steht und schläft, werden wir wiederum zurückgeführt auf die Harmonie der Welt und Wesen in ihrem Schlaf und Wachen.

#### Der Traum.

Die harmonische Ruhe, in die die Natur in nächtlichem Schlafe sinkt, ist nicht absolut, sie ist gerade der Tummelplatz gewisser Kräfte und Wesen unheimlicher Art. Regellos tanzen als Irrlichter die brennbaren Gasblasen des Sumpsbodens, Gistpilze schießen über Nacht auf, geheimnisvoll funkeln Leuchtkäfer und phosphorescirt das Meer von kleinen Leuchtkieren, lautlos huscht die Gule und flattert in abenteuerlichem Zickzack die Fledermaus. Unheimlich, überraschend, contrastirend mit der friedlichen Ruhe der Natur sind sie in Verbindung mit der Unzuverlässigseit des Auges im Dämmerlicht, die Quelle der Spuk- und Gespenstersurcht.

Sie find das Vorbild des Traumes; in ihrer Absonderlichkeit und Schen des Tageslichts, in ihrer scheinbaren Ent= rückung aus der Naturordnung, ähneln sie den Traumgebilden des schlafenden Gehirns. Und wie fie, und mehr noch, reizt der Traum die mache Phantafie. Aus einer höheren Welt scheinen den berückten Sinnen die Träume zu kommen, und unermeß= licher Aberglaube baut sich aus ihnen auf. Gine traurige Ge= schichte der Menschheit ware es, die uns aufzeichnete, wie religiöse Schwärmer, tyrannische Volksführer, wahnfinnige Verbrecher unter dem Einfluß des Traumglaubens und Traum-Aberglaubens aller Bernunft entgegen fanatisch die Ordnung der Gesellschaft durch= brachen. Noch nicht gelungen ift es der aufgeklärten Bildung unserer Zeit, den Glauben an Traumwahrsagungen zu vertilgen. Und wenn die Dichtung aller Zeiten den Traum als ein Gingreifen einer höheren Schickfalsmacht in das Menschenleben und als einen bestimmenden Faktor für ihrer Belden Geschicke ver= werthet, so ist das im Grunde die gleiche Verklärung des Traumglaubens, eine Verklärung auch in dem Sinne, als so klare Träume, wie die Dichtung sie fingirt, in der Wahrheit nicht leicht vorkommen.

Näher als an dieses culturgeschichtliche Interesse des Traumes anzuknüpfen läge mir den Leser einzuführen in jene abenteuerslichen Gebiete gigantischer Traumphantasie, vor dem uns fast der Verstand still steht, das Interesse aber mit der Kenntniß wächst.

Ich habe dabei im Auge die wunderbare Ueberreizung der Phantasie, in die die Drientalen sich durch den Genuß des türkischen Sanf versetzen; schlaftrunken schwelgen fie in einem Meer glückseligen Schauens 10). Ich könnte viel wunderbare Geschichten erzählen von Nachtwandeln und Hellsehen. Ich mußte dabei aber auch bemerken, daß, je wundersamer folche Geschichten klingen, sie um so unglaubhafter und über= triebener find, wenn freilich gar wunderlicher Dinge ein krankes Nervensuftem fähig ift; und frankhaft find ja jene überreizten visionären Zustände. Gben darum gehe ich nicht auf sie ein und noch weniger auf eine Parallele zwischen Traum und Wahn= finn. Ich denke, nicht blos jene frankhaften Verwandten des Traumes, sondern schon unser natürlicher gewöhnlicher Traum ist und nicht wenig interessant durch seine wunderbaren Vor= spiegelungen, durch seine neckische Vermengung von Wahrheit und Bunichen, von Ernft und Gaufelspiel.

Beispiele finden fich in der eigenen Erinnerung.

Und nicht minder ist interessant sein Ursprung und Ent= stehen. Der Traum ist ausschließlich eine Thätigkeit des Ge= hirns; Nichts enthält der Traum, was nicht natürlich sich ver= stehen ließe, keine andere Kräfte schalten im Traum, als im wachenden Gehirn.

Keine Vorstellung ist im Geiste enthalten, die nicht irgend

einmal durch die Pforten des Geistes, vor allem Aug und Ohr, eingetreten wäre. Abstrakte, übersinnliche Vorstellungen sind dem Unersahrenen verständlich und mittheilbar zu machen nur durch Vilder und Vergleiche aus der körperlichen Welt der Sinne. Auf diese Elemente geht auch der Traum zurück, seine Vorstellungen tragen das unmittelbare plastische Gepräge der Sinneswahrnehmung.

Alles Wahrgenommene läßt eben im Gehirn seine Spur als Erinnerung zurück, die zu irgend einer Zeit einmal wieder vor dem Bewußtsein auftaucht oder geweckt werden kann.

Fast unentwirrbar fein ist das Fasernet und der anatomische Aufbau des Gehirns, ein Bild davon, wie fich im Geift die Fäden der Erinnerung verschlingen und verbinden zu einem Labyrinth, das im Einzelnen zwar unaufklärlich unferm beschränktem Berftändniß ift, aber der beftimmten Ordnung und Fügung nicht entbehrt. Nicht einmal wenn ein Gedanke bligartig uns erleuchtet, uns selbst überraschend, noch auch wenn lästigen Mosquitos gleich ftorende Gedanken bei der Arbeit uns verfolgen und wir sie nicht los werden können, nicht einmal solche an= scheinend aus der Tiefe des Unbewußten unvermittelt aufsteigende Geistesblasen bilden und erheben sich anders aus ihrer Brut= ftätte im Gehirn, als wenn irgendwie, unbeachtet, und oft unauffindbar, eine natürliche Ursache fie erweckt ober ihre Bahn geglättet hat. Nach bestimmten natürlichen Gesetzen, z. B. nach den Beziehungen der Aehnlichkeit, Gleichzeitigkeit, des Gegen= sates, der Causalität u. f. w. erwecken sich gegenseitig die schlummernden Erinnerungen und Vorstellungen wie im bewußten Wachen und Nachdenken, so auch im Traum.

Nur scheinbar ist die Emancipation des Traumes von den Gesetzen des Geistes. Man meint wohl Dinge im Traum erlebt zu haben, von denen man keine Ahnung hatte, fremdartig und ungesehen. Aber plaudert nicht auch ein Kind Dinge und ganze Geschichten, daß man staunt und fragt: wie kommt das Kind

dazu! Was es Niemand gelehrt, hat es irgend einmal unbeachtet und zufällig aufgeschnappt und hat es unverstanden behalten und mit seiner Phantasie verändert. —

Es fällt uns die lockere Fügung, die ungereimte Berbindung der Traumvorstellungen auf. Als ob man im Wachen immer so verständig wäre, als man sein möchte und zu sein vermeint! Fahren uns nicht auch in voller Nüchternheit und Klarheit, selbst beim ernsthaften Nachdenken, zuweilen absurde, anscheinend unvermittelte Einfälle durch den Kopf? Ist nicht überhaupt das aufmerksame Nachdenken eine eingeübte Kunst, ein Triumph der Geistesbildung über die natürliche Zerstreutheit, über die Inanspruchnahme des Gehirns durch jeden nächsten besten Eindruck?

Anderseits giebt es ganz verständige Träume. Wem ist es noch nicht passirt, daß sich die Ereignisse des Tages im Traum so fortspannen, wie sie sich wirklich nachher entwickelten oder entwickeln konnten, oder daß man glaubt etwas gesagt, gethan zu haben, und hat es nur geträumt! 11)

Der Traum des Gereiften ist inhaltlich im Allgemeinen ein anderer, mehr reslectirender, als der mehr plastische und phantasiebeslügelte Traum der Jugend; auch so spiegelt sich also im Traum die Denkweise des Wachenden.

Die finnliche Unmittelbarkeit und Körperlichkeit der Traums vorstellungen aber hat ihre Analogie im Geistesleben phantasies voller Dichternaturen.

Wir sehen also, daß der Traum mit denselben Elementen und mit denselben Kräften, mit Vorstellungen und deren natürlicher gesehmäßiger Reproduction arbeitet, die auch im Wachen thätig sind.

Aber das Bewußtsein des Traumes ist ein anderes als das des Wachens, und hierin liegt das Besondere des Traumes und der Weg zu seiner Erklärung.

Das Traumbewußtsein acceptirt fritiklos einen inne=

ren Bufammenhang feiner gleichzeitigen Borftellungen; ihm fehlt der einheitliche Mittelpunkt und das verbindende und fichtende Intereffe. Eine urfächliche oder zeitliche Folge und Beziehung scheint dem Träumenden da vorhanden zu sein, wo feine ift. Der Wachende verscheucht die ihm unwillfürlich fommenden Ginfalle, die feinen bewußten Gedankengang freuzen, der Träumende verwebt die Fäden sich freuzender, sich fremder Vorstellungereihen planlos zum buntgemufterten geschmacklosen Teppich. Alles Maaß der Größe und der Zeit ift dem Traumenden entruckt. Er kennt nie Bahrscheinlichkeit, sondern nur unmittelbare Gewißheit des augenblicklichen Traumbildes.

Im Traumbewußtsein bleiben ferner die Träume nicht haften. Das Wirkliche wird aus dem Wachen in den Traum, nicht aber ebenso deutlich das Geträumte aus dem Traum in das mache Bewußtsein hinübergenommen. Ein Traum, den man fich nicht gleich nach dem Erwachen aus seinen Umriffen wieder aufammenkonftruirt, ift für die spätere Erinnerung verloren und was im Traum uns fesselte, angstigte, entzückte, ift nach bem Erwachen alsbald uns fremd, unverständlich und gleich= giltig. Die Träume des erften und natürlich tiefften Schlafes werden fast immer vergeffen, falls man nicht erwedt wird, so lang fie noch im Gehirn nachklingen. Was wir Morgens noch wiffen, find die Träume des dem Erwachen allmählig entgegengehenden Morgenschlafes, der begreiflicherweise die bevorzugte Beit des Traumlebens, dieses Mittelgliedes zwischen Schlaf und Wachen ift. Die fehlende Erinnerung des Traumes ist so anerkannt, daß man ftreiten konnte, ob es überhaupt einen traumlosen Schlaf giebt, der mir ficher, aber felten scheint. 12)

Es fehlt uns auch für diese Schwächen des Traumbewußt= feine, für das Fehlen der Kritif und der Erinnerung nicht an Analogien im Wachen.

Der kindliche Geift enthehrt gerade fo der Kritik, stößt sich

nicht an den Unmöglichkeiten der Märchen, an den Uebertreibunsgen des Struwelpeter, fabulirt im Kolossalen — ähnlich wie der Träumende. Auch der Erwachsene läßt sich noch in einer leichtgläubigen Stunde in den April schicken und was ist die Fastenacht als ein Fest des grotesten Unsinns, bestenfalls durch Witz und Eleganz verbrämt. — Anderseits sehen wir, daß, was nicht mit Ausmerksamkeit erfaßt ist, nicht im bewußten Gedächtniß haftet — und gerade die bewußte Ausmerksamkeit sehlt ja dem Traum.

Durch diese Vorbilder im Wachen weist sich das Traum= bewußtsein aus lediglich als eine geringerwerthige Geistesthätig= keit, der es an Ordnung und verstandesmäßiger Prüfung gebricht.

Im Traum ist also nicht etwas Neues vorhanden, was im Wachen nicht existirt, sondern es sehlt nur die Vervollkommnung, die die wache, vernünftige Geistesthätigkeit besitzt, sie beherrscht und zügelt.

Im Wachen können wir die Gedanken auf Bestimmtes richten, im Traum tummeln sich die Vorstellungen ungebunden. Das wache Denken bewegt sich in Begriffen und Erfahrung, im Traum werden lebendig deren Burzeln und Glieder, innere Sinneserregungen, die nur in die Außenwelt projicirt werden.

Das wache Bewußtsein hat zur Verfügung seines Denkens den ganzen Schatz gesammelter Vorstellungen Ersahrungen und Erinnerungen und darauf beruhend das Vermögen der gegenseitigen Berichtigung und verstandesmäßigen Verbindung der Vorstellungen. Im Traum aber schießen einzelne Vorstellungen auf, fügen sich Ketten von Vorstellungen zusammen und gruppiren sich, ohne durch den Gesammtgeistesinhalt der vorhandenen Vildungsstufe regulirt und corrigirt zu werden.

Im Traum erklingen nur einzelne Tasten und Accorde und Takte aus dem Instrument, dem das wache Bewußtsein Melodie und Harmonie entlockt. Drei Ursachen find es, die die Saiten des schlafenden Gehirns ertönen laffen, Träume erzeugend. Träume entstehen

- 1. nach dem Gesetz der Nachbilder,
- 2. durch Nervenreize, die vom eigenen Körper ausgehen,
- 3. durch Erregungen von Sinnesnerven.

Erstens nach dem Gesetz der Nachbilder. Man kennt die Erscheinung, daß das von der Sonne geblendete Auge beim Abwenden und Schließen einen schwarzen Fleck sieht und daß, wenn man bei Betrachtung greller Gegenstände die Augen schließt, die Umrisse des gesehenen Gegenstandes vor den Augen in abwechselnd gleicher und contrastirender Färbung erscheinen. So hat das Auge nach Ermüdung durch sattes Roth beim Augenschluß einen grünen Schein, dem Roth folgt. Das sind die Nachbilder, beruhend auf dem Nachslingen einer starken Reizung in der nervösen Substanz.

Wir kennen ferner das Nachklingen von Tönen und Melodien nach ermüdendem Anhören von Musik.

So klingen auch im Traum Bilder und Vorstellungen, die am Tag uns lebhaft beschäftigten, nach. Bergleichbar jenen Leuchtfarben, Substanzen, die Tags über dem Licht ausgesetzt, Nachts Licht ausstrahlen, versinken die stark erregten Gehirntheile nicht unmittelbar in Ruhe, sondern bleiben einzeln in Erregung, wenn Schlaf das Gehirn umfangen soll. Aber nicht bloß die gleiche Vorstellung, sondern wie die complementäre Farbe im Auge, erheben sich im Schlaf auch Bilder und Träume, die durch die entgegengesetzte Stimmung gefärbt sind. Der Bekümmerte träumt so oft tröstliche freudige Träume, und der Glückliche ist nicht vor bangen Träumen sicher.

Zweitens verursachen Zustände des Körpers Traumzustände. Wie im Wachen das Befinden des Körpers freudige oder gedrückte Stimmung erzeugt, so färben sie auch den Traum rofig oder schwarz. Man sagt, daß der Traum des Fliegens entstehe durch besonders leichte Athmung. Sicher ift, daß er= schwerte Athmung bange Träume von hinderniffen und von athemlosen Flieben vor Gefahr und Feinden, daß eine schwere Abendmahlzeit Angftträume mit Alpdrücken und Furcht erzeugen. Häufig find schwere Träume unter den Vorboten von Krantheiten. — Ebenso wirken vom Blut aus traumerregend alle Nervengifte und geistigen Getränke, beren Natur auch den Charakter der Träume bestimmt. Es find anscheinend besonders die von Körperzuständen aus erweckten Träume, die das Sprechen im Traum oder andere Bewegungen, z. B. Aufstehen, mit fich bringen, ohne daß darum der Traum bezw. Schlaf besonders tief zu sein braucht. — Auch die Träume der hausthiere gehören wohl wesentlich dahin.

Drittens erweden die im Schlaf einwirkenden Nerven= erregungen und Empfindungen, die nicht ftark genug find, uns zu weden, Borftellungen im Traum, die mit der Empfin= dung eine Beziehung haben. Gin falter Luftzug, der die Glieder trifft, erweckt die Traumvorftellung, daß man in kaltes Waffer gefallen, unbequeme Lage macht uns träumen von Fallen aus der Sobe, das Geräusch der Uhr wird im Träumen zur Mufik, Anreden des Träumenden wird für diefen zu einem Dialog, Berührung zu einem Streit u. f. w.

Auf diesen 3 Wegen findet die Erregung des Gehirns, oder vielmehr einzelner Plätze und Infeln des ichlafenden Gehirns 13) ftatt, in der der Traum besteht. Die so entstandenen Traum= vorstellungen haben zunächst noch eine Beziehung zu dem Ausgangspunkt, je nachdem Ohr oder Gefühl erregt waren. an das, mas man im Traum zuerft fieht ober hört ober fühlt, schließt fich eine ganze Geschichte; der Schmerz einer Bunde wird im Traum zum Big eines Thieres, eines hundes, baraus werden viele Hunde, Löwen, Ungethume, eine Jagdgeschichte mit Jagdgesellschaft, Schießen, Donner, Krieg und Brand. Die

Weitläufigkeit und das Gewirr der Traumbilder erklärt sich um so eher, als gleichzeitig jene drei Faktoren, Körperzustände und Nervenerregungen und Ermüdung des Gehirns, je für sich Träume produciren können, die sich verschmelzen.

Durch die Entstehung aus körperlichen Empfindungen, die dem wachen Bewußtsein als Unbehagen, als Berührung des eigenen Körpers erscheinen würde, erklärt sich, das die Träume immer subjectiv sind. Die eigene Person ist immer im Traum im Bordergrund, genießend, leidend, handelnd; um die eigene Person dreht sich Alles im Traum, unbetheiligter Zuschauer ist man wohl niemals.

Wenn man mitten aus dem Traum erwacht, was wohl immer in Affekt, meist in Angst und Noth, eintritt, so ist es nicht der Inhalt des Traumes, der uns weckt, sondern wir erwachen, weil der körperliche Reiz, der den Schlaf erzeugt, so stark wurde, daß er den Schlaf unterbricht. Aus der körperlichen fortbestehenden Ursache des Träumens erklärt sich serner, daß ähnsliche Träume sich wiederholen, und daß ein durch Erwachen abzebrochener Traum nach dem Wiedereinschlasen fortgesponnen werden kann.

Ungeordnet sind die Vorstellungen des Traumes, sich zu Bildern gruppirend ohne höhere leitende Idee und zusammenwirkende Gemeinsamkeit. Man hat die eigenthümliche Beobachtung gemacht, daß die Augen im Schlaf ihr Zusammengehen verloren haben. 14) Oft bewegen sich im Schlaf die Augen, daß eine nach rechts, das andere nach oben, nach links und unten, die Augen, die doch im Wachen stets gemeinsam sich auf dasselbe Ziel des Blickes richten, die im Wachen gar nicht anders können.

Der Schlaf löst das Zusammenwirken dieser Zwillingsorgane zur gemeinsamen Thätigkeit — so löst er das Vermögen des Gehirns zu sinnvoller Zusammenfassung seiner Fähigkeiten, die einzeln erhalten und im Traume thätig sind. Nur in dieser zusammenfassenden, beherrschenden Fähigkeit des Gehirns ift das Bewußtsein möglich; was aber das Bewußtsein ist, wissen wir darum noch nicht und mussen uns bescheiden.

Nur seinen Gesetzen im Wachen und Traum können wir nachgeben, sein Wesen bleibt uns ewig verhüllt.

## Anmerkungen.

- 1) Interessante und reichhaltige Mittheilungen über philosophische Spekulationen hinsichtlich des Seelenlebens im Schlaf und Traum, sowie über allerlei Volksglauben enthält: Radestock, Schlaf und Traum, Leipzig 1879. Vergl. auch Siebeck, Das Traumleben der Seele, diese Sammlung Heft 279, XII. Serie, 1877.
- 2) Fur den diefen Fragen ferner ftebenden Lefer muß ich wohl etwas naber auf die Wege ber naturwiffenschaftlichen Beobachtung und Erforschung psychischer Vorgange eingehen. Die Physiologie lehrt uns fennen die Vorgange bei Erregung der Sinnesorgane und die Gigenfcaften des Centralnervensuftems, worunter von fundamentaler Wichtigfeit die ift, daß die Erregung von fensibeln und Sinnesnerven die Thatigkeit anderer nervöser Apparate in gesehmäßiger Weise erregend ober hemmend beeinflußt; ferner die Bedingungen der Funktionsfähigkeit des Gehirns und Nervensuftems. Die Pfychophyfit erforscht die Gefete ber elementaren psychischen Vorgange mittelft Zeitmeffung und Rechnung, die Abhängigkeit der psychischen Wahrnehmung und Combination von Buftanden des Gehirns (Rube, Ermudung u. f. m.). Diefe Wiffenichaften bedürfen bes Experimentes b. h. ber fünftlichen Berftellung einfacher Bedingungen zur Prüfung von Urfache und Wirkung. Db bei feinen Untersuchungen der Physiologe zu Bivisektionen schreiten muß, ob in der Psychophysik den Bedingungen beispielsweise nachgeforscht wird, unter denen falsche Urtheile über Sinneseindrücke durch deren rasche Folge, Wechsel oder Combination entstehen, oder unter denen beim Schlafenden aus Sinneserregungen Traumvorftellungen erweckt werden -: ob ferner in der Pharmakologie die Wirkungsweise und die specifischen Eigenschaften eines narkotischen Mittels auf die Gehirnthätigkeit und das Nervenspftem beim Menschen und Thiere studirt wird; — stets handelt es sich beim Experiment darum, bestimmte complicirte Erscheinungen, hier speciell in psychischem Gebiet, zu zergliedern, ihre Elemente rein und unabhängig von Nebeneinfluffen barzuftellen. Undere Wege ber naturwiffenschaftlichen Erforschung bes Seelenlebens bieten die geiftige Entwicklung bes Rindes, die Beobachtung der Geiftesfähigkeiten der Thiere, die vergleichende Unthropologie, ferner die Pathologie des Wehirns und die Geiftesftorungen, und schließlich eine fritisch geleuterte Selbstbeobachtung.

3) Die berühmte Rede du Bois-Reymond's (1872) "Ueber die Grenzen des Naturerkennens", (und die spätere: Die sieben Welträthsel) präcisirte zuerst scharf dieses Verhältniß. Vergl. auch Samt: Die natur-

wiffenschaftliche Methode in der Pfychiatrie, Berlin 1874.

- 4) Daß auch Nachts gewisse Stoffwechselvorgänge (mit Ausnahme der an das Chlorophyll gebundeneu) in der lebenden Pflanze vor sich gehen, darauf kommt es hier so wenig an wie darauf, daß unter künstlichen Bedingungen, im Treibhaus und im elektrischen Licht, die Pflanze auch außerhalb der natürlichen Wachsthumszeit gedeiht; denn es handelt sich hier nur um das Princip der Periodicität in allgemeinen Zügen.
- 5) Die Athmungsfrequenz finkt im Schlaf von 20 auf 15 in der Minute, die Pulsfrequenz von 70 auf 60 (Martin). Die Athemzüge werden im Schlaf tiefer; im Schlaf wird mehr Kohlensaure abgegeben und mehr Sauerstoff aufgenommen als im Bachen. Bon der in 24 Stunden ausgeathmeten Kohlensauremenge kommen nach Vettenkofer und Boit  $58^{\circ}/_{\circ}$  auf die 12 Tages- und  $42^{\circ}/_{\circ}$  auf die 10 Nachtstunden, während von dem aufgenommenen Sauerstoff  $33^{\circ}/_{\circ}$  auf den Tag,  $67^{\circ}/_{\circ}$  auf die Nacht fallen. Die Wärmeerzeugung ist vermindert, die Eigenwärme in der zweiten Hälfte der Nacht am niedrigsten innerhalb 24 Stunden; auch die Fähigkeit die Eigenwärme zu behaupten scheint Nachts herabgesetz und daher eine gesteigerte Disposition zu Erkältungen vorhanden zu sein.
- 6) Strümpell, Archiv für die gef. Physiologie XV. und Wiener Med. Ztg. 1877. Dem Unglücklichen mangelten alle Sinnes- und Muskelempfindungen, und nur durch das rechte Auge und linke Ohr stand er noch mit der Außenwelt in Verbindung. Verschloß man diese Organe, so schlief er ein.

Ueberhaupt schlafen geistig unthätige Menschen bei äußerer Ruhe zuweilen ein. Senkel bewies daffelbe bei Fröschen und Bögeln (Archiv für die ges. Physiol. XIV.).

7) Bergl. Anm. 5. Betreffs bes näheren Geschehens entwickelte Preyer (Neber die Ursachen des Schlases. Stuttgart 1877) die Theorie, daß im wachen und thätigen Zustande der Organe leicht orydable "Ermüdungsstoffe" sich bilden; indem diese den Sauerstoff an sich reißen, entbehren ihn die Gewebe, speciell das Gehirn, und so trete Schlaf ein, während dessen diese Stoffe orydirt und entsernt werden. Unter diese Ermüdungsstoffe rechnet er besonders Milchsäure; darauf beruht die nicht bewährte Empfehlung dieser als Schlasmittel. — Tief durchdacht und geistreich ist die Theorie Pflügers über das Leben und den Schlaf. (Neber die physiol. Verbrennung in den lebenden Organismen. Arch. f. die ges. Physiol. X. 1875.) Die Leistungen der Organismen. Arch. f. die Dissociation der lebendigen Materie, durch den Nebergang potentieller Energie in intramolekuläre Wärme der neugebildeten Kohlensäuremoleküle bedingt, die durch ihre "Explosionen" fortwährend neuen Anstoß zu Vibrationen und Veränderungen der Atome geben. Das reichliche Vorhandensein intramolekulären disponibeln Sauerstoffs ist daher die Grund-

bebingung für die Organthätigkeit, beim Gehirn für das Wachen. Im Wachen und Thätigkeit sinkt durch Mehrverbrauch die Sauerstoffspannung unter ein zur Aktivität nöthiges mittleres Maaß (Ermüdung, ein Maaß, das bei genügendem Reiz zur Thätigkeit immerhin noch ausreicht), im Schlaf ersehen die lebendigen Moleküle ihren Verlust an Sauerstoff wie an orydirbarer Substanz.

- 8) Diese Frage bespricht auch u. A. Lobe: Medizinische Psychologie S. 467, und Bundt, Physiol. Psychol. II. 460. Die von mir gegebene Antwort ist meines Wissens neu; sie steht in bester Uebereinstimmung mit der Pflüger'schen Theorie, ist indeh bevor mir diese bekannt war, gegebeu. Es stimmt mit andern Thatsachen der Physiologie und mit der Ersahrung überein, daß Ermüdung der Organe und Schlaf nicht der Ausdruck ist für den Verbrauch der vorher vorhandenen Araft, sondern für das Herabgehen auf ein gewisses mittleres Maaß. Dieses Maaß ist offenbar für das Gehirn und Nervensystem nicht ein konstantes, sondern von äußern Reizen und von Gewöhnung und individuellen Verschiedenheiten abhängiges.
- 9) Erscheinungen und Deutung dessen was Mesmer (1775) als thierischen Magnetismus ausgab und was neuerdings Sypnotismus gewöhnlich genannt wird, find feit allen Zeiten Gegenftand bes Boltsaberglaubens an geheimnisvolle Krafte einzelner Perfonen gewesen. unter ber geschickten Mache Mesmer's (Mesmerismus) die Sache in ber Medicin und im Publicum weitgehende Wellen ichlug, wußten periodifc und mit immer neuen Arrangements verschiedene geschickte Magnetiseure die Aufmerkfamkeit auf sich und die Sache zu lenken, (Gscheidlen, die Erscheinungen bes fogenannten thierischen Magnetismus, Augsb. Alla. 3tg. 1880, 94 ff.), zulett 1880 Sanfen; deffen bekannte Produktionen gaben ben Unftoß zu eratt wiffenschaftlicher Brufung ber Erscheinungen und ihrer Entstehung durch Seidenhain (der thierische Magnetismus 1880), Weinhold (Sypnotische Versuche 1880), Rieger (Der Sypnotismus 1884), Tamburini (Hypnotismus 1885) u. A., nachdem Preper 1878 (Die Kataplerie und der thierische Hypnotismus) die analogen Erscheinungen bei Thieren untersucht. Das Sypnotisiren ift feine specifische Fähigkeit und Kraft, nur das Geschick dazu ift individuell verschieden, wie auch die Empfänglichkeit der zu Sypnotisirenden. Bei der Complicirtheit der in Betracht tommenden Berhältniffe ift unfer Wiffen über diefe Erscheinungen immerhin ein ludenhaftes, aber die Grundzuge ber Erklärung stehen fest, und alle mustischen Deutungen, an benen es auch nicht gefehlt, find gegenstandslos.
- 10) Freusberg: Die Sinnestäuschungen im hanfrausch. Ztschr. f. Psychiatrie, 34. Bb.

11) Dies ist auch ein Erklärungsgrund für prophetische Träume. Es werden überraschende lebereinstimmung von Träumen mit der sich erst gleichzeitig oder später entwickelnden Wirklickeit z. B. Todes- und Unglücksfällen glaubwürdig erzählt. — Eindrücke, Nachrichten, auch Befürchtungen, denen man vielleicht in der Stimmung und der Thätigkeit des Tages kein Gewicht beilegte, werden da im Traum reproducirt und plastisch ausgeschmückt und weitergebildet. Geschieht diese Weiterbildung in einer Weise, die mit wirklichem Geschehen Berührungspunkte und Achnlichkeit hat, so wird der Traum leichter behalten und wird dann, was nur ein überraschender Jufall ist, für eine Prophezeihung genommen. Wie viel häusiger sind daneben barocke und deshalb nicht in der Erinnerung haftende Jufunftsträume. — Ueber prophetische Tränme s. Siebeck, Das Traumleben der Seele, diese Sammlung heft 279.

12) Strümpell: Die Natur und Entstehung der Träume, Leipzig 1874. — Beim Culturmenschen werden selten die Bedingungen vollständig fehlen, die wir als traumerzeugende kennen lernen werden.

13) Bing: Ueber ben Traum, Bonn 1878, betont die inselweise

Erregung des Gehirns im Traum.

Mehr über die Entstehung der Träume, mit Literaturangabe, f. bei Radestock's und Strümpell's citirten Schriften und Wundt, physiologische

Psychologie.

14) Witkowsky und Rählmann: Arch. f. Psychiatrie XI. Neuerbings hat auch Witkowsky die Bewegungserscheinungen an den Augen und Pupillen in nähere Beziehung zum Träumen gebracht (Neurol. Strbl. 1884, S. 512.) in gleicher Weise, wie es in diesem im April 1883 gehaltenen Vortrag geschieht.

## Giacomo Leopardi.

## Vortrag,

gehalten am 3. Mai 1884 im Verein der Lehrer an den höheren Staatsschulen in Hamburg

pon

Dr. &. Bichech,

Professor am Realgymnafium des Johanneums in Hamburg.



Berlin SW., 1885.

Verlag von Carl Habel.

(C. G. Lüderiti'srhe Berlagsbuchhandlung.)



Zweien ausgezeichneten Gelehrten Deutschlands hat es Giacomo Leopardi zu verdanken, daß sein Name im Norden der Alpen oft und viel genannt worden ist: Niebuhr und Bunsen, ihm persönlich befreundet, haben auf die ungewöhnliche Begabung, die sie in den philologischen Studien seiner Jugendzeit erkannten, in Briefen und Werken mehrsach hinzewiesen, und von beiden ist bekannt, daß sie bemüht gewesen sind, ihm nicht bloß in Italien, sondern sogar in ihrem Vaterlande eine Anstellung zu verschaffen, damit er für seine Gelehrsamkeit daß geeignete Feld zu geregelter Wirksamkeit fände.

Mehr noch haben seine Dichtungen wegen ihres ernsten Inhalts, ihrer mustergiltigen Form und des hohen Schwunges der Sprache bei uns Anklang gesunden, und wieder ist es das Berdienst zweier ausgezeichneten Literaten, daß dieser Antheil ein bleibender in Deutschland sein wird. Beide, Gustav Brandes und Paul Heyse haben durch trefsliche Uebertragungen Leopardi's Poesieen bei uns eingebürgert, und namentlich der letztere ist mit gewohnter Meisterschaft dem Originale gerecht geworden.

Die schwermüthige Stimmung aber, welche dem jungen, frühverstorbenen Dichter die wehmuthvollen Klagen über die Leiden und die Ziellosigkeit des irdischen Daseins eingab, mußte diejenigen besonders anziehen, die selbst, auf dem Grunde pessismistischer Weltanschauung stehend, in dem Wesen der Dinge nur die Täuschung und das lebel erkennen. Sie haben Leoxx. 467.

pardi zu dem Ihrigen gemacht und sich seines Beispiels bedient, weil ihm das, was ihnen als Denkern unumstößlich
erscheint, in dichterischer Form und Sprache, so tief ergreisend
zu äußern vergönnt war, und so ist Leopardi noch von einer
dritten Seite her, durch Schopenhauer und von Hartmann, in Deutschland eingeführt worden.

Drei mächtige Antriebe also lagen vor, um beren willen Leopardi's literarische Erscheinung den Gebildeten der deutschen Nation anziehend geworden ist: sein Lebens= und Entwicklungs= gang, inbesondere der Kreis und die Art seiner gelehrten Stu= dien, ferner die herrliche Schönheit seiner Dichtungen, aus= geprägt in den bezaubernden Rhythmen der edlen und wohl= klingenden Sprache seines Bolkes, dazu der tiese Weltschmerz, der in dem ersten seinen Ursprung hat und in den Liedern, wie in seinen Dialogen zu vollem Ergusse gelangt.

Bei aller Bewunderung, welche ihm durch seine Lands = leute gezollt wird, hat Leopardi dennoch gerade in Italien eine Beurtheilung erfahren, die man einem wahrhaft großen Manne niemals wünschen möchte.

Einmal tragen die meisten Veröffentlichungen über ihn zu sehr die Farbe der Parteistellung an der Stirne: haben ihn die Klerikalen überall verdächtigt, seine Aufrichtigkeit in Zweisel gezogen und namentlich das Verhältniß zu seiner Familie zum Gegenstand unliebsamer Erörterungen gemacht, so haben ihn die Anhänger einer freieren Richtung dagegen in den Himmel erhoben, manche Seiten an ihm bei weitem überschätzt, und bei dem trüben Schicksale des Dichters hat es nicht an bittern Vorwürfen gegen die gesehlt, welchen man die Hauptschuld dara n beimessen zu müssen glaubte. Weil man aber zur Begründung dieser Meinungen und Behauptungen nöthig fand, in das kleinste Detail hinabzusteigen, so erfolgte meistens eine Behandlungs:

weise, die durch Streit und Widerstreit dem Rleinen und Ginzelnen eine ihm nicht gebührende Wichtigkeit beilegt und den reinen Genug, wie ihn die Darftellung von dem Leben und ber Wirksamkeit eines bedeutenden Mannes gewähren fann und foll, beeinträchtigt. Bir Deutsche nehmen dem großen Dichter gegenüber eine gunftigere Stellung ein: benn uns erscheinen jene Gegenfate aus der Ferne mehr als Glemente feiner Umgebung, welche auf die Entwicklung seiner Persönlichkeit beftimmenden Ginfluß gehabt haben und deren eigenartige Richtung erklärlich machen, und weil wir felbft an den Partei= meinungen, welche heute ftrenge verurtheilend über ihn zu Ge= richt figen oder mit Bewunderung preisend laut das Wort führen, nicht unmittelbaren Antheil zu nehmen brauchen, deshalb wird unfer Urtheil überall leidenschaftsloser ausfallen können, und der aus seinen Erlebnissen, seinem Dichten und Denken gezogene geiftige Gewinn wird uns durch feine außerhalb bes Gegenstandes liegenden Nebenrudfichten getrübt.

Leopardi's frühe ste Kindheit gehört der Zeit napoleonischer Fremdherrschaft in Italien an, während seine reiser werdende Tugend ihre Eindrücke in der darauf folgenden Periode der Restauration empfängt, und aus den Berichten über die letztere ersahren wir, welcher Zwiespalt der Gesinnungen durch den raschen Bechsel der politischen Ereignisse in das Innere der Familien selbst eingeführt war. Zu Recanati in den päpstlichen Marken — wo er am 29. Juni 1798 geboren war — hatte das grässiche Geschlecht, welchem der Dichter angehört, seinen altererbten Familienbesit; in den unruhigen Zeiten französsischen Uebergewichtes jedoch waren die Bermögensverhältnisse in arge Zerrüttung gerathen, so daß Graf Monaldo, der Bater, sein ganzes Leben hindurch von sinanziellen Schwierigkeiten bedrängt, sich manche Einschränfungen auserlegen mußte. Dies hinderte

ihn jedoch nicht, feinen Rindern eine gelehrte, ihrem Stande angemeffene Bildung zu Theil werden zu laffen. War er für diesen 3med hauptfächlich auf die Mitwirkung der Geiftlichkeit feines Ortes angewiesen, so erklärt es zugleich die Nähe von Loreto, daß die Richtung dabei eine im ftrengften Sinne firch= liche war, wie denn überhaupt in diesen Gegenden die Jesuiten dafür forgten, daß fich bie Gemuther ber Bevolferung alsbald wieder dem Papfte und der Kirche zuwandten. Aus den zwi= ichen Giacomo, bem alteften Sohne, und ben Eltern und Beschwiftern gewechselten Briefen gewinnen wir den flarften Gin= blid in das leben und den Vertehr im Saufe. Bon jeder Berührung mit der Außenwelt abgeschloffen, lebt die Familie ftill für fich, ftrenge Andachtsübungen und fromme Werke nehmen den Haupttheil der Tagesordnung ein, die Priefter aus dem Orte und der Nachbarschaft bilden den einzigen Umgang. Die Mutter führt das Regiment. Bon dem Buniche geleitet, das Gut ichuldenfrei zu machen, befolgt fie ein eifernes Sparfamfeitsspftem, por allem fühlt fie die Berpflichtung, die Kinder in fast flösterlicher Ginsamkeit zu halten, weil fie damit jeder Befahr für ihre Seelen, besonders dem ichablichen Bugange liberaler Ibeen vorzubeugen meint. Diefem überwiegenden Ginfluffe feiner Gattin fügt fich auch Graf Monaldo. Allen umfturzenden Tendenzen abgeneigt, sucht er seine Rinder in der tiefften Ergebenheit gegen die Rirche zu erziehen, und fein Lieblingswunsch ift ber, ben alteften Sohn ben geiftlichen Stand wählen zu sehen. Dem entsprechend herrscht im Sause feierliche Andachtsftille, aber Niemand fühlt fich innerlich befriedigt. Die odefte Langeweile erfaßt die Gemuther: magen auch die Rinder nicht, fich offen gegen die mißtrauische Ueberwachung seitens der Mutter aufzulehnen, so empfinden fie doch die Barte derselben, und diese Empfindsamkeit wird der herrschende Bug (370)

in den jungeren Gliedern der Familie. Dhne Anregung von außen, ohne festes Lebensziel verläuft ihnen die Jugend, weil der adelstolze Bater es verschmäht, fie für eine bestimmte Lauf= bahn vorbereiten zu laffen, in der eintonigften Beife. Alle werden von dem Gefühl tiefften Unglude gequalt und munichen in den Briefen den Tod als Erlösung herbei. Die anderen freilich ergeben fich späterhin in ihr Schickfal und verfallen ber schlimmsten Bigotterie, - nicht unwahrscheinlich, daß bei biefem Ausgange das Beispiel des älteften Bruders auf Die jungeren Geschwister den entscheidenden Rudschlag übte. Ihm allein gelingt es, aus dem ewigen Einerlei erzwungener Frommigkeit fich loszumachen, allerdings giebt er dann mit ftrenger Confequenz jeden Zusammenhang mit der Kirche auf, verzichtet auf jeden Anhalt, den ihm ihre Lehren bieten konnten, und verliert fich in die Tiefen einer trost= und hoffnungslosen Weltanschauung. Mit dem Bater und den Geschwiftern verbindet ihn die innigfte Liebe, aber mahrend ihn die letteren unumwunden gum Bertrauten ihrer geheimsten Gedanken machen, fühlt er doch den Abftand seiner eigenen Ueberzeugungen von denen des Batere allzufehr, und da er fich hierüber nicht zu äußern wagt, fo bildet fich zwischen beiden jene innere Entfremdung, die zwar nicht zu offnem Bruche führt, die aber den Sohn verschloffen macht, den Bater dagegen bestimmt, seinem Bunsche, in die Welt zu treten, möglichst lange zu widerftreben. Dies die eigentliche Sachlage in dem Migverhältniffe zwischen beiden.

So fällt dem geiftigen Zwange, unter dem die Jugend Giacomo's verläuft, der nächste Antheil an der düsteren Richtung zu, die der Ideengang seiner Dichtung späterhin genommen hat. Dazu kam noch ein anderer nicht minder wichtiger Umstand. Hatte ihn die Natur mit allen Gaben des Geistes reichslich, ja glänzend ausgestattet, so hatte sie ihm stiesmütterlich

doch nur einen mißgeformten, schwächlichen und reizbaren Körper verliehen, und die angestrengten Studien seit den frühesten Kinzberjahren mögen seine Entwicklung noch mehr beeinträchtigt haben, sodaß Leiden und Gebrechlichkeit ihm jede Lebenssreude raubten und ihn zuletzt zwangen, auch jede geistige Anspannung zu vermeiden.

Unter dem lastenden Drucke dieser äußeren Umstände blieb dem hochbegabten Dichter jene Harmonie versagt, nach der lebensfrohe Menschen im Besitze eines gesunden Körpers ringen, nur der Gedanke arbeitet einseitig in ihm, das Gesühl des Schmerzes beherrscht seine Seele. Wo Andere in Genuß und Berkehr sich die Kraft zu neuer Thätigkeit gewinnen, sühlt sich der Arme zurückgestoßen und vereinsamt, wo er selbst von heißer Liebesglut entbrannte, kam man ihm höchstens mit Bedauern und Mitleid entgegen: so gesellt sich zu den körperlichen Leiden die Bitterkeit des Gemüthes, und aus den natürlichen Bedingungen seiner Eristenz entspringt der Weltschmerz, der eben des wegen bei ihm wahrer und ergreisender ist als bei den Romantikern.

Mit dem zwanzigsten Jahre erhielt er zum ersten Male die Erlaubniß, das väterliche Haus auf längere Stunden zu verlassen; es war damals, als er den Besuch Pietro Giordani's 1) erwartete und empfing. Zum ersten Male konnte sich des Dichsters Seele einem theilnehmenden Freunde öffnen. Von dieser Begegnung her datirt dann freilich die Partei der Frommen Leopardi's Abwendung von der Religion. Selbst der Vater hat nicht Anstand genommen, diesen Borwurf öffentlich gegen Giordani auszusprechen; ohne jedes Bedenken wiederholt ihn neuerdings Alfred von Reumont in seinem Leben Gino Capponi's. Demgegenüber wird von Anderen (wie Montefredini) 2) geltend gemacht, daß die Abneigung durch daß, was er im Elternhause

täglich sah, bereits in Leopardi vorhanden war, und wolle man auf eines Anderen Einfluß bestimmter hinweisen, so habe die Lektüre Alsieris ihn darin bestärkt. Feststeht, daß der Jüngling daß Jahr nach jenem Besuche einen Plan entworfen, aus dem väterlichen Hause zu entsliehen, und daß er nur durch die Anshänglichkeit an die Seinen abgehalten wurde, den Beschluß zur Ausführung zu bringen, und ebenso sest steht es, daß die sortgesetzt leberwachung, sowie alle Bemühungen, ihn zur strengen Glänbigkeit zurückzurusen, völlig vergeblich blieben.

Endlich, im November 1822, senden ihn die Eltern zu dem mütterlichen Oheim, dem Marchese Carlo Antici, nach Rom. Aber dieser erste Versuch, ihn in die große Welt einzuführen, mißlingt, weil das Leben in der päpstlichen Hauptstadt nur sehr wenig Anziehendes für ihn bietet. In dem Hause des Onkels herrschen dieselben frommen Neigungen wie daheim in Recanati, und in den gelehrten Kreisen beschäftigt man sich allein mit antiquarischen Dingen. Nur die Liebenswürdigkeit der Deutschen, mit denen er in Rom zusammentrisst, gewinnt sein Herz, besonders Nieduhr begegnet ihm mit Freundlichkeit und empsiehlt ihn bei seinem Abschiede an seinen Nachsolger Bunsen.

Nach fünfmonatlicher Abwesenheit kehrt Leopardi in die Heismath zuruck, unbefriedigt von dem, was er gesehen und erlebt hat, aber auch das Baterhaus ist ihm verhaßt; selbst sein Briefwechsel unterliegt einer strengen häuslichen Censur.

Lange jedoch vermag er dies unthätige Leben nicht zu erstragen, und so unterhandelt er, ohne Wissen seiner Eltern, mit dem Buchhändler Stella in Mailand, sucht durch literarische Leistuns gen eine unabhängige Stellung zu gewinnen. Mühsam gelingt ihm dies eine Zeit lang. Seine Kränklichkeit, vermehrt durch übermäßige Anstrengungen, nöthigt ihn, den Ausenthalt mehrfach zu wechseln, bald lebt er in Bologna, bald in Mailand und

bald wieder in Bologna, zeitweise fehrt er zu seinen Eltern zurud, um dann wieder durch das Gefühl der Langenweile fortgetrieben zu werden. Mit dem Frühjahr 1827 begiebt er sich nach Florenz, dem damaligen Mittelpunkte ernster wissenschaft= licher Studien und regen literarischen Schaffens, in dem Rreise von Gelehrten und Literaten, der fich um Bieuffeur gebildet, findet er Zutritt und liefert Beitrage für bas Organ beffelben, die in jener Zeit berühmte italienische Anthologie. Die refignirte Stimmung, welche dort in Bezug auf die politischen Buftande herrscht, theilt sich auch ihm mit und nimmt bei ihm ben schmerzlichen Grundton an, ber einmal feine Seele erfüllte. Beschätzt und geachtet ward er von vielen, von wenigen Freunden geliebt und verehrt, aber auch an folden fehlte es nicht, die, wie Tommaseo, sich in religiöser und politischer Sinsicht auf ganz anderem Boden fühlend, felbst vor der Deffentlichkeit absprechend über ihn urtheilten. Nach einem erträglichen Winter, den er (1827 zu 1828) in dem milden Klima Pisas angenehm verlebte, begann eine neue Reihe forperlicher Leiden, nur felten unterbrochen; seine Freunde Colletta, Tommafini und vor allen Bunsen bemühten sich mit Gifer, ihm das Leben zu erleichtern. 1831 veranstaltet er eine neue Ausgabe feiner Gedichte, in dem Widmungsbriefe an seine Freunde nimmt er, von Todesahnungen erfüllt, mit ergreifenden Worten Abschied. In Rom erlangt er dann 1832 von seinem Bater ein bescheidenes Monatogeld, das ihm, soviel jett burch Piergili's neueste Beröffentlichungen befannt wird, bis zu feinem Ende regelmäßig gezahlt worden ift. 1833 entschließt er sich, dem Rathe seines Arztes folgend, Floreng mit Reapel zu vertauschen. Dorthin fommt er in Begleitung eines Mannes, beffen Rame von da ab mit feinem Schicksale ungertrennlich verknüpft ift. In der That scheint es schwer begreiflich, wie es möglich war, daß Leopardi fich an einen (374)

Mann von fo mäßigen Fähigkeiten und fo zweifelhaftem Charakter wie Ranieri anschließen konnte. Wenn auch nicht er= wiesen ift, daß Ranieri unehrenhaft gegen ihn gehandelt, so hat er doch nicht unterlaffen, die eigenen Gefälligkeiten gegen ben todtfranken Dichter laut genug zu rühmen, und hat es verftanden, die Gebrechlichkeit seines Freundes dahin auszunuten, daß er fich durch die Schilderung ihres beiderseitigen Berhältniffes in übelberufener Beise einen Ramen machte durch sein Bert: sette anni di sodalizio. Außerdem hat er gerade nicht wenig dazu beigetragen, daß die Zänkereien über Leopardi's Aufrichtigkeit einen so kleinlichen Charakter annahmen. Gbenso ift die von Jesuitenvätern eifrigst vertheidigte Behauptung, Leopardi habe angesichts des Todes sich mit der Kirche ausgesöhnt (L. starb den 14. Juni 1837 zu Neapel), durch Ranieri's mehr als zweideutigen Bericht an Graf Monaldo angeregt worden, und erft als die Patres merkten, daß sie mit der frommen Fabel in der eigenen Familie des Verftorbenen, geschweige denn bei dem gelehrten Publifum, feinen Glauben fanden, haben fie diefelbe fallen laffen und den eigenen Irrthum mit Berwechselung zu entschuldigen versucht. Diejenigen aber, welche eines Mannes Werth nicht nach dem Mage ftreng dogmatischer Gläubig= feit abschätzen, ehren das Andenken des zu früh dahingeschiedenen Dichters und trauern um das herbe Miggeschick, das ihm, dem hochbegabten, edel angelegten Menschen, solche Fülle der schwer= ften Leiden auferlegte, mabrend fie ihm gern zugestehen, daß er zu dem Streben nach den hochsten Zielen wohl berechtigt war. Das schönste Denkmal ift ihm, unserem Ermessen nach, burch Bunfen gesetzt worden, ber in feinem Werke "Gott in der Ge= schichte" über ihn fagt: "Friede fei Deinem Andenken, Du hoher Genius, der Du mit leidendem Körper und im tiefen

bunkle Erde gezogen bist! Ewige Ehre Deinem Namen für die Ströme göttlicher Begeisterung und Liebe, welche Du bei diesem schweren Pilgerzuge in lieblichen Schwanentönen ausgegossen hast! "Deiner Gebieterin" getreu hast Du geslebt, und Deinem Genius getreu bist Du gestorben, uns vergängliche Sehnsucht zurücklassend Deinen Freunden!"

Gewiß ift es von Wichtigkeit, auch des Dichters Studienund Entwidlung sgang bes Naberen zu betrachten, weil fich baraus entnehmen läßt, woran er seinen Geschmad gebildet und welchen Borbildern er nachgestrebt hat; auf der andern Seite beant= wortet sich dann die Frage um so leichter, wie es ihm allmählich gelungen ift, felbstständig seinen Weg zu nehmen. Geradezu er= ftaunlich ift es, welche Fülle ber Gelehrsamkeit fich Leopardi schon in frühester Jugend angeeignet hat, und für sein Alter find seine Leistungen ganz ungewöhnliche, aber zu einer eigent= lichen Reife des Urtheils, zu flarer Berrichaft über feinen Wegenftand und zu planmäßiger Darftellung beffelben ift er nirgends vorgedrungen. An feinen Ueberfetungen und Commentaren tritt uns mehr die Sprachkenntniß im Ginzelnen, fein Sammelfleiß entgegen, und wenn ihn gerade beutsche Gelehrte beswegen schätzen, so ift er doch der bahnbrechenden beutschen Gelehrsamkeit, die im Anfange des Jahrhunderts der philolo= gischen Wissenschaft neue Gebiete erschloß, völlig fremd ge= blieben.

Nicht leicht wird es gelingen, einen bestimmten Zusammenshang in seinen Studien nachzuweisen, dennoch bewegen sich dieseim Allgemeinen auf vier verschieden en Gebieten: der Einssluß seiner mönchischen Erziehung läßt sich in den Diskursen über Kirchenhistoriser und kirchliche Gegenstände wiedererkennen, selbst der Stil trägt die Spuren einer gewissen Breite an sich

und in den frühesten Arbeiten bliden oft noch streng firchliche

Die Schrift über die volksthümlichen Irrthümer der Alten (sopra gli errori popolari degli antichi), die er im Jahre 1815, also 17 Jahre alt, geschrieben und die der Bonner Philologe Sinner (1834) als ein opus admirandae lectionis et eruditionis zu preisen wußte, behandelt die irrigen Vorstellungen der Alten in Bezug auf die Götter, die Orakel, die Zauberei, die Deutungen der Borzeichen, der Träume und nächtlichen Erscheinungen, sie schließt mit einer hochtönenden Verherrlichung des katholischen Glaubens: "Liebenswertheste aller Religionen!

Bohl ift es angenehm, mit Dir schließen zu können, um die zu erfreuen, denen Du jeden Tag Wohlthaten erzeigft, angenehm ift es, mit der festen, zuversichtlichen Ueberzeugung schließen zu können, daß der kein Philosoph ift, der Dir nicht folgt und Dich nicht achtet, und daß wer Dir folgt und Dich achtet ein Philosoph sein muß. Ich wage fogar zu behaupten, daß ber kein Berg hat, der die füßen Wallungen einer gärtlichen Liebe nicht empfindet, der das Entzücken nicht kennt, in das ihn die innig ergreifende Betrachtung versenkt, der Dich nicht mit Leidenschaft liebt, der fich nicht zu bem unaussprechlichen Gegenstande hingeriffen fühlt, den Du uns lehreft. Da Du erschienst in der Nacht der Unwissenheit, — denn das mar das Zeitalter des Augustus - haft Du ben Irrthum mit Deinem Blige getroffen, haft der Vernunft und der Wahrheit einen Gitz errichtet, den fie niemals verlieren werden. Du wirft ewig leben, und der Irrthum niemals bei Dir bestehen konnen. Wenn er über uns hereinbrechen wird, wenn er uns, die finstere Sand über unfere Augen breitend, in die dunklen Abgrunde, welche die Unwissenheit vor unseren Fugen öffnet, hinabzusturzen droht,

dann werden wir uns zu Dir zurückwenden und werden die Wahrheit unter Deinem Mantel finden. Der Irrthum wird entweichen, wie der Gebirgswolf, verfolgt vom Hirten, und Deine Hand wird uns vor Unheil bewahren!"

Wer möchte in dem Verfasser dieser schwülstigen Zeilen den Dichter Leopardi vermuthen, den Abtrünnigen, Ungläubigen, den nicht die Gebete des zärtlichen Vaters, nicht die Versweisungen der strengen Mutter in den Schooß der Kirche zurückzuführen vermochten? Welche Wandlung muß in seinem Gemüthe vor sich gegangen sein, die den seines Glaubens so sicheren Jüngling zu trostloser Verzweislung getrieben hat!

Eine zweite Reihe von gelehrten Arbeiten befaßt fich mit alt= griechtischen Dichtungen hauptfächlich mit folchen einer fpateren Beit, von deren poetischem Werthe Leopardi selbst einen etwas übertriebenen Begriff hatte. Seine Studien blieben hier überall an der grammatischen und rhetorischen Seite haften, unermud= lich vertiefte er fich in die Ginzelheiten, commentirte und illustrirte mit einer Kulle von Namen und Daten, übersette mit unfäglichem Kleiße, ohne zu rechter Schätzung bes Autors zu gelangen. So in seinem Disturse über den Joyllendichter Moschus ergeht er fich in Bewunderung über die Feinheiten dieses Poeten und ftellt ihn weit über seine Vorganger Theofrit und Bion, als beren gefünstelten Nachahmer schärfere Kritiker ihn längst er= kannt haben. In gleicher Weise beschäftigte er fich neben Borag mit den Rhetorikern der römischen Raiserzeit und handelte unter anderem über die von Angelo Mai aufgefundenen Bruch= ftude des Fronto mit einer Bewunderung, die ihrer geringen Bedeutung nicht entsprechend ift.

Dem Urtheil, welches Montefredini in Uebereinstimmung mit anderen, auch mit deutschen Kritikern, in Bezug auf diese gelehrten Jugendarbeiten ausspricht, wird man unbedingt bei= treten können: so staunenswerth auch seine Belesenheit und sein Sammeleiser ist, so sehr in einzelnen Bemerkungen sein Scharfsfinn überrascht, so wenig verdienen wegen der in ihnen herrschensden unreisen Methode diese Leistungen die übermäßigen Lobsprüche, womit dieselben von den Heraußgebern (Giordani, Cugnoni, Piergili) nach des Dichters Tode vor das Publikum gebracht worden sind, und es wäre weise gehandelt, wenn man endlich den von mehreren Seiten ausgesprochenen Rath beherzigen wollte, mit diesen Publikationen aufzuhören. Leopardi's Hauptsbedeutung ist vielmehr allein auf dem Gebiete der Dichtkunst zu suchen.

Mit Recht darf man fragen, welches hier seine Vorsbilder gewesen sind. Die Antwort bezeichnet zugleich den vierten noch übrigen Gegenstand seiner Lektüre und seiner Studien, densjenigen jedenfalls, dem er für die Ausbildung seines Geschmackes, für die Handhabung der Form und Sprache und die poetische Richtung am meisten verdankt, bis es ihm gelang, die tiesen Empfindungen seiner Seele auf die ihm eigene Beise zum Außstucke zu bringen.

Unter den italienischen Dichtern begeisterte er sich am meisten für Alfieri, später studirte er auf Giordani's Empsehlung die trecentisti, vor allen Dante und Petrarka. Alsieri's Ironie, mit der sich sein Tyrannenhaß, sein Freiheitsstolz und die Versachtung gegen die Mattherzigkeit seiner Landsleute ausspricht, ist gemildert auch auf ihn übergegangen, aber während bei jenem der Schmerz um sein Vaterland sich in beißender Satire Lust macht, nimmt er bei ihm den Ton verzweiselnder Resignation an. Der Name Dante's wird nie ohne das Gefühl höchster Ehrfurcht von Leopardi genannt: das herbe Unglück des Florenstiners, sein sittlicher Jorn über die Gebrechen seiner Zeit ers

weden verwandte Klänge der Trauer über das eigene Glend und die Nichtigkeit menschlichen Daseins in seiner Brust.

In Leopardi's frühesten dichterischen Produktionen, in seinem canto all' Italia, sul monumento di Dante, ad Angelo Mai, verräth fich durch das schwungvolle Pathos das Vorbild Petrarta's. Petrarka felbft mit feiner rhetorischen Schwärmerei für die alt= römische Republik hat nichts Modernes an sich, bei ihm ist der Patriotismus bloge Riftion und Phrase, nicht auf dem Boben der Gegenwart bewegt er fich, wie Dante, vielmehr haftet er mit einer Art Selbsttäuschung an der Bergangenheit, als waren diese Reminiscenzen aus dem flaffischen Alterthume das Bermächtniß einer felbst durchlebten großen Zeit, und als hatte bas italienische Bolk daran einen größeren Anspruch als die übrigen gebildeten Nationen Europas. Gerade diefe Art des Patriotismus, wie ihn Petrarka aufgebracht, seine Nachahmer fortgepflanzt und die nach Stalien eingedrungene französische Revolution mit phrasenhaftem Pompe weiter entwickelt hat, lebt in der Mehr= zahl der Italiener noch heute fort, und ebenso tont auch in Leopardi's Gefängen die rhetorische Rlage um die Vernichtung des alten Römerreiches lauter als der erweckende Aufruf zur Erhebung in der Gegenwart. Darum ift es wichtig, Leopardi in seinen früheften Gefängen fennen zu lernen: die beiden Canzonen "An Stalien" und "Ueber ein Dante=Monument" erschienen in Rom 1818 mit einer Widmung an Vincenzo Monti, den Dichter des Aristodemo und der Basvilliana. Das erstere der beiden Gedichte, lange Beit das Entzucken der modernen Staliener, zerfällt seinem Gedankengange nach in zwei Theile: der Poet schaut Stalien vor sich als ein entehrtes, dienendes Beib, all' der Ruhmeszeichen beraubt, mit denen fie einst als Beherrscherin der Welt geschmückt mar. Die Göhne diefer föniglichen Frau fampfen, der großen Vergangenheit uneingebent,

für die Sache fremder Bölker. Das bringt dem Dichter die Erinnerung alter Zeiten zurück, und er versetzt sich in die Gegenwart der Perserkriege: muthvoll haben die tapseren Schaaren der Hellenen das von den Barbaren drohende Sklavenjoch absewehrt, laut ertönt in den Thermopplen der Schlachtenlärm, und in der Ferne verklingt der Huffchlag der zum Hellespont entskliehenden Perserrosse. Der Sänger Simonides singt den gesfallenen Helden, wie den überlebenden freien Bürgern Griechenslands den Siegeshymnus.

O patria mia, vedo le mura e gli archi E le colonne e i simulacri e l'erme Torri degli avi nostri, Ma la gloria non vedo, Non vedo il lauro e il ferro ond' eran carchi I nostri padri antichi. Or fatta inerme, Nuda la fronte e nudo il petto mostri. Oimè quante ferite, Che lividor, che sangue! oh qual ti veggio, Formosissima donna! Io chiedo al cielo E al mondo: dite, dite, Chi la ridusse a tale? E questo è peggio, Che di catene ha carche ambe le braccia; Sì che sparte le chiome e senza velo Siede in terra negletta e sconsolata, Nascondendo la faccia Tra le ginocchia, e piange. Piangi, chè ben hai donde, Italia mia, Le genti a vincer nata E nella fausta sorte e nella ria.

Se fosser gli occhi tuoi due fonti vive, Mai non potrebbe il pianto Adeguarsi al tuo danno ed allo scorno; Chè fosti donna, or sei povera ancella. Chi di te parla o scrive,

2

Che, rimembrando il tuo passato vanto,
Non dica: già fu grande, or non è quella?
Perchè, perchè? dov' è la forza antica,
Dove l'armi e il valore e la costanza?
Chi ti discinse il brando?
Chi ti tradì? qual arte o qual fatica
O qual tanta possanza
Valse a spogliarti il manto e l'auree bende?
Come cadesti o quando
Da tanta altezza in così basso loco?
Nessun pugna per te? non ti difende
Nessun de' tuoi? L'armi, qua l'armi: io solo
Combatterò, procomberò sol io.
Dammi, o ciel, che sia foco
Agli italici petti il sangue mio.

In dieser Canzone vermag sich der Dichter wenigstens zur Begeisterung wieder empor zu richten, in der Bergangenheit des Griechenvolles erblickt er das, was seinem Vaterlande fehlt, und der Glaube an die Möglichkeit, daß die alten Bürgertugenden in dem herabgekommenen Geschlechte wieder aufleben könnten, ist doch nicht völlig erloschen. Um wieviel trostloser klingt schon das nur um zwei Jahre später verfaßte Gedicht an Angelo Mai, als er Ciceros Bücher vom Staate entdeckt hatte.

"Wirst du nicht müde, kühner Staler, Die Ahnen aus den Grüften Zu wecken, daß sie mächt'ge Reden führen Mit dieser todten Zeit, da rings in Lüsten Der Trägheit Nebel schwebt? Und wie berühren Tetzt unser Ohr so oft und inhaltschwer Die Stimmen unserr Alten, Die so lang verstummt? Warum erstehen Sie alle wieder? Früchte plötzlich tragen Die Blätter. Staub'ge Klöster geben her, Was sie verwahrt gehalten, Und die verscholl'nen, heil'gen Worte gehen Von Neuem um. Krönt bas Geschick bein Wagen, Du wackerer Italer? Wie oder wird Ein Mannesmuth vom Schickfal nicht beirrt?

Die Bücher der Vorfahren kommen ans Tageslicht, Sage und Ueberlieferung ergablen noch von ihrer Tuchtigkeit, ihren Berdiensten um das Baterland, die Namen der Dichter und ihre Lieder leben noch fort im Munde des Bolkes, aber haben die Bucher der Alten, die Ruhmesthaten der helden, die Lieder der Sanger Rraft genug, die Lebenden zu neuer Thatfraft zu erwecken? Alles regt in dem Dichter Zweifel an, daß diese Hoffnung fich erfülle. Und lohnt es wirklich, das tief gefunkene Bolf an den Glanz der Bater zu erinnern? Ach, ihre Berdienfte haben uns groß gemacht, aber indem fie uns bereicherten, find wir nicht zugleich in Wahrheit armer geworden? Des Columbus Entdeckungsfahrten haben wohl die Kenntniß neuer Welttheile erschlossen, aber indem die Menschen nun, über die mahre Geftalt der Erde belehrt, das unbekannte Land auf der Karte mit Augen ichauen, find fie um ihren findlichen Glauben gebracht worden, so viele schone Bilder, die fie mit kuhner Erfindungsgabe sich er= dichtet, find ihrer Phantafie durch die Aufklärung jetzt geraubt:

Bo sind die holden Träume nun von jener Geheimen Zusluchtöstätte Uns unbekannter Siedler, von dem Ort, Bo über Tag die Sterne ruhn, dem Bette Der jungen Gos und dem Ruheport, Bo Nachts verborgen schläft das Weltgestirn? Mit Eins sind sie geschwunden; Nun zeigt ein kleines Blatt das Bild der Welt. Nun gleicht sich Alles, und die Forschung weitet Das Nichts nur aus. Dich scheucht von unserer Stirn Die Wahrheit, kaum gefunden, O holde Phantasie! Das Denken hält Sich sern von dir auf immer und bestreitet Die Macht bir mehr und mehr, bie wundersame, Daß jeder Eroft nun schwand in unserm Grame.

Die Schicksale der Dichter lehren uns nur, daß auch der Ruhm ein eitler Schatten ist, und wenn all das trübe Leid Tasso's an des Betrachters Seele vorüberzieht, so lautet das Resultat doch nur:

"Wer der Menichen Elend ganz Begriff, ersehnt den Tod nur, keinen Kranz."

Wohl sprechen sie zu uns, die Zeugen vergangener Größe, laut und vernehmlich genug, und er, der zuerst es unternahm, sein Volk daran zu mahnen, Vittorio Alfieri, ungehört verklang sein Wort, und nicht vermochte er, die Trägen aus dem Schlase aufzurufen:

"In knirschender Verachtung lebt er hin Sein fleckenloses Leben,
Und Tod bewahrt ihn, Schlimm'res noch zu schauen.
Nein, mein Vittorio, günstig deinem Streben
War weder Zeit noch Ort. In diesen Gauen
Kann Hochsinn fürder nicht gedeilhn. Im Pasen
Ruhn träge wir, ergeben
In Mittelmäßigkeit. Der Pöbel stieg
Empor, der Weise sank; Nichts wird bewundert,
Platt ward die Welt. — Da die Lebend'gen schlasen,
Erweck zu neuem Leben
Die Todten, hoher Forscher! Hilf zum Sieg
Den alten Helden, daß dies Kothjahrhundert
Empor sich raffe und Begeistrung trinke
Zu edler That, wo nicht, in Scham versinke!"

Mit einem Zweifel klingt das Gedicht aus, und nicht die Hoffnung ist es, die dem Sänger wächst, nur die Ueberzeugung, daß alles eitel, daß Leiden der Menschen letztes Theil ist, und er, der die Welt erschuf, hat sie nicht zur Lust geschaffen, sondern zu gegenseitiger Zerstörung gab er sie den Menschen

und den Elementen hin, nicht das Leben, nur der Tod ift Wohlthat. Man erstaunt, wie schnell in dem Jüngling die finstere Weltanschauung zur Reise kommt. Mit Riesenschritten eilt er von Consequenz zu Consequenz. Wohl führen seine Oden als Titel noch den Namen eines Römerhelden oder einer Griechenfrau, allein die eignen Gefühle und Gedanken sind es, die seine Seele dichtend ihnen in den Mund legt. So in dem jüngeren Brutus; so in der Sappho:

"Du sanfte Nacht und du, verschämter Strahl Des späten Monds, und du bort überm Felsen Aufglänzend aus des Waldes stummen Wipfeln, Du Tagesbote, die ihr meinen Augen u. s. w."

So ändert sich der Ton seiner Lieder: man könnte sagen, Leopardi's Lyrik, anfangs objectiv an die edlen Namen und Thaten der Vorzeit angeknüpft, wird mehr und mehr subjektiv, aus der Umgebung entlehnt sie den Anlaß, welcher seine Phantafie zu duftren Bildern treibt, fonft giebt fie und die trube Stimmung seines eigenen Herzens. Dies drückt sich schon in den Ueberschriften aus: "bie erste Liebe", die "Blauamsel, (il passero solitario), "am Abend bes Festtages", an den "Mond", der "Traum". All die Ideale, die fein Berz bewegen, Beldenruhm, die Liebe, Freundschaft, die Freude an der Natur und an den Festen froher Menschen — nur den Schatten, nur die Schwäche offenbaren fie dem verbitterten Gemuthe bes Sangers, ihm ent= schwindet aller Frohsinn, weil er den Dämon schaut, der allen Glanz zerftort. Auch er mochte einftimmen in den Jubel der Creatur über die Schönheit der Schöpfung, auch er möchte fich mit den Fröhlichen freuen, aber zu der Lebensfreude, zu dem Jauchzen der im Tanze dahinschwebenden Paare, zu der Liebes= luft und Inbrunft gesellt fich bei ihm der grübelnde Bedante: auf den hellen, glänzenden Tag folgt die duftere, schwarze Nacht,

auf die feierliche Sonntagsstille in der Natur der vernichtende Sturm, auf die Freude des Festes die Ermattung und die Sorgen des Lebens, und für alle Qualen, welche Noth und Elend der Brust des armen Sterblichen bereiten, bleibt als einzige Erlösung der Tod.

Das ist das Ergebniß einer Jugend, die der Dichter mit schwachem, siechem Körper verlebt hat, und so spricht er es aus zu einer Zeit, wo ihm das nahe Ende seiner Tage schon nicht zweiselhaft war, in der Canzone le ricordanze ("Jugenderinnerungen"); Paul Heyse hat sie in die rührende Novelle Nerina verslochten.

"D, all' ihr hoffnungen, du holder Trug Der Jugendtage! Immer kehrt die Seele Bu euch gurudt. Denn wie die Beit auch eilt, Die fich Gedanken und Gefühle wandeln, Niemals vergeff' ich euch! Trugbilder, weiß ich Sind Ruhm und Ehre; Glud und Wonne nur Ein eitler Bunich; bas unfruchtbare Leben Ein nutlos Elend. Dennoch, ob auch leer All' meine Sahre, dunkel und verodet Mein sterblich Dasein, raubt das Glück - wohl feh' ich Es ein - mir wenig nur. Doch ach, fo oft ich Un euch, ihr Jugendhoffnungen, gedenke, An das, was einft fo hold mir vorgeschweht. Und dann mein jammervoll armfelig Leben Erwäg', und daß von fo viel ichoner hoffnung Der Tod allein mir heut' noch übrig bleibt: Krampft sich mein Berg zusammen und mir ift, Alls gab es feinen Troft für folch ein Schickfal. Und wenn nun dieser oft ersehnte Tod Mir nahe tritt und ich am letten Biel Ull meines Unglude ftehe, wenn die Erde Ein fremdes Thal mir wird und meinem Blick Die Butunft schwindet: euer bann gewiß

Werd' ich gedenken, euer Bild wird mich Den letten Seufzer kosten, bitter mahnend, Daß ich umsonst gelebt, und in die Suße Des schicksalvollen Tags mir Wermuth träufeln.

D, schon im ersten stürmischen Jugendbrang Der Freuden, Alengsten und Begierben rief ich Den Tod so manches Mal und konnte lang' Drauß' an der Quelle sitzend drüber brüten, Ob ich nicht besser thäte, Schmerz und hoffnung In ihrer Fluth zu stillen. Dann durch schleichend Siechthum gerissen an den Rand des Grabes, Weint' ich um meine schöne Jugend, um Der armen Tage Flor, der schon so früh hinwelkt, und manchen Abend, wenn ich traurig Auf meinem Bette, dem vertrauten, saß Und bei dem trüben Lämpchen dichtete, Klagt' ich im Ginklang mit der nächt'gen Stille Um meinen slücht'gen Geist und sang mir selbst, Als schwänd' ich scheidend hin, das Todtenlied!"

Hat in Leopardi anfangs noch das mitfühlende Herz mit dem denkenden Berstande gerungen, zuletzt behält dieser die Oberhand; der vorher nur momentane, vorübergehende Schmerz wird das dauernde, einzig bleibende Gefühl seiner Seele. Und hierin beruht der Unterschied zwischen Heine und Leopardi. Heine malt die Schönheit, die Liebe, die Andacht, das Träumen, aber mit herber Satire und mit beißendem Spotte zerstört er die entzückenden Bilder, die noch eben das Herz des Lesers und Hörers bezauberten, vernichtet oft nur durch einen geringen Beissatz die ergreisendsten Situationen und läßt dem, den er noch eben beglückte, die schmerzlichste Enttäuschung zurück. Bei Leopardi dagegen bleibt der Leser niemals im Unklaren über seine Auffassung des Lebens, darum erwecken seine Klagen das aufsrichtigste Mitgefühl. Heine hat den Pessimismus erst mit muthsrichtigste Mitgefühl. Heine hat den Pessimismus erst mit muths

williger Satire scherzend in seine Dichtung hineingetragen, bis der furchtbare Ernst seiner langen Leiden ihm die Herrschaft in feinem Gemuthe und Denken verschaffte. Leopardi's elegischer Peffinismus liegt in der Anlage feines Gemuthes von vornherein vor, die traurige Dede seiner Umgebung, die Hoffnungs= lofigkeit ber politischen Zuftande haben ihn auferzogen, und die unbefriedigte Sehnsucht, der Mangel einer wahren Gegenliebe hat ihn in seinem Bergen gereift und befestigt.

Dieselbe Steigerung läßt sich in der Liebe als Element der leopardischen Dichtung verfolgen. Welchen hohen Begriff er in früher Zeit von der Tugend und Schönheit des Weibes hat, spricht er in dem Sochzeitsgedicht für seine Schwester Paolina (1824) aus:

> "Ein Sporn zu edlen Thaten Ift Liebe, recht erkannt, und hohes Streben Erweckt bie Schönheit,"

und mas er von den Frauen Italiens verlangt, fagt er in bemfelben Gedichte:

> "Biel hofft von euch, ihr Frauen, Das Vaterland; und nicht zu Schimpf und Schaden Der Menschensöhne ward bem fanften Strahl Aus Guren Augen Macht, wohin fie ichauen, Bu band'gen Feu'r und Schwert. Ihr lenkt zumal Den Beifen wie ben Starken flug am Faben, Und was die Sonn' umfreiset, neigt sich euch."

Bum Schluß greift er in das Alterthum zurud und halt ber Schwester die Gattinnen der Spartaner und die keusche Virginia als Muster vor. Auch hier also haben die klassischen Reminiscenzen ihren Antheil. Gine Reihe von Dichtungen aber, welche die eigene Liebe Leopardi eingegeben, gehört dem Jahre 1831 an: es find nicht Liebeslieder im gewöhnlichen Sinne, wie fie die Minnefanger, die arkadischen Poeten ober (388)

bie modernen Dichter geschaffen haben, nicht Ergüsse von Liebesleid und -lust, von Schwärmerei, von Sehnsucht und Entzücken,
vielmehr Liebeselegieen: die einen voll Trauer um die verlorene
Jugendliebe, die Erinnerung daran weckt mildernde Empfindungen, aber entschwunden bleibt die Seligkeit; die andern singen
von einem Wiedererwachen der Gefühle, dies sind die einzigen,
die das Leben noch ertragbar machen. Offenbar knüpst er hier
an wirkliche Erlebnisse an, so in dem Gedicht "Die erste Liebe",
so in dem anderen, welches die "Auserstehung" betitelt ist. Das
erstere bezieht sich auf die Schwärmerei für ein junges Landmädchen seines Heimathsortes, das einem frühen Tod zum Opfer
siel, und steht mit der Liebesgeschichte im Zusammenhange,
welche der erwähnten Novelle von Paul Heyse, "Nerina", zu
Grunde liegt:

"Noch hat ich Dich, o Liebe, nicht gekannt, Und achtzehn Sommer lebt' ich bis zum Tage, Wo ich mit Thränen Deine Macht empfand.

Entwerthet war mir wie mit einem Schlage Jedwede Lust, die heil'ge Morgenfrühe, Der Sterne Glanz, des Frühlings Blüthenhage.

Und noch wird biese Flamme fortgenährt, Noch lebt das schöne Bild in meiner Seele, Und ob sie nur ein Traumglück mir gewährt — Sie bleibt der Trost, den ich allein erwähle!"

Das zweite Gedicht läßt den Gegenstand kaum errathen, man vermuthet, daß Leopardi in Florenz für eine Dame in Liebe entbrannte, aber die Umstände waren solche, daß der Dichter sich, im hinblick auf seinen siechen Körper, nicht zu erklären wagte:

> "Und doch aufs Neu' ergeb' ich mich Dem alten Trug mit Willen.

Es staunt das herz im Stillen, Wie laut es pocht in mir.

Dir, o mein Herz, verdant' ich ja Dies letzte Lebensregen, Der schönen Flamme Segen Und jeden Trost nur dir."

Beide Male erscheint die Liebe als derjenige Trieb, dem er am meisten Gewalt über sein Herz zuschreibt, wie ein Stern in der Nacht des Leidens leuchtet sie ihm und erhält ihm den Muth, zu leben. Das Jahr vor seinem Tode ist die Elegie gedichtet: "Liebe und Tod".

> "Als Zwillinge bes Schickfals Schooß entsprossen, Sind Lieb' und Tod Genossen. Nichts Schön'res ward hienieden Der Erde, nichts der Sternenwelt beschieden."

Im weiteren Gedankengange zeigt der Dichter, wie sich der Tod der Liebe zugesellen will:

"Je mehr voll Liebesgluth,
Je weiser ist ein Herz, je stolzer achtet's Gering des Lebens Wehe.
Kein Machtgebot, o Liebe,
Beseuert so wie deins zu jedem Wagniß.
Entstammt ja deine Nähe Ein jedes Herz mit Muth,
Belebt den sinkenden und pflegt zu Thaten,
Nicht nur zu müß'gem Brüten, wie sie pflegen,
Die Geister zu erregen."

Ja, die Todessehnsucht entsteht mit der Liebe im Herzen des Jünglings, denn wer wahrhaft liebt ist auch entschlossen, entweder den erwählten Gegenstand zu besitzen oder zu sterben. Und unglücklich Liebende wählen freiwillig den Tod als Erlöser von ihrer Pein. Als solchen ruft ihn dann der Dichter herbei, und wenn er komme, wolle er ihn aufrechten Hauptes erwarten.

Auch von der philosophischen Seite hat Leopardi die Liebe zu erfassen gesucht in dem Gedichte "an die Geliebte" ("alla donna amata"), jedoch die Gedanken sind unklar und schweisen in die Leere, es scheint fast, als wenn die Idee der Liebe ihm als die einzig tröstende, Halt gebende vorschwebe und ihm die Zuversicht des Lebens in einer zukünstigen, besseren Welt versbürge. Dies Eine sei hier noch bemerkt, daß die Liebe in Leopardi's poetischem Pessimismus doch nicht die niedere Stelle einnimmt, wie in dem Systeme Schopenhauer's oder von Hartmann's, wo sie nur als ein trügerischer Instinkt angesehen wird, als Naturtrieb, dazu da, die Gattung fortzupslanzen, und dem, um nicht abgewiesen zu werden, der eitle Schein der Liebe aufgeprägt sei.

Das Bild der Entwicklung in Leopardi's Dichtung ift hiermit gegeben. Drei Gruppen seiner Poefieen darf man unterscheiden: in der erften leben die Erinnerungen un das Alterthum fort, die zweite wird man als Nebergang zu einer eigenen Dichtungsweise bezeichnen können, der Inhalt feines eigenen Lebens wird der Gegenstand, die Anhänglichkeit an eine ruhig verträumte Jugend, die Erkenntniß der Nichtigkeit des Daseins, die Leere in der Gegenwart und Zukunft; und zulett erscheint ber pure Peffimismus, die Freundschaft, die Natur täuschen nur noch auf Momente das Gemuth, die Liebe halt am langften aus im Widerstand, der Gedanke gewinnt die herrschaft und erschaut nur noch die Werthlosigkeit auch dieser Güter, und die Enttäuschung führt zur Trostlosigkeit und zur Todessehnsucht. Mehr und mehr werden die Gefange Selbstbekenntniffe, die der Tiefe feiner Bruft entströmen, und je mehr fie dies werden, defto ergreifender mirken die Tone seiner Leier. Un den Bundern der Natur in ihrer Erhabenheit und Lieblichkeit, an den wechselnden Freuden des Lebens nach den Mühen und Sorgen

an der Großartigkeit menschlichen Strebens und Schaffens hat sich auch sein Herz entzückt, ja oft erschließen Natur und Menschens dasein seiner Betrachtungsweise ganz besondere Reize, aber immer wieder zeigt ihm die Umgebung nur die tiefsten Schatten; weil er im eigenen Busen nur Schmerz und Kummer trägt, so hat sich auch sein Blick gewöhnt, draußen nur das Elend zu schauen, sein Ohr, nur den Jammer zu vernehmen, und sein Mund, das allgemeine Leiden zu verkünden.

Erscheint in Leopardi's Poesieen noch der Kampf zwischen Empfindung und Reflexion des Dichters, so zeigen seine Dia-logen die nackten Consequenzen seiner pessimistischen Betrach-tungen, der Biderstand hört auf, der Gedanke triumphirt vollständig. Nur das Gefühl für Freundschaft und Mitleid mit Anderen verrathen noch bisweilen die Theilnahme seines Herzens. Auf den elegischen Dichter Leopardi solgt hier der unerbittliche Richter.

Das System des Pessimismus, wie er es in seinen Gesprächen und zwar in der edelsten, ruhigsten und klarsten Sprache der Prosa entwickelt hat, hier näher darzulegen, nachsem es in seiner Dichtung nachgewiesen ist, ist nicht meine Abssicht. Diese Gespräche führen nur eben die trüben Gedanken, die auch in seinen Poesieen vorherrschen, auf ihre Gründe zurück. Nur auf zwei Punkte soll hier noch eingegangen werden: auf die von ihm selbst gegebene Ableitung seiner Weltanschauung und auf das Motiv, das ihn selbst von der Vollziehung der letzten Consequenz, von dem Selbstmorde, abgehalten haben soll. Leopardi selbst war bemüht, zu beweisen, daß nicht die körperslichen Gebrechen in seinem Geiste das Gefühl des Schmerzes zur Herrschaft gebracht hätten, daß vielmehr Alles, was er in der Natur, dem Leben der Menschen und in der Geschichte des Menschengeschlechts beobachtet, ihm die Erkenntniß von dem

allgemeinen Leiden beftätigt habe: den religiösen Vorstellungen der Bölfer, den Betrachtungen und Schluffen der ernstesten Denker, den erhabenften Schöpfungen der Poefie liege Dieselbe Idee zu Grunde, fie laffe fich wie der rothe Faden in allen verfolgen. Gludlich fühlte er sich in dem Gedanken, nicht ein besonderer Zielpunkt für das Unglud zu sein, vielmehr nur ein fleiner Theil des allgemeinen Wehes, dem Jeder so bald als möglich zu entrinnen suchen muffe, der zu diesem Bewußtsein gelangt sei. Die Glorifikation des Todes war für ihn die noth= wendige Folge diefer Betrachtungsweise bes Daseins. In dem Dialoge "Plotinus und Porphyrius" fest er das Motiv auseinander, das ihn bestimmt habe, dies muhevolle Erdenleben fo lange zu ertragen: nur die Rudficht auf die Seinen sei es gewesen, die den Entschluß, freiwillig zu fterben, in ihm nicht habe zur Ausführung kommen laffen. Wer aber fich felbft tödtet, ohne an den Schmerz zu denken, den er den Angehörigen bereitet, der begehe einen Alt niedriger Selbftliebe, wodurch er fich ent= ehre. Dies Raisonnement enthält aber doch nur einen Schein= grund, denn wenn die Anhanglichkeit an die Seinen nichts weiter sein kann als eine ber vielen Täuschungen für ben Menschen und der Tod wirklich das einzige Gut, so genügt jene Begründung doch nicht, um ihn abzuhalten, den an die Sand gegebenen Beg zu dem letteren zu mahlen. Daß fie auch für Leopardi nicht genügte, darf man nach feiner ganzen Denkweise annehmen. Ein unbezwinglicher natürlicher Widerwille gegen das Sterben lebte auch in seiner Bruft, wie in der jedes Menschen, das hat er bewiesen zur Zeit, wo er mit todtfrankem Körper der anftedenden Cholera zu entfliehen suchte, und sie eben war es, die ihn, wie vorher den ihm befreundeten Dichter Platen, aus Reapel hinaustrieb in die Umgebung der Stadt; und da er im Begriff mar, von neuem zu flüchten, ereilte ihn der unerbittliche Tod, für ihn in Wahrheit ein Erlöser von langen und furchtbaren Leiden.

Und jenes Andere, daß die Entwicklung der Menschheit eine Bestätigung liefern foll, daß Alles auf Täuschung beruht und der Peffimismus in den Religionen, den Gaten der Philosophen und den Dichtungen den Grundgedanken bildet. Richtig ift es wohl, daß die Menschheit von jeher für das eigene Weh die lebhafteste Empfindung sich bewahrte, daß die Denker dem Räthsel des Lebens gegenüber mit ernfter Refignation den Tod als Erlösung betrachteten, daß in den Liedern und den religiösen Anschauungen zu allen Zeiten die Rlage über die Sinfälligkeit bes Eblen und Schönen auf der Erde durchklingt; richtig ift es wohl, daß der Pessimismus der Epopoe und der Tragodie der Griechen zu Grunde liegt, daß Sofrates und Platon den Tod als Befreier preisen, und daß nicht blos die Lehre Buddha's, sondern auch das Evangelium des Neuen Testaments die Erde als ein Sammerthal ansieht, und darum ließe es sich theoretisch wohl begründen, daß Leopardi's Weltanschauung fich aus der allgemeinen Erkenntniß von der Nichtigkeit menschlichen Daseins, ohne Rücksicht auf die eigene Gebrechlichkeit, gebildet haben fonne, praktisch aber liegt es uns doch näher, diese aus zwei Quellen seiner individuellen und menschlichen Natur abzuleiten, nämlich aus den furchtbaren, endlosen Leiden seines Körpers, die auch seine Seele beeinfluffen, und aus der fläglichen Wirklichkeit, aus der keine neue große Soffnung den Ausgang anzudeuten schien, und darum werden wir Deutsche uns in unserem Urtheile über Leopardi's Weltschmerz und seine Ursachen lieber der Auffassung von Guftav Brandes4) und Paul Sense anschließen, wonach Anlage und Umgebung für feine trubfinnige Weltanschauung bestimmend gewesen find. Daß es für die Menschheit doch auch edle Guter giebt, nach denen zu ringen ein edles Ziel ift, das hat auch er

empfunden, nur die Erreichung war ihm in aussichtslose Ferne entrückt, und daher kam es, daß nur Tone der Klage seinem liederreichen Munde entströmten. Und ihm vor allen war ein höchstes Gut verliehen, mit dem die Götter nur wenige Sterb-liche begaben, ihm schenkte die Gottheit "Melodie und Rede, die tiefste Fülle seiner Noth zu klagen"; er wie sein unglücklicher Landsmann, der Sänger des befreiten Jerusalem, haben die Menschheit mit ihrem Gesange beglückt, und wenn diese auch nicht dem Gedankengange ihres kranken Herzens zu solgen geneigt ist, so bleibt ihrem Namen und ihrem Andenken doch die Unsterb-lichseit gewiß.

## Anmerkungen.

- 1) Pietro Giordani, geb. 1774 zu Piacenza, trat auf kurze Zeit in den Benedictinerorden (1797—1800), Professor an der Universität, dann Secretär an der Accademia di belle arti in Bologna, lebte später als Literat in Mailand, starb 1848. Berühmt als Verf. von Grabinschriften und Redner, Anhänger der klassischen Richtung, "tutti i suoi scritti sono dettati con attica purità di stile e venustà di lingua inarrivabile."
- 2) Fr. Montefredini, la vita e le opere di Giacomo Leopardi, Milano, Fratelli Dumolard, 1881.
- 3) Diese wie die folgenden poetischen Stücke sind der Uebersehung von Paul hepse entlehnt. Giacomo Leopardi, deutsch von P. hepse. In zwei Theilen. Berlin, B. herb, 1878.
- 4) Giacomo Leopardi's Dichtungen, deutsch von Gustav Brandes. Mit einer Einleitung über das Leben und Wirken des Dichters. Hannover, C. Rümpler, 1869.

---

Drud von Gebr. Unger in Berlin, Schonebergerftr. 17 a.

## Wunderland am Yellowstone.

Vortrag

von

K. A. von Bittel, Professor in München.

CHO

Berlin SW., 1885.

Verlag von Carl Habel.

(C. G. Lüderitz'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Wilhelm-Straße 33.

| ·       |                       |                 |                      |  |
|---------|-----------------------|-----------------|----------------------|--|
|         |                       |                 |                      |  |
|         |                       |                 |                      |  |
|         |                       |                 |                      |  |
|         |                       |                 |                      |  |
| Das Red | ht der Nebersehung ir | 1 fremde Sprach | en wird vorbehalten. |  |
|         |                       |                 |                      |  |
|         |                       |                 |                      |  |
|         |                       |                 |                      |  |
|         |                       |                 |                      |  |
|         |                       |                 |                      |  |
|         |                       |                 |                      |  |
|         |                       |                 |                      |  |
|         |                       |                 |                      |  |

Im Gegensatz zu Guropa, bem meist gegliederten und in feinem geologischen Aufbau mannichfaltiaften aller Continente. zeichnet sich Nord-Amerika durch eine Ginfachheit aus, die sich zuweilen bis zur Ginformigkeit steigert. In der neuen Welt ift die Geschichte der Urzeit in grober Fractur, in Europa in zier= licher mit Schnörkeln und Arabesten überladener Miniaturschrift aufgezeichnet. Mit jener Ginfachheit verbindet Amerika freilich nicht selten eine erhabene Großartigkeit des Naturcharakters. Bo haben wir z. B. in Europa einen Bafferfall, ber dem Niagara gleich fame? Bas bedeuten unsere Alpenseen gegenüber ben Sugwassermeeren Nordamerikas? Wo finden wir in Europa eine Chene, die fich mit den unermeglichen Prarieen bes amerifanischen Bestens vergleichen ließe; wo einen Strom ber an grandiofer Schönheit den Columbiafluß überträfe? Auch den abenteuerlichen Landschaften in den Bad-lands von Montana und Wyoming, dem Götterhain von Colorado, den phantaftisch gegliederten Terraffen der Felswüften von Arizona und gar den in die Ebene eingeschnittenen Riesenschluchten des Gran Canon in Colorado haben wir in Europa nichts Gbenbürtiges zur Seite zu ftellen.

Unter den Naturwundern Nord-Amerika's nimmt der Nastional-Park am Pellowstone die erste Stelle ein. Ihn meint man zunächst, wenn vom Bunderlande des Westens die Rede ist; auf ihn blickt jeder Bürger der vereinigten Staaten mit Stolz. Merkwürdigerweise ist derselbe erst seit 15 Jahren bestannt. Allerdings hatte schon im Beginn dieses Jahrhunderts ein Trapper Namens Colter, welcher zum Gesolge der denksut. 468.

würdigen Expedition Clarke's nach dem stillen Ocean gehörte märchenhafte Gerüchte über einen Landstrich im Felsengebirge verbreitet, wo Seen voll brennenden Peches, heiße Quellen und aus dem Boden aufspritzende Springbrunnen zu sehen seien. Colter hatte sich wahrscheinlich im Jahre 1806 von Clarke getrennt, war auf dem heimweg von Indianern ergriffen worden und endlich auf wunderbare Weise der Gefangenschaft und dem Tode entronnen. 1810 lebte er in Missouri, wo er so unershörte Dinge von dem Wunderland im Westen erzählte, daß er mit dem Makel eines unverbesserlichen Lügners behaftet starb.

Erft nach einem halben Jahrhundert follte der Mann gerechtfertigt werden. Im Sahre 1860 hörte Oberft nannold's, welcher im Felfengebirge mit topographischen Aufnahmen beschäftigt mar, seltsame Geruchte über das Quellgebiet des Vellowstonefluffes. Es gabe dort neben beißen Quellen und dampfenden Seen gange verfteinerte Balder und, mas noch munderbarer fei, die Buiche trugen Fruchte aus nuggroßen Edelfteinen und fogar Landthiere und Bogel fanden fich dort in einer Beise versteinert, als ob fie lebendig feien. Rannold's schenkte diesen Fabeln naturtich keinen Glauben; als jedoch im Jahre 1869 die Goldsucher Cook und Falsom den oberen Dellowstone besuchten und nach ihrer Rückfehr von herrlichen Bafferfällen, von einem großen See, von beigen Duellen, von Schwefelablagerungen und von Genfirn erzählten, murde die öffentliche Aufmerksamkeit so febr erregt, daß General Washburn eine Expedition dabin ausruftete. Was er bort fah und fand, übertraf die weitgehendsten Erwartungen. Die Nachricht von bem neu entdeckten Bunderland durchflog die Union wie ein Lauffeuer, Jedermann wollte Genaueres barüber wissen und die öffentliche Meinung bezeichnete ben damaligen Director ber geologischen und geographischen Survey, Professor Sanden, als den geeignetsten Mann zur Untersuchung des merkwürdigen Gebietes. Bon ber Bundesregierung mit einem Stabe junger Gelehrter babin geschickt, fandte Sanden ichon im Spatherbft 1871 ausführliche Berichte nach Bajbington die in allen Beitungen wiederholt murden. Auf Sanden's Unregung fam im Dezember 1871 ein Antrag im Saufe der Repräsentanten zur Berathung, wonach das Quellgebiet des Yellowstonefluffes zum Staatseigenthum erklart und gegen jede Unfiedelung geschüt werden solle. Der fragliche Landstrich hat einen Umfang von 3 575 englischen Quabratmeilen, entspricht somit in ber Größe ziemlich genau dem Kreife Niederbapern. Da berfelbe wegen feiner geringen Fruchtbarkeit, seiner gebirgigen Beschaffenheit, feines rauben Klima's, feiner Armuth an nutlichen Mineralien nur geringen nationalökonomischen Werth besitt, da sich darin erst wenige Squatters niedergelassen hatten und auch die einzigen Eigenthumer bes Landes, Die Indianer, feine Anspruche erhoben, so erhielt der Antrag im Marz 1872 Gesetheskraft. Das Wunderland am Bellowstone wurde für alle Zeiten zum Staatseigenthum erklart und als Nationalpark dem Bolke ber Bereinigten Staaten jum Bergnugen und zur Erholung gemidmet.

Durch diesen Beschluß sind zunächst die ausgedehnten Wälder des Parkes vor Verwüstung durch Speculanten geschützt; aber auch der heilkräftigen Quellen sollte sich Niemand im egoistischem Interesse bemächtigen dürsen; keine gewinnsüchtige Gesellschaft sollte ihre Hand auf die Naturwunder legen, um sie zur Ausbeutung der Besucher des Parkes zu misbrauchen; keinem Gastwirth, Jagd= oder Fischereipächter, Pserdeverleiher, Führer u. s. w. sollte es gestattet sein, irgend welche Erpressungen zu verüben. Im ursprünglichen Naturzustand sollte das Ganze der Nation erhalten bleiben, unbelästigt sollte sich der Reisende daran erfreuen; Arme und Reiche sollten gleichmäßig Erfrischung und Genesung in der köstlichen Luft und in den heilkräftigen

Thermen suchen dürsen. Der Regierung siel die Obliegenheit zu, einen Superintendenten zu bestellen, welcher darüber zu wachen hat, daß der Nationalpark vor unbesugter Besitznahme geschützt bleibt, welcher für Herstellung von Wegen, Brücken und sonstigen Verbesserungen einen bestimmten Jahreszuschuß zu verwenden, die Erlaubniß zur Errichtung von Gasthäusern und Badeanstalten zu ertheilen und die Preise aller für den Fremdenverkehr bestimmter Einrichtungen zu beaufsichtigen hat.

Wenn das genannte Gesetz den Nationalpark in wirksamer Weise vor Privatspeculation schützte, so hatte es auf der andern Seite doch auch den Nachtheil, daß derfelbe nur für jene Bahl Bevorzugter zugänglich blieb, welchen genügende Mittel, Rrafte und Beit zur Berfügung ftanden, um die Beschwerden und Roften einer folchen Reise auf sich zu nehmen; benn wenige fahrbare Stragen führten an feine Grenzen; im Innern selbst find die von der Regierung angelegten Wege und Bruden spärlich und zum Theil in schlechtem Bustande. Jeder Reisende mußte fich bis in die neueste Beit Wagen, Pferde, Belt und Proviant felbst mitbringen; zur Benutung der warmen Quellen gab es im ganzen Park nur zwei elende Bretterbuden. Erft im Sommer 1883 find mancherlei Berbesserungen eingetreten. Die Northern-Pacific-Gesellschaft hat eine Zweigbahn bis an die Nordgrenze des Parkes erbaut und ein unternehmender Mann, herr Rufus hatch, hat die Erlaubniß zur Errichtung von 12 großen Sotels erhalten, wovon eines bei unserem Besuche vollendet und eröffnet war.

Der Pellowstone=Park nimmt das nordwestliche Eck von Wyoming ein. Er hat die Gestalt eines regelmäßigen Recht= eckes, dessen Seiten 55 und 65 englische Meilen oder 88 zu 94 km lang sind. Im Süden und Westen greift er mit schmalen Streisen nach Montana und Idaho über. Er liegt so recht im Herzen der Rocky Mountains, durch seine südwest=

liche Ecke zieht die Hauptkette des Felsengebirges, an welcher sich die Wasseradern scheiden und theils dem pacisischen, theils dem atlantischen Ocean zueilen. Ein vorgeschobener Gebirgszug, die Vellowstonekette, bildet im Osten einen natürlichen Grenzwall gegen die trockene Hochebene von Wyoming, im Westen schließt die Galatinkette den Park gegen Idaho ab. Zwischen den beiden Hauptketten erheben sich selbstständige Berggruppen von nahezu gleicher Höhe. Obwohl alle Hauptgipfel im Vellowstones Park 10—11 000 engl. Fuß erreichen und zum Theil mit ewigem Schnee bedeckt sind, so machen sie doch einen wenig imponirenden Eindruck, denn der Park selbst ist ein Hochplateau mit einer mittleren Elevation von nahezu 8000 Fuß, dessen niedrigster Punkt noch immer 5360 Fuß über dem Meeresspiegel liegt.

Man kann nicht behaupten, daß die Bezeichnung Park für dies urwüchsige, fast unbewohnte und zum größten Theil bewaldete Hochland sonderlich glücklich gewählt sei; doch zeichnet es sich vor anderen Theilen der meist sterilen und wasseramen Rocky Mountains durch auffallenden Reichthum an Duellen, Flüssen und Seen aus und auch die Begetation entsaltet eine für das Felsengebirge ungewöhnliche Ueppigkeit. Leider ist der Bestand der schönen Wälder trot aller Gesete schwer gefährdet, denn aus strässlicher Sorglosigkeit gehören Waldbrände auch hier, wie im ganzen Westen zu den alltäglichen Vorkommuissen.

Die landschaftlich schönsten Theile der östlichen Hälfte des Parkes habe ich leider nicht selbst gesehen, doch gewährt darüber ein von Prosessor Handen veröffentlichtes Werk<sup>1</sup>) allen nur wünschenswerthen Aufschluß. Den Glanzpunkt bildet hier offenbar der Vellowstone-See und das Thal des gleichnamigen Flusses. Ersterer ist unter allen Hochgebirgsseen Nord-Amerikas der größte; er hat einen Umfang von 240 qkm. Seine Gestalt gleicht einer ausgebreiteten menschlichen Hand, deren Finger sich nach Süden ausstrecken. Obwohl in einer Höhe von 7780 Fuß

gelegen, find feine Ufer doch bicht bewaldet. Gein klares Waffer enthält zahllose Forellen, die aber leider meift mit langen, im Fleische stedenden Eingeweibewürmern behaftet find. Man bringt die Anwesenheit dieser Parasiten in Verbindung mit den heißen Quellen und will beobachtet haben, daß die Infection stets da auftritt, wo fich beiges Waffer mit den Fluffen ober Seen mischt. Am Pellowstonesee sprudeln einzelne Thermen so dicht am Ufer hervor, daß ein Angler, ohne fich von der Stelle zu bewegen, die Forelle herausziehen und fofort im heißen Waffer abkochen kann.

Im Often treten wildzerriffene graue Felswände nabe an den See heran und spiegeln fich in der grünen Waffer= fluth; im Guden, Norden und Weften find die Ufer mehr abgeflacht, die feltsam geformten Buchten von dunklem Fichtenwald beschattet.

Drei andere kleine Seen liegen jenseits der continentalen Bafferscheide zwischen hohen Bergen versteckt und außerdem giebt es eine Anzahl meift in breiten Sochthälern gelegene Weiher, die sich häufig in Torfmooren verlieren. Unter den Basseradern nimmt der Yellowstonefluß an Breite und Wasserreichthum die erfte Stelle ein; außerdem wird der Park vom Gardiner= und Madisonfluß durchströmt, wovon der lettere die zwei Arme des Fireholefluffes und den Gibbon River aufnimmt. Im Guden führen der Levis Fork und der Snake River ihr Waffer dem ftillen Ocean zu.

Der Große Canon, d. h. die Strecke, mo der Yellowstone= fluß das Washburne-Gebirge durchbricht, gehört zu den berühmtesten Landschaften Nord-Amerikas. Nachdem derselbe den großen See verlaffen, eilt er durch einen hügeligen, mit Wiesen und Wald bedeckten Thalkessel, bis er an hohen, von beiden Seiten sich zusammen schließenden Felswänden Widerstand findet. verengt fich sein Bett auf ein Viertel der ursprünglichen Breite und in einer engen, felsigen Schlucht bahnt er sich seinen Weg durch das harte Gestein; es bilden sich Stromschnellen, und nachdem er zuvor einige Stusen überschritten, stürzt er mit donnerndem Brausen eine 112 Juß hohe senkrechte Wand herab. Tief unten in der Schlucht sammelt sich das Wasser, rast etwa tausend Schritt weiter und gelangt nun an eine zweite 300 Juß hohe Felswand. Hier scheint der Fluß einen Augenblick Halt zu machen, als ob er sich vor dem gewaltigen Sprunge scheute, dann aber stürmt er vorwärts und fällt als hellblinkender Silberstreisen herab in die grausige Tiefe, wo er zur weißen Dampswolke zerstäubt. Mehr als 1800 Fuß hohe Wände begrenzen beiderseits die nach oben sich ausbreitende Schlucht. Sie bestehen aus vulkanischem Gestein (Trachyt, Rhyolith und Basalt), das, in verschiedenem Grade der Verwitterung anheim gefallen, die seltsamsten Formationen bildet.

Theil senkrechten Gehänge vegetationslos, und nur die Schutthalden an der Basis mit spärlichem Buschwerk bedeckt. In
phantastischen Gestalten treten einzelne Glieder aus den tief
zerrissenen Thalwänden hervor; man sieht Felsgebilde, welche Burgruinen, zerfallenen Festungen, gothischen Domen gleichen,
oder auch als isolirte Thürme und Nadeln frei in die Lüfte
ragen. Und all diese grotessen Bauwerke einer unbewußt
schaffenden Naturkraft leuchten in solcher Farbenpracht, als ob,
wie ein enthusiastischer Beobachter schreibt, ein Regenbogen vom Himmel gefallen wäre und seine Farben über die Felswände
ergossen hätte. Schwefelgelb, Orange und Ziegelroth sind die
herrschenden Töne, denen sich andere Farben in allen denkbaren
Abstusungen beimischen.

Während das Hauptthal des Vellowstone vulkanische Gesteine durchbricht, ist der östliche Arm fast ganz in geschichtete Ablagerungen von jungtertiärem Alter eingeschnitten. Er fließt

durch ein freundliches Wiesenthal und zeigt nicht weit von der Einmündung in den Hauptarm auf der linken Seite ein geologisches Phänomen, das nicht wenig zu den fabelhaften Gerüchten über das Wunderland beigetragen hat. Sier fieht man nämlich die horizontalen Schichten an einem 2000 Fuß hohen Gehänge entblößt und die Oberfläche deffelben überfaet von Tummern verfieselten Holzes. Das würde dem Geologen an und für fich nicht besonders auffallen, benn versteinertes Solz gehört feineswegs zu ben seltenen Vorkommnissen; verkieselte Baumftamme finden sich z. B. in großer Menge am Ryffhäuser, zu Adersbach in Mähren und an vielen anderen Orten. Ja, bei Cairo und in der libnschen Bufte bilden lose umherliegende Stämme und Trummer formliche versteinerte Balber. Aber an keiner Stelle der alten Welt fieht man an einer Felswand in verschiedenem Niveau etwa 20 verfteinerte Bälder übereinander und zwar die Baumftamme noch aufrecht mit ihren Wurzeln und Zweigen in den Felsen ein= gebettet. Die Holzstructur ift in der Regel wohl erhalten und nicht selten findet man im Inneren von hohlen Coniferen oder Laubholzstämmen prächtige Drusen von Amethyst oder buntfarbigem Quarz. Auch Rugeln und vielgestaltige Knollen von Achat und Opal liegen auf dem Boden umher und haben mahr= scheinlich zu jenen Fabeln Beranlassung gegeben, von denen Oberft Raynolds im Jahre 1860 hörte. Blätter und Zweige von Linden, Eschen, Erlen, Lorbeer, Magnolien, Aralien und Nadelhölzern find in Menge in den weicheren Schieferschichten, welche die Sandsteine und Conglomerate mit den versteinerten Balbern trennen, gefunden worden.

Abgesehen von diesen Tertiärgebilden und von einem schmalen, aus Granit und älteren Sedimentärgesteinen zusammenzgesehten Saum an der Nordgrenze des Parkes, ist der Boden allenthalben aus vulkanischem Material zusammengeseht. Obwohl die Beschaffenheit der trachvisschen und basaltischen Gebirgsarten

auf ein verhältnißmäßig junges Alter hinweist, so giebt es doch heutzutage im Vellowstone-Park keinen einzigen thätigen Bulkan mehr, wohl aber stellen zahllose, über das ganze Gebiet zersstreute heiße Quellen, Geysir, Solfataren, Dampsausströmungen und Schlammvulkane gewissermaßen die letzten Zuckungen der im Erlöschen begriffenen Feuerberge dar.

Die Besichtigung der Genfirregion im Bellowstone-Park bildete einen der intereffantesten Punkte in dem reichen Programm, welches Herr Henry Villard, der Präfident der Northern Pacific= Bahn zur Eröffnungsfeier dieser wichtigen Linie im Berbst 1883 aufgestellt hatte. Am 21. September führte uns ein Ertrazug von Livingftone durch das Paradiesthal an den Fuß der Zinnoberberge. Wir brachten die Nacht in unseren behag= fichen Palaftwagen im freien Felde zu. Um andern Morgen faben wir eine Angahl Fuhrwerke, in Staubwolken gehüllt, von den benachbarten Söhen herabkommen. Bald hatte fich die Gesellschaft in verschiedenen, zum Theil ziemlich primitiven Fahrzeugen vertheilt und nun ging es zuerft an einer fteinigen, mit Moranenschutt bedeckten Salde vorüber nach Gardiner City, einem jener wenige Monate alten aus Blodhäufern, Bretter= butten und Belten bestehenden Städtchen des fernen Westens, worin fich die Cultur des Oftens mit all ihren Auswüchsen und die ursprüngliche Robeit der Wildniß die Sand reichen. Unsere Rutscher lenkten ihre vier bis fechs Pferde mit bewunderungswürdiger Sicherheit, aber manchmal wurde uns doch angft und bange, wenn wir im Galopp einen fteilen Sügel herabsauften ober wenn sich an einer scharfen Curve der Wagen dermaßen auf die Seite neigte, daß sämmtliche Insassen ihr Körpergewicht nach der entgegengesetten Richtung verlegen mußten, um das Gefährt aufrecht zu erhalten. Daß diese Vorsichtsmaßregel übrigens nicht immer den erwünschten Erfolg hat, zeigte uns ein zertrümmerter Omnibus neben der Strafe, der einige Tage vorher verunglückt war. Doch auch diese Fahrt ging vorüber. Die leichten Nebelwolken, welche am frühen Morgen den himmel vorübergehend verschleiert hatten, verschwanden; die Sonne strahlte in vollem Glanze, als wir von der höhe des letzten hügels in den weiten Kessel von Mammuth hot springs herabschauten.

Links schlängelt fich etwa 1000 Fuß tiefer der Gardiner= Fluß an einer imposanten Gebirgswand hin. Zahllose Schluchten mahre Modelle zur Erläuterung der Vorgange bei der Thalbildung, find in das graue Geftein eingeschnitten, deffen gefaltete Schichten wie ein aufgeschlagenes Buch vor unsern Augen liegen. Rechts erheben sich bewaldete Gehänge und auch gegen Suben ichließen gerundete Berge den Thalkeffel ab. Auf eine Strecke von 6 km lehnen fich weithin fichtbar weiße Sügel an das bewaldete Gebirge an, haarscharf durch ihre grelle Farbe von dem dunkeln hintergrund geschieden. Etwa 200 Schritt davon ent= fernt steht in der Thalsohle der einzige, bis jest vollendete Gafthof des Vellowftone-Parts, ein hübscher vierftöckiger Solzbau im Schweizer Verandaftyl mit circa 300 Zimmern; felbst= verständlich mit Telegraph, elettrischem Licht und allem in den befferen amerikanischen Hotels üblichen Lurus ausgestattet. Ganz nahe beim Gafthaus nimmt der Boden durch fein zerriebenen Kalkstaub eine schneeweiße Färbung an, dann folgt eine ziemlich ausgedehnte Terraffe, zu welcher man über etwa feche bis acht niedrige Stufen gelangt. Sier ift bas Geftein etwas fefter, bald aus dünnen parallelen Blättern, bald aus verticalen Röhren und Stäbchen zusammengesett, welche die Struktur von Solz täuschend nachahmen. Gine gewaltige, 47 Fuß hohe und an ihrer Bafis 20 Fuß bide, oben etwas verschmälerte ftumpfconische Säule erhebt fich wie ein riefiger Zuckerhut inmitten des unterften Plateaus; ihr Aufbau aus überhängenden Schalen von festem Ralktuff zeigt, daß fie ihren Ursprung einer ebemaligen Quelle verdankt, welche neben ihrer Deffnung reichlich Ralf absehte und (408)

fich nach und nach über ihre Umgebung erhob. Teht rieselt kein Wassertropfen mehr am Liberty Cap herab, und auch die unterste Terrasse enthält nur wenige Tümpel, worin sich das von den höher gelegenen Duellen herabsließende Wasser sammelt.

Als phantastischer Wunderbau steigt hinter der ersten Terrasse der eigentliche Quellhügel etwa 300-400 Fuß an der Berglehne Wie von genialer Künftlerhand geformt, folgt bier Stufe auf Stufe übereinander, keine der anderen vollständig gleichend und doch alle von einem gewiffen einheitlichen Gepräge. Jede Stufe besteht der Hauptsache nach aus gahlreichen aneinandergereihten seichten Wannen, deren Umfang durch den Abftand der nächsten dahinter aufsteigenden Staffel bedingt wird. Indem diese Beden bald halbfreisförmig vorspringen, bald zurud: weichen, bald fich berühren oder durch Ginschnitte getrennt find und indem sich ihre aus weißem Kalktuff von traubig schaliger. einem Buckerguß nicht unähnlicher Struktur bestehenden Außenwände in der Mitte wölben und an ihrer Basis häufig durch einen Säulenwald von zierlichen Stalaktiten geftützt werden, erhält der ganze Aufbau eine bewunderungswürdige Mannich= faltigkeit. Bier Hauptterraffen, zu denen man über die soeben geschilderten Stufen emporklimmt, laffen fich schon von Weitem unterscheiden. Auf den ebenen Plateauflächen der beiden mittleren sprudeln vorzugsweise die heißen Quellen hervor. Spalten verbinden sie mit jenen unterirdischen Regionen, wo sie ihre hohe Temperatur erlangen und beim Aufsteigen durch falfige Schichten beladen fie fich mit aufgelöftem kohlensauren Ralk. Wo eine Quelle an die Oberfläche tritt, befindet fich auf der weißen Tuffebene ein Becken von meist rundlicher oder ovaler Form, deffen Durchmeffer zuweilen 30-40 Fuß beträgt. Bitternde, filber= weiße Dampfwolken erheben fich aus der azurblauen oder licht= grünen Krystallfluth, deren herrliche Färbung und Klarheit jeder Beschreibung spottet. Im Innern sind diese Beden mit den

reizenoften plaftischen Gebilben ausgekleidet. Da giebt es feine einformigen Flächen; Alles ift wie auf einem unterfeeischen Rorallenriff gerundet und verziert. Ueber moosförmigen Rasen erheben fich Blumenkohl ähnliche Auswüchse ober feltsame Bauwerke aus Stalaktiten. Ueber der Ausflußspalte befindet fich das Waffer meift in wallender Bewegung; der Ueberfluß rinnt über den niedrigen Rand und füllt sowohl eine Anzahl auf der Terrasse befindlicher flacher Beden als auch jene halbkreisförmigen Wannen auf den Stufen des Außenrandes, die nicht durch eigene Quellen gespeift werden. Während das heiße Waffer, das mit einer Temperatur von 70-74° C. aus der Spalte bervorquillt, theils in Raskaden, theils in ichmalen Gilberftreifen von Stufe zu Stufe herabfinkt, schafft es bort naturliche Bader von jeder beliebigen Temperatur und gelangt so abgefühlt am Fuß des Tuffberges an, daß man es dort ungescheut trinken fann. Gleichzeitig hinterläßt es bei der Berdunftung nicht allein Niederschläge von fohlensaurem Ralf, welche den Bunderbau beständig vergrößern, sondern auch geringe Mengen von andern metallischen Substanzen, namentlich Berbindungen von Gifen, Magnefium, Natrium und Kieselerde, die im Berein mit bunt= gefärbten Conferven intenfive ichwefelgelbe, ichgarlachrothe und braunrothe Karbenmischungen hervorrufen. Ueber die heilkräftigen Birkungen der Mammuth-Quellen liegen erft wenige Erfahrungen Sie enthalten in 1000 Gramm Flüßigkeit etwa 1 Gramm fester Bestandtheile und zwar hauptsächlich schwefelsaures Natron (35.5 pCt.), Rochfalz (13.4 pCt.), kohlensauren Ralk (24,8 pCt.), schwefelsauren Kalf (13,5 pCt.) und fleine Mengen von Riefelerde, Magnefia und anderen Substangen. Der Gehalt an gelöften Salzen ift im Bergleich zu ben meiften Thermen Guropas ein ungewöhnlich hoher. Da die heißen Quellen überdies in einer Sohe von 6300 Fuß über dem Meeresspiegel zum Vorschein kommen und zwar in einem waldigen Gebirgsland, das wegen (410)

seiner nervenstärkenden Luft berühmt ist, so kann den Mammuthhot-springs eine große Zukunft als Bade- und Kurort prophezeit werden.

Etwa die Sälfte unserer Reisegesellschaft (darunter Berr von Eisendecher, der damalige deutsche Gesandte in Washington, Carl Schurz, Professor Soffmann und Georg von Bunsen aus Berlin. Professor Bruce aus Orford, Oberst von Kylander aus München) traten nach furzem Aufenthalt zu Pferde die Ercurfion ins Genfirgebiet an; die zweite Abtheilung folgte den andern Morgen gu Bagen. Auf unfern fleinen, aber ausdauernden Ponies ritten wir an den heißen Quellen vorüber, faben das oberfte Plateau des Tuffberges, eine mit leeren fraterartigen Vertiefungen und kegelförmigen Tuffhugeln ausgestattete Gbene, in welche von allen Seiten der Wald einzudringen versucht. Die Mehrzahl der Duellen ist hier längst versiegt, nur hin und wieder ift noch ein vereinsamter Beiher mit warmem Baffer gefüllt und dann meift umgeben von abgeftorbenen, an ihrer Basis versteinerten Baumen. Gin unfäglich fteiler Weg windet fich an dem Berggehänge empor. Erft nach einer Stunde erreicht man das um 1000 Fuß höher gelegene Hochplateau des Yellowstone-Parkes und zwar zunächft ein breites flaches mit Gesteinsschutt bedecttes Gebirgsthal, in welchem der Gardiner-Fluß in maandrischen Windungen träge dahinschleicht. Rechts bedeckt ein Birkenwald, der Ende September bereits sein goldiges herbstgewand angelegt hatte, den Fuß der dunklen Bergkette, auf dem linken Thalge= hänge stiegen schwarze Rauchwolken aus einem brennenden Tannenwald empor.

Etwa zwei Stunden reitet man durch eine wenig bemerkens= werthe Hügellandschaft; hat man jedoch am Ende einer Walb= schlucht einen kleinen See erreicht, worin Vieber schnurgerade Dämme kunstreich angelegt haben, so sieht man links eine hohe Felswand an den See herantreten, die schon von Weitem im Sonnenlicht glitzert. Die Straße ist mit schwarzem, glasartigem Gestein bedeckt und nähert man sich dem felsigen Borsprung, so erkennt man, daß er aus mindestens 100 Fuß hohen, vertistalen Obsidiansäulen von ziemlich regelmäßig fünsseitiger Gestalt zusammengesetzt ist. Ueber den funkelnden Glassäulen ruht eine fast ebenso hohe, horizontal geschichtete Masse desselben Gesteins, das in braunrothen oder gelben Streisen eine Menge erbsensbis nußgroßer, kugeliger Concretionen umschließt. Die Obsidiansäulen am Bieberse gehören zu den geologischen Bundern des Vellowstone-Parkes, denn dieses in vulkanischen Gegenden vielsverbreitete Gestein zeigt äußerst selten prismatische Absonderung.

Während wir am See vorüber ritten, erhob fich ein Schwarm wilder Enten, über denen hoch in der Luft ein beuteluftiger Abler freifte. In den Balbern huschten zierliche, der gange nach gelbgeftreifte Badhörnchen (Tamias) über umgefturzte Baumftamme; vom Bapitihirsch oder Elf, vom Buffel und Bergschaf fahen wir hin und wieder Geweihe oder Schadel am Boden liegen; von den scheuen Antilopen und dem Grizzlybar dagegen, welche fich jett nur noch in den entlegensten Bergschluchten aufhalten, erzählten uns unsere Führer mancherlei Jagdabenteuer; wir felbst hatten keine Gelegenheit, fie zu sehen. Die Sonne stand schon ziemlich tief, als wir mit Staub bedeckt den Gibbonfluß und einige an seinem Ufer aufgeschlagene Leinwandzelte, unser Nachtquartier, erreichten. Es war gerade noch Zeit genug zu einem Bad in dem flaren falten Glugwaffer. Bei einem Abend= effen von zweifelhafter Gute ersette Thee die hier ganglich verponten geistigen Getränke; nach demselben gruppirten wir uns eine Beile um ein großes Feuer und suchten bann unfere Zelte auf, wo dunne, auf den Boden gebreitete Matragen gum Racht= lager dienten. Am andern Morgen wurden wir durch empfind= liche Ralte aufgeweckt, gegen die wir und durch die mitgebrachten Wolldeden nur unvollfommen zu schützen vermochten.

## Berlin - Schmargendorf Friedrichshallerstr. 24

Wiesen ringsum maren mit dickem Reif überzogen, die ruhigen Stellen des Alufies mit Gistruften bedeckt und unfer Bafchwaffer festgefroren. Alles suchte die noch wenig wirksamen Sonnenftrahlen auf, um die erftarrten Glieder zu erwarmen, unsere armen Pferde gitterten por Frost und ließen fich nur widerstrebend die Sättel auflegen. Die Temperaturdifferenz amischen den heißen Mittagsstunden des vorigen Tages betrug mindestes 25° C. und dabei mar die Luft von so außerordent= licher Trodenheit, daß den meiften von uns die Saut im Gesicht und an den händen aufgesprungen war. Im Allgemeinen gilt übrigens das Klima des Yellowstone-Parkes für minder trocken als im übrigen Felsengebirg. Es regnet im Sommer ziemlich viel und im Winter follen große Maffen Schnee fallen. Gegen Ende August oder Mitte September beginnen die ersten Schneegestöber, denen freilich wieder Tage folgen, wo das Thermometer Nachmittags bis auf 23° C. steigt, um in der Nacht auf 5 oder 6° unter Rull zu fallen. Wir waren in ungewöhnlichem Mtaage vom Wetter begünftigt, benn in ber Regel beginnt ber Winter schon Mitte September und endet erft im Juni. Es ist ein Hochgebirgeklima, verschärft durch die continentale Lage.

Etwa 15 Minuten vom Zeltlager entfernt bildet das Norris Geysir-Becken eine rings von Wald umgebene unregelmäßig gesformte Einsenkung, deren Böschungen und Sohle mit weißem Rieselsinter bedeckt sind. Wie aus hundert Essen steigen Damps-wolken allenthalben aus diesem gewaltigen Herenkessel auf und auch die Abhänge sowie das angrenzende Plateau sind mit Dampsquellen und Geysirn besetzt. Dicht an der Straße entweicht aus einem Loch im steinigen Boden ein heißer Gasstrom mit zischendem Geräusch und spritzt von Zeit zu Zeit einen Strahl kochenden Wassers aus. Etwas weiter steigt eine mächtige weiße Dampswolke mindestens 150 Fuß hoch in die Luft; sie kommt aus einer trichtersörmigen Vertiesung mit einem so gewaltigen XX. 468.

Braufen, Stampfen und Brullen hervor, ale ob eine Dampf= maichine und ein Pochwerk in der Tiefe verstedt feien. Bäumen in der Umgebung find die Wipfel verfengt und das pulfanische Trachyt-Gestein, aus welchem die Dampfquellen ber= porkommen, ift in Porzellanerde und Sand umgewandelt. Aus Rlutten und löchern des weißen Rieselfinters, welcher den Rand und den Boden des Reffels in dicken Kruften überzieht, dringen da und dort mit Schwefelmafferstoff imprägnirte Dampfe hervor und überkleiden ihre Umgebung mit gelben Rruftallen; find diefe Solfataren mit beißen Quellen vereint, fo erhält das Waffer durch fein vertheilten Schwefel eine intensiv grune Farbung. Das Centrum der vulkanischen Thätigkeit liegt in der Ginsenkung felbft. Da focht und dampft es überall aus dem heißen Boden bervor; nur mit äußerster Vorsicht darf man auf dem unsicheren, schwankenden Untergrunde vorwärts schreiten, benn unversehens bricht die dunne Rrufte durch und der Jug finkt in heißen Schlamm oder Waffer; zuweilen fpritt auch plotlich aus einem Loch ein Wafferstrahl bervor und übergießt den keden Gindring= ling mit heißer Fluffigkeit. In den größeren fraterartigen Bertiefungen befindet fich Waffer in wallender Bewegung, einzelne find auch mit braunem, brodelndem Schlamm erfüllt, ber von Beit zu Zeit durch Dampfe in die Sohe geschleudert wird. Trot ber Gefahr widersteht man ichwer der Versuchung, sich auf ben Kraterboden zu magen, denn eine Gruppe von rundlichen, mit tiefblauem Baffer erfüllten Beden leuchten wie Saphire aus der weißen Fläche hervor. Ginige derfelben verdanken ruhig ausfließenden Quellen ihren Ursprung, die meiften davon find aber echte Genfir und in der Regel schon durch eine gewisse Unruhe ihres Wafferspiegels kenntlich. Gehören die Genfir des Norrisbedens auch nicht zu den bedeutenderen des Vellowftone-Parkes, so find fie dafür in um so regerer Thatigkeit. Der fleißigfte unter allen ift ber fogenannte "fleine Minutenmann", (414)

deffen Waffer alle 40-60 Sekunden in fturmische Bewegung gerath. Zwei bis dreimal wallt es auf und nieder, um schließlich als bläuliche Garbe etwa 25-30 Fuß in die Bohe zu fteigen. Wenige Sekunden nur dauert die Erscheinung, dann finkt Alles zusammen und die vorher so aufgeregte Wafferfläche liegt so ruhig da, als ob nichts geschehen sei. Die heißen Quellen und Genfir im Norrisbecken enthalten vorzugsweise Rochfalz, Riefel= erde und ichmefelfaures Natron. Um bemerkenswertheften ift ber hohe Gehalt an Rieselerde, welche mehr als den dritten Theil des gesammten festen Rudftandes bildet. Im Gegensatz zu ben Kalkabfaben von Mammuth hot springs bestehen die Sinter-Ablagerungen im Norrisbecken fast ganz aus mafferhaltiger, amorpher Riefelerde, der nur fleine Mengen von Gifen, Thonerde, Kalk und Schwefel beigemengt find. Aeußerlich freilich läßt sich der schneeweiße, meist blätterige oder pulverige Riesel= finter kaum von dem Kalktuff der Mammuthquellen unterscheiben.

Als wir am zweiten Tage in früher Morgenftunde am Norrisbeden vorbeiritten, scheuten die Pferde vor den gewaltigen Dampffäulen, die in der falten Luft doppelte Dimenfionen erlangt hatten. Der eigentliche Reffel lag im Nebel verhüllt; nur der Minutenmann war sichtbar und, wie immer, in raftlofer Thätigkeit. Durch waldiges Sügelland führt der Weg zum Elkpark, eine weite, keffelartige Baldwiese. Auch hier brechen beiße Quellen hervor und am füdlichen Ende zeigt ein Wegweiser ben Pfad feitwärts nach den "Farbentopfen". Aufwirbelnde Dampf= wolfen bezeichnen die Stelle, wo mehr als hundert heiße Quellen und Schlammgenfir auf dem grünen Wiefengrunde vertheilt find. Gine wunderbare Farbenpracht entfaltet fich vor dem erstaunten Blid: nicht nur das frustallklare Baffer der heißen Quellen leuchtet in smaragdgrunem oder azurblauem Scheine, sondern auch die mit gabem, tochendem Schlamm erfüllten Beden zeigen in ihrer gurgelnden, von heißen Dampfen durchwühlten Maffe alle (415)

nur denkbaren Schattirungen von Weiß, Gelb, Orange, Purpur, Biolet, Blau, Grün und Braun.

hinter dem Elfpark erreicht man von Neuem den Gibbon= fluß. Zwischen schroffen Felswänden aus vulkanischem Geftein windet sich der Weg in einem engen Thal den Gehängen ent= lang und mehrmals muffen die Pferde das fteinige Flugbett nicht ohne Gefahr fur den Reiter durchwaten. Un den Ufern brechen auch hier heiße, schwefelhaltige Quellen hervor und fenden dampfende Bache in den kalten Fluß, mobei fie zugleich ihre Sinterhügel mit flammendem Roth, Braun und Gelb überziehen. hat man durch Erklimmen eines hohen Waldplateaus eine Schleife des Fluffes abgefürzt, fo erreicht man benjelben an einer Stelle wieder, wo er tief unten in einer romantischen Felsschlucht einen prächtigen Wasserfall bildet; dann geht es bergauf, bergab zwei Stunden lang durch duftenden Tannen= wald bis zum unteren Gepfir-Beden an ber Bereinigung der beiden Arme des Firehole-Fluffes. Gin einsames Blockhaus gewährte uns nach dem anstrengenden Ritt ersehntes Dbdach und ein bescheidenes Mittagsmahl. Von unserem schattigen Lagerplat überschauten wir einen Theil der mit heißen Quellen und Genfirn überfaeten Niederung, deren Ausdehnung gegen 100 qkm beträgt. Bewaldete Sügel erheben sich darin, nur der centrale Theil bildet eine baumlose, mit weißem Rieselfinter und Sumpfen bedectte Flache. Nahezu 700 heiße Quellen und Genfire erwähnt herr A. C. Peale in seinem trefflichen Bericht des Sanden'ichen Werkes; mindeftens ebensoviele find erloschen oder hauchen nur noch heiße Dunfte aus, welche die krater= förmigen Spalten mit gliternden Schwefelfrustallen schmucken. Bie eine Schneelandschaft erscheint der Thalboden, doch kommen von allen Seiten dampfende Bache aus meift auf Sügeln ge= legenen Quellen berab.

Blaue, scharf umgrenzte Wasserbeden unterbrechen die Ein=

förmigkeit der weißen Sinterabfate, welche weithin jede Begetation vernichtet haben. Wohin der Blick fich wendet, überall treten ihm Symptome der unterirdischen Kräfte entgegen. Doch die Menge der Eindrücke verwischt ihre Wirkung und nur bei den auffallendsten Erscheinungen verweilt der bereits etwas über= fättigte Reisende länger. Bon den zahlreichen abseits gelegenen zum Theil ungewöhnlich großartigen Genfirn und heißen Quellen des unteren Firehole=Beckens werden nur wenige besucht, dagegen erregt der dicht am Wege befindliche "Brunnen-Genfir" durch die tiefblaue Farbung feines Baffers, durch die malerische Form feines Sinterbedens und durch feine weithin fichtbaren Eruptionen die allgemeine Aufmerksamkeit. Etwa sechsmal in 24 Stunden gerath die blaue Fluth in heftige Erregung; fast zehn Minuten lang machen die gesammten Dampfe vergebliche Bersuche, die Baffermaffe herauszuschleudern, bei jedem Rud wird fie etwas höher gehoben, bis endlich eine Reihe rafch aufeinanderfolgender Stöße den Widerstand überwindet und den blauen See für einige Minuten in einen großartigen, von Dampfwolken ein= gehüllten Springbrunnen verwandelt.

Etwa zweihundert Schritt davon entfernt liegt auf dem bewaldeten Plateau desselben Hügels einer der merkwürdigsten
Schlammgensir des Vellowstone-Parks, der sogenannte große
Farbentops. In einem ovalen vertieften Ressel von 40 zu 60 Fuß
Durchmesser kocht ein zäher Brei der seinsten Porzellanerde;
die eine Hälste ist schneeweiß, die andere durch einen schwachen
Zusat von Eisen und Rupfer zart rosenroth gefärbt. Obwohl
aussteigende Dämpse den Schlamm beständig durcharbeiten und
bald da, bald dort in die Höhe schleudern, obwohl unausgesetzt
große Gasblasen mit eigenthümlichem Geräusche platen, so findet doch keine Mischung der rosigen und weißen Masse statt.
Sa, ringsherum ist die Obersläche des Plateaus bedeckt mit ebenso scharf geschiedenen, drei bis fünf Fuß hohen, mehr oder weniger erhärteten Schlammkegeln, von denen einzelne aus einer trichterförmigen Bertiefung von Zeit zu Zeit durch Eruptionen Ströme zähflüssigen Breies an die Oberfläche befördern. Es sind Miniatur=Modelle von Bulkanen, wie man sie sich nicht schöner denken kann.

Unser Weg folgte dem süblichen Urm des Firehole-Fluges bis zu einer Stelle, wo jenseits ein weithin leuchtendes, 14 km langes, nach allen Seiten fanft abfallendes Sinterplateau unfere Aufmerksamkeit fesselte. Ungewöhnlich breite Bache blauen Baffers kommen von der Sohe herab und bilden, ehe fie fich mit dem Fluffe vermischen, an den fteilen Sinterfelsen des Ufers dampfende Bafferfälle. Dben auf dem Ruden bes flachen Sugels liegen vier tiefblaue Seeen, wovon der größte einen Durchmeffer von 250 bis 350 Fuß befitt. Dies ist die herrlichste unter allen beißen Quellen des Pellowstoneparks und mahrscheinlich der ganzen Welt. Gine weiße Dampfwolke verhüllt fie bei fühlem Better. Bei unserem Besuche in der heißesten Nachmittagsftunde eines sonnigen Serbsttages lag der wunderbar blaue, gegen den Rand smaragdgrune See in vollster Alarheit vor unseren Augen. Jede kleine, vom Luftzug oder von auffteigenden Gafen erregte Welle schillerte in allen Farben des Regenbogens und zur Erhöhung der Farbenpracht haben die zahllosen Rinnfale, welche vom kaum erhöhten Rande der Prismaquelle ausstrahlen, ihre Umgebung durch Ausscheidung eisenhaltiger Stoffe intensiv braun, roth oder gelb gefärbt.

Das Bild dieses heißen Seees ist von unbeschreiblicher Schönheit, "doch das größte Wunder des Vellowstone-Parkes, — so schreibt ein Berichterstatter der in St. Louis erscheinenden westlichen Post (von 9. Sept. 1883) — finden wir einige Schritte tiefer. Wir stehen plötlich an einem Abgrunde; zwanzig Fußtiefer wogt ein zweiter gewaltiger Seevon unregelmäßigem Umfang.

Berriffen, geschichtet, klippenartig fturzen fich die Umfaffungswände hinab zur Wafferfläche, theilweise überhängend und den wildeften Schlund bildend. Darin wogt das tiefblaue Baffer, eine Flache von einem halben Acter groß. - Trot der Gefahr hinabzufturzen, lassen wir und nicht abhalten, so nabe wie möglich heran= zutreten um dieses unvergleichliche Naturwunder gang in der Nahe zu beschauen. Leichte Dampfwolfen flattern beständig über der tiefblauen Fläche. Nahe dem Mittelpunkt erhebt fich plötlich eine gewaltige helle Dampfkugel mit dumpfem Poltern aus der Tiefe und verwandelt fich in eine Wolke mahrend fie das Wasser fußhoch emporschleudert. Dann ift wieder einige Secunden Pause und das Waffer liegt ruhig und glatt, bis wieder eine womöglich größere Dampfkugel seine Tiefe aufwühlt. Diefes Schauspiel wiederholt fich in immer kleineren Zwischenräumen, bis endlich der See in ein wildes Wogen gerath. Er erreicht fast den Rand des Schlundes; gewaltige schaumgekrönte Wellen erheben ihre gligernden Saupter und schießen zischend und brullend hin und her, bis fie ohnmächtig zuruckfallen in den Aber neue Wogenungeheuer treten an ihre Stelle immer wilder wird der Aufruhr, immer höher züngeln die Wogenschlangen, immer dichter wird die Dampfwolke, immer heftiger das Brüllen und Donnern in der Tiefe: da mit einem Male scheint der ganze See in einer gewaltigen Baffersaule empor zu fteigen und ein geschlossener Wasserstrahl von 25 Fuß Dide fahrt bis zu 300 Fuß in die Sohe, die Dampfwolke steigt bis zu 1000 Fuß und mehr. Bischen, Rlatschen, Brüllen, Donnern dies find die Tone, die die Luft erfüllen; es ift unmöglich, das eigene Wort zu hören; die Erde bebt unter dem Fuße, gewaltige Entladungen gleich dem Gebrull der schwerften Geschütze übertonen den fürchterlichen garm der Tiefe, Steine fliegen hoch empor, Strahl auf Strahl schießt in die dampferfüllte Höhe, einer den andern überholend. Allmählig sinkt die

kollossale Wassersäule niedriger; der Lärm läßt nach; der Donner wird schwächer und ebenso plötzlich, wie sie sich erhoben, verschwindet die Wassermasse in dem Schlunde, der nun fast trocken datiegt. Nur die Dampswolke in der Höhe und das Donnern in der Tiese geben noch Kunde von dem furchtbar großartigen Schauspiel, das soeben stattgefunden hat. Auch der nahe Fluß legt Zeugniß dafür ab. Seine kühle Fluth ist um 6—8 Zoll angeschwollen und in einen dampsenden, heißen Strom von 300 Fuß Breite verwandelt — so groß war die Wassermasse die der gewaltigste Geysir der bekannten Welt gespieen hat — der "Exelsior".

Erst seit etwa fünf Jahren ist es bekannt geworden, daß die große Quelle ein wirklicher Geysir ist. Professor Handen und seine Gehülsen wußten noch nichts davon. Erst Oberst Norris entdeckte diesen Geysir im Jahre 1878. Auf sechs Meilen Entsernung hörte er das furchtbare Getöse, sah die himmelhohe Dampssäule und eilte mit der vollen Schnelligkeit seines Rosses herbei, um noch gerade das Ende des Ausbruchs anstaunen zu können. Seitdem ist die Gewalt des Geysirs in fortwähzendem Zunehmen und macht täglich einen Ausbruch." Uns war es leider nicht vergönnt, einer Eruption des Ercelsior beizuwohnen, der prächtige Wasserspiegel war bei unserer Anwesenheit ruhig, nur in der Mitte des Beckens kochte und wallte es mit einem dumpsen, dem fernen Meeresbrausen vergleichbaren Geräusch.

Gegen 5 Uhr Nachmittags erreichten wir das obere Gepsirbecken und damit das Endziel unseres Ausfluges. Auf eine
Strecke von 3½ km sind die beiden User des Firehole Flußes
von Gepsirn, Dampsquellen, und Thermen begleitet. Die kalte
weiße Farbe des Kieselsinters sticht grell gegen das dunkle Grün
der Tannenwälder und gegen die blauen Berge im Hintergrunde
ab. Hier erzeugen die heißen Quellen und Gepsire die seltsamsten Gebilde, aber die Kegel, Wannen, Krater und Tuffhügel

find zu klein, um den Character dieser mehr unheimlichen als schönen Landschaft wesentlich zu beeinflussen.

Die erste Ueberraschung beim Gintritt ins obere Genfir= beden bietet ein sonderbar geformter Sinterhugel auf einer mit beißen Quellen reichlich besetzten Gbene. Es ift ber Grotto Genfir. Der stumpfe, gerundete etwa 15 Jug hohe Sügel zeigt mehrere fast mannshohe Nischen, die mit Spalten in Berbindung fteben. Im Innern derfelben brauft und follert es unbeimlich, und nach unregelmäßigen, mehrstündigen Zwischenräumen sprigen aus allen Nischen feinzertheilte Bafferbufchel aus, welche den ganzen Regel in eine gligernde Wolke von Dampf und Waffer= ftrahlen einhüllen. Immer neue heiße Quellen und Genfire fommen auf beiden Flugufern in Sicht. Der "Giant oder Riesen-Genfir" erhebt fich als fteiler, abgeftutter, auf einer Seite durchgebrochener Regel; seine trichterformige Vertiefung ift mit auf= und abwallendem Baffer erfüllt. Alle 4 Tage foll er unter gewaltigem Geräusche eine gewaltige Wafferfäule 150 bis 200 Kuß in die Sobe treiben. Bahrend der Eruption ihres Meisters verstummen eine Anzahl umliegender Dampfquellen, welche sonst durch garm und Pusten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Den bemerkenswerthesten Sinterbau hat sich der Castle Gensir errichtet. Hier steht der einer zerfallenen Burgruine gleichende Sinterkegel auf einer ausgedehnten etwa 100 Fuß langen Terasse. Seine Eruptionen dauern fast eine Stunde und wiederholen sich meist zweimal im Tage. In geringer Entsernung umschließt ein 6 Zoll hoher Rand den himmelblauen "schönen Brunnen", welcher, übersließend den weißen Boden mit farbigen Niederschlägen schmückt. Es ist unmöglich, die Durchssichtigkeit dieses merkwürdigen Wassers mit Worten zu schildern. Man muß die blauen und grünen Duellen gesehen haben, um sich eine richtige Vorstellung von ihrer Klarheit zu machen. Als

ich davorstand und bewundernd in die Kryftallfluth hinabschaute, zeichnete sich der Schatten von Roß und Reiter auf den schräg einfallenden weißen Sinterfelsen in einer Schärfe ab, als ob überhaupt kein lichtbrechendes Medium dazwischen läge.

Gin furzer Ritt durch eine fumpfige Niederung bringt uns ins Gentrum des oberen Genfirbedens, wo auf einer etwas erhöhten Terrasse 25 in weitem Halbbogen aufgestellte und mit je einem Bett, Waschtisch und Stuhl ausgestattete Leinwandzelte verhält= mäßig gutes Obdach gewähren. Auch für einfache, aber ausreichende Berpflegung ift in einem großen Wirthschaftszelt gesorgt. Den judlichen Abschluß des Thales bildet ein fanft ansteigender Bügel, auf deffen Abhang fich der "Old faithful" einen umfangreichen, aber niedrigen Regel aus Rieselsinter errichtet hat. Die schaligen, geschichteten Abfate steigen treppenförmig an, auf den breiten terraffenartigen Stufen sammelt fich in feichten Bertiefungen Baffer von verschiedener Temperatur; die Sinter= felsen find weiß oder lichtgrau, ihre Dberfläche rauh, mit vielfach gewundenen Furchen oder kleinen, traubigen und knolligen Unebenheiten bedeckt. Die Eruptionsstelle ift durch eine Unhäufung plumper, wollsackähnlicher Sinterfelsen bezeichnet, welche eine klaffende Spalte von 4 Fuß Länge und 2 Fuß Breite umschließen. Man fann dicht herantreteten und in den Sollen= rachen hinabschauen, benn ber "alte Getreue" ift im Buftand der Rube ohne jede Tucke. Mit nie fehlender Punktlichfeit erfüllt er aber seine Pflicht als Bächter des Thales, indem er regelmäßig alle 60-64 Minuten durch eine prachtolle Eruption die Stunde verkundet. Dabei füllt fich zuerst die Spalte von von unten her mit heißem Waffer; ftarke Dampfwolken, gemischt mit einigen Bafferstrahlen, steigen empor; man vernimmt ein dumpfes unterirdisches Grollen und nun erfolgt ein ftarkerer Stoß, welcher einen domförmigen Wafferberg etwa 10 bis 15 (422)

Fuß emporhebt. Nach 2 oder 3 erneuten Versuchseruptionen steigt mit einem Schlag ein riesiger, in dicke Dampswolken geshüllter Strahl etwa 120—140 Fuß in die Höhe, immer neue rasch auf einandersolgende Stöße halten die weiße, in der Mitte etwas bläuliche Wassersäule in gleicher Höhe; sie breitet sich weit aus und glänzt im Sonnenschein in allen Regenbogensarben. Ungefähr 5 Minuten dauert die zauberhafte Erscheinung, dann fällt das blinkende Phantom in sich zusammen; einige Auswallungen noch und die Eruption ist zu Ende. Die Dampswolken zerstreuen sich, das prasselnde, niedergefallene Wasser rieselt die vielen Treppen des Sinterberges herab, füllt dort die flachen Becken und wenn der Beschauer jetzt tiesergriffen von dem majestätischen Schauspiele an die Kraterspalte herantitt gähnt sie ihm stumm und leer entgegen.

Ber an einem gludlichen Tage im oberen Genfirbeden weilt, hat Gelegenheit, während der einstündigen Ruhepausen des Old faithful einige andere Ausbruche zu feben; denn jenseits des Fluges dehnt fich ein großes weißes Sinterplateau aus, auf welchem mindestens ein Dutend Genfire und eine Menge heißer Quellen hervorkommen. Gegen Rorden ichaut die weiße Ruine bes Castle Geysir gerade noch aus den dunkeln Baumwipfeln bervor und ihm gegenüber auf dem rechten Ufer des Firehole= Aluffes find der Große und der Splendid Genfir in beständiger Thätigfeit. In mehrftundigen, etwas unregelmäßigen Intervallen erfolgen ihre Eruptionen. Der große Genfir hat fich keinen Sinterkegel erbaut; seine Deffnung nimmt vielmehr die Mitte eines flachen, in den ebenen Boden eingefentten Bedens ein und ift ringsum von kiffenformigen Sinterfeljen umgeben. Die Ausbrüche fundigen fich durch unterirdisches Gepolter und durch Entwicklung einer mächtigen Dampfwolke an; dann folgen verticale Bafferstrahlen, jeder etwas höher als der unmittelbar vorhergehende anfteigend, bis endlich die Saule 200 Fuß boch

in die Lüfte ragt und die rollenden und wirbelnden Dampfe einen Wolfenberg von doppelter Sohe darauf thurmen.

Die Eruptionen des Splendid und Grand Geyfir können vom Zeltlager beobachtet werden; sie dauern zuweilen eine halbe Stunde, so daß bei den ersten Symptomen die anwesenden Gäste zu Fuß oder zu Pferd von allen Seiten herbei eilen, um daß Mirakel zu bewundern. Eine Wanderung über daß Geystreseld am Feuerhöhlenfluß bietet eine Sammlung der merkwürzdigsten Sinterbildungen, deren groteske Mannichfaltigkeit auch die kühnsten Erwartungen übertrisst. Da spritzt z. B. ein scharser, schmaler Wasserstrahl thurmhoch aus einem Krater auf, der einem großen Bienenkorb täuschend ähnlich sieht; da ragt der mit grüner, wallender Klüssigkeit erfüllte Punschbowlgeysir als eine niedrige Riesenschüffel etwa 1½ Fuß hoch über die Sintersebene hervor, dort erheben sich mehrere stumpse zu einer Gruppe vereinte Hügel und senden dicke Dampswolken in die Lust.

Nicht weniger als 440 Thermen, darunter 47 Genfire verzeichnet die Karte des Sanden'schen Werkes im oberen Firehole= Becken. Die Sinterablagerungen find hier machtiger, die Genfir= thätigkeit großartiger, als in irgend einem anderen Theile des Parkes. Doch mit dem oberen Genfirbecken ift der Reich= thum an Naturwundern im Dellowstonepark noch nicht erschöpft. 3mei weitere Gebiete am Shofhone= und heart-See enthalten zahlreiche heiße Springquellen und auch in der Umgebung des großen See's finden fich Schlammtopfe, Solfataren und heiße Quellen in Sulle und Fulle. Im Ganzen find bis jett im Bellowstonepark ca. 3000 beiße Quellen und 71 Genfir bekannt. Ueberall, wo die letteren auftreten, enthält das heiße Waffer ansehnliche Mengen von Rieselfaure, Rochsalz und ichwefelfauren Berbindungen. Es besitt einen schwach alkalischen Geschmack und erregt beim Bafchen die Empfindung, als ob Seife darin gelöst sei. Die spärlichen bis jett veröffentlichten Analysen be-(424)

weisen, daß die Duellen im Norrisbecken mit jenen im oberen und unteren Geysirbecken zwar der Hauptsache nach überseinstimmen, daß aber fast jede Quelle wieder ihre besondere Mischung ausweist. Die Temperatur des Geysirwassers ist eine ungemein hohe. Sie schwankt zwischen 80 und 95°C. und übersteigt zuweilen den Siedepunkt, der in jenem hochgelegenen Gebirgsland auf 93°C. herabrückt. Mehrsach wurde beobachtet daß die Temperatur des Geysirwassers unmittelbar vor einer Eruption an der Obersläche steigt und ebenso, daß sie sich nach der Tiese zu fast überall erhöht. Am Gianteß Geysir sand man in 18 m Tiese überhitztes Wasser von nicht weniger als 121°C.

Die hohe Temperatur und die Verbreitung der Genfire laffen keinen Zweifel, daß das ganze Phanomen mit dem Bulkanismus in Zusammenhang steht und daß die Erhitzung des Waffers durch vulkanische Gesteine erfolgt, welche in mäßiger Tiefe noch einen Theil ihrer Gluthite bewahrt haben. Dampf= quellen, Solfataren, Genfire und Quellen mit fehr heißem Waffer find nicht wie die gewöhnlichen Thermen über die ganze Erd= oberfläche vertheilt, sondern an vulkanische Districte gebunden. Die Kenntniß eruptiver Springquellen stammt aus Jeland, von wo fie auch ihren Namen Genfir erhalten haben; erft fpater fand man fie auf den Azoren, in Neuseeland, in Californien und auf dem Hochplateau von Tibet. Ueberall wiederholen fich die characteriftischen Erscheinungen in überraschender Gleichförmig= feit; doch giebt es nur 3 Gebiete: Island, Reu-Seeland und den Dellowstonepart, wo das Genfirphanomen zur vollen Entfaltung gelangte. Der große Genfir und ber Stroft auf Island halten den Vergleich mit dem Excelfior und Giant aus, auch Neuseeland hat Springquellen von bemerkenswerther Schönheit. aber an Zahl und Mannichfaltigkeit der Genfire und Thermen werden beide vom Bellowftone = Park weit übertroffen. Er ist

unbeftritten das erfte und mahrscheinlich auch das altefte Genfir= gebiet der Welt. In Island liegen die heißen Quellen in unmittelbarer Rahe noch jett thätiger Bulfane; in Reu-Seeland haben zwar die Ausbrüche von Lavaströmen aufgehört, aber einzelne Berge senden noch Dampfwolken aus wohlerhaltenen Rratern aus. Im Dellowftone-Park ift die eigentliche vulkanische Thätigkeit längst erftorben, die Rrater und Aufschüttungskegel find alle durch Erosion oder Verwitterung bis zur Unkenntlich= feit verwischt. Ihre Ausbrüche fanden in einer früheren Erd= periode statt und nachden fie ihre Hauptaction eingestellt, gingen während der Eiszeit Gletscher über fie hinweg und vernichteten die letten Regungen ihrer ersterbenden Kraft. Freilich beweisen die zahllosen Dampfquellen und Genfire, daß auch dort die Erftarrung nur eine oberflächliche ift und daß die in den Boden ein= dringenden Gewäffer in Berührung mit den in gewiffer Tiefe noch immer glühenden Gefteinen fich erhiten, und gum Theil in Dampf umgewandelt in Spalten wieder in die Sobe fteigen. Im Gegensatz zu den gewöhnlichen, ruhig ausfließenden Thermen erfolgt bei den Genfirn der Austritt in periodisch wiederkehrenden gewaltsamen Eruptionen. Bum Verftandniß dieses Phanomens muß man fich vergegenwärtigen, daß das an der vulkanischen Gluth erhitte Baffer durch die darüber laftende Bafferfaule unter einem Drud von vielen Atmosphären fteht und darum ohne zu verdampfen eine weit über ben Siedepunkt gelegene Temperatur annehmen fann. Steigt es in die Bobe und gelangt es in Regionen von geringerem Drucke, fo muß fich eine pro= portionale Menge Baffer in Dampf verwandeln. Da aber gleichzeitig an der Ausmundungsftelle eine Abkühlung eintritt und das fältere und darum ichwerere Baffer nach der Tiefe zu dringen ftrebt, so giebt es bei jedem Genfir eine bestimmte Bone, wo der überhipte aufsteigende Strom dem fühleren absteigenden begegnet. Dort entwickelt fich eine große Menge (426)

Dampf und indem dieser die darüber befindliche Wassersäule zu heben sucht, schafft er bei jedem Stoß momentan einen leeren Raum und dadurch eine Aushebung des hohen Druckes. Sofort verdampft wieder ein Theil des überhitzen Wassers. Die Anssammlung des gespannten Dampfes wird schließlich so groß, daß nach einer Reihe mißlungener Versuche die ganze darüber befindliche Wassermasse in die Höhe geschleudert, die Röhre geräumt und der Dampf ausgetrieben wird. Seder Eruption folgt eine Erschlaffung und da die Wiederholung des Ausbruches von der speciellen Beschaffenheit der Quellspalte abhängt, so führt gewissermaßen jeder Geysir seine Sondereristenz und ist von eigenthümlichen Bedingungen abhängig. Das ist der Erund, warum sich das im Großen und Ganzen ziemlich gleichartige Phänomen doch an jeder einzelnen Quelle wieder in anderer Weise abspielt.

Bersuchen wir jett ben mächtigen Eindruck, welchen das Bunderland in jedem Besucher hervorruft, zusammen zu fassen, so muffen wir zugeben, daß dort wenig von der wonnigen Rube zu verspüren ift, die uns an den blumenreichen Geftaden Staliens umfängt, denn Anmuth und Lieblichleit find dieser Landschaft fremd. Aber auch die Erfurcht gebietende Erhabenheit bes Hochgebirges, wo fich Schneegipfel an Felsgrat, Gletscher an Rarrenfeld reiht, tritt uns im Yellowstonepark nur selten ent= gegen. hier find es vor Allem die Aeugerungen einer im Schoofe der Erde liegenden Naturfraft, welche prächtig und schreckhaft zugleich das Gemuth mit Erstaunen und Bewunderung erfüllen. Wohnt jenen prachtvoll gefärbten Arnstallfluten in ihren schnee= igen Wannen auch ein unbeschreiblich beftrickender Reiz inne, so nahen wir uns denselben doch nur mit einem Gefühle des Bangens, denn jeder Augenblick fann das gleißnerische Bauberbild in einen Schauplat des Schredens und wilden Aufruhrs verwandeln. In solchen Momenten glaubt man sich den Natur= gewalten, welche einft in ferner Urzeit die Entwicklung der Erde bestimmten, näher gerückt und gerade durch die Verbindung einer ernsten, vom nordischen Hauch durchwehten Gebirgsnatur mit den Aeußerungen des in der Tiefe geschäftigen Urseuers ershält das Wunderland am Vellowstone seinen eigenartigen Stempel aufgedrückt. Aber in jenen Geysirn und heißen Quellen ruhen nicht nur unheimliche, sondern auch segensreiche Kräfte, welche nur auf ihre Erweckung und Verwerthung zum Wohle der Menschheit harren. Und wenn einstens, wie nicht zu bezweiseln, neben den Reisenden, welche im Vellowstone Park lediglich Naturgenuß und Belehrung suchen, auch Tausende von Kranken dort Genesung sinden, dann wird er, seine eigentliche Bestimmung erfüllend, seinen Namen Wunderland in zwiesacher Hinsicht rechtsertigen.

## Anmerkung.

 1) 12<sup>th</sup> Annual Report of the U. S. Geological and Graphical Survey of the Territories, part II. Washington 1883.

## Ans dem geselligen Leben

des

## siebenzehnten Jahrhunderts.

Von

Frang Eyffenhardt.



Berlin SW., 1885.

Verlag von Carl Sabel.

(C. G. Lüderiti'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Wilhelm-Straße 33.

| Das Recht de | r Neberfehung in f | rembe Sprachen | wird vorbehalten. |
|--------------|--------------------|----------------|-------------------|
|              |                    |                | ,                 |
| •            |                    |                |                   |
|              |                    |                |                   |

Die Lebensgewohnheiten der Bölker andern sich nicht mit einem Schlage, fondern die Bergangenheit ragt mit hundert Fäden in die Gegenwart hinein. Wenn ein Souveran nie allein ift, fondern ftets mindeftens von einem Sofmanne begleitet wird, so ist dies das lette Ueberbleibsel antifer und mittelalterlicher Sitte. Gbensowenig wie im Alterthum war im Mittelalter ein vornehmer Mann jemals auf feine eigene Gefellschaft angewiesen. Die großen Adelspaläfte wie fie 3. B. Rom und Florenz aufweisen, haben nur unter der Voraussetzung einen Sinn, daß man fich die herrenfamilie ftets von einer ansehnlichen, nicht eigentlich Dienerschaft zu nennenden Bahl von Menschen umgeben denkt, welche in verschiedenen Ab= ftufungen armere Bermandte, hülfreiche, mitspeisende Freunde, und auf mannigfache Beise, theils direct theils indirect, bezahlte Diener umfaßte. Diese ganze Lebensgemeinschaft bieß und heißt — so weit sie noch besteht — auch heute familia, und im Spanischen zum Beispiel bedeutet familiar ebensowohl einen Ruecht wie einen genauen Freund. Der Unterschied bes Standes hat im Guden ebensowenig im Mittelalter wie im Alterthum die Bertraulichkeit ausgeschloffen.

Mit der zahreichen Umgebung stimmte die ganze Art des Lebens überein: was unsere moderne, und besonders die norsdische, Welt in ihren kleinen, abgeschlossenen Wohnräumen comfort nennt, war dem romanischen Süden unbekannt und ist es ihm zum Theil noch heute — was der Engländer unter privacy versteht, widersprach jener stets in Begleitung, sast öffentlich lebenden Welt und ihren Sitten vollständig. Die Heiligkeit xx. 469.

und Unbetretbarkeit des Schlafzimmers einer Dame ist den romanischen Bölkern unverständlich: eine Italienerin begreist noch immer nicht, daß man einer Frau einen Borwurf daraus machen kann, bei leichter Krankheit auch im Bette die Freunde des Hauses zu sprechen, und sich durch harmloses Plaudern die Zeit vertreiben zu lassen.

Freilich fitt heute der Inhaber eines Palastes nicht mehr wie im siebenzehnten Jahrhundert von einer zahlreichen Umgebung umringt ba, und holt fich aus derfelben durch einen Wink den heraus, mit welchem er fich unterhalten will - aber er lebt doch noch fehr häufig mit einem, nordischer Bereinzelung gegenüber, gablreichen Kreise von Freunden und Bekannten aufammen, die fein Saus beleben und ihm die Zeit vertreiben helfen. Denn noch ift ein Ueberreft der Furcht vor dem Alleinfein geblieben, welche bis in's vorige Sahrhundert die Welt, um die es fich hier handelt, beherrscht hat. Bieles haben die veranderten Berhältniffe umgewandelt, und besonders die Zeitungen ersetzen häufig den Umgang, den man früher nicht entbehren wollte. Wenn die Cardinale, die ja formell Fürsten find, nie ohne einen sogenannten gentiluomo ausgehen, so fangen sie beut zu Tage selbst dem Römer, so gewöhnt er auch an die Sache ift, an, ben Gedanken unerträglichen 3manges und organifirter Langenweile zu erwecken. Bollends wurde feine Frau in unserer Zeit ben offiziellen Begleiter ertragen, ber in bem Stalien des achtzehnten Sahrhunderts eine fo große Rolle fpielte, unter dem Namen des patito oder cavaliere servente durch ungahlige Reisebeschreibungen gehett murde, und für so viele moralische Expectorationen über die angebliche Berderbtheit füd= lichen Familienlebens das Thema abgegeben hat, während er im Grunde nichts weiter war als der Ausdruck der ftets noth= wendigen Begleitung, das wandelnde Sinderniß der gefürchtet= ften Unbequemlichkeit, der Ginsamkeit: naturlich fonnte er auch (432)

zum Liebhaber werden, aber im Besentlichen ist er nichts we= niger als gleichbedeutend damit.

Der strenge Unterschied zwischen Gentleman und Nichts-Gentleman, wie ihn der Norden festgestellt hat und festhält, ist dem Süden noch heute fremd, und war besonders noch dis in's vorige Sahrhundert ganz unbekannt: beide Endpunkte der sozialen Stusensolge, waren durch viele Zwischenglieder getrennt, und gingen ineinander über. Wenn der Connetable der Maria Mancini bei ihrer Ankunft in Rom ein Zimmer im Palaste Colonna mit den Worten zeigte: "Hier wohnte Ihr Großvater, als er noch der Kammerdiener meines Großvaters war," so hatte ihre Antwort: "ich weiß nicht, was mein Großvater war, aber das weiß ich, daß alle meine Schwestern sich besser verheirathet haben als ich" — nur in der Zeit einen Sinn, in welcher man Kammerdiener eines Colonna sein konnte, ohne aufzuhören ein Edelmann zu sein.

Die deutlichste Vorstellung von jener ganzen Art zu leben gewähren die Palafte Staliens mit ihren weiten Sofen, breiten Treppen und dem Ueberfluffe großer Zimmer, der heut zu Tage oft nur als Last empfunden wird, und den nordischen Ausländern wie Montaigne 1) schon im sechszehnten Jahrhundert befremd= lich erschien. Im Innern find fie allerdings vielfach baulich verändert worden. Besonders ift die Haupttreppe immer mehr zum Decorationsstuck herabgesunken: sie ist für die modernen Berhältniffe gemiffermaßen zu öffentlich, bleibt der Dienerschaft. oder den Besuchern überlaffen, und wird in vielen Palaften für den internen Verkehr der Familie durch kleine Treppenanlagen ersett, die je nach Bedürfniß einzelne Theile verschiedener Stockwerke mit einander verbinden. Rechnet man hierzu noch die auch häufig vorkommende Combination zweier Zimmer in zwei Stockwerken (am häufigsten natürlich Mezzanin und haupt= stodwert) zu einem Raume, durch Wegnahme der Zwischendecke2), so bekommt man das Bild eines hauses, welches sehr wesent=

liche Abweichungen von dem ursprünglichen Grundriffe zeigt. So sucht man allmählich behagliche und bequeme Raume zu ge= winnen, und der Palaft, der dazu gebaut mar, Schaaren von Dienern und in irgend einem Abhängigkeitsverhältniß ftehenden Leuten zu beherbergen, und dieselben auf den Steinbanken des Sofes, den Treppenftufen und den Banten der weiten Borzimmer herumlungern zu feben, zerfällt nun in fleinere Complere von Zimmern, die gegeneinander mehr oder weniger abgeschloffen find. Ja man fangt an, die Sofe der Palafte abzusperren: der Portier des Palastes Farnese in Rom läßt, offenbar im Auftrage des französischen Botschafters, Niemand mehr durch das Portal, und man muß fich damit begnügen die Façade zu bewundern: fein Römer dürfte fich der Iliberalität schuldig machen, die Sallen Michel Angelo's für seine Bewunderer aus der gangen Welt zu schließen.

Man wurde fehr im Irrthum sein, wenn man glauben wollte, die Sitten einer Zeit vorzugsweise aus den gleichzeitigen Romanen fennen lernen zu konnen. Aus der Entfernung gesehen haben berartige Dichtungen einen unendlich einförmigen Charakter: fie verfolgen gewiffe im Zeitgeschmack liegende Tenbenzen, variiren das jedesmalige Modethema, nach allen nur denkbaren Richtungen, und fümmern sich um das wirkliche Leben, was ja freilich für die Gegenwart sehr viel weniger interessant ift als für die Nachwelt, fast gar nicht. Db edelfühlende Räuber, unverstandene Jungfrauen, schuldloses Sirtenleben oder socialpolitisch perorirende Staatsmänner auf der romanhaften Tagefordnung fteben - es werden nur Zuftande dargeftellt, die ebenso beschaffen sind wie die Helden der Erzählung, denen Walter Scott droht, fie, wenn fie felbständig handeln oder denken wollen, in das Nichts zurückzuschleudern, aus welchem er fie hervorgezogen hat.

Wenn man daher für die Renntniß dieser Bustande fehr viel mehr aus den Denkwürdigkeiten lernt, welche jelbst-erlebtes (434)

darstellen, so liegt eine Schwierigkeit darin, daß Mémoiren meist nur vom Standpunkte derjenigen geschrieben sind, welche bestimmend oder herrschend auf andere Lebenskreise wirkten. Saint Simon und Grammont sind gewiß unschätzbar nach jeder Richtung, aber sie thronten hoch über einem sehr wesentlichen Theile derjenigen, mit welchen sie zusammen lebten, und die sie als unentbehrliche Ausfüllung der weiten Lücke ansahen, welche zwischen ihnen und dem wirklichen Bolke bestand.

In unseren Zeiten demokratischer Bereinzelung und, wenig= ftens scheinbarer, socialer Gleichheit versteht man nicht, wie man fich während des Nachwirkens feudaler Lebensgewohnheiten darein finden konnte, die Unterhaltung weniger aus dem berechtigten Widerstreit gleichstehender Individualitäten und ihrer Aeußerungen als vielmehr von bestimmten, dazu befonders geeigneten Personen herzunehmen. Jener Kreis, der einen mittelalterlichen - benn in diesem Sinne dauerte im Suden Europa's das Mittelalter lange über die Reformation und Gegenreformation hinaus - Granden umgab, hatte wie im Alterthum in Rom regelmäßig einen oder mehrere Spagmacher in sich, welche für die Beluftigung der herren und seiner Familie mehr oder we= niger häufig und mit mehr oder weniger Wit zu forgen hatten. Diese Leute sahen das Leben gang anders an als der hochgeftellte Mémoirenschreiber, und erft ihre Berichte wurden eine wahre und vollständige Schilderung der Sitten jener Zeiten ermöglichen.

Es liegt in der Natur der Sache, daß man von Leuten dieses Schlages nicht viele literarische Aeußerungen besitzt, aber wir haben wenigstens die Mémoiren eines Hausnarren aus dem siebenzehnten Sahrhundert, welche für die Kenntniß der gesellschaftlichen Zuftände der Zeit von außerordentlichem Interesses fünd. Um dies zu verstehen muß man sich den Lebenslauf dieses Mannes vergegenwärtigen, den wir im Folgenden in all=

gemeinen Zügen schildern, indem wir aus feiner Erzählnng befonders charakteristische Stellen hervorheben.

Estéban, oder wie er sich mit dem ihm gewöhnlich ge= gebenen Diminutiv nennt, Eftebanillo Gonzalez mar im Jahre 16453) seines unruhigen Lebens mude geworden. Dies ift die einzige genaue Jahresangabe, welche einen Schluß auf fein Beburtsjahr erlaubt: er wird also wohl im Anfang des sieben= zehnten Sahrhunderts geboren fein. Sein Bater ftammte aus Salvatierra in Galizien, und erzählte dem Sohne, er (ber Sohn) fei in Spanien geboren, aber in Rom getauft. Was seinen Bater bewog nach Rom überzusiedeln, theilt Estebanillo nicht mit. Obgleich der Bater von abeliger Abkunft zu sein behauptete, brachte er den Sohn bei einem Barbier in die Lehre. Eftebanillo hielt es hier ebensowenig aus wie in der Schule, welche er vorher besucht hatte, lief fort, und begann nun im Alter von dreizehn Jahren fein langes Wanderleben. Zuerft ging er nach Loreto, wo er fich mit den andern Bettlern füt= tern ließ, dann nach Pifa, endlich nach Siena. Sier machte er die Bekanntschaft von zwei Leuten, die zusammen von falschem Spiel lebten, lernte ihre Runfte, entlief ihnen aber bald wieder, und ging nach Livorno, von wo er auf einer der Galeeren des Großherzogs von Toscana nach Meffina fuhr. hier war er erst Diener eines Roches, dann eines Fahndrichs. Gein Berr diente unter Manuel Filibert von Savoyen, der mit einer Flotte von dreißig Galeeren auf Turkische Piraten Jagd machte. Estebanillo war hier als Roch beschäftigt, und fam endlich mit der Flotte nach Palermo. Nachdem er dort mehrere ähnliche Stellungen inne gehabt hatte, fuhr er nach Reapel, besuchte seinen Bater, fonnte es aber bei bem zweiten Barbier, bei bem er nun in die Lehre gebracht wurde, wiederum nicht aushalten, entlief nach Neapel, und wurde in dem Hospial von Santiago de los Españoles als angeblich geprüfter und approbirter Barbier und Chirurg beschäftigt. Nachdem er dort allerhand (436)

schlechte Streiche verübt hatte, ließ er fich von einem feiner früheren herren, dem er zufällig begegnete, anwerben, ging mit demselben nach der Combardei, desertirte aber mit mehreren anderen, als bekannt murde, daß die Compagnie seines herren Ordre hatte, nach den Niederlanden zu marschiren. Rach Rom entkommen hörte er, daß sein Bater nach Palermo gereift war, um eine kleine Erbschaft in Empfang zu nehmen. Seine Schwestern empfingen ihn fehr kalt, und thaten alles, um ihn bald los zu werden. Er ging wieder nach Neapel, fand noch einmal Beschäftigung in dem Sospital, verließ es aber zum zweiten Male, als er hörte, daß fein Bater in Palermo ge= storben war. Die geringe hinterlaffenschaft hatte er schnell durchgebracht, dann fand er eine Stelle als Silberdiener im Sofhalte des Vicekönigs, aus der er jedoch bald wegen Unehr= lichkeit entlassen murde. Dann mar er Gerichtsdiener, Dieb, wurde aus Palermo verbannt, ging nach Neapel, war wiederum Mitglied einer Diebsbande, half einem Werbeoffizier bei feinem Beschäfte, und benutte endlich eine gunftige Schiffsgelegenheit, um aus der Stadt fortzukommen, in der es wegen seiner gabl= reichen schlechten Streiche und vielen Schulden zu heiß für ihn geworden war.

Bon Barcelona, wo er landete, ging er erst nach Saragossa, dann nach Madrid, wo er wieder Bedienter war, dann durchsstreifte er einen bedeutenden Theil Spaniens und Portugal's im Kleide eines Pilgers und in Gesellschaft ähnlichen Gelichters wie er selbst. Manchmal legte er diese Kleidung ab, und trieb Hausirhandel, dann war er wieder einsach Tagelöhner oder Bettler, bis er in Sevilla anfing, seinen natürlichen Verstand auf die Unterhaltung zuzuspizen, durch die er sich später fortzuhelsen wußte.

"Ich traf" erzählt er4) "eines Tages einen Wasserträger, dessen ehrwürdiger Bart mir so viel Vertrauen einflößte, daß ich ihn fragte, wie ich es machen könne, daß ich lebte, ohne daß

mir die Gerichtsdiener alle Tage in meine Sande faben, obgleich fie mir doch gar nicht die Zukunft weiffagen wollten. fagte mir, der Wein Andalufiens sei zwar sehr gut, aber das Land fo beiß, daß man viel Waffer trinken muffe, zum Waffer= träger aber fei Jeder tauglich, auch ohne geprüft zu fein oder etwas gelernt zu haben. Ich kaufte einen Krug und zwei Glafer. Den Krug füllte ich aus dem Brunnen eines Portugiesen, beffen Wasser ungewöhnlich kalt war. Ich bezahlte jedes Mal zwei Maravedi5) dafür und verkaufte das Waffer für zwei Realen.6) Die andern Wafferträger holten ihr Waffer weit her, und ich behauptete natürlich, mein Waffer fomme eben daher. Wenn die Leute mich fragten, warum denn mein Waffer falter fei, fo fette ich ihnen auseinander, daß ich immer einen Krug in Schnee fteben hatte, mahrend ich ben andern gum Berkaufe berumtruge. Auf diese Beise verkaufte ich an einem Tage mehr als die andern in einer Woche, und hatte lange nicht so viel Anstrengung wie sie. Abends ging ich in's Theater und die Herren benutten meine Schlauheit und Gewandtheit zu ihren 3meden. Man schickte mich zu den Damen, scheinbar um ihnen ein Glas Waffer, in Wahrheit aber, um Liebesbotschaften zu überbringen. Serren wie Damen tranken mein Waffer, damit ich ihre Aufträge ausrichtete, und bezahlten mir das Glas zehn= mal höher als es werth war.

Indessen ist es nicht immer Sommer, das Wasser, welches ich verkauste, bekam außerdem den Leuten schlecht, und die meisten meiner Kunden singen an über Leibweh zu klagen. Deshalb begann ich einen Handel mit Seise, Pillen und Jahnpulver. Zuerst nahm ich gewöhnliche Seise, zerschabte sie, mischte sie mit etwas Bohnenmehl und Lavendelöl, und gab sie für Bologneser Seise aus. Ferner kochte ich Heilwurz in Wein und Gummi, ließ die Mischung im Dsen trocknen, und verkauste sie als Moscauer Pillen. Endlich sammelte ich am User des Guadalquivir Bimstein, zerrieb ihn, vermischte ihn mit einem

Stoffe, der ihm eine röthliche Farbe gab, und nannte ihn Levantinisches Corallenpulver. Meine Waaren pries ich mit allen möglichen Marktschreiereien an und machte gute Geschäfte. Am meisten halsen mir dabei die fremden Namen, mit denen ich meinen Kram ausstaffirt hatte, denn wer etwas in Spanien gut verkausen will, muß schwören, daß es aus Dänemark oder der Schweiz oder Gott weiß wo sonst her gekommen ist: was in Spanien selbst wächst, rührt kein echter Spanier an."

Durch diefen Saufirhandel wurde Estebanillo mit einer Schauspielertruppe bekannt, beren weibliche Mitglieder fich seinen Bimsteinwaaren besonders geneigt zeigten. Aber auch hier blieb er nur kurze Zeit, da er die Theaterprinzessin, in deren Dienst er getreten war, bestahl. Er ließ sich als Soldat anwerben, desertirte, diente auf einer Galeere, entlief wieder und war wiederum abwechselnd Haufirer und Tagelöhner. Nach aller= hand Diebstählen und anderen Gaunereien schiffte er fich auf einem Fahrzeuge ein, welches von Malaga nach Saint Malo in der Bretagne fuhr, ließ sich dort zum Kriege gegen England anwerben, defertirte, sobald er das Handgeld befommen hatte, und kam nach drei Tagen nach Land?), "einem Hafenplaty" in der Normandie. hier wurde er zuerft als angeblicher Englischer Spion schlecht behandelt und festgesett, entfam dann aber nach Rouen, und verwandte hier die gewonnene Lebenserfahrung und was er an Kenntniffen besaß, in folgender Weise, die be= zeugt, daß er auf der Stufenleiter der Gaunerei wieder etwas höher gekommen war.

"In dem Gasthofe, in welchem ich wohnte, verschaffte ich mir etwas Asche, steckte sie in ein zusammengefaltetes Papier und bewahrte sie auf der Brust auf. Dann ging ich an die Börse und machte mich an einen Kreis portugiesischer Kausleute heran. Ich redete sie mit der größten Demuth und Bescheidensheit an. Da meine Familie von der portugiesischen Grenze stammte, so sprach ich geläusig portugiesisch, und meine Behaup-

tung, ich sei ihr Landsmann, fand leicht Glauben. 3ch bat fie um Unterftützung, damit ich nach Bienne gelangen konnte, wo ich behauptete Schulden eintreiben zu wollen. Meine Armuth erklärte ich damit, daß ich aus Portugal hatte entfliehen muffen, weil mein Bater aus Gründen, die die Herren fich leicht (wie ich sagte) denken konnten, verbrannt worden war. Die Asche meines Baters, die ich meinem herzen zunächst trug, zeigte ich dabei vor. Mit traurigen Mienen und Thränen in den Augen brachte man mich in das haus Desjenigen unter ihnen, welcher der reichste zu sein schien. Sie baten mich, ihnen die Asche des Märtyrers zu geben, da sie dieselbe unter sich vertheilen wollten. Dabei füßten fie das Papier, in welchem ich fie aufbewahrte. Sch gab ihnen zu verstehen, daß ich mich nur sehr ungern davon trennte, sagte jedoch, ihnen zu Liebe wolle ich darauf verzichten. nur mußten sie mir ein wenig davon lassen: hatte ich doch in der Meerenge von Gibraltar unfer Schiff dadurch aus einem schrecklichen Sturme gerettet, daß ich etwas von der Afche in das Meer streute.

Alle fingen an zu seufzen und sagten unter Thränen zu der Asche meines Baters: "Der Gott Israels möge Dir Gnade gewähren, denn Du haft die Märtyrerkrone verdient." Dann vertheilten sie die Asche unter einander, gingen wieder mit mir nach der Börse und ließen bei ihren Stammesgenossen einen Handschuh für mich herumgehen, in welchem sich zuletzt fünfzundzwanzig Ducatens) vorfanden, die mir ausgehändigt wurden. Darauf gaben sie mir einen Empfehlungsbrief an einen ihrer Correspondenten, der in Paris Geschäfte machte, und baten ihn, mir weiterhin auf meiner Reise behülflich zu sein. Außerdem ermahnten sie mich, niemals den Tod meines Baters zu verzgessen und stets des Glückes eingedenk zu sein, daß ich sein Sohn sei. Wie freute ich mich, so gut mit Leuten gesahren zu sein, die sonst nur Andere betrügen und sich niemals selbst betrügen lassen!

Auf der Reise nach Paris lebte ich wie ein großer Herr. In Paris kaufte ich ein Paar spanische Fliegen und andere Dinge, die zu meiner Beschäftigung als Chirurg gehörten. Dann ging ich in einen Gasthof im Faubourg Saint Germain, der einem spanischen Flüchtling mit Namen Granados gehörte. Abends setze ich mir zwei Pflaster an den Hals, der natürlich in der Nacht sehr anschwoll. Am nächsten Morgen ging ich mit meinem dicken und gut eingewickelten Halse in den Palast des spanischen Gesandten, Marquis von Miravel. Ich sagte, ich sei aus Galizien nach Paris gereist, um meinen Kopf heilen zu lassen, und der Almosenier des Gesandten gab mir dreiviertel Scudo zur Begrüßung und wöchentlich einen Scudo<sup>9</sup>) bis zur Genesung. Auf meinen Empsehlungsbrief bekam ich eine andere, recht ansehnliche, Unterstützung."

Bald war das Geld verjubelt und Estebanillo lebte wieder theils als Diener, theils vom Saufirhandel. Nachdem er feinen Rram, der hauptfächlich aus Nadeln beftand, los geworden war in feiner halb ichwülftigen, halb icherzhaften Sprache fagte er: "Dhne ein Strauß zu fein, hatte ich meine fammtlichen fpigen Waaren verzehrt" - traf er auf einen Werbeoffizier. "Der Sergeant fragte mich," erzählte er 10), "ob ich Soldat werden und dem allerdriftlichsten Könige bienen wollte. Da ich fo hungrig war, daß ich felbst einem Mameluten gedient hatte, um mich nur fatt effen zu können, so antwortete ich: ja. Er führte mich zu seinem Sauptmann, der mir einen viertel Scudo Sandgeld gab und mich in seine Compagnie einreihte. Er nannte mich, da er fah, daß ich meine Rameraden bei Tisch fortwährend burch meine Ginfalle erheiterte, Berr von Frohfinn. marschirten durch den Dauphine und überall wurde getrunken, fo daß es fortwährend hieß: abu, Monsieur de la Fortuna; abu, Monsieur de la Esperanza" (Estebanillo meint a Vous ..). Bald defertirte er wieder, ließ fich in Livorno abermals mit acht Dukaten Sandgeld anwerben, wurde nach viermonatlichem

Dienst "als klein von Körper und nicht groß von Tugend" entlassen und ging über Biterbo nach Rom. Seine Schwestern ließen ihn aus dem Hause wersen; ein Haus, welches sein Bater hinterlassen hatte (und welches wahrscheinlich nicht ihm allein gehörte) tauschte er heimlich gegen eine Anzahl Bilder um, die er in Neapel verkaufte. Als der Erlös verschwendet war, ließ er sich wieder anwerben und fuhr mit der Flotte, welche der Marquis von Campolátaro und der Marquis von Santo Luchito commandirten, nach Spanien. Dort erstach er in der Betrunkenheit einen Soldaten und suchte in einem Kloster in Barcelona Schutz, wo damals der Bruder Philipps IV., Don Fernando, Cardinal=Erzbischof von Toledo, gewöhnlich der Cardinal= Infant genannt, Bizekönig war. Aber es half ihm nichts, sein Hauptmann, der ihm Sold schuldig war, ließ ihn festnehmen und ihm den Prozeß machen.

"Wie nichts und ohne fich im mindeften daran zu kehren, ob es mir recht war ober nicht, verurtheilten fie mich", so erzählt er 11), "eine Predigt auf der Leiter zu hören, die Leute unten mit den Sacken zu segnen und mich von den Winden bin= und herweben zu laffen. Der Notar, welcher mir diese Nachricht überbrachte, mar so freundlich, nicht einmal ein Trinkgeld dafür zu verlangen. Ich war ziemlich traurig, besonders weil mir der Gefängnismärter nur den Rath gab, mich mit Gott zu ver= föhnen, ohne mir Gelegenheit zu verschaffen, meinen Frieden mit Bachus zu machen. Um meinem Spitnamen feine Schande zu machen, probirte ich, ob der Schritt, der mir bevorftand, fich mit Bergnügen und Leichtigkeit thun ließe; aber als ich meine Sand um den Sals legte, mußte ich mir fagen: wenn das, was die hand thut, die doch von weichem Fleische ist, schon so schmerzhaft ift, wie foll es erst mit dem Stricke fein, der doch aus hartem Grase 12) gemacht ift? Deshalb fniete ich nieder, bat den himmel um Gnade und versprach, wenn ich dieses Mal davon käme, Buße für meine Sünden zu thun und ein bessers Leben anzufangen."

"In der gangen Stadt verbreitete fich das Gerücht und viele Freunde kamen, um mich noch einmal zu feben. Die meiften fagten mir, ich hatte jett ben Weg zu geben, ben fie auch ein= mal einschlagen mußten, nur daß ich ihnen voraus eilte. Einige Eingeborene fagten, es fei ein Sammer, daß ich wegen einer folden Rleinigkeit fterben folle; Andere dagegen meinten, ich febe wie ein Erzichuft aus. Endlich tam auch ein Franzistaner= monch, der vor Gifer am ganzen Leibe schwitte, und fragte eilig: "Bo ift der Verurtheilte?" Ich erwiderte: "Vater, ich bin es, obgleich ich nicht so aussehe." Er sagte: "Mein Sohn, jett ift es Zeit, an Deine Seligkeit zu benken, Deine Gunden zu beichten und Gott um Berzeihung zu bitten." "Nein," antwortete ich, "Bater, ich beichte immer nur mahrend der Fastenzeit. Soll ich aber einmal mein Vergeben mit dem Leben bezahlen, weil das menschliche Gesetz es so will, so giebt es kein göttliches oder menschliches Geset, welches besagt: du follft nicht essen noch trinken. Deswegen und um nicht gegen Gottes Gefet zu verftogen, ersuche ich Em. Chrwurden, fich dafur gu bemühen, daß ich etwas zu effen und zu trinken bekomme, und nachher wollen wir von beiligen Sachen reden."

Der Mönch war offenbar nicht sehr zufrieden mit der Art, wie ich meine Lage auffaßte, nahm ein kleines Erucifir aus der Tasche und fing an, mir von dem verlorenen Schafe und dem reuigen Schächer vorzuerzählen. Dabei schrie er so, daß das ganze Gefängniß wiederhallte, und weinte so, daß meine Zelle überschwemmt wurde. Da ich sah, daß es doch nichts half, kniete ich, obgleich ich vierundzwanzig Stunden nichts gegessen hatte, nieder und beichtete meine Sünden. Nachdem ich absolvirt war, stand ich auf und empfand das größte Mitleid mit den armen Leuten, die ja, um mich zu sehen, einen Feiertag machen und nichts verdienen würden.

Diese und andere Erwägungen bestimmten mich, eine in meinem Ramen abgefaßte Bittschrift dem Marquis von Efte, welcher die Cavallerie befehligte, übergeben zu laffen. Es wurde darin ausgeführt, ich fei ein Edelmann und beanspruche baber. enthauptet ftatt gehenkt zu werden. Ich glaubte nämlich, der Marquis murde fich nach der Wahrheit meiner Behauptungen erkundigen laffen und während Antwort aus Rom oder Salvatierra fame, wurde ich Gelegenheit finden, mit einer Feile meine Retten ober mit einem Dietrich die Thure meines Gefangniffes unschädlich zu machen. Aber Alles war vergeblich; der Marquis antwortete, er wünsche lediglich, daß ich hingerichtet wurde, und ftellte die Todesart mit der größten Söflichkeit gang in mein Belieben. Ich war ihm unendlich dankbar, nahm einen Stein und ichlug bamit als reuiger Gunder fortwährend auf meine Bruft, wobei ich mich jedoch wohl hütete, mir den geringften Schaben jugufügen.

Gang schlimm wurde mir jedoch erft zu Muthe, als ich die Glocke der Brüderschaft hörte, welche die zum Tode Berurtheilten auf ihrem letten Gange zu begleiten pflegt. Da traten Don Francisco de Peralta und Joseph Gomez, der Gine Secretair, ber Andere Barbier feiner Sobeit des Cardinal= Infanten, in mein Gefängniß ein, um mir ihr Beileid auß-Aber mein Kummer war schon vorbei; denn der Kerkermeister hatte mir zwei Pfund Brod und einen Krug Bein gebracht. Ich machte also, ftatt zu jammern, alle möglichen Wite und zwar zum großen Erstaunen meiner beiden Besucher, die durchaus nicht begreifen konnten, daß mir der Tod fo leicht wurde. Ich fette ihnen auseinander, daß mein Schmerz nur so lange gedauert habe wie mein Durft und daß, so wie ich genug Wein hatte, meine ganze Traurigkeit verschwinde. Ja, ich sei vergnügt darüber, nun der Welt der Gerichtsdiener und Abvocaten für immer zu entgehen; wollten fie mir jedoch eine Gunft erweisen, so bate ich fie um Folgendes: "Ich habe,"

sagte ich, "einige Sünden begangen, deren Absolution sich Seine Heiligkeit der Papst vorbehalten hat. Ich bitte die Herren also dringend, bei dem General einen Aufschub von drei Monaten für mich zu erlangen, damit ich nach Rom reisen und jene Sünzben beichten kann. Als edeler Galizier schwöre ich, nach Ablauf dieser Frist zurück zu kommen und mich hinrichten zu lassen."

Sogleich begaben fich die Beiden zwar nicht zu dem General, sondern zu seiner Soheit dem Bizekonig und dieselben hatten die Gnade, das Todesurtheil in eine zehnjährige Galeerenftrafe umzuwandeln. Seine Soheit hatte von meinen Bertheidigern fo viel von meinem Wit und meiner guten Laune gehört, daß mir geftattet wurde, ihm zum Dant für die erwiesene Gnade die Füße zu fuffen. Dabei gefiel ich ihm mit meinen Scherzen fo gut, daß er mich zum Granden von Spanien machte, indem er mir befahl, mein haupt zu bedecken. Go ware ich sein Hausnarr geworden und hatte so viel zu trinken bekommen als ich wollte, wenn mich nicht die Prügel, die seine Pagen mir vergünstigten, und meine große Borliebe für den Soldatenftand davon abgehalten hätten, eine so ehrenvolle und einträgliche Stelle anzutreten. Die Galeerenstrafe war mir auch erlassen worden: so verließ ich also als freier Mann den Palaft und ließ mir zwei Aberläffe geben, um mich von dem ausgeftandenen Schrecken zu erholen. Natürlich war darauf mein nächster Gang in eine Schanke, um durch Wein das verlorene Blut zu ersetzen."

Obgleich nun völlig zum Buffone geworden, nahm er doch, da er keinen für ihn geeigneten Herrn fand, wiederum Dienste als Soldat, desertirte aber und trieb sich in Mailand herum, indem er seinen Lebensunterhalt auf die schmutzigste Weise gewann. Dann war er halb Koch, halb Soldat, kam nach Tirol, dem Elsaß und Burgund und endlich, jedoch mit einem andern Herrn, nach Baiern. Wie er sich halb als Schalk, halb als Dieb forthalf, geht aus folgender Schilderung 13) hervor.

"Bir waren im Hause eines reichen Mannes einquartirt, xx. 469. (445)

ben feine Diener als begütert darftellten, der aber felbft arm zu sein behauptete. Ich war der einzige, der fich mit ihm verftändigen konnte, da ich lateinisch mit ihm sprach, während er fein Wort Spanisch verstand. Ich setzte ihm mit ernster Miene auseinander, daß mein herr ein fehr vornehmer Mann und ich sein Fourier, Majordomo und Roch sei. Zuerst verlangte ich die übertriebenste Menge Proviant für die Dienerschaft, und als fich der Deutsche gang entsetzt befreuzigte und fagte: "Benn fo viel für die Dienerschaft verlangt wird, so giebt es ja in unserem ganzen Dorfe nicht genug fur den herren," erwiderte ich: "mein Herr ift so edelmuthig, daß es ihm mehr darauf ankommt, daß seine Dienerschaft wohl versehen ift, als daß er selbst Ueberfluß Er ift gang zufrieden, wenn er ein Fullsel mit Gi bekommt." Er kannte das Gericht nicht und fragte wie es gemacht wurde. Ich fagte, er folle ein Gi, eine junge Taube, zwei Bagenladungen Rohlen, einen Schuhflicker mit Ahle und . Pfriem und einen Todtengraber mit feiner Schaufel herkommen laffen; dann wollte ich ihm zeigen, wie es gemacht wurde. Ganz voll von Angst und Staunen ging unser Wirth fort und ließ das Verlangte berbeibringen. Ich öffnete die Taube mit meinem Meffer, that bas Ei hinein, nachdem ich die Eingeweibe herausgenommen hatte, und fagte: "jett wird diese Taube in ein Rebhuhn geftedt, das Rebhuhn in eine Senne, die Senne in einen Capaun, der Capaun in einen Fasan, der Fasan in eine junge Ziege, die Ziege in einen Sammel, der Sammel in ein Ralb und das Ralb in eine Ruh. Natürlich muß Alles vorher gewaschen, gerupft oder enthäutet und gespickt sein, nur die Ruh behalt ihr Fell. Dann fommt der Schufter und naht das Ganze zusammen und der Todtengräber macht eine tiefe Grube. Unten kommt die eine Wagenladung Rohlen hinein, darauf wird die Ruh mit ihrem Inhalte gelegt und auf die Ruh kommt die zweite Ladung Kohlen. Endlich werden die Rohlen angezündet und das Ganze schmort vier Stunden, nicht

mehr, noch weniger. Ich sage Ihnen, das giebt das schönste Gericht von der Welt. Die alten Kaiser aßen es am Krönungs= tage."

Der arme Mann war völlig versteinert und glaubte mir Alles aufs Wort. Indessen verständigten wir uns Beide: ich redete meinem Herren vor, unser Quartiergeber sei sehr arm und dieser zeigte sich gegen mich außerordentlich erkenntlich. Aber die Sache kam heraus, mein Capitan kam mit einem Stocke bewassnet in die Küche hinunter und klopfte mir den Staub so gründlich aus, daß er vier Tage lang wegen Krankheit seines Koches nur kaltes Fleisch essen konnte."

Nach verschiedenen Wechselfällen gerieth Eftebanillo in den Niederlanden in Gefangenschaft und wurde endlich vor den Gouverneur von Maestricht, Bergog von Bouillon, geführt, ber gerade bei Tische saß und ihn fragte, wie viel er für seine Freilaffung bezahlen wolle. "Gerr," erwiderte 14) er, "ich bin kein Soldat sondern ein Cavalier, der auf Abenteuer ausgeht. Unter Spaniern heiße ich Estebanillo Gonzalez, unter ben Frangofen Monfieur de la Alegreza. Mein Stand ift ein Schelm zu fein und meine Kunft ift ber Spaß; diefer Stand und diefe Runft haben ihre Privilegien und ihnen zu Folge bin ich frei und barf nicht gefangen gehalten werben. Wenn Jeder von den Soldaten, die mich gefangen genommen haben, für seinen Untheil einen guten Streich und Em. Ercellenz für fich vier Spage haben will, so bin ich bereit, mich damit loszukaufen, und die Berren werden fammtlich zufrieden sein; wo nicht, so kommen fie noch schlechter weg und das beste Geschäft mache ich selbst; denn, nachdem ich offenbart habe, wer ich bin, habe ich ein un= bestreitbares Recht, in diesem Sause hier zu leben, da es das vornehmfte Saus der Stadt ift; bin ich aber erft einmal darin, fo werden die herren ja feben, wie der Bein abnehmen und endlich der schrecklichste Durft alle Bewohner deffelben hinraffen mirb."

Der Herzog hörte mich mit Vergnügen an, alle seine Gäste lachten und man gab mir zu essen. Es wurde mir so viel zugetrunken, daß ich, wenn ich nicht ein guter und geübter Schiffer gewesen wäre, in diesem Meere von Wein meinen Untergang gefunden hätte. Nach Tisch gab mir der Herzog meine Freiheit und schenkte mir zwei Doublonen 15) als Reisegeld.

Auf dem Wege traf Estebanillo den Capitan Bernabó Bisconti, den er mit so gutem Erfolge erheiterte, daß er ihn ebenfalls beschenkte, in seinem Wagen mit sahren ließ und mit dem Manne bekannt machte, in dessen Kreisen er sich von nun an bewegte und den er auch in der Widmung seines Buches als seinen Herren bezeichnete, den Grafen — denn das war er damals noch — Ottavio Piccolomini, kaiserlichen General in den Niederlanden.

"Der Graf," erzählt 16) Estebanillo, "hatte von meinen Eigenschaften erfahren und freute sich Temand zu haben, mit dem er sich manchmal amüsiren konnte, da er nicht blos immer an Gewinnung von Schlachten und Eroberung von Festungen denken mochte. Da es gerade Zeit zu speisen war, so wurde eine Mahlzeit aufgetragen, wie sie sich für einen solchen Mann geziemte. Er lud mich ein, mit ihm zu speisen, und ein Diener seste mir einen Stuhl an den Tisch, aber, was ich noch niemals gesehen hatte, rückwärts, das heißt mit der Lehne gegen die Tasel gerichtet. Als ich den Stuhl umdrehen wollte, sagte dersselbe Diener, das dürse ich nicht, denn er habe mir das gegeben, was mir zukomme. Mir lag weniger an einem bequemen Sitz als an ordentlichem Loslegen und so machte ich denn, so schlecht ich auch im Sattel saß, tropdem eine ordentliche Reise bei Tische durch.

Nach der Tafel fing das Trinken an und zuletzt blieb ich mit Sr. Excellenz und dem Hauptmann, der mich ihm vorgestellt hatte, allein. Die Herren schlugen mir vor, ein Spielchen zu machen. Jeder legte eine handvoll Goldstücke auf den Tisch (448)

und ich, der ich fein Geld hatte, fette Siebe ein, die fo und fo viel gelten follten. Run hatte ich freilich als Chrift dieses Spiel eigentlich überhaupt nicht spielen durfen, denn ich konnte nur gewinnen und sie nur verlieren, da ich, wenn ich verlor, Prügel gewann - Prügel aber habe ich mir immer, wenn es darauf ankam, zwanzig für einen Heller geben laffen — und wenn die herren gewannen, so litt ihre Borfe, ebenso wie ihnen ihre Finger von dem Prügeln wehe thun mußten. Seine Ercellenz ließ mich - wohl aus Großmuth - fechs Goldstücke gewinnen, der Hauptmann dagegen gewann von mir dreißig, die er fich auf meinem Ruden zu meiner eigenen Bufriedenheit, wie zu allgemeiner Freude durch die Pagen auszahlen ließ.

Nachdem das Spiel beendet war, fragte ich ben Diener, welcher mir den Stuhl gegeben hatte, warum er ihn verkehrt hingesetzt habe. Er antwortete: "den Edelleuten, welche unser Berr einladet, wird ber Stuhl gerade hingesett, ben Narren, die mit bei Tische sigen, verkehrt." Ich dachte bei mir felbst: "mein Bergnugen ift meine Ehre; was hilft's mir, wenn mein Vater Brod heißt, und ich muß hungern?"

Ottavio hatte den Spagmacher bald vergeffen, benn er reifte noch an demfelben Abend nach Bruffel ab, und Estebanillo war fehr erstaunt, sich plötlich ganz verlassen und ohne irgend welche Anweisung über sein weiteres Schicksal zu finden. Da gab ihm der Marquis Mattei Geld, um seinem Patron nach= zureisen. Er fand ihn in Bruffel, und begleitete ihn in feinem Gefolge und in seiner Livrée nach Wien, wo er der Raiserin Maria die Sand fuffen durfte, und durch die von derfelben er= theilte Erlaubniß, seinen Sut, weil er fehr klein mar, aufzuseten, fo ftolz murde, daß er den thätlichen Spott der Pagen heraußforderte, und auf seine Rlagen keine andere Antwort zu hören bekam als etwa: "das ist der Nachtisch für die Mahlzeit der Hofnarren."

Seinen herren fand er dann in Flandern, furz vor der

Schlacht von Thionville wieder, nach welcher ihn der Raifer in Anerkennung feiner guten Dienfte zum Berzog von Amalfi machte, ein Titel, welchen von Ottavio's Familie zuerst Antonio Piccolomini, Nepot des Papstes Pius II., von Raimondo Orfini, Kürsten von Salerno, geerbt hatte, und der spater mit Ottavio, der bekanntlich nie einen Sohn gehabt hat, erloschen ift: kein Mitglied der Familie Piccolomini scheint Luft gehabt zu haben, den Titel zu führen, den der Berräther befleckt hatte.

"Da ich den Sieg", erzählt17) Eftebanillo", "für gang ficher hielt, so bat ich den Grafen, mich als Courier mit der Sieges= nachricht nach Wien zu schicken. Er aber antwortete mir: Senor Eftebanillo, Em. Gnaden find zum Courier fehr brauch= bar, für eine Schlacht jedoch allzu feige. Da ich nun doch weiß, daß Dieselben nicht kämpfen, sondern fich ebenso furchtsam benehmen werden, wie in ber Schlacht von Nördlingen, fo fegen Sie fich auch hier auf einen Sugel, und feben Sie fich die Sache mit an. Sollte Gott mir ben Sieg gewähren, so eilen Sie mit der Meldung fort: ich weiß, daß diefer Dienft Ihnen mehr eintragen wird, als wenn Sie fich damit aufhalten wollten, auf dem Schlachtfelde zu plündern.

Ich folgte, um meine Reise nicht durch einen der unberechenbaren Zufälle des Rrieges verhindert zu feben, diesem Rathe, suchte mir eine Anhöhe aus, etwa zwei spanische18) Meilen von beiden Seeren entfernt, und fah zu, wie mein Berr Bunder der Tapferkeit verrichtete, und den Feind besiegte. Darauf verließ ich meinen Standort, um die Siegesbotschaft zu überbringen. Alls ich aber auf dem Bege einen von unseren Marketendern traf, that ich, als ware ich bei dem ersten Zu= sammenftoß beider Armeen zugegen gewesen, und trank so viel auf das Wohl meines herren, daß ich nach einer Biertelftunde viel mehr Luft zu schlafen verspürte, als danach, die Post zu reiten. Da murde ploglich eine Kanone gelöst, und wenn es auch nur ein Freudenschuß wegen des erfochtenen Sieges mar, so erschraf ich doch so entsetzlich, daß ich vom Pferde fiel, und mich dabei etwas verletzte, so daß Blut zu fließen begann. In meiner Angst glaubte ich, eine Rugel habe mich getroffen, und fing an, laut nach einem Priester zu schreien. Der Marketender und einige andere Leute kamen herbei, ich sagte ihnen, eine Kanonenkugel habe mir das Bein zerschmettert, und wurde, da die Leute es selber glaubten, aufgehoben, auf den Wagen des Marketenders gelegt und in die Stadt gefahren.

Man brachte mich in ein gutes Wirthshaus, und legte mich ins Bett. Ein Chirurg war nicht gleich zu finden, ba alle Aerzte mit den verwundeten Soldaten beschäftigt waren. Endlich nach vier Stunden, als ich schon gang fest schlief, kam ein Bundarzt mit einem halben Dutend Gehülfen herein, die mich, da fie gehört hatten, ich sei ein Lieblingsdiener des fiegreichen Keldherrn, mit großer Sorgfalt zu behandeln gedachten. Raum im Zimmer, framten fie ihre Sachen, Meffer und fonftigen Instrumente aus und ließen Charpie zurecht machen und Salben vorbereiten. Alls alles fertig mar, ließ der Chirurg mich wecken, um das Bein zu befichtigen. Nach langer Mübe gelang es, mich aus meinem Schlafe aufzuftören, ich setzte mich aufrecht in meinem Bette bin, und war fehr wenig erbaut, als ich fo viele Raben mit ihren anatomischen Werkzeugen zu meiner Berlegung bereit fah. Ich entblößte das Bein, der Arzt nahm ein Licht, fette seine große Brille auf und besah die Wunde. Als er aber nur eine kleine Schramme bemerkte, fagte er: "Sie wollen mich wohl zum Beften haben, da Sie mich kommen laffen, um Ihre eingebildeten Bunden zu heilen?" Ich erwieberte: "möchten Sie mich in den Zustand versetzen, in welchem ich mich befand, als ich Sie rufen ließ: bann wurden Sie ein= sehen, daß die Wunde, wenn sie auch nur eingebildet war, mir dennoch damals eine wirkliche Bunde zu sein schien. Damit Sie jedoch nicht umsonft gekommen find, so nehmen Sie dieses

Goldstück, und erzählen Sie nicht weiter, was sich hier ereignet hat." Lachend verließen alle mein Zimmer.

Ottavio wollte sich über die Sache todtlachen, Estebanillo aber ließ fich, durch seine vielfachen Courierreisen angegriffen, am Sofe des Cardinalinfanten in Bruffel häuslich nieder: "obgleich ich feine bestimmte Stelle bekleidete", erzählt 19) er, "fo empfing ich doch alle Tage meine Razion und alle Stunden irgend einen Vortheil. Da ich jett aus dem Spagmacher einer Ercellenz der einer Röniglichen Soheit geworden war, fo nahm ich ein gewichtiges Wesen an, wie es sich für eine so erhabene Stellung ichidte. Wie andre Leute Sunde, Affen oder fonft welche Thiere gerne haben, so hatte Seine Hoheit eine lebhafte Buneigung zu mir, und bethätigte dieselbe dadurch, daß er mir viele schöne und kostbare Rleider machen ließ. Ging er auf die Sagd, so mußte ich mitreiten; fuhr er spazieren, um sich von seinen Regierungssorgen zu erholen, und seinen Unterthanen die Freude seines Anblicks zu gonnen, fo faß ich neben ihm im Wagen. Bei diesem Leben befand ich mich so wohl wie der Fisch im Wasser. Freilich fehlte es nicht an Leuten, die mir mein Glud miggonnten, und mich aus meiner Stellung zu verdrängen suchten. Dabei vergaßen meine Nebenbuhler ganz, daß fie nur ebenso witig und unterhaltend zu sein brauchten, wie ich, um dieselben Bortheile zu erndten.

Aber der Haß, der mir auf allen Wegen entgegengebracht wurde, machte mich klug. Ich suchte möglichst viel Geld zussammenzuscharren, um für die Zukunft gesichert zu sein. Desehalb fertigte ich eine Liste aller Fürsten, Herzöge, Grasen und Barone des Landes an, schrieb die Wohnung neben die Namen derselben, und besuchte sie allmählich sämmtlich, aber, wohl gesmerkt, immer nur, wenn sie dei Tasel saßen. Das ist die beste Zeit, wenn einer etwas haben will; denn große Herren sind Morgens beim Ausstehen gewöhnlich übelgelaunt und Abends haben sie den Aerger über die Geschäfte und die Gläubiger noch

in sich. Und wirklich fand ich bei meinen Besuchen solche Freizgebigkeit, daß mir Flandern als das schönste Land von ganz Europa erschien. War ich einmal schlechter Lanne oder traurig gestimmt, so besuchte ich Niemand, da es ja nicht mein Amt war, mich von andern erheitern zu lassen, sondern selber Andere zu erheitern."

Der Cardinal-Infant starb, wie Mademoiselle von Mont= penfier meint, 20) an Gift, weil die Absicht bestand, ihn mit Frangösischer Gulfe und als kunftigen Gemahl dieser Dame, der Tochter des Herzogs Gafton von Orleans, zum Herrscher der Niederlande und diese unabhängig von Spanien zu machen. Er war erst zweiunddreißig Jahre alt geworden, und erfreute sich, wie auch aus Estebanillo's Erzählung hervorgeht, in den Niederlanden wie in Spanien der größten Beliebtheit. Nach seinem Tode erreichte es Estebanillo, daß Ottavio Viccolomini, den er nun wieder "seinen Herren" nennt, ihn zu sich nach Deutschland beschied. "Ich kam in Wien an", erzählt21) er, "und ftellte mich sogleich Ihren Kaiferlichen Majestäten vor. Ehe ich in den Audienzsaal trat, hatte mir der Kaiser verbieten laffen, den Namen des Cardinalinfanten auszusprechen, weil es die Kaiserin nicht ertragen konnte, an ihren verstorbenen Bruder erinnert zu werden. Die Majestäten freuten sich sehr darüber, mich zu sehen und zu hören, und befahlen, mich nach meiner langen Reise — benn ich war noch in keinen Gafthof gegangen - zu restauriren. Dann füßte ich bem Marquis von Castel= Rodrigo, der als Gesandter Seiner katholischen Majestät in Wien lebte, die Hand. Er nahm mich in seinen Schutz, und ich verlebte einige Tage in seinem Sause so angenehm, daß ich meine Stellung nicht mit der eines Statthalters einer reichen Proving vertauscht hätte.

Setzt hörte ich, daß mein Herr auf der Reise nach Wien sei. Ich ging ihm entgegen, warf mich vor ihm nieder, und bat ihn um Verzeihung dafür, daß ich drei Sahre lang in anberen Diensten gestanden hatte. Meine Entschuldigung war, daß ich krank war, als er aus Flandern abreiste, und daß ich Diener eines Urenkels Carls des Fünften gewesen war. Seine Ercellenz ließ mich aufstehen und mein Haupt bedecken, und sagte, er sei nicht würdig, einen Mann in seinem Dienste zu haben, welcher zum Gesolge eines so großen Fürsten gehört habe.

Als Seine Excellenz seinen Palast betrat, ordnete er an, daß ich alles unter mir haben und gut einrichten sollte, was zum Rüchendepartement gehörte. Wie alle Leute, die nichts sind und etwas werden, nahm ich den Knüppel ordentlich in die Hand, und wurde Tyrann und absoluter Herrscher in Rüche, Reller, und Speisekammer. So wurden alle im Hause meine Feinde. So lange mein Herr in Wien war, ging die Sache, und ich bekam viele Geschenke außerhalb des Hauses und lebte im Hause herrlich und in Freuden — als er aber abreisen mußte, um das Commando der kaiserlichen Armee zu übernehmen, sielen meine Feinde über mich her, prügelten mich, und warfen mich auf die Straße.

Darauf nahm ich die Post und ritt meinem Herren nach. Nach einigen Tagen traf ich ihn in Mähren in einem Orte mit Namen Hellbrunn an. Ich beschwerte mich bitter über die Be-handlung, die ich erfahren hatte. Er versprach mir Genugthuung zu verschaffen, aber die Folge war bloß, daß jene im Hause und ich mit meinen Prügeln draußen blieb.

Als der Erzherzog Leopold zu uns stieß, gab ihm mein Herr ein großes Gastmahl, bei welchem zu seinen Ehren nach deutscher Art getrunken wurde. Was mich anbetrifft, so trank ich nach Arten aller Sprachen, die bei der Babylonischen Verwirrung gesprochen wurden, und siel denn auch nach allen mög-lichen menschlichen Arten zu Boden, um endlich einzuschlafen.

Ganz früh am nächsten Morgen marschirten wir gegen die Schwedische Armee, welche die Festung Brieg belagerte. Die

Schweden hoben bei Annäherung unseres Heeres die Belagerung auf und steckten Neiße 22), welches sie ebenfalls aufgaben, in Brand. Der Erzherzog hatte von meinen vorzüglichen Eigenschaften gehört, und schickte mich mit den guten Nachrichten als Courier nach Wien.

Ich stieg, nachdem ich so schnell wie möglich geritten war, im Schloßhose in Wien ab, und händigte dem Grasen Buchhain meine Depeschen ein. Der ganze Hos nahm mich mit Vergnügen auf, und alle beschenkten mich, da ich nicht nur durch meine heitere Laune und meine Scherze zur Erheiterung beitrug, sondern auch gute Nachrichten überbrachte. Seine Kaiserliche Majestät machte mir eine kostbare goldene Kette zum Geschenke und ließ mich mit kaiserlichen Depeschen zur Armee zurückgehen.

So diente ich mährend des ganzen Feldzuges als Courier. Aber nicht immer hatte ich ernste und wichtige Geschäfte zu besorgen, manchmal war auch noch etwas Zeit zu Scherz und Lustigkeit übrig. Wir belagerten eine Stadt mit Namen Glogau, an der Grenze von Polen und Pommern (sic). Mein Herr besuchte häusig die Laufgräben. Eines Morgens nahm er mich, um meinen Muth — den er im Nebrigen genugsam kannte — auf die Probe zu stellen, mit sich dorthin, um mich, wie er sagte, zu einem tapseren Krieger zu machen. Wir überschritten die Ober, welche mitten durch die von uns belagerte Festung fließt, und näherten uns den Mauern, von wo aus der Feind uns eine große Anzahl Pillen entgegenschießte, die mehr gepfessert als gezuckert waren.

Ich sagte meinem Herren, diese Art Frühstück gefalle mir durchaus nicht, und bat ihn, mich zurück ins Duartier gehen zu lassen, da ich mit Vergnügen auf den Ruhm verzichte, der hier zu gewinnen sei. Er erwiderte mir, ich solle ruhig bleiben, da ich auf diese Weise Ehre und guten Namen gewinne. "Ich versichere Ew. Excellenz", sagte ich, "daß mir an der Ehre nicht

das mindeste liegt. Ich will nichts verdienen als Geld, und das in Ruhe und Frieden."

In diesem Augenblicke schlug eine Kanonenkugel dicht bei und ein. Im ersten Augenblicke nahm ich mich noch zusammen, weil mein herr neben mir ftand, bann aber, als ich fah, wie ein Soldat tödtlich getroffen niederfiel, lief ich fort fo schnell ich nur konnte, und kam gang außer Athem in unserem Quartier an. Dort froch ich auf ben Boben, und versteckte mich im Stroh. Nach einer Stunde fam der Berzog an, und fragte nach mir. Ein Page fagte, ich ftede im Stroh wie eine Mifpel, die reif werden foll. Er ließ mich herunterkommen und fagte: "Schurke, wie konnt Ihr fo feige fein, in meiner und der gangen Armee Gegenwart davonzulaufen?" "Berr", erwiederte ich, "wer hat benn Ew. Ercellenz gefagt, daß ich muthig bin, und wann habe ich mich jemals weniger feige benommen als heute? Wenn Em. Ercelleng mich beswegen aus Flandern zu fich entbieten ließen, damit ich als Soldat dienen follte, fo find dieselben von meinen Eigenschaften nur mangelhaft unterrichtet: benn wie es Erzpriefter unter den Prieftern giebt, so bin ich das Erzhuhn unter allen Sühnern."

Der Herzog fing an zu lachen, und fein Born war vergessen.

Nach acht Tagen war unser Heer gezwungen die Belagerung aufzuheben, weil der Feind mit überlegenen Kräften zum Entsatz heranrückte. Seine Hoheit der Erzherzog sandte mich mit Depeschen an den König und die Königin von Polen ab. Ich ritt die Post in Gesellschaft eines Kammerdieners des Großherzogs von Toscana, welcher die Nachricht von der glücklichen Geburt eines Thronerben zu überbringen hatte, und so freigebig gegen mich war, daß er während der ganzen Reise für mich mit bezahlte.

Am Polnischen Hofe angekommen übergab ich Seiner Ma= jestät sogleich meine Depeschen. Da mich der König nicht kannte, und nicht wußte, wes Standes ich sei, so behandelte er mich mit der größten Göflichkeit, und befahl mir, ich solle mich ausruhen, bis er mich mit der Antwort abfertigen könne.

Darauf begab ich mich zur Königin, welche aus dem Schreiben ihres Bruders des Erzherzogs ersah, wer ich war. Sogleich befahl sie mir, mich zu bedecken, ließ mich beschenken und ihren Leuten den Auftrag geben, sich des Herrn Gesandten anzunehmen. Als der König nun auch vernahm, wer ich eigentlich war, lobte er mich wegen des unverbrüchlichen Ernstes, mit welchem ich meinen Austrag bei ihm ausgerichtet hatte.

Nach drei Tagen wurde ich mit einem Geschenk von dreishundert Ducaten entlassen. Die Königin gab mir unter andern Briefen einen an ihren Bruder gerichteten mit, worin sie ihn bat, zu veranlassen, daß ich, wenn ich etwa einmal als Courier nach den Niederlanden gehen sollte, ihr Spizen und eine nach Französischer Mode gekleidete Puppe mitbrächte, damit ihre Schneider danach ihre Kleider ansertigen könnten, da ihr die Volnische Mode nicht gesiel.

Durch Deutschland konnte ich der feindlichen Truppen wegen nicht zurückreisen, ich ging also über Ungarn. In Wien gab mir der Marquis von Castel-Rodrigo ebenfalls Depeschen für die Armee. Dann ging ich über Prag nach Dresden, wo ich ersuhr, daß das Kaiserliche Heer in Verfolgung der Schweden auf Leipzig marschire. Ich reiste so schnell weiter, daß ich vierundzwanzig Stunden später, eine Meile vor Leipzig, beide Heere in Schlachtordnung aufgestellt vor mir sah.

Aber hier ging es mir schlecht. Als mein Pferd die Trompeten und Trommeln hörte, wollte es den Marsch der Bataillone mitmachen. Ich dagegen hatte nicht die geringste Lust, mich in den Bereich des Feuers zu begeben, und wollte mich möglichst schnell aus der Nähe der Truppen entsernen. So waren wir beide ganz verschiedener Meinung. Als ich hin und her überslegte, was ich thun sollte, kam ein Bataillon der Kaiserlichen

auf mich zu. Man erzählte mir, die Schlacht sei im Begriffe verloren zu werden, weil die Cavallerie des linken Flügels geschlagen sei. Da ich Courier war, so glaubten sie, ich müßte alles wissen, und fragten mich, wohin sie flüchten könnten. Ich antwortete ihnen, das sollten sie nur meine Sorge sein lassen.

Ich führte sie, indem ich vor Angst mehr todt als lebendig war, so schnell als möglich fort, und quartierte sie mit Anbruch der Nacht in einem Dorfe ein, welches zwanzig Meilen von dem Schlachtselde entsernt war: ich bin überzeugt, daß, wenn ich so schnell im Angreisen wie im Fortlausen wäre, mir schon viele Lorbeeren hätten zufallen müssen. Meine Escorte bestand aus mehr als zweitausend Mann, so daß mein Verdienst, eine so große Zahl Soldaten gerettet zu haben, nicht gering war.

In dem Dorfe waren zahlreiche Marketender, welche mit einem großen Wagenpark zu unserer Armee stoßen wollten, ohne eine Ahnung von der Niederlage derselben zu haben. Ich hielt also mit den meinen einen Kriegsrath, und ließ mich als Spion abschicken, um die Gelegenheit eines Angriffes auszukundschaften. Nach einer Viertelstunde, in welcher ich ihre Anzahl und alles andere nothwendige in Erfahrung gebracht hatte, kam ich zurück, und griff mit den Soldaten, die mich begleiteten, die Marketender mit großem Muthe an.

Die unsrigen nahmen das Dorf mit Sturm. Die Dunkelheit der Nacht erhöhte die Verwirrung, und überall hörte man
das Geschrei der Marketender, die sich plötzlich angegriffen sahen,
die Angstrufe ihrer Weiber und Kinder, und das Krachen der
gewaltsam aufgebrochenen Kisten und Kasten. Jedes Faß Wein,
jeder Koffer mit irgend welchen Sachen hatte einen ernsten Angriff zu bestehen. Von Mitleid war keine Rede, denn weil die
Soldaten fest überzeugt sind, daß die Marketender sie betrügen,
und ihnen all ihr Geld abnehmen, so war jeder Soldat zu
einem Nero geworden.

Da ich die Sieger zu dieser glänzenden Waffenthat geführt

hatte, so wollte ich auch meinen Antheil an der Beute haben. Ich vertraute also mein Pferd einem Soldaten, der sich für meinen Freund ausgab, zur Bewachung an, um mir unter den Pferden der Marketender ein noch besseres als meins war, auszusuchen. Den Mantelsack mit den Depeschen nahm ich unter den linken Arm, zog den Degen und griff die Wagencolonne der Marketender an. Ich fand aber nichts als Jammer und Schreien, und mußte unverrichteter Sache wieder abziehen.

Nun ging ich zu der Stelle zurück, wo ich mein Pferd in der Obhut des Freundes gelassen hatte; aber beide waren verschwunden. Es blieb mir nichts weiter übrig als mit meinem Mantelsacke zu Fuß der Flucht unserer Truppen zu folgen.

Ein Oberst, den ich unterwegs antraf, fragte mich, wie es komme, daß ich zu Fuß gehe. Ich erwiderte ihm, daß eine Ranonenkugel in der Schlacht das Pferd unter mir getödtet habe. "Nun, Estebanillo", sagte er, "dann kannst Du von Glück sagen, daß die Rugel Dich selber nicht mitgenommen hat. Es ist ein Bunder an Dir geschehen! Künftig mußt Du nun aber auch ein guter Christ sein."

Ich marschirte in aller Gemächlichkeit, bis ich nach Pragkam, wo ich seine Hoheit den Erzherzog Leopold und meinen Herren sand. Sie waren damit beschäftigt, die Ueberbleibsel des Heeres zu sammeln. Seine Hoheit fragte mich, wie es mir in Polen gegangen sei. Ich machte eine glühende Beschreibung von der guten Aufnahme, die ich gefunden hatte. Dann wünschte er zu wissen, warum ich zu Fuß ankam. Ich setzte ihm außeinander, daß ich bei der Armee anlangte, als die Schlachtschon begonnen hatte. Da ich sah, daß Seine Hoheit in Geschar waren, so hätte ich mich auf ein Scharmützel mit dem Veinde eingelassen, aber den kürzeren gezogen, und mich flüchten müssen. Mein Pferd sei zuletzt so ermüdet gewesen, daß ich es hätte liegen lassen müssen, und sei dann zu Fuße weiter gegangen.

Der Erzherzog glaubte alles, was ich ihm erzählte, da er nichts von der Marketenderschlacht wußte. Er las die Briefe, welche ich ihm überbrachte, und schenkte mir zur Belohnung meiner Dienste Geld, um mir ein anderes Pferd faufen gu fönnen.

Darauf begab ich mich zum Berzoge von Amalfi, dem ich dieselbe Geschichte erzählte, obgleich ich nicht erwarten konnte, daß er mir, bei der Kenntniß, die er von meinem Muthe befaß, Glauben schenken murbe.

Um nachsten Tage schickte mich seine Soheit mit einer Depesche an Seine Raiserliche Majestät nach Wien. Außerdem follte ich eine andere Depesche an die Flandrischen Stände überbringen. Als Reisegeld handigte er mir dreihundert (Spanische) Thaler ein. Ich verabschiedete mich bei meinem herrn, der mir eine Depesche an Don Francisco de Melo mitgab.

Ich ritt Post nach Wien, und gab meine Depeschen in Wien ab. Bon der Schlacht erzählte ich Bunderdinge, und tischte den Leuten die fabelhaftesten Lugen auf."

Nach verschiedenen Courierritten kommt Estebanillo wieder nach Polen. "Die Königin, welcher ich meine Depeschen, die Spigen und die Puppe überbrachte, behandelte mich mit der Freundlichkeit, die ich bei Raifern und Ronigen ftets in höherem Grade gefunden habe, als bei gewiffen anderen Leuten, die fich Soheit nennen laffen. Die vornehmen Polen überhäuften mich, als fie saben, wie gnädig die Königin gegen mich gefinnt war, mit Geschenken, und füllten meinen Leib mit Bein an. Gehr zu Statten kam mir dabei meine Kenntniß des Latein, weil ich mich sonst mit Niemand hatte verständlich machen konnen. Dolnisch ift fehr schwer und die herren Polen fennen unsere 23) Sprache gar nicht: hochstens gebrauchen fie den Ausdruck Berr= lichkeit, wenn fie mit einem sprechen, nach Stalienischer Sitte, weil in Polen viele Stalienische Raufleute leben.

Ihre Majestäten reiften nach Lithauen ab, wo fie nach ben (460)

Reichsgesetzen ein Jahr, im Verhältnisse zu zwei Jahren Aufenthalt in Polen, zubringen müssen. Litthauen ist ein sehr kaltes Land mit ungeheueren Waldungen und der größte Wald ist der von Viala-Vere<sup>24</sup>), in welchem Seine Majestät an einem einzigen Tage sechs Büssel erlegte. Die Büssel dieser Wälder sind stark behaart und so wild, daß ihr bloßer Anblick Schrecken einflößt.

Wo Ihre Majestäten für die Nacht einkehrten, wurden sie von dem Herren des Orts nach Polnischer Sitte mit einem Bansquet bewirthet. Dabei wurde so große Pracht entwickelt, daß ich gar nicht begreisen konnte, wie ein Land so viele reiche und freigiebige Herren hervorbringen und ernähren konnte.

Nach den großen Jagden in dieser Gegend reisten wir nach Groden 25), einer Stadt in Lithauen. Dort erkrankte ich in Folge der vielen Banquete, die ich mitgemacht hatte. Als ich mich wieder besser fühlte, ersuchte ich Ihre Majestäten mich nach Deutschland zu beurlauben. Sie gestatteten mir auf das gnädigste abzureisen, gaben mir einen Königlichen Paß für Ihr ganzes Königreich und einen Empsehlungsbrief an Ihre Majestät die Kaiserin, sowie Depeschen für den Erzherzog. Außerdem beschenkten sie mich mit sechshundert Scudi und zwei reichen Polnischen Anzügen, sowie mit einem zweispännigen Wagen: der Herr Gesandte sollte bequem reisen, und weder von der Sonne noch vom Winde zu leiden haben. Ja, es wurde mir sogar ein Dolmetscher mitgegeben, der mich bis an die Grenze bringen sollte. Drei vornehme Herren vom Hose beschenkten mich außerdem jeder mit einem Pserde."

Nun reist er über Krakau nach Wien und empfängt wieder Empfehlungsbriefe am Kaiserlichen Hofe. Mit diesen und Geld wohl versehen geht er nach Italien, wo er bei allen möglichen Fürsten und vornehmen Leute seine Narrenrolle spielt, und sich überall gut bezahlen läßt.

Offenbar trieb ihn ein unwiderstehlicher Drang immer xx. 469.

wieder nach Rom zurück. "Ich fam", erzählt er 26), "in der Hauptstadt der Christenheit an, die ich immer für meine wahre Heimath gehalten habe, weil ich in ihr aufgewachsen bin. Ich begab mich sogleich nach meinem Hause, welches ich im Besitze eines Mannes fand, der es von meinem Nachfolger gekauft hatte. Ich erkundigte mich, wohin meine Schwestern gegangen seien, und erfuhr, daß sie in's andere Leben verreist waren. Ihr Tod war mir schmerzlich, denn ich hatte als Bruder an ihnen handeln und den Aerger, den ich ihnen früher verursacht hatte, wieder gut machen wollen. Ich erkundigte mich, ob sie mir etwas hinterlassen hätten, ersuhr aber, daß sie verheirathet gewesen waren und Kinder hatten. So mußte ich mich in Gestull fügen und auf Trauerkleider verzichten.

Eines Morgens besuchte ich den Cardinal Mattei<sup>27</sup>), welschen ich am Kaiserlichen Hofe gekannt hatte, wo er apostolischer Nuntius gewesen war. Er nahm mich freundlich auf und beschenkte mich.

Ebenso gut behandelte mich der Marquis Mattei, welcher damals die Truppen Seiner Heiligkeit befehligte. 28) Ich hatte ihn gekannt und Gutes von ihm erfahren, als er in den Niederslanden Oberst in der Kaiserlichen Armee war. "29)

Nun erzählt Estebanillo, wie ihn der Marquis an dem Morgen, wo er ihn besuchte, mit "nach einem Garten nahm, den er außerhalb Rom's besaß und welcher "das Schiffchen" heißt." Von den beiden Villen der Mattei, kann die auf dem Palatin gelegene (die spätere Villa Mils) hier nicht in Vetracht kommen, sondern nur die von Ciriaco Mattei, Herzog von Giove, im Jahre 1582 erbaute Villa auf dem Cälius. Freilich liegt sie ebensowenig außerhalb der Mauern Roms wie sie die Navicella heißt. Aber der Constantinsbogen, durch welchen hinz durch Estebanillo gehen mußte, wenn er den Marquis Mattei aus seinem Palaste bei Santa Catarina de' Funari nach der Villa begleitete, konnte ihm wie ein Stadtthor, und das Trümz

merfeld, welches man von der Villa aus überblickt, im Gegensfatzu der engen und winkeligen Gegend, wo seine Patrone wohnten, als außerstädtisch erscheinen. Den Namen Naviscella gab er der Villa aus Verwechselung mit der Piazza della Navicella bei dem Eingange derselben vor der Kirche Santa Maria in Domnica, die auch S. Maria della Navicella von der Marmorcopie eines antiken Schiffes heißt, welche Leo X hier einst hatte aufstellen lassen.

Sehr unbescheiden fährt nun Eftebanillo fort, die unvergleichliche Schönheit der Villa Calimontana zu loben: er hatte boch wiffen follen, daß er wie alle andern Südlander gar feine Berechtigung zum Naturgenuß hatte, und zu einer Zeit, wo das Gefühl dafür noch gar nicht entbeckt war (das ift ja erft im vorigen Sahrhundert geschehen) sich nicht herausnehmen durfte unsere heutige Bewunderung zu theilen. "Diese Billa," sagt er, "ift, abgesehen davon, daß fie an Schonheit ein Wunderwerk der Natur ift, eine der berühmtesten in Europa. Der Marquis gab hier ein Banquet, was mit den Gaftmählern verglichen werden mußte, welche einft die alten Raiser in Rom gaben. Da der Marquis Diener aus allen Nationen hatte, die aus Flandern und Deutschland mit ihm gegangen waren, und da an diesem Tage schwer geladen murde, so entstanden zwischen den Dienern des Marquis und benen feiner Gafte formliche Schlach= ten, ohne daß fich Jemand die Muhe nahm, die Kampfer zu trennen, da jeder wußte, in welchem Zustande fich alle befanden.

Auch ich war sehr voll von Wein, zog, ohne recht zu wissen, was ich that, den Degen, stürzte mich mitten in das Gewühl, und hieb nach rechts und links um mich. Zuerst waren die Rämpfer etwas verblüfft, dann aber sielen sie sämmtlich über mich her, und einer gab mir einen so kräftigen Schlag, daß mir ein rother Strom aus dem Munde stürzte. Das ganze Lascapengesindel lief davon, da sie glaubten ich sei todt.

Ich selbst glaubte auch, meine lette Stunde sei gekommen

und schrie laut, ich wolle beichten. Zufällig befand sich ein Arzt da. Dieser fühlte meinen Puls, der sehr schnell ging, kümmerte sich aber nicht um die Ursache meines Leidens, sons dern trug dem Gärtner auf, so schnell als möglich einen Priester zu holen; denn er behauptete, ich hätte nur noch wenige Stunsben zu leben.

Der gute Gärtner beeilte sich mir den Caplan des Marquis zu bringen. Als ich ihm sagte, der Arzt habe mich aufgegeben, sing er laut an zu lachen, und nahm mir den hut vom Kopse, um meine Wunde zu besichtigen. Mein Kops war nicht einmal blutig, und hatte uur eine kleine Beule bekommen. Daraufsagte er zu dem Gärtner: "wenn der gute Mann, der so schwer verwundet ist, jedes Mal in ähnlichen Fällen beichten will, so muß er überhaupt niemals ohne Caplan ausgehen. Seine Krankheit ist durch Schlaf zu heilen. Bringt ihn in ein Zimmer, wo er ausschlafen kann. Ich bürge für seine Genesung."

Der Capellan ging fort, und gab den Herren Nachricht von meinem Zustande. Der Gärtner brachte mich in ein Zimmer, wo ich mich in's Bett legte, um am nächsten Morgen frisch und gesund aufzuwachen. Ich dankte dem Gärtner für die Freundlichseit, womit er mich gepflegt hatte, und kehrte nach Kom zurück. Dort theilten mir einige alte Freunde mit, die Sbirren hätten Wind von meiner Ankunft bekommen, und wollten mich alter Sünden wegen festnehmen. Ich machte also, daß ich so schnell als möglich nach Ripa Grande kam und schiffte mich auf einer Neapolitanischen Felucke ein, die im Bezgriffe war, abzusegeln."

Von Neapel geht er dann wieder nach Spanien, kommt nach den Niederlanden und will sich endlich in Neapel, für welche Stadt er immer eine große Vorliebe zeigt, zur Ruhe setzen. Welche Pläne er für die Zukunft hatte, sieht man auß der Schilderung der Audienz, welche ihm der König von Spanien in Saragossa gewährte. 31)

"Ich zitterte vor Angst, da ich glaubte, der Anblick eines so mächtigen Souverains würde mich vollständig vernichten. Ich überreichte ihm die Papiere, auß welchen er meine Dienste als Courier ersehen konnte, sowie den Empsehlungsbrief der Kaiserin Maria, und Zeugnisse darüber, daß ich im Dienste des Cardinal-Infanten Don Fernando gestanden hatte, und bat zur Beslohnung um die Erlaubniß in Neapel ein Gesellschafts und Spielhaus 32) halten zu dürsen. Seine Majestät gewährten mir nicht allein diese Bitte, sondern gaben mir auch einen Empsehlungsbrief an den Vicekönig von Neapel, Admiral von Casstilien, worin demselben aufgetragen wurde, mich in jeder Hinssicht zu beschützen und zu begünstigen."

Mit der Andeutung der Absicht, ein derartiges Etablissement zu eröffnen, schließt Estebanillo die Denkwürdigkeiten seines Lebens.

Es braucht kaum bemerkt zu werden, daß die Histoire d'Estevanille Gonzalez von Lesage mit der eigentlichen Lebensbeschreibung Estebanillo's nicht viel mehr als den und die,
nämlich darin vorkommenden, Namen gemeinsam hat. Lesage
sagt selbst in der Vorrede, er habe aus den relaciones de la
vida del escudero Marcos de Obregon, und aus choses . . .
que j'ai tirées tant de mon propre fonds que de plusieurs
auteurs castillans Erweiterungen hinzugesügt und Vieles unterdrückt. Das Ganze ist lediglich ein überall her zusammen geborgter Roman, der ebensowenig ein Vild von dem Leben des
siebenzehnten Jahrhunderts giebt, wie Gil Blas dem Spanischen
Leben etwa mehr ähnelt als eine Photographie einem Delgemälde.

## Anmerkungen.

- 1) Voyages (Rome & Paris 1774) I. 302: Les palais ont force suite de mambres les uns après les autres. Vous enfilés trois ou quattre salles, avant que vous soyés à la maistresse. En certeins lieus où M. de Montaigne disna en cerimonie, les buffets ne sont pas où on disne, mais en un'autre première salle et vat-on vous y querir à boire, quand vous en demandés; et là est en parade la veselle d'arjant.
  - 2) Die Romer nennen dies mit einem eigenen Ausdrucke sfondato.
- 3) Vol. II. 291. Ich citire nach ber Madrider Ausgabe von 1778, der einzigen alteren, die mir zuganglich ift. Ticknor (überset von Julius) II. 223 kennt fie nicht, fondern führt nur die Drucke Untwerpen 1646, Madrid 1652 und 1795 an. Die von mir gebrauchte leidet zwar an vielen Druckfehlern, scheint aber, ber Orthographie nach, ein Abdruck der Driginalausgabe zu fein. In Rivadenepra's Biblioteca, besteht die Sammlung der Novelistas posteriores a Cervantes aus zwei Banden: auf dem Titel des erften (Madrid 1864) fteht die Bezeichnung Tomo primero nicht; diefer erste Band wird bezeichnet als Colleccion revisada y precedida de una noticia critico-bibliografica, por Don Cayetano Rosell, welcher bibliographische Notigen über bie Ausgaben beigegeben hat, die feinen Texten zu Grunde liegen. Auf tem Titel des zweiten Bandes dagegen ift fein Berausgeber genannt, fondern nur ein bosquejo historico sopre la novela Española von D. Euftaquio Fernandez de Navarrete beigefügt. Die Orthographie ift modern, die Ausgabe, welche zu Grunde liegt, nicht angegeben; Correctheit darf man nicht erwarten: 3. B. heißt die Romische Familie Mattei G. 326a Matey und S. 352a Matei. - Mit der Ausgabe ber Berte Quevedo's ist es in der Biblioteca de autores Españoles ähnlich gegangen.
  - 4) I. 170.
  - 5) Der vierunddreißigste Theil eines Real.
  - 6) Ein Real ift der vierte Theil eines Franc.
- 7) Es könnte hiermit Saint Malo de la Lande gemeint sein, wenn man dahin (benn zu Schiffe scheint er nicht gereist zu sein) in 3 Tagen gelangen könnte.
  - 8) Zu etwa 5 Francs.
  - 9) Zu etwa 10 Francs.
  - 10) I. 219.

- 11) I. 233.
- 12) esparto: ein hartes Gras, aus dem man Schuhsohlen, Stricke und ähnliches in Spanien macht: die Schiffsseile der Homerischen Griechen waren wohl aus demselben Stoffe verfertigt. Uebrigens werden große Quantitäten davon nach Deutschland eingeführt: meines Wissens bienen sie bei uns jedoch nur zum Reinigen der Weinfässer.
  - 13) I. 261.
  - 14) I. 318.
  - 15) Etwa vier und eine halbe Mark.
  - 16) I. 321.
  - 17) II. 4.
  - 18) Zu etwa einer Stunde.
  - 19) II. 21.
- 20) Mémoires (ed. Chéruel) I. 61: "la reine m'a dit qu'elle avoit trouvé dans la cassette du roi après sa mort des mémoires où elle avoit vu que mon mariage étoit résolu avec le prince; elle ne me dit que cela: c'étoit assez pour juger que si les Espagnols en avoient êu la moindre lumière, ils s'en seroient défaits de quelque manière que ce pût être.
  - 21) II. 90.
- 22) Die bei Estebanillo meist verstümmelten Deutschen Ortsnamen habe ich ftillschweigend verbeffert.

23) la nuestra (lengua) nennt Estebanillo Spanisch und Italienisch in gang richtigem Gefühle zusammen.

24) Bahrscheinlich ist Bialpstock oder Bjelak gemeint, welche Gegend früher zu Lithauen im weiteren Sinne gerechnet wurde.

- 25) Es ift Grodno gemeint.
- 26) II. 175.
- 27) In der mir vorliegenden Ausgabe wird immer Maten gesichrieben. Der Cardinal Caspar Mattei starb im Jahre 1650 und ift in St. Cacilia begraben.
- 28) Bielleicht ein Irrthum; wenigstens war dieser Mattei kaiserlicher Gefandter am papstlichen Hose.
  - 29) Er verlor in den Niederlanden ein Auge.
  - 30) Bunfen und Platner, Beschreibung Rom's III. S. 494.

-0-

- 31) II. 257.
- 32) una casa de conversacion y juego de naypes.

Drud von Bebr. Unger in Berlin, Schonebergerftr. 17 a.

## Das Thermometer.

Von

E. Berland.



Berlin SW., 1885.

Verlag von Carl Habel.

(C. G. Lüderite'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Wilhelm-Straße 33.



Der verbreitetste unter allen physikalischen Apparaten ift unstreitig das Thermometer. Wer in jetiger Zeit auch nur halbwegs auf Bildung Anspruch macht, besitt nicht nur das Instrumentchen, sondern er beobachtet auch damit, beides wird durch die Einfachheit seiner Herstellung, welche nur wenig Rosten verursacht und durch die Ginfachheit seiner Behandlung, welche feinerlei Uebung im Beobachten erfordert, wesentlich erleichtert. Wiffenschaftliche Inftitute, in welchen experimentelle Arbeiten ausgeführt werden follen, können das Thermometer vollends nicht entbehren. Muß es doch bei allen folden Untersuchungen. mogen fie nun in das Gebiet der Phyfik oder Chemie, der Meteorologie oder der Geographie, der Botanik, der Zoologie ober der medicinischen Disciplinen fallen, in erster Linie gefragt werden und kann dabei, wenn man es nicht zu richtigen Antworten zwingt, die muhsam erlangten Resultate langwieriger Arbeiten ganglich unbrauchbar machen. Sätte die moderne erperimentelle Naturwiffenschaft nicht für die Zuverlässigkeit jener Antworten gesorgt, als sie ihre Arbeiten begann, so hatte fie ihre jetige Sobe nie erreicht, und dadurch ift das Thermometer unter allen Megapparaten der Physik wohl derjenige geworden, welcher am genauesten untersucht und in seinem Besen erkannt morden ift.

Es hat ein eigenthümliches Interesse, zu verfolgen, wie es von den ersten rohen Anfängen allmählich zu seiner jetzigen Vollendung gebracht worden ist. Es muß aber auch jedem, der sich jemals die Mühe nahm, das Instrumentchen und seine Wirkung eingehender zu betrachten, die Frage aufgestiegen sein, xx. 470.

wie es doch möglich ift, mit ihm Barme zu meffen, da es ja nur die Ausdehnung eines Körpers beobachten läßt. Die Lehr= bucher der Physik pflegen diese Frage nicht aufzuwerfen, geschweige benn zu beanworten, ebensowenig geben sie auf die Geschichte des Thermometers ein. Auch ein dritter Punkt von vorwiegend praktischer Bedeutung, die Möglichkeit der Prüfung der Thermometer, wird felten dort berührt und doch ließe fich durch Berücksichtigung deffelben eine Fülle von Beobachtungen speciell für die Meteorologie verwendbar machen, welche jett gang verloren geben, weil fie nicht zu paffenden Stunden und namentlich nicht mit richtigen Thermometern, d. h. mit solchen deren Resultate mit denen anderer übereinstimmen, angestellt werden. Nun ift es nicht gar schwer ein Thermometer in ent= sprechender Beise zu berichtigen; man muß eben nur darauf aufmerksam gemacht worden sein, daß dies nöthig und die Anleitung erhalten haben, wie es zu machen fei.

Diese drei Fragen sollen im Folgenden ausführlich behandelt werden. Am zwanglosesten und einfachsten gelangen wir zu ihrer Beantwortung, wenn wir die Geschichte der Entwicklung des Thermometers von seiner Erfindung an beginnend bis auf die neueste Zeit vorführen und an passender Stelle das Erforder-liche hinzufügen.

Nichts beweist so schlagend, wie sehr den Naturwissenschaften geschichtlicher Sinn noch immer mangelt, als daß troß der abschließenden Arbeiten von Wohlwill 1) und Burckhardt 2) man immer noch nicht einsehen will, daß nicht der Holländer Drebbel, sondern daß Galilei das Thermometer erfunden hat. 3) Betrachten wir zunächst die hierfür sprechenden Zeugnisse! Als solche treten uns in erster Linie die Briefe entgegen, welche ein Galilei bestreundeter venetianischer Edelmann, Namens Sagredo, mit ihm wechselte. Am 9. Mai 1613 schreibt Sagredo an den Freund: "Das Instrument zur Wessung der Wärme, welches von Ihnen erfunden ist" u. s. w. 4) und unter dem Datum des 15. März

noch präciser: "Da, wie Sie mir schreiben, und ich auch zu= versichtlich glaube, Sie der erfte Verfertiger und Erfinder (des Instrumentes zur Temperaturbestimmung) gewesen sind, so glaube ich, daß die Instrumente, welche von Ihnen und Ihren vortrefflichen Runftlern gemacht worden find, weit die meinen übertreffen" u. f. m. 5) Bon den Antworten auf diese Briefe ift wohl feine erhalten, wenn nicht ein in Galilei's Werken, welche 1744 in Padua erschienen, befindliches Fragment das Concept eines folden ift. Das ift aber nicht unwahrscheinlich, da in demfelben der hergang im Thermometer zu erklaren ver= fucht wird. 6) Wenn nun auch diese Briefe noch nicht auß= reichen, die Priorität Galilei's gegenüber Drebbel aufrecht zu erhalten, so mahren fie ihm dieselbe doch vor einem anderen Freunde Sagredo's, dem man die Erfindung des Thermometers auch zugeschrieben hat, vor dem damaligen Professor der Ana= tomie in Padua, Sanctorius. Diefer hat übrigens, obwohl er das Thermometer, zuerft zu wiffenschaftlichen Zwecken, so z. B. zur Bestimmung der Körpertemperatur von Fieberfranken verwendete, selbst niemals Anspruch auf seine Erfindung gemacht, erft spätere Zeiten find fur ihn eingetreten. Das Sahr, in welchem der große Florentiner das Thermometer zuerst herstellte, ift aus diesem Briefwechsel nicht zu bestimmen, wohl aber ergiebt es fich aus Viviani's Biographie Galilei's. Der Lieblings= schüler des Entdeckers der Pendelgesetze nennt dafür das Sahr 1593 und damit ftimmt auch die Bemerkung, welche ber Pater Caftelli in einem an den Rardinal Cefarini gerichteten Schreiben macht, überein, daß bereits im Jahre 1603 Galilei den thermometrischen Versuch seinen Buhörern vorgeführt habe. Die Bedreibung der hierzu angewendeten Apparate paßt genau auf diesenigen, welche als von Galilei herrührend noch im Museo di Galilei in Florenz aufbemahrt werden. 7) Gin Glasgefäß pon der Größe eines Suhnereies mit einem ungefähr zwei Spannen langem Rohr von der Beite eines Strohhalmes, wird das Rohr nach unten in ein Gefäß mit Wasser getaucht, nachdem die Luft in ihm durch Erwärmen mit den Händen verdünnt worden ist. Die beim Abkühlen erfolgende Zusammenziehung der Luft, läßt Wasser in das Rohr steigen, welches dann durch abwechselndes Steigen und Fallen ein Erwärmen oder Erkalten der Luft im Gefäße zu erkennen giebt.

Wenn man nun auch, wie es auch wirklich geschehen, an der Zuverlässigkeit des von Viviani abgestatteten Berichtes zweifeln wollte, so ift doch die Thatsache, daß Caftelli bereits 1603 den thermometrischen Versuch gesehen hat, vollständig ge= nügend, um die Unsprüche, welche für Drebbel erhoben werden, zurudzuweisen. Um diesen hat fich ein eigenthümliches Gewebe von Sagen gebildet, welche man in unbegreiflicher Beise immer wiederholen hört. Dazu wollen wir nicht die sonderbare Behaup= tung rechnen, welche Dalence's) in die Wiffenschaft eingebürgert hat, daß Drebbel ein Bauer aus Alkmaar gewesen sei. Sonderbar in hohem Grade! Denn dieser Bauer kannte seinen Ariftoteles fo gut, wie der geschultefte Gelehrte, war Erzieher der Gohne Raifer Ferdinand II. und verbrachte den Abend feines Lebens am Sofe des Königs Jakob II. von England und wenn er seine Bücher in hollandischer Sprache ichrieb, fo folgt daraus noch nicht, daß er des Lateinischen nicht mächtig war. Wohl aber sind in das Gebiet der Sage die Werke zu verweisen, welche Drebbel hinterlaffen haben foll und welche in seiner an den Dr. Riefler9) in London verheiratheten Tochter eine begeifterte Verfündigerin fanden. Erzählte dieselbe doch Leibnizen, daß ihr Bater in einem Taucherschiffe große Strecken unter dem Waffer der Themse zurückgelegt und die dabei zum Athmen nöthige Luft mittelft einer von ihm erfundenen Quinteffeng hervorgebracht habe, verbrennenden Alkohol, wie Leibniz nach bem Stande der Chemie feiner Zeit vermuthete. Gbenfo follte der Bundermann das Mifrostop, das Thermometer und so manches Andere erfunden haben.

Da nun aber das Buch, in welchem der betreffende Apparat zuerst beschrieben ist, 1604 erschien, 10) so setzt das Datum des obenerwähnten Brieses von Castelli die Priorität Galileis außer Zweisel. Hinzu kommt noch, daß Drebbel gar nicht einmal ein Thermometer hat konstruiren wollen, als er den Hals einer mit Luft gefüllten Retorte unter Wasser tauchte, die Luft durch Erwärmen in Blasen zum Theil daraus entweichen ließ und nun beobachtete, daß nach dem Erkalten das Wasser in die Retorte stieg. Dieser Versuch sollte nur zeigen, daß die Luft durch die Wärme ausgedehnt wird, der Gedanken aber, diese Ausdehnung, wie es Porta bereits 1603 versucht hatte, zu messen oder gar zur Beurtheilung von Temperaturen zu benutzen, wird nicht ausgesprochen. Eher ist es möglich, daß Drebbel in seinem Apparate, der das Wasser fortwährend bald einschlürfte, bald wieder herausgab, ein Perpetuum mobile gesehen hat.

Um volle Aufklärung zu geben, hat Wohlwill 11) zum Neberfluß in seiner bereits ermähnten Arbeit gezeigt, wie die Sage, daß Drebbel das Thermometer erfunden habe, in die Literatur gekommen ift. Im Jahre 1624 hatte ein frangöfischer Physiker, der Pater Leurechon, unter dem Titel Recréations mathématiques ein Buch herausgegeben, welches dem Wiffens= bedürfniß seiner Zeit entgegenkam, indem es die Errungenschaften der Physik und Mathematik in Form von Aufgaben und deren Auflösung brachte. Das Buch fand benn auch solchen Anklang, daß es sehr bald in das Hollandische, Deutsche, Englische und Lateinische übersetzt wurde. Die deutsche Uebersetzung, welche 1636 Schwenter unter dem Titel: Mathematische Erquickstunden herausgab, ebenso wohl wie die englische und hollandische schließen sich dem Original auch in den das Thermometer behandelnden Abschnitten eng an, die lateinische dagegen thut dies nicht. Nicht etwa, daß ihr Urheber der "lutherische Theologus und Ert-Priefter zu Lorich" Rafpar Ens, ein Mann, der fich vielfach compilatorisch mit Bücherschreiben beschäftigte, dem

französischen Driginal, zu bessen Benutung er sich freilich nirgends bekennt, neue Gedanken oder Versuche zugefügt hätte, er übersetzt aber die Ueberschrift eines Abschnittes in Leurechons Buch: "Du thermomètre ou instrument pour mesurer les degrez de chaleur ou de froidure qui sont en l'air" so, daß sie in deutscher Uebersetzung sauten: "Von dem Thermometer oder dem Drebbel'schen Instrumente, mit dessen Hülfe die Grade der Bärme und der Kälte, welche in der Luft sind, erforscht werden." So tritt in diesem Buche zum ersten Male Drebbel als Erssinder des Thermometers auf und es läßt sich nachweisen, daß aus ihm die irrthümliche Behauptung zunächst in Dalence's erwähnte Schrift überging, von da aber immer weiter verbreitet worden ist.

Leider ist es, wie wir bereits sahen, noch nicht gelungen, richtige Anschauungen über die Erfindung des Thermometers zur allgemeinen Anersennung zu bringen und namentlich scheint es noch lange dauern zu sollen, bis Drebbel's Ansprüche endzültig beseitigt sind. Böllig zurückgewiesen wurden dagegen die Ansprüche zweier anderen Physiker, die freilich auf ganz unssicherer Basis ruhten, die Ansprüche des Engländers Robert Fludd und des Deutschen Otto von Guericke. Da wohl jest niemand mehr sie für Erfinder des Thermometers hält, so ist es nicht nöthig auf ihre Ansprüche näher einzugehen und wir dürsen Wohlwill's und Burckhardt's Resultat zu dem unsrigen machen, daß Galilei und nur Galilei das Thermometer ersfunden hat.

Hiermit stimmt denn auch überein, daß alle Thermometer späteren Zeit auf das Galilei'sche zurückgeführt werden müssen, sogar dassenige, welches jetzt noch unter dem Namen des belgischen oder Drebbel'schen Thermometers bekannt ist. Dassenige was Schwenter 12) nach Leurechon mittheilt, zeigte allerdings insofern eine Abweichung von Galilei's Apparat, als das strohhalmdicke unter der Kugel befindliche Rohr herum-

gebogen und zu einer kleineren Rugel aufgeblasen war, welche zur Aufnahme ber Sperrfluffigkeit diente. Diese Anordnung gewährte ben Bortheil, daß das Inftrumentchen vor einem mit einer Skala versehenen Brett befestigt und auf diesen der Stand der Flüssigkeit abgelesen werden konnte. "Schon vor 1636 verstand man," wie uns Schwenter 13) mittheilt, "die Rugel und Röhre dergestalt zusammen zu paffen, daß die flüffige Materie vom Sommer zum Winter die ganze Rohre durchlief." Daß man es hier trot dieser Abanderung und der Bufugung der Stala mit dem Galilei'schen Thermometer zu thun hat, beweisen aber die Aufgaben, die Schwenter nach Leurechon dem Thermometer zuweift. "Go man nun," fagt er,14) "diese verenderung durch zahl und grad abtheilet, zum Erempel in 8 theil mit den Philosophis, oder in 4 mit den Medicis, folder theil jeden wider in 8 theil, bekommet man 64 grad, und durch diß Mittel können fie nit allein vnterscheiben, in welchen grad das Waffer Morgens, Abends und zu Mittag, ja zu jeder ftund, auff ober absteigt, sondern auch vmb wieviel grad ein Tag fälter oder warmer als der ander: Man fan vergleichen die gröfte Sitz und Kalte eines Sahrs mit dem andern. Man kan wiffen vmb wieviel Grad eine Kammer oder ander Gemach wärmer als das ander. Dadurch fan man ein Gemach, in einerlen Ralte oder Barme erhalten und geschiehet, wann das Baffer alleweil in einem grad bleibet. Man kan letzlich vrtheilen von vnter= schiedlicher Sitz der Fieber und andern Krancheiten." Wenn wir hieraus zunächst zu entnehmen haben, daß man wegen der anzubringenden Stala ichon damals in Meinungsverschiedenheiten gerathen war, so erinnern diese Vorschriften so sehr an Sanctorius Beftrebungen, daß man beide wohl in Berbindung bringen und fo das Inftrument der Erquidftunden auf Galilei gurud= führen darf. Uebrigens hörte dies belgische Thermometer auch fehr bald auf, als Wärmemeffer verwendet zu werden. Bielmehr benutte man es ipater - und benutt es auch wohl noch

— als Barometer, was ganz gut geht, wenn man es in einem Raume, dessen Temperatur immer gleichmäßig bleibt aufhängt.

Diese doppelte Verwendbarkeit des Apparates that aber feiner Brauchbarkeit als Thermometer nur zu fehr Abbruch. Sing doch die Ausdehnung der abgesperrten guft feineswegs allein von der Temperatur, sondern ebenso von der Abnahme des Barometerstandes ab und umgekehrt. Gin Steigen ber Flüssigkeit in dem engen Rohre konnte demnach ebenso Abfühlung, wie steigendes Barometer bedeuten. Diesem Uebelftande mußte also vor allen Dingen abgeholfen werden, wenn der Apparat wirklich den Zweck erfüllen follte, den man von ihm verlangte. Das gelang dem französischen Arzte Jean Rey 15) einfach dadurch, daß er den Galilei'schen Apparat umkehrte und anstatt durch die Ausdehnung der Luft die Aenderungen der Temperaturen angeben zu laffen, er hierzu nunmehr die Außdehnung des Waffers benutte, welches die Rugel füllend noch in die Röhre reichte. Er machte also das Waffer zur thermometrischen Substang. Um 1. Januar 1632 theilte er seinen Borschlag an den eifrigen Vermittler der wissenschaftlichen Correspondens, welche damals die Zeitschriften ersetzte, an den Pater Mersenne mit und Rey verdankt man demnach die Form des Thermometers, welches fpater den Namen des Klorentiner Thermometers erhielt.

Einstweilen freilich sehlte demselben noch die für die Beobachtungen nothwendige Zuverlässigkeit. Da Rey das Rohr
oben nicht schließen wollte, so mußte mit der Zeit die Flüssigkeit verdampsen und ihr Stand dadurch immer niedriger werden. Hereinfallender Staub aber mußte die Obersläche beschmußen
und die Ablesung unsicher machen. Die Idee, beiden Unzuträglichseiten dadurch abzuhelsen, daß man das Rohr oben unter Ausschluß der Luft schloß, wurde erst viel später im Schooße
ber berühmten Accademia del Cimento gesaßt, zu welchen für
das Jahrzehnt 1657—1667 16) unter dem Schuße des Prinzen Leopold von Medici die Schüler Galilei's behufs Ausführung experimenteller Arbeiten zusammengetreten waren, und zwar gehörte jene Tee, wie die Afademiker nicht anders wußten, dem Bruder Leopolds, dem regierenden Großherzog Ferdinand II. von Toskana, welchem die Wissenschaft noch manche andere schöne Erfindung verdankt. Ferdinand erreichte den luftleeren Berschluß des Apparates einfach dadurch, daß er die in ihm befindliche Flüssigkeit so lange sieden ließ, bis ihr Dampf alle über ihr vorhanden gewesene Luft mitgerissen hatte und dann daß Rohr mit der Löthrohrslamme zuschmolz. Eine zugefügte Skala aber machte daß Instrument für die Beobachtungen brauchbar.

Die Aufgabe, eine folde Stala zu erhalten, beschäftigte in nächster Zeit alle, welche fich mit der Vervollkommnung des Thermometers abgaben. Dbwohl man fie in ähnlicher Beife, wie bei Maaß und Gewicht, durch Anfertigung eines Urthermo= metere, eines mit zwedmäßiger Theilung felbständig versebenen Instrumentes, mit dem man alle andern verglich, hatte erhalten können, so schlug man doch, wie wir aus Leurechon gesehen haben, von vornherein den rationelleren Weg ein, zwei unter allen Umftänden unveränderliche Temperaturen aufzusuchen, beide auf dem Thermometerrohre zu verzeichnen und den Raum zwi= ichen beiden in eine bestimmte Anzahl gleicher Theile zu theilen. Die Mitglieder der Accademia del Cimento folgten zunächst dem Beispiel der Philosophen und der Mediciner, indem fie ebenfalls die Winterfalte und Commerwarme als fefte Puntte annahmen und den Raum zwischen beiden in  $8 \times 10 = 80$  oder  $4 \times 10 = 40$  Theile theilten, im ersten Falle aber noch etwa 20, im zweiten etwa 10 diefer Theile unter den als Winterfalte bezeichneten Punkt trugen. Dabei entging es ihnen nicht, wie fehr der Werth dieser Gintheilung von der pracisen Beftimmung der Temperatur, welche als Winterkalte oder Sommer= warme gelten follte, abhing. Sie suchten die frühere Definition

verbessern, indem sie jene als Temperatur des Schnees oder Eises bei stärkstem Froste, diese als diesenige festsetzen, welche man im Körper von Kühen und Hirschen beobachtet. Daß der Schmelzpunkt des Eises stets dieselbe Temperatur hatte, sanden sie ebenfalls und bestimmten ihn auf  $13\frac{1}{2}$  Grad  $^{17}$ ) der von den Medicinern übernommenen Stala. Endlich benutzten sie eine dritte Stala, welche bei der Sommerwärme die Jahl 400, im frierenden Wasser 140 zeigte. Bedenken wir nun aber, wie wenig constant die zu Grunde liegenden Temperaturen waren, so wird man sich der Ansicht kaum erwehren können, daß die Thermometer der Florentiner Akademie einen Vergleich mit den unstrigen nicht aushalten dürsten und dafür sprechen auch die bitteren Klagen, welche der Haller Prosessor Christian Wolff über einige Thermometer sührte, die er aus Florenz erhalten hatte.

Ein glücklicher Zufall hat uns indeffen in den Stand ge= sett, die Barmemesser der Accademia del Cimento auf ihre Gute zu prufen. 1829 fand Antinori unter alten Glasfachen in einem Magazine in Florenz eine Anzahl berfelben wieder auf und übergab sie Libri zur Prüfung. Das Resultat war ein für die Akademiker überraschend gunftiges. Der Schmelzpunkt des Eises lag in der That auf 13 und als die von ihnen aus sechszehn= jährigen Beobachtungen ermittelte mittlere Jahrestemperatur von Florenz durch Vergleichung der alten und neuen Thermometer nach Graden der letteren ausgedrückt wurden, ergab fich der nämliche Werth, wie der aus den Beobachtungen im Observa= torium der frommen Schule in Florenz während der Jahre 1820-30 abgeleitete. Die llebereinstimmung war so groß, daß Libri daraus schließen zu durfen glaubte, daß in den letten zweihundert Jahren das Klima von Florenz sich nicht geändert habe 18). Da es unmöglich ift, so gut stimmende Thermometer mittelft der oben angegebenen viel zu wenig conftanten Temperaturen zu erhalten, fo muffen die Afademifer beim Auftragen (480)

ihrer Stalen sich nothwendig noch eines anderen Hülfsmittels bedient haben und dies kann kein anderes gewesen sein, als die Bergleichung ihrer Thermometer mit einem einzigen Original-apparat. Wolff's Klagen aber meint Lambert 19) so erklären zu müssen, daß damals, wie auch noch lange nachher, es hauptsfächlich Italiener waren, welche sich mit der Verfertigung von Thermometern und Barometern abgaben und diese von Stadt zu Stadt zum Verkauf ausboten. Solche und nicht von der Akademie verfertigte werde Wolff erhalten haben; diese seine natürlich entsernt nicht mit der Sorgkalt und dem Zeitauswand, welche eine genaue Vergleichung ersordert, hergestellt gewesen, wie es die Thermometer der Akademie ohne Zweisel waren.

Wenn nun auch die Mitglieder der Accademia del Cimento die Temperatur des Schmelzpunktes des Eises bestimmt haben, so haben sie doch noch keinen Unterschied zwischen der Unversänderlichkeit seiner Temperatur und ihrer Sonnenwärme und Winterkälte gemacht, an eine constante Temperatur stellten sie also noch keine hohen Forderungen und doch machte erst die Benutzung solcher die Herstellung übereinstimmender Thermometer an verschiedenen Orten möglich.

Daß man dies bald genug richtig erkannte, beweist das Suchen nach einer solchen, wovon wir die Folgezeit erfüllt sehen. 1688 glaubte sie Dalencé gesunden zu haben 2°) in der Kälte der Lust, wenn es anfängt zu frieren und in der Bärme der Butter beim Beginne des Schmelzens. Den Raum zwischen beiden wollte er in 20 Theile theilen und von dem mittleren Punkte der gemäßigten Bärme 10 Grad nach oben und ebenso viele nach unten zählen. Aber auch Dalencé war mit seinen Anforderungen an eine constante Temperatur leicht zufriedengestellt, denn sonst hätte er nicht anheim geben können, an Stelle der oberen Temperatur auch die tieser, verschlossener Keller, an Stelle der untern die einer Mischung von Kochsalz und gestoßenem Eise zu nehmen.

Um dieselbe Zeit begann man die conftante Temperatur

des siedenden Waffers zu vermuthen. Es ift Newton immer hoch angerechnet worden, daß er dieselbe bereits 1686 auß= gesprochen, mahrend Halley erft 1692, Renaldini 1694 und Amontons gar erft 1702 zu derfelben Anficht gekommen feien. Es will mir icheinen, als gebühre der Ruhm, den Siedepuntt als festen Punkt der Thermometerstala erkannt zu haben, keinen der genannten Forscher; da es ja keinem derselben auffiel, daß die Temperatur des Siedepunkts mit dem Barometerstand fich nicht unbeträchtlich andert, so konnten fie auch den wahren Werth ihres Ausspruches nicht beurtheilen. Nicht fie, sondern der Forscher, welcher zuerft die Abhangigkeit des Siedepunktes vom Barometerstand gezeigt hat, hat demnach als der erfte die Conftang bes Siedepunktes gefunden und es hat fich gefügt, daß dies auch zugleich der Künstler war, welcher zuerst gut über= einstimmende Thermometer unter Zugrundelegung zweier fester Punkte lieferte. Es war der Amsterdamer Thermometerverfertiger Kahrenheit, welcher im Jahre 1686 in Danzig das Licht der Welt erblickt hatte.

Hauptsächlich durch jene Entdeckung ift Fahrenheit?') der große Reformator in der Kunst. Thermometer zu versertigen, geworden. Seit dem Jahre 1714 hat er über zwei wirklich unveränderliche Temperaturen als Stüppunkte seiner Skala zu verfügen gehabt. Er hatte seine Kunst bis zum Jahre 1724 geheim gehalten, da aber schien ihm der Zeitpunkt gekommen, sein Versahren in den Schriften der Königlichen Gesellschaft in London auseinander zu setzen. Er durste es ruhig wagen, denn Instrumente von so vortrefflicher Arbeit, wie die beiden noch im physikalischen Kabinet der Universität Leiden vorhandenen, ursprünglich für 's Gravesande versertigten, welche seinen Namen tragen, machte ihm in damaliger Zeit sicher Niemand nach. Von ihm gelieserte Thermometer befriedigten denn auch den oben erwähnten Wolff in hohem Grade und wenn auch Fahrensheit selbst bekennt, daß er durch Amontons' Arbeit auf die Cons

ftanz des Siedepunktes aufmerksam gemacht worden sei, so gesbührt ihm deshalb nicht minder das große Verdienst, zuerst eine zufriedenstellende Definition eines festen Punktes gegeben zu haben.

Daß er nach und nach durch das praktische Bedürfniß darauf geführt ward, beweisen seine Arbeiten gang flar. Bei seinen erften Thermometern ging er von zwei festen Puntten aus, der Temperatur einer Mischung von gestoßenem Gis, Waffer und Salmiat und berjenigen bes gesunden menschlichen Körpers. welche lettere er dadurch erhielt, daß er das Thermometer einem solchen lange genug in den Mund oder die Achselhöhle fteckte. Den Zwischenraum zwischen beiden Punkten theilte er in 180 gleiche Theile, setzte aber in die Mitte O, so daß er 90 Grade bis zum oberen und ebensoviele bis zum unteren festen Punkt erhielt. Später, wohl feit 1714 theilte er diesen Zwischenraum in 24 gleiche Theile, zählte diese aber nun von der Temperatur der Kaltemischung aus, die demnach die Bezeichnung O erhielt. Weil jedoch diese Grade etwas groß ausfielen, so theilte er einen jeden nochmals in vier Theile, welche Unterabtheilungen er nun mit gangen Zahlen bezeichnete und so eine Skala zwischen den festen Punkten von O bis 96 reichend erhielt. Cambert spricht die Ansicht aus, diese Bezeichnung habe Kahrenheit auf Boerhave's Anrathen angenommen, während Boerhave den Aftronomen Römer als Erfinder der von 0 bis 24 gehenden Stala bezeichnet. Des letteren Mittheilung wird die glaub= würdigere sein, da Fahrenheit in der That Römer in Kopenhagen besucht hat. Wir aber konnen uns nur wundern, wie man in damaliger Zeit derartige untergeordnete Ginrichtungen zu großen Erfindungen aufbauschen mochte, und ersehen daraus, wie wenig die damalige Zeit noch wußte, worauf es eigentlich bei der Ver= fertigung der Thermometer ankommt. Der gleichmäßige Bang, welchen Fahrenheit's Thermometer zeigten, bewies vor Allem seine tiefere Einsicht. Er hat wahrscheinlich schon früh denselben dadurch erreicht, daß er den Schmelzpunkt des Eises bei 32° als Controle bei Alkoholthermometern benutzte, bei den später von ihm angefertigten Dueckfilberthermometern aber auch den Siedepunkt, der auf seiner Skala die Bezeichnung 212° trug.

Obwohl nun nach Fahrenheit noch eine Menge Vorschläge zur Herstellung anderer Skalen gemacht wurden, so haben sich doch nur noch zwei behaupten können, die Skala von Reaumur und von Celsius. Das Thermometer, welches jett Reaumur's Namen trägt, hat den Schmelzpunkt des Eises mit 0, den Siedepunkt des Wassers mit 80 bezeichnet, dasjenige, was nach Celsius genannt wird, bei gleicher Bezeichnung des Schmelzpunktes den Siedepunkt mit 100. Beide Instrumente werden aber mit Unrecht nach Reaumur und Celsius genannt, genau genommen müßten diese Namen durch diesenigen Deluc's und Strömer's ersetzt werden.

Ehe wir dies eingehender nachweisen, sei nur furz erwähnt, daß beide Stalen neben der Fahrenheit'ichen in Geltung find. Bahrend England und Amerika Fahrenheit treu blieben, find die Frangofen zu Gelfius, die Deutschen zu Reaumur übergegangen. In miffenschaftlichen Schriften aber wendet man meift der Bequemlichkeit der Centesimal=Rechnung wegen das hunderttheilige Thermometer an. Wenn nun Marwell 22) mit Recht bemerkt, daß irgendwelche Bortheile, welche die nach Réaumur genannte Ckala vor der hunderttheiligen biete, nicht porhanden find, so gilt daffelbe auch von der gahrenheit'schen. Aus der Nichteinführung der hunderttheiligen Stala erwächft uns Deutschen deshalb fein größerer Borwurf, wie den Eng= landern. Doch find wir berechtigt, darauf aufmerksam zu machen, daß in wiffenschaftlichen Arbeiten, welche in Deutschland ver= faßt werden, stets die hunderttheilige Stala angewendet wird, in England dagegen - und Marwell's Buch ift ein Beweis dafür - nicht. Es ware ja schon, wenn man zu Gunften ber hunderttheiligen die anderen Stalen verbieten könnte. Dazu (484)

könnte doch nur die Gesetzgebung helsen, für diese aber sehlt jeder Anlaß einzugreisen. Die beiden anderen Skalen werden also neben der hunderttheiligen gewiß noch lange in Anwendung bleiben, um so mehr muß aber die Wissenschaft auf ausschließeliche Anwendung dieser dringen.

Sie ist eingeführt worden, als das Duecksilberthermometer das Alkoholthermometer so ziemlich verdrängt hatte. Das war im Jahre 1742, in welchem Gelfius den Borschlag, das Köhrenstück zwischen dem Schmelzpunkt des Eises und Siedepunkt des Wassers in 100 gleiche Theile zu theilen, machte, geschehen. Gelsius wollte indessen den Schmelzpunkt mit 100 und den Siedepunkt mit 0 bezeichnen. Die jetzt angewandte Benennung beider ist erst acht Jahre später von Strömer vorgeschlagen, dessen Skala mithin, nicht aber die Gelsius'sche noch im Gesbrauch ist. 23)

Die thermometrischen Arbeiten Réaumur's bezogen sich nur auf das Alkoholthermometer, nicht auf das mit Queckfilber gestüllte. 24) Um sie zum richtigen Verständniß zu bringen, ist es daher nöthig, zunächst eingehender zu betrachten, wie es kam, daß der Alkohol durch das Quecksilber als thermometrische Substanz ersetzt wurde.

Nachdem Halley <sup>25</sup>) 1688 fich als der erste, wenn auch in bedingter Weise für das Füllen der Thermometer mit Quecksilber ausgesprochen hatte, so war es wieder Fahrenheit, welcher es zuerst in die Praxis einführte; seine beiden oben erwähnten, noch vorhandenen Thermometer sind Quecksilberthermometer. Nach Musschenbroef wandte er zuerst 1709, nach van Swinden um 1720 das Quecksilber als thermometrische Substanz an, vielleicht von Boerhave dazu ausgesordert<sup>26</sup>). Fahrenheit's eigene Publikationen scheinen in der Zeitbestimmung van Swinden Recht zu geben. 1714, erzählt er uns, habe er Amontons' Experimente über die Constanz des Siedepunktes kennen gelernt; da er nun aber, wie wir aus anderweitigen Quellen wissen, von xx, 470.

1710 bis 1714 auf Reisen war und damals noch Alkoholther=mometer versertigte, dann durch andere Geschäfte sehr in Anspruch genommen, erst nach geraumer Zeit dazu kam, diese Ent=beckung zu versolgen, indem er die Idee faßte, den Alkohol durch Duecksilber zu ersetzen, so kann das Duecksilberthermometer wohl kaum lange vor 1720 construirt worden sein.

Eine beträchtliche Schwierigkeit stand der Einführung des Duecksilbers in dem Mangel bequemer Reinigungsmethoden entzgegen. Man war fast allein auf die mühsame Destillation anzgewiesen und wenn auch schon Raymund Lull ein bequemeres Bersahren angegeben hatte, nämlich das Duecksilber mit Essigund Salz zu waschen und durch Leder zu drücken, so muß dies doch nur wenig bekannt und angewendet worden sein. Deenigstens scheiterten Bersuche zur Herstellung luftfreier Barometer, welche Papin 1684 in London aussühren wollte, an der zu geringen Reinheit des von der Royal Society dazu gelieserten Duecksilbers, ohne daß der große Experimentator, der sich doch sonst so leicht nicht abschrecken ließ, sich dazu angeschickt hätte, es zu reinigen. De

Diese Schwierigkeiten hatte Fahrenheit überwunden, das Duecksilber der beiden von ihm herrührenden Thermometer ist auch jetzt noch völlig rein. Man wird annehmen müssen, daß er es destillirt hat. Ebensowenig war für ihn die geringere Ausdehnung des Quecksilbers im Bergleich zu der des Alkohols ein Hinderniß. Er gab dem Thermometer ein verhältnißmäßig großes Gefäß, welches das Quecksilber enthielt, so daß auch bei geringer Ausdehnung recht viel Quecksilber in das ziemlich enge Rohr getrieben wurde und erreichte durch Anbringen einer wunderschön getheilten Skala, daß die Ablesung an seinen Thermometern nichts zu wünschen übrig ließ.

Den Vortheil der größeren Ausdehnung des Alkohols glaubte nun der berühmte Zoologe Alphonse de Kéaumur und nach ihm der durch seine für größeres Publikum bestimmten Schriften bekannte Abt Mollet zu hoch achten zu muffen, als daß fie den höheren Siedepunkt des Queckfilbers dafür hätten eintauschen mögen. Réaumur unternahm deshalb eine eingehende Unter= suchung, deren Resultate er 1730 in den Memoiren der Akademie der Wiffenschaften in Paris veröffentlichte. Bunachst suchte er die Ausdehnung des Alfohols zu bestimmen und da er fand, daß ein Volumen von 1000 Einheiten bei der Temperatur des Schmelzpunktes des Gifes fich durch Erwärmen bis zum Siedepunkt des Waffers auf 1080 ausdehnte, so glaubte er den Abftand zwischen beiden Temperaturen auf dem Thermometerrohr in 80 gleiche Theile theilen zu muffen. Die Schwierigkeit, daß der Siedepunkt des Weingeistes so viel niedriger liegt, wie der des Wassers, hatte er dadurch umgangen, daß er nicht reinen Beingeift, sondern mit & Baffer verdünnten verwendet hatte. Den Gispunkt bestimmte er alsbann, indem er das Thermometer in ein Gefäß mit Baffer tauchte, welches mit einer Rältemischung umgeben war und den Stand des Apparates im Momente des Frierens bezeichnete, den Siedepunkt aber durch Eintauchen in ein Gefäß mit fiedendem Waffer und Bezeichnung des Punktes, bis zu welchem der Alkohol gestiegen war.29) Réaumur's auf anderem Gebiete mit Recht hochgefeierter Namen ift gewiß zum großen Theil daran Schuld gewesen, daß diese völlig unzureichenden Bestimmungen viel mehr Eingang fanden, wie die Resultate der sorgfältig durchdachten Arbeiten Fahrenheit's. Bielleicht trug dazu auch eine gewisse Ermudung bei, welche sich nach dem gewaltigen Fortschreiten der Naturwissenschaften im 17. Jahrhundert nun der Gemüther bemächtigt hatte. Die Temperatur des von Réaumur angenommenen Gispunktes kann unter Umständen bis auf - 10° heruntergehen und als man später nach Réaumur's Angabe den Siedepunkt bestimmte, fand man ihn auf dem 64,3. Grade einer Stala, auf welcher der wirkliche Siedepunkt mit 80 bezeichnet war. Es half nicht viel, daß Du Crest 1757 den Siedepunkt zu bestimmen suchte, indem

er vorher das Thermometer mit erweitertem Ende des Rohres luftdicht abschloß, aber Luft darin ließ. Der Druck der Luft erhöhte dann freilich den Siedepunkt des Alkohols und ließ den des Wassers genauer finden. 30). Aber befriedigen konnten auch diese Resultate nicht, solche verdankte man erst der Wiedereinsführung des Quecksilbers.

Dieselbe auf's Neue durchgesett zu haben, wird stets das große Berdienft Deluc's bleiben. Seine Brunde wirkten fo uber= zeugend, daß ein Liebhaber der Physik, dem er sie auseinander= gesetzt hatte, begeistert ausrief 31): "Es ist gewiß, dieses Mineral hat uns die Natur zur Verfertigung der Thermometer gegeben!" Die Ueberlegungen Deluc's aber find die folgenden: Soll mit einem Thermometer die Temperatur eines Körpers bestimmt werden, so muß daffelbe auf diese Temperatur gebracht werden, wozu der Körper Wärme hergeben muß. Es muß also ab= fühlend auf ihn wirken und in um fo höheren Grade, je mehr Wärme die thermometrische Substanz zu einer bestimmten Temperaturerhöhung braucht. Würde man zwei Thermometer anwenden, welche gleiche Raummengen Alkohol und Dueckfilber enthielten, so würde hierzu der Alkohol anderthalb mal so viel Barme nothig haben, wie das Queckfilber. 32) Diefes wurde also unter sonft gleichen Umständen genauere Resultate geben können, wie jenes. Bleibt die Temperatur, welche beobachtet werden foll, nicht lange conftant, so wird die Substanz vorzuziehen sein, welche der Wärme erlaubt, sich möglichst rasch in ihr auszubreiten, fie am beften leitet. Dieses ift wieder das Quedfilber. Solchen wichtigen Vortheilen gegenüber find die Nachtheile, um derentwillen Réaumur es nicht wählte, entweder völlig gehoben oder nicht mehr in's Gewicht fallend. Es ift jett viel leichter, gleichmäßig reines Queckfilber, wie luft= und wafferfreien Alfohol herzustellen. Die Vervollkommnung des Milchglases, auf welche man heut zu Tage meist die Stala auferlaubt den Stand des undurchsichtigen Queckfilbers im trägt, (488)

durchfallenden wie im auffallenden Licht viel schärfer zu beobsachten wie den des Alfohols, auch wenn man ihn, wie es geswöhnlich geschah, mit Grünspahn färbte. Die geringere Aussehnung aber hat sowohl dadurch, als durch Anwendung von Röhren, welche im Verhältniß zu der Größe des Gefäßes sehr eng wird, aufgehört ein Nachtheil zu sein.

Eine weitere große Bequemlichkeit, die das Quedfilberthermometer im Gegenfatz zum Alkoholthermometer hat, lernte man erft später kennen, als man es unternahm, auf das lettere die Vortheile des ersteren zu übertragen. Um dies zu erreichen, muffe man versuchen, meint der Oberkaplan Johann Friedrich Luty 3 3) in Gunzenhausen, der sich vielfach mit der Verfertigung von Thermometern abgab, die Angaben des Alkoholthermometers durch möglichst genaues Bergleichen mit dem Dueckfilberthermometer auf die an diesem gemachten Ablesungen zurückzuführen und giebt genau an, wie dies zu bewertstelligen fei. Es ift nun richtig, daß man auf diese Weise auch die Alkoholthermo: meter vollkommen brauchbar machen kann. Wäre dies nicht der Fall, so hätte Libri nicht die Uebereinstimmung der Apparate der Accademia del Cimento mit modernen nachweisen können, so hätte nicht Muncke 34) 1783 ein von Brander verfertigtes Thermometer noch im Jahre 1839 brauchbar finden können und wenn sich derselbe Forscher ein 1766 von dem nam= lichen Künftler verfertigtes Alkoholthermometer als zu träge zeigte, so dürfte der Grund dafür nicht in der Unbrauchbarkeit des Alfohols zu fuchen sein, wie man sich, da beide Apparate im physikalischen Rabinet der Universität Beidelberg noch vorhanden find, leicht überzeugen fann. 35) Die Bergleichung beider Thermometer ergab nun aber, daß auf das Alfoholthermometer, um mit einem in gleich große Grade getheilten Dueckfilberthermometer gleichen Schritt halten zu follen, ungleiche Grade aufgetragen werden muffen und diefe Unbequemlichkeit mußte über furz oder lang zur Folge haben, daß man eine Anwendung, wo dieselbe nicht durch bestimmte Zwecke gefordert wurde, aufgab.

Wenn man aber die Stala des Alfoholthermometers nicht in gleiche Theile theilen darf, dann drängt sich sofort die Frage auf, ob denn dies hinsichtlich des Quecksilberthermometers erlaubt sei. Deluc bejahte dieselbe, indem er behauptete, daß die Aensderungen des Volumens des Quecksilbers die richtigsten Ideen von den Aenderungen der Wärme geben. Ehe wir die Gründe für seine Ansicht auseinandersehen können, müssen wir uns zusnächst mit den Mitteln bekannt machen, von welchen man glaubte, daß sie die Wärme selbst und nicht nur die Ausdehnung der thermometrischen Substanz messen ließen.

Soll Etwas megbar sein, so muß es sich in gleiche Theile zerlegen und aus solchen zusammenseben laffen und das scheint mit der Barme möglich. Wenn fie auch für unsere Sinne und Instrumente nur durch Vermittlung von Körpern wahrnehmbar wird, so kann man Barme offenbar dadurch halbiren, daß man ben Körper, welcher davon eine gewisse Menge enthält, mit einem ihm gleichen zusammenbringt, welcher weniger besitt. Alsbann wird von dem warmeren auf den falteren foviel Barme übergeben, bis beide gleich viel enthalten, mas man daran er= fennt, daß ihre Temperaturen gleich geworden find. Erwärmt man 3. B. 1 kg Baffer von 10° auf 40° und mischt es dann mit 1 kg Baffer von 10°, fo wird die Salfte der Barme, welche nöthig war, um die Temperatur des ersten Kilogramm um 30° zu erhöhen, dazu verwendet werden, die Temperatur des zweiten auf 25° zu bringen, wobei die des ersten um 15° finkt. Unftatt bes Baffers konnte man zu berartigen Versuchen einen beliebigen anderen, der nothwendigen Mischung wegen freilich zunächst nur fluffigen Körper nehmen und wenn man weiter anstatt gleicher, verschiedene Gewichtsmengen mischte, so könnte man eine Theilung einer beliebigen Barmemenge nach dem Verhältniß erhalten, umgekehrt aber durch Zufügung von (490)

Flüssseit von höherer Temperatur einer gegebenen Flüssseitsmenge eine bestimmte Menge Wärme zuführen. Dazu bedarf
es nur der Festsehung der Wärmeeinheit oder Calorie. Man
hat zur Herstellung derselben, weil immer rein und im flüssigen
Zustand zu haben, Wasser benutt und diesenige Wärmemenge
als Einheit sestgesetzt, welche nöthig ist, um 1 kg reinen Wassers
von der Temperatur von 0° auf die von 1° der hunderttheiligen
Ekala zu bringen. Behalten wir die obige Weise zu schließen
bei, so würde z. B. dieselbe Anzahl Calorien nöthig sein, um
1 kg Wasser von 0° auf 2° zu erwärmen, als man bedarf, um
die Temperatur von 2 kg Wasser um 1° zu erhöhen.

Sind diese Schlüsse richtig, dann sind wir ja leicht im Stande, und zu überzeugen, ob die Ausdehnung unserer Thermometerslüssigseiten so erfolgt, daß sie ein Maß der zugeführten Wärmemenge ist und demnach zu prüsen, ob wir berechtigt sind, den Raum zwischen dem Eispunkt und dem Siedepunkt, wie es beim Duecksilberthermometer geschieht, in gleiche Theile zu theilen. Man hat eben nur nöthig, zwei bekannte Gewichtsmengen Wasser von gemessenen Temperaturen zu vermischen und aus der Temperatur der Mischung die bei der Eintheilung in gleiche Theile nöthige Correktion zu bestimmen.

Den ersten derartigen Vorschlag machte der bereits erwähnte Renaldini im Jahre 1694.36) Er wollte auf einem Weingeistzthermometer in der Weise die Eintheilung anbringen, daß er dasselbe der Reihe nach in 12 Gefäße tauchte, von denen daß erste 11 Theile kalten auf 1 Theil kochenden Wassers enthielt, daß zweite 10 Theile kalten auf 2 Theile kochenden Wassers enthielt, daß zweite 10 Theile kalten auf 2 Theile kochenden Wassers 2c. Freilich beabsichtigte der italienische Physiker weniger die Fehler wegzuschaffen, die von der ungleichmäßigen Ausdehnung des Weingeistes herrühren, als vielmehr den Einfluß der Luft schadlos zu machen, welche er beim Schließen seines Thermometer-rohres immer noch in seinem Apparate behielt. Diese übe, wie er meinte, einen Widerstand gegen die sich ausdehnende Flüssig=

keit auß und hindere sie, sich richtig zu stellen. Seinen Vorschlag nahmen später Le Sage, Boerhave, Krafft und Richmann auf und namentlich des letzteren Arbeiten galten lange als maßegebend, um so mehr, als sie durch Versuche von Nollet bestätigt wurden. Wenn nun der Umstand, daß Richmann mit dem Duecksilberz, Rollet mit dem Weingeistthermometer gearbeitet hatte, für das erhaltene Resultat zu sprechen schien, so war es gerade der nämliche Umstand, welcher Deluc gegen diese Resultate mißtrauisch machte. War ihm doch auß vielsachen eigenen Experimenten besannt, daß der Gang eines Weingeistthermometers mit dem des Quecksilberthermometers nicht übereinstimmt, wie hätte nun der Gang beider mit dem der Wärme übereinstimmen können!

In der That war auch die Uebereinstimmung nicht so groß, als behauptet worden war, denn Richmann's Thermometer hatte immer tiefer geftanden, als es die aus seinen Beobachtungen abgeleitete Regel 37) erforderte, was er freilich durch die Wärme= verlufte, welche durch die Wärmeabgabe an die Luft und an das Gefäß mährend des Versuches hervorgerufen wurden, erklaren zu können glaubte. Bei Rollet's Erperimenten aber waren die Temperaturunterschiede nicht groß genug, als daß eine merkliche Abweichung der Angabe des Thermometers von der wirklichen Wärme hätte ftatt finden können. Angeregt durch Le Sage's Ueberlegungen stellte nun Deluc ebenfalls Versuche an mit Thermometern, in welchen fich verschiedene Fluffigkeiten befanden. Er brachte in ein mit warmem Waffer gefülltes tupfernes Gefäß kaltes Wasser, berechnete die Temperatur der Mischung nach Richmanns Vorgang und verglich damit die Angaben seiner Thermometer. Dieselben stimmten nicht überein, sondern das Queckfilber ftand ftets ein klein wenig zu niedrig. Dies ichrieb Deluc der Abkühlung in Folge des Verluftes der an das Gefäß abgegebenen Barme zu. Als er nun den Ginfluß berfelben fo genau wie möglich durch einen anderen Versuch bestimmte und die Angaben des Queckfilberthermometers danach corrigirte, (492)

immten fie mit den von ihm berechneten Temperaturen überein. Die oben erwähnte, aus diesen Bersuchen gezogene Folgerung Deluc's, daß das Queckfilberthermometer den Gang der Barme angebe, setzen nun wie alle die Arbeiten, auf welche fie fich gründet, voraus, daß immer die nämliche Wärmemenge nöthig ift, um eine bestimmte Menge Waffer um ein und dieselbe Anzahl Grade zu erhitzen, wie hoch die Anfangstemperatur des Waffers auch gewesen sein mag, so daß also beispielsweise, wenn man als Calorie diejenige Barmemenge nimmt, welche die Temperatur eines Rilogrammes Waffer von 0° auf 1° der hundert= theiligen Stala erhöht, diefelbe Barmemenge die Temperatur eines Kilogrammes Waffer von 20° auf 21° oder von 70° auf 71° oder von 99° auf 100° bringen würde. Als aber Regnault die Prüfung der Richtigkeit dieser Annahme zum Gegenstand einer experimentellen Untersuchung machte, fand er fie keineswegs bestätigt. Er fand vielmehr, daß die Barmemenge, welche die Temperatur von 1 kg Waffer um 1° erhöht, bei verschiedenen Temperaturen eine verschiedene ift. Betrug fie bei 0° 1 Calorie, so ergab sie sich bei 99° zu 1,013 Calorien. Um also 1 kg Waffer von 0° auf eine Temperatur von 50° zu bringen, ist eine geringere Wärmemenge nöthig, als es von da auf 100° zu erhiten und es ist somit die Mischungstemperatur von 1 kg Waffer von 0° und von einem anderen von 100° nicht 50°, sondern etwas weniger. Die Arbeiten Deluc's hatten also nur ein scheinbar richtiges Maß der Wärme geschaffen, welches deshalb gute Resultate gab, weil der Unterschied der Wärme= mengen, welche die Temperatur des Waffers um 1° erhöhen, in dem Intervall von 0-100° doch nur gering und weil die Ausbehnung des Queckfilbers der zugeführten Wärmemenge nahezu proportional ist. Aber genau ist dies nicht der Fall und wollte man mit aller wiffenschaftlichen Schärfe vorgeben, so mußte man nach anderen Mitteln, die die Bärmemengen genau zu meffen geftatteten, fuchen.

Gin folches mar zu Deluc's Zeiten längst gefunden. Am 28. Juni 1702 hatte Amontons der Akademie der Wiffenschaften in Paris den Borschlag zu einem neuen Thermometer gemacht. welches bestimmt war, die Unvollkommenheiten des Weingeist= thermometers corrigiren zu laffen. 38) Obgleich sein Vorschlag an das Galilei'sche Inftrument anknüpfte, so hatte er doch einen Apparat zum Gegenftande, welcher weitaus zweckentsprechender war, wie ber von Sagredo und Sanctorius benutte. Die Luft befand sich in einer etwa 31 3oll weiten Rugel, aus welcher nnten eine sich bald in senkrechter Richtung nach oben krümmende Röhre von & Linie im Durchmeffer trat. Von dem unteren Ende der Rugel bis zum oberen Ende der Röhre hatte dieselbe eine gange von 46, bis zur unteren Krümmung von 48 3oll. Die Rugel war mit Luft, die Röhre mit Queckfilber gefüllt und die verschiedenen Söhenunterschiede des Queckfilberniveaus, vermehrt um den jedesmaligen Barometerstand, gaben den Druck und das Volumen der Luft und da der Versuch damit begann, dies Volumen bei der Temperatur des siedenden Waffers zu beobachten, so wurde es leicht sein, wie Amontons fagt, "mit Hülfe dieser Thermometer die Temperatur aller Klimate der Erde zu bestimmen und für jedes Klima Beingeiftthermometer zu conftruiren, welche mit diesen neuen Luftthermometern verglichen werden konnten." Amontons bedauert, daß er seinen Apparat noch nicht angegeben hatte, als der Minister Colbert eine große Menge Thermometer herstellen laffen und diese nach verschiedenen Theilen der Erde schicken wollte, um dort zu Beobachtungen zu dienen. Dann ware die Ausführung dieses Planes, meint er, wohl nicht unterblieben, wie es wirklich geschah, da man eine genügende Uebereinstimmung der vorhandenen Thermometer zu erreichen nicht hoffen durfte.

Amontons' Erfindung fand zunächst freilich wenig Anklang. Er konnte es nicht erreichen, daß der damalige Aftronom der Akademie, La Hire, das von ihm lange gebrauchte Thermometer

mit dem neuen verglich. "Zwar wurde", um Lambert's 39) ge= rechten Born nicht ungehört verklingen zu laffen, "ein Amontonsiches (Thermometer) auf die Pariser Sternwarte gestellt, man hängte es aber fo gleich in einem andern Saale auf, gerade, als wenn alle Bergleichung forgfältig vermieden werden follte. Diese Bergleichung ging erft einige Jahre nach Umontons' Tode vor, und zwar fo nachlässig als es immer seyn konnte. Nemlich Amontons' Thermometer führte eine verständliche Sprache. Und das war eben, was La hire dem seinigen nicht geben wollte, oder schon deswegen für überflüffig hielt, weil er an demfelben glaubte zween fefte Puncte, nemlich den von der Temperatur im Reller der Sternwarte, und den von der Ralte ber Luft in dem offenen Saale ber Sternwarte gur Beit, wenn es auf dem Felde frieret, bemerkt zu haben. Gine Bemerkung, die er alle Jahre aufs Neue der Akademie vorlas, wenn er von feinen Wetterbeobachtungen Bericht erftatte(te). Das war nun eben nicht das Mittel, die Wiffenschaften mit vereinigten Rräften zu erweitern."

So war denn auch Lambert der erste, welcher Amontons' Ideen Gerechtigkeit widersahren ließ, indem er in seiner nach seinem am 25. September 1777 ersolgten Tode erschienenen Pyrometrie sich rückhaltsloß für Amontons' Thermometer außprach und nur die Stala desselben in zweckmäßiger Weise versbesserte. Zwar konnte auch er bei den Thermometerversertigern und dem von ihnen kaufenden Publikum zunächst noch nicht durchtringen. Wie diese dachten, ersehen wir auß der solgenden, Luz entnommenen Stelle: "Gegenwärtige Einwendungen", sagt er40), "die ich wider deß seel. Hr. Baurath Lamberts Lustzthermometer gemacht, hätte ich gerne unterdrückt, indem ich die Asch dieses Gelehrten von erstem Range verehre, wenn ich nicht der Wahrheit mehr schuldig zu seyn, geglaubt hätte. Ich reiße nicht gerne ein, wenn ich nicht etwaß besseres dagegen ausbauen kann. — Und doch mußte ich dieses gegenwärtig thun. Noch

weniger begehre ich auf den Ruinen eines andern, und am wenigsten eines solchen Mannes, dessen Ruhm unerschüttert bleibt,
wenn er gleich, wie es allen Sterblichen begegnet, in Kleinigfeiten fehlt, Trophäen zu erbauen." Diese Trophäen waren auf
De Luc's Arbeiten gegründet, deren geringere Zuverlässigkeit wir
bereits auseinandergesetzt haben. Sie liegen längst in Trümmern,
während Amonton's und Lambert's Ideen noch jetzt fruchtbar
sind. Hat sie doch erst vor Kurzem Marwell 41) wieder zur
Aufstellung des wichtigen Begriffes des absoluten Rullpunkts
benutzt, mit dem wir uns nunmehr kurz zu beschäftigen haben.

Bereits Amontons hatte der Parifer Akademie den folgenden Gedankengang vorgelegt. Gine jede Luftmenge muß, wenn fie vor Zerftreuung bewahrt werden foll, einem bestimmten Drucke ausgesetzt fein, welchem fie vermöge ihrer Glafticität Widerstand leiftet. Bächft der Drud von Augen, während fonft alles gleich bleibt, so muß der Raum, den die Luftmenge einnimmt, sich verringern, nimmt dagegen der Drud von Innen zu, so muß er den äußeren zurücktreiben, diefen Raum vergrößern. Diefe Zunahme des Drudes von Innen mit erfolgender Ausdehnung fann nun nur durch Buführung von Barme hervorgerufen werden und es wird die Ausdehnung der Luft bei gleichem Drucke ein Maaß der Barme sein, vorausgesett, daß ihre Dichtigkeit die nämliche bleibt. Läßt man nun den Druck, welchem eine Luftmenge ausgesetzt ift, ungeandert, und läßt den Grad der Barme bis auf Nichts, also bis zum Eintreten von absoluter Rälte abnehmen, so wird der von der Luft eingenommene Raum auch zu Rull werden, oder wenn er nicht ganz zu Rull wird, fo kann er doch dafür angesehen werden, weil er jedenfalls so flein wird, daß er gegen den anfangs eingenommenen Raum vernachlässigt werden kann. "In der absoluten Rälte fällt also die Luft so dicht zusammen, bis sich ihre Theilchen durchaus berühren, oder bis fie, so zu reden, wasserdicht wird. "42)

Von diesen Imontons' ausgehend, suchte nun Lam=

bert eine Thermometerstala zu construiren, deren Rullpunkt mit der absoluten Kälte zusammenfällt, er suchte, wie dies die heutige mechanische Wärmetheorie durchgeführt hat, die absoluten Temperaturen auftatt der conventionellen einzuführen. Er fand, daß fich die Raumeinheit der Luft beim Erwärmen um 1° um 0,370 ausdehnt, so daß, wenn man den Raum, den die Luft einnimmt, wenn fie von der absoluten Kälte oder vom absoluten Rullpunkt, um den jett gebräuchlichen Ausdruck anzuwenden, bis zum Schmelzpunkt des Eises erwärmt wird, in 1000 gleiche Theile theilt, diese Luft bei weiterer Erwärmung bis zum Siede= punkt 1370 Raumtheile einnimmt. Seute nimmt man ftatt der Bahl 0,370 die genauere 0,3667. Diese Theile find nun die Grade des Luftthermometers, was somit dienen kann, um die Barme zu meffen, und berechnet man die Temperatur des ab= soluten Rullpunkts, indem man von dem Rullpunkt der 100thei= ligen Skala abwärts geht, so findet man  $-\frac{100}{270}$ . 1000 = - 270,3°, wofür jett - 273,3° angenommen wird.

Auf diese Erfindung könne sich Amontons', meint Lambert, viel zu Gute halten, doch habe sie vielleicht deswegen, weil sie zu schön und sehr wahr ist, nur Ungläubige vor sich gefunden. Setzt ist das nicht mehr der Fall, um so mehr aber ist es auch an der Zeit, den Urheber dieser so wichtigen Ueberlegung aus dem unverdienten Dunkel hervorzuziehen.

Die neuere Gastheorie sett nun voraus, daß die Gastheilchen nicht mehr den Cohäsionskräften, sondern lediglich den
von der Wärme bedingten Antrieben unterliegen. Ist das der
Fall, so hatte Gay Lussac ganz recht, wenn er die Folgerung
Lambert's aufrecht erhielt, daß die Angaben des Lustthermometers
der zugeführten Wärmemenge proportional seien und daß demnach die Stala der wirklichen Wärme die des Lustthermometers
sei. Dann müßten aber auch alle Gasthermometer, sie möchten
nun mit einem Gase gefüllt sein, mit welchem sie wollten, in
dieselben Temperaturverhältnisse gebracht, denselben Gang zeigen.

Als aber Regnault in solcher Beise Thermometer, welche mit Luft, mit Wasserstoff und Kohlensäure gefüllt waren, den nämslichen Temperaturen aussetzte, so fand er nicht genau dieselben Resultate und mußte daraus den Schluß ziehen, daß auch bei den Gasen die zwischen den Molekülen vorhandenen Cohäsionssträfte nicht völlig gleich Null sein können. Es ist nun aber nicht schwer, die Angaben des einen Gasthermometers auf ein anderes zu übertragen und so sind die Luftthermometer doch diesenigen, welche am besten unter sich stimmen. In Fällen, in denen es nicht auf die äußerste Genauigkeit ankommt, darf man die Ablesungen des Luftthermometers den zugeführten Wärmesmengen proportional setzen.

Von diesem Gesichtspunkt aus hat die Rechnung von Lozenz<sup>43</sup>) in Ropenhagen Werth, welche die Wärmemenge bestimmt, die nöthig ist, um so viele Atome einer permanenten Luftart zu erwärmen, als in einem Milligramm Wasserstoff enthalten sind. Doch wollen wir bereits hier darauf ausmerksam machen, daß bei solchen Versuchen, bei denen die höchste Genauigkeit erreicht werden soll, auch der Einsluß der Ausdehnung des Glases berücksichtigt werden muß.

Hat man nun bei der Vergleichung der Luftthermometer doch noch auf die mangelnde Proportionalität der zugeführten Wärmemenge und der Ausdehnung Rücksicht zu nehmen, dann liegen ja für dasselbe die Sachen gar nicht viel anders, wie für das Duecksilberthermometer auch. Die Abweichungen des Dueckssilbers von dem Gesetze, daß die zugeführte Wärmemenge der Ausdehnung proportional ist, sind allerdings wohl größer wie die der Luft, aber dadurch wird die Andringung der Correcturen durchaus nicht erschwert. Und die Sache vereinfacht sich noch ganz beträchtlich, wenn man bedenkt, daß nur einmal eine genaue Vergleichung des Duecksilbers mit dem Lufthermometer vorzunehmen ist, daß aber dann eine dabei ermittelte Tabelle für alle Duecksilberthermometer gleichmäßig gilt. Eine solche

Tabelle verdanken wir z. B. Necknagel 44) und es ergiebt dieselbe, daß die größte Abweichung, die bei 50° erfolgen muß, da die Punkte 0 und 100 bei beiden Thermometern übereinstimmen müssen, nicht die Größe von 0,2° C. überschreitet. Es ist dies von großer Bedeutung, da das Duecksilberthermometer, welches an Bequemlichkeit von keinem andern übertroffen wird, bei den gewöhnlichen Temperaturen mit dem Luftthermometer hinreichend genau übereinstimmt.

Die mechanische Wärmetheorie giebt nun aber Mittel an die Sand, auf theoretischem Bege die wirklichen Barmemengen zu bestimmen, welche den Angaben eines Luftthermometers ent= sprechen. Sir William Thomson 4 5) war der erste, welcher darauf hinwies, daß man eine "absolute Thermometerstala" er= halten konne, wenn man die Grade fo mablte, daß die Warme= mengen, welche die Temperatur des Apparates um 1° erhöhten, immer die nämliche wäre. Bei dem Luftthermometer werden die Grade bei höheren Temperaturen kleiner werden, allgemein aber würde, da bekanntlich eine jede Wärmeeinheit eine be= ftimmte mechanische Wirkung ausüben fann, "eine Barmeeinheit bei ihrem Uebergang von einem Körper A bei der Temperatur  ${
m T}^{\circ}$  dieser Skala auf einen Körper  ${
m B}$  von der Temperatur  $({
m T}-1)^{\circ}$ den nämlichen mechanischen Effekt geben, welches auch der Werth von T ift." 46) Für die Berechnung einer solchen Skala haben nun Jochmann und Weinstein 47) Formeln aufgestellt. Der lettere Forscher hat für das Luftthermometer berechnet, um wieviel die Angabe desselben von der absoluten Stala zwischen 0° und 100° abweicht. Diese Abweichung erreicht ihren höchsten Werth bei 50°, nämlich 0,015 der hunderttheiligen Stala. Die= felben Rechnungen für ein mit Rohlenfäure gefülltes Thermometer ergaben als größte Abweichung 0,053. Leider besitzen die erperimentellen Daten, auf denen diese Rechnung aufgebaut ist, noch nicht die munschenswerthe Genauigkeit, so daß die Zuverlässigkeit der Rechnung 0,01° des hunderttheiligen Thermometers noch nicht übersteigt.

Immerhin wird man bis zu Ablesungen von 0,01° da zu gehen haben, wo die größte Genauigkeit munschenswerth ift und es liegt somit das Bedürfniß vor, Thermometer zu conftruiren, welche Hundertstelgrade abzulesen geftatten. Dazu muß, wie wir bereits sahen, das Rohr möglichst eng bei möglichst ge= räumigem Gefäße sein, dann aber dafür geforgt werden, daß man den feinen Dueckfilberfaden gut sehen kann. Dies wird in Deutschland in sehr vollkommener Weise dadurch erreicht, daß man die Stala auf einem Beinglasftreifen anbringt, welcher hinter dem Thermometerrohr angebracht und mit ihm in ein weiteres Rohr eingeschloffen wird. Bei weniger feinen Thermometern wird anftatt des Beinglasstreifens eine Papierrolle hinter das Thermometerrohr in die Umhüllungeröhre geschoben, bei den ganz billigen ift fie auf ein Brettchen, auf welchem das Thermometerrohr, durch Klammern festgehalten und durch seine umgebogene in das Holz des Brettchens hineinragende Spike vor dem Verschieben bewahrt wird, angebracht. Nicht gang so gut lesen sich die Thermometer ab, deren Skala auf das Rohr selbst eingeritt ift, wie man es bei den feinen französischen Thermometern findet. Wenn auch die Striche mittelft einge= riebenen Graphitpulvers geschwärzt werden und durch einge= schmolzenes Email ein heller hintergrund hergestellt wird, fo erscheinen die Striche meist gekrümmt und ihre Bezeichnung zu flein, alles Dinge, die dem Ungeübten hinderlich find, während der Forscher daraus gewiffe Vortheile ziehen kann. Um bei großer Empfindlichkeit das Ablesen zu erleichtern, giebt man auch wohl dem Rohre einen bandförmigen Querschnitt und bringt dann die Skala vor oder hinter der breiten Seite des Fadens Neuerdings hat man dadurch, daß man die vordere Seite des Umhüllungerohres prismatisch gestaltete oder die Linsen= wirkung einer in daffelbe gebrachten Flüffigkeit benutte, die

Skala in der auf die Are des Rohres senkrechten Richtung vers größert und so ihr Ablesen erleichtert.48)

Wer indessen jemals Gelegenheit hatte, ein empfindliches Geifler'sches Thermometer zu betrachten, der wird zugeben, daß eine schärfere Ablesung, wenn überhaupt möglich, dann nicht Bedürfniß ift. Der Uebelftand, den die große Empfindlichkeit mit fich bringt, daß das Rohr unverhältnißmäßig lang wird. ift freilich nicht zu vermeiden; man kann deshalb nur für geringe Temperaturdifferenzen ein solches Thermometer herstellen. einem solchen Thermometer von Geißler ift z. B. die Länge eines der Grade 22 mm, jeder Grad aber in  $10 \times 5 = 50$  Theile getheilt, so daß man bequem 0,01° ablesen kann, je nachdem das Queckfilber auf einem oder zwischen zwei Theilstrichen steht. Bei Medicinalthermometern, die 0,1° beobachten laffen muffen, würde das besonders unbequem sein, da es nun aber gerade bei diesen wünschenswerth ist, nach Bedürfniß die Richtigkeit des Rullpunktes und Siedepunktes bestimmen zu können, so hat man das Thermometerrohr in dem Umhüllungscylinder mehrmals hin= und hergewunden, oder man hat in demselben zwei Erweiterungen zwischen dem Rullpunkt und den Graden der Blutwarme und zwischen diesen und dem Siedepunkt angebracht, welche das Queckfilber erft anfüllen muß, ehe es in dem engen Theil des Rohres weiter steigen kann, und dadurch die direkte Prüfung des Eis- und Siedepunktes des Thermometers möglich gemacht.49)

Daß nun bei so empfindlichen Thermometern geringe Unsenauigkeiten der Skala oder im Kaliber der Röhre die Richtigkeit der Ablesungen in nicht zu vernachlässigender Weise beeinflussen werden, liegt auf der Hand. Es sind deshalb sowohl beim Versertigen, als auch beim Benuten der Apparate eine Anzahl Vorsichtsmaßregeln zu beobachten, welche kurz anzusühren wir nicht unterlassen wollen.

Schon die Auswahl des Rohres erfordert große Sorgfalt.

Nur solche Rohre find brauchbar, welche auf ihrer ganzen Länge genau dieselbe Weite behalten. Daß dies der Fall ift, davon muß man fich vorher dadurch überzeugen, daß man einen kurzen Queckfilberfaden in das Rohr bringt, feine gange genau mißt, ihn dann nach und nach durch das Rohr hindurchbewegt und immer wieder mißt. Ift er an allen Stellen gleich lang, fo ift das Rohr cylindrisch, andernfalls nicht und muß also verworfen werden. Um ihn hindurch gehen zu laffen, hat man nur das Rohr ein wenig zu neigen; man kann aber auch an das eine Ende einen kleinen Kautschutballon befestigen, mit seiner Gulfe Luft hinter dem Faden in das Rohr treiben und ihn fo fort= schieben. Sat sich das Rohr nun als cylindrisch bewährt, so wird auf der einen Seite ein cylindrisches weiteres Röhrenstück ale Gefäß angemolzen, welches einseitig geschlossen ift, auf ber andern ein weites Gefäß, welches als Trichter zum Einbringen des Queckfilbers dienen soll. In dieses wird sorgfältig gereinigtes und getrocknetes Queckfilber gegoffen und darauf mittelft einer Lampe das cylindrische Gefäß erhitt. Die fich ausbehnende Luft steigt dann in Bläschen durch das Queckfilber empor, im Gefäß wird somit die Luft verdünnt und bei der nun folgenden Abkühlung preßt der Luftdruck das Queckfilber durch das enge Rohr in das Gefäß hinein. Ift dieses genügend gefüllt, so wird der Trichter abgebrochen, das cylindrische Gefäß dagegen so lange erhitt, bis das Queckfilber in's Rochen gerath und nunmehr mit einer Lötrohrflamme das Rohr zugeschmolzen. Der Raum oberhalb des Dueckfilbers war dann nur mit Queckfilberdampf an= gefüllt. Bei der Abkühlung auf die gewöhnliche Temperatur schlägt sich berselbe fast vollständig nieder und läßt über dem Quedfilber einen leeren Raum gurück.

Sehr oft kommt man nun aber in die Lage, das Kaliber eines fertigen Thermometers untersuchen zu müssen und wenn es sich als nicht ganz gleichmäßig zeigt, mit Hülfe einer Correctionstabelle auf ein gleichmäßiges Kaliber zu reduciren. Die

genaueste Methode, diese Kalibrirung durchzuführen, rührt wohl von Bessel her. A. v. Dettingen hat sie dann verbessert und freilich mittelst ziemlich weitläusiger Rechnungen zu einem hohen Grad von Vollkommenheit gebracht. 50)

War das Queckfilber gut gereinigt und getrocknet, so setzt es niemals an der Röhrenwand Schmutgrander an, feine Oberfläche bleibt unter allen Umftanden blank. Es ist jetzt durchaus nicht schwer, reines und trockenes Queckfilber zu erhalten. Berunreinigungen durch Staub 2c. entfernt man fehr leicht, wenn man es durch einen aus Papier zusammengedrehten tütenartigen Trichter laufen läßt und da fonftige Berunreinigungen nur in anderen Metallen, Rupfer, Bint 2c. beftehen konnen, fo hat man das Queckfilber nur mit einer Säure in Berührung zu bringen, welcher jene Metalle eher als Dueckfilber auflöft. Dazu schüttelt man es am besten mit verdünnter Salpeterfäure so lange, bis es gänzlich in kleine Tröpfchen zerschlagen wird, wäscht es bann mit viel Waffer aus und trocknet es endlich. An der Luft darf man es aber nicht zu ftark erhitzen, weil es sonst orydirt, das Oryd aber fich im Queckfilber als Verunreinigung auflöft. Man bringt es deshalb am Beften mit concentrirter Schwefelfäure, welche das Waffer auch aus der Luft begierig auffaugt, unter die Glocke der Luftpumpe, pumpt aus und läßt es längere Zeit darunter stehen. Auch kann man es, und namentlich ift das zwedmäßig, wenn man vorübergebend reines Quedfilber braucht, wie bei so vielen Arbeiten im chemischen Laboratorium, in eine Flasche, in welcher sich unten ein gläferner Sahn befindet, unter Schwefelfaure bringen und kann bann unten aus derfelben ftets reines Quedfilber abzapfen, mahrend man das gebrauchte oben wieder hineingießt. Die Legirungen des Queckfilbers mit anderen Metallen begeben fich nämlich, da fie leichter find, in den oberen Theil des fluffigen Metalles, verbinden fich dort nach und nach mit der Schwefelfaure und lösen sich in der= felben auf.

Ist nun in der vorhin auseinandergesetzten Weise das Duecksilber in das Thermometer gebracht und dieses zugeschmolzen, so bleibt es am besten ein paar Monate ruhig liegen, ehe es mit einer Stala versehen wird. Sollen Beinglas und Papiersstalen angewendet werden, so wird an das Gefäß noch das weitere Rohr angeschmolzen, welches das Thermometerrohr mantelartig umgiebt, in dies die Stala hineingesteckt und das weite Rohr dann oben mit einer Messingfassung verkittet oder direkt zugeblasen. Ein im Rohr angebrachtes Knie giebt der Stala einen sesten Stützpunkt, so daß dieselbe nicht mehr versschoben werden kann.

Um die Stala anzubringen, muß man zunächst bestimmen, wie weit das Queckfilber beim Schmelzpunkt des Gifes und bem Siedepunkt des Waffers die Röhre erfüllt. Der zwischen beiden Punkten befindliche Raum muß dann in achtzig, hundert oder hundertundachtzig Theile getheilt werden, je nachdem man beabfichtigt, ein Thermometer nach Réaumur, nach Celfius ober nach Fahrenheit herzustellen. Es geschieht das jett, wie sich von selbst verfteht, mit der Theilmaschine. Die Feststellung der Punkte aber muß unter Einhaltung gewiffer Borfichtsmaßregeln geschehen. Sind fie bann bezeichnet, so muffen fie von Zeit zu Zeit controlirt werden und daß dies hinfichtlich des Gispunktes so vielfach versäumt wird, das ift eben der Grund, weshalb die Thermometer, mit denen so viele ihre Wetterbeobachtungen an= ftellen, meift so schlecht miteinander geben. Bestimmt man aber den Nullpunkt und zieht die Anzahl Grade, oder, mas häufiger der Fall sein wird, den Bruchtheil des Grades, um welchen derselbe zu hoch liegt, von der beobachteten Temperatur ab, zählt fie dagegen hinzu, wenn der Eispunkt unter dem Rullpunkt des Thermometers liegt, so werden nunmehr die Beobachtungen, wenn nicht wirkliche Verschiedenheiten vorlagen, vortrefflich stimmen. Nichts ift aber leichter, als die Bestimmung des Gispunktes eines gewöhnlichen Thermometers und man sollte in der That die geringe Mühe, welche sie macht, im hinblid auf den Nutzen, den sie gewährt, nicht scheuen. Hat man doch nur bei einer Kälte von einigen Graden einen Eimer Schnee oder gestoßenes Eis in ein Zimmer zu stellen, dessen Temperatur einige Grade über dem Eispunkte liegt, das Thermometer in das Eis zu stecken und zu warten, bis es die Temperatur des Eises ansgenommen hat, um dann diese sich als Schmelzpunkt zu merken. Ob die gewünschte Temperatur erreicht sei, erkennt man daran, daß der Stand des Thermometers längere Zeit hindurch unsgeändert bleibt. Um dies zu erreichen, thut man gut, einen hölzernen Eimer zu wählen, weil in einem gut leitenden Blechseimer das Eis zu rasch schmilzt.

Für genauere Bestimmungen benutzt man einen doppel= wandigen, aus Zinkblech verfertigten Apparat, deffen innerer cylindrischer Raum nach unten kegelförmig zuläuft und hier mit einem Sahne abgeschloffen ift. Der äußere Raum wird mit Watte lose vollgepfropft, in den inneren gestoßenes Eis gestampft, welches auf dem fiebförmig durchlöchertem Boden des cylindrischen Raumes aufliegt. Durch dies Sieb fließt das Schmelz= waffer ab und kann mittelft des Hahnes von Zeit zu Zeit abgelassen werden. Es ist dies nöthig, weil der Eispunkt zu hoch kommen wurde, wenn das Gefäß des Thermometers mit dem Schmelzwaffer in Berührung fame; denfelben Effekt murbe es aber haben, wenn der Sahn nicht geschlossen gehalten würde, weil alsdann durch die eindringende wärmere Luft sich sehr bald Schmelzkanäle bis zum Thermometer bilden und feine Temperatur erhöhen wurden. Auch zur Bestimmung des Siedepunktes bedarf es eines besonderen Apparates, der, von Cavendish an= gegeben, zuerst von der Kommission, welche die Konigliche Ge= sellschaft der Wiffenschaften in London zur Untersuchung der festen Punkte der Thermometer gegen 1780 eingesetzt hatte und zu welcher auch De Luc gehörte, zu zahlreicheren Versuchen ge= braucht wurde. 51) Es besteht dies Gefäß aus einem Cylinder

von Blech, welches mit einem genau paffenden mittelft Lein= wand noch gedichteten Deckel bedeckt wird und zur Aufnahme des Waffers bestimmt ift. Zwei Handhaben laffen es leicht an's Feuer setzen und davon wieder wegnehmen. Der Deckel hat zwei Durchbohrungen, in welche Blechröhrchen eingelötet find. In das weitere wird mittelft eines durchbohrten und dann durchschnittenen Korkes das Thermometer gesteckt. Das engere wird mit einem ganz dunnen Zinkplättchen belegt, welches den Dampf bei dem geringften Ueberdrucke entweichen läßt. Gin solcher darf ja unter keinen Umftänden eintreten, da er sofort eine Erhöhung der Temperatur bewirken wurde. Bei den neueren zu demselben Zwecke dienenden Apparaten hat man deshalb diesen Punkt dadurch verbeffert, daß man den cylindrischen Raum, in dem das Waffer in das Sieden gebracht wird, fehr abgefürzt, auf ihn ein viel engeres Rohr zur Aufnahme des Thermometers aufgesett, dieses aber dann wieder mit einem weiten Mantel umgeben hat, beffen Durchmeffer gleich dem des Siedegefäßes ift, so daß der in diesem weiteren außerem Rohre enthaltene Dampf den im engeren inneren befindlichen wie ein marme= dichter Mantel einschließt und seine Abkühlung hindert. Beide find aber mit einem fest schließenden gemeinschaftlichen Deckel bedeckt, in welchen das Thermometer nach Cavendish's Vorgang hineingesteckt wird. Aus dem inneren Rohr gelangt der Dampf aus einer Reihe von löchern, welche unter dem Deckel angebracht find, in das umgebende Gefäß und entweicht durch ein kurzes, oberhalb des Siedegefäßes angebrachtes Rohr in das Freie. Um sicher zu fein, daß in den Gefäßen kein höherer Druck, wie der der Atmosphäre statt findet, ift dem Ausströmungerohre gegenüber, aber in derselben Sobe, ein Manometer angesett, ein Uformig gebogenes Glasrohr, deffen eines Ende offen, fein anderes mittelst eines horizontalen Stuckes in den umgebenden Mantel eingekittet ift. Ein wenig in dies Rohr gebrachtes Waffer läßt dann dadurch, daß es in beiden Schenkeln nicht gleich hoch

steht, beobachten, wenn Ueberdruck vorhanden ist. Dabei ist ferner darauf zu achten, daß das Gefäß des Thermometers sich nicht im Wasser befindet, weil dort ja immer Ueberdruck, also zu hohe Temperatur herrschen muß. Denn ohne einen solchen könnte der Dampf nicht außer dem Luftdruck auch dem Druck des auf ihm lastenden Wassers widerstehen und um aufzusteigen, die Theilchen desselben von einander oder vom Gefäße trennen. Daraus solgt auch sosort, daß man das Rochgefäß nicht aus Glas, sondern aus Metall, am besten aus Kupfer nimmt, da die Kraft, mit der das Wasser an der Gefäßwand haftet, von deren Reinheit abhängt, wenn sie aus Glas besteht, während sie bei Metallen unter allen Umständen dieselbe bleibt. Ebenso muß das angewandte Wasser ganz rein sein.

Hat man ein Thermometer durch genaue Prüfung seines Siedepunktes und Eispunktes berichtigt, so kann man nunmehr mit seiner Hülfe die an anderen Thermometern anzubringende Correction finden, auch wenn ihre Skala nicht bis zum Siedepunkt oder Eispunkt reicht, wenn man beide Thermometer in ein großes Gefäß mit Wasser setzt, das durch einen Rührer in Bewegung und so seiner ganzen Ausdehnung nach auf derselben Temperatur gehalten werden kann und die Temperatur des Wassers im Gefäße durch Zusehen von heißem Wasser nach und nach die verschiedensten Werthe annehmen läßt. Die gleichzeitigen Stände beider Thermometer entsprechen dann denselben Temperaturen.

Es ergeben sich nun aber etwas abweichende Resultate, je nachdem man das Thermometer, mit dessen Hülfe man z. B. die Temperatur von erwärmtem Wasser bestimmen will, bis genau unter den Punkt, auf welchem es sich einstellt, einsenkt oder einen Theil des Fadens herausragen läßt. Will man also mit der größten Genauigkeit beobachten, so muß man entweder das Thermometer soweit einsenken, daß man es noch gerade beobachten fann, oder man muß durch eine kleine Rechnung den Fehler

corrigiren. 52) Die Möglichkeit dieser Correctur beruht auf der Beobachtung, daß die verschiedene Ausdehnung des Glases, aus welchem das Thermometerrohr besteht, die veränderte Stellung bei hervorragendem und eingetauchtem Rohre bewirkt. Diese Ausdehnung muß also bekannt sein.

Viel bedeutender ift der Einfluß der Ausdehnung des Glases auf die Lage der festen Punkte. Es scheint in Folge davon, als ob wir gar nicht berechtigt waren, jene Punkte fest zu nennen. Denn nach jeder beträchtlichen Erwärmung haben fie ihre Lage geandert und geben nur langfam wieder in dieselbe zuruck. Deshalb muß man, wie wir faben, ein neu verfertigtes Thermometer Monate lang liegen laffen, ehe man den Gispunkt und Siedepunkt bestimmen darf. Namentlich der erfte geht mahrend dieser Zeit nicht unbedeutend in die Hohe, ja dies Steigen des= selben hört eigentlich nie anf, wird aber so langsam, daß man es nach jener Zeit füglich vernachlässigen kann. Hierüber hat schon 1827 Egen Beobachtungen angestellt, später hat der berühmte englische Forscher Joule 53) zwanzig Jahre lang die Aenderungen des Gispunktes beobachtet. Wie er am 16. April 1867 der literarischen und philosophischen Gesellschaft zu Manchefter mittheilte, hat er seit April 1844 alljährlich den Eispunkt zweier Thermometer genau bestimmt, welche im Winter von 1843 auf 1844 von Dancer verfertigt waren. Das eine der= selben war so empfindlich, daß dreizehn seiner Theilstriche einem Grade Fahrenheit entsprachen. In diesen 24 Jahren war der Eispunkt um 0,91° Fahrenheit gestiegen, anfangs rascher, dann immer langfamer und schien nun endlich eine fefte Lage ange= nommen zu haben. Ginge nun diese Erhöhung des Eispunktes stetig fort, so brauchte man nur von Zeit zu Zeit eine Beftimmung beffelben zu machen, um immer genauer Ablefungen ficher zu fein. Gine ftartere Erwarmung, 3. B. bei einer Beftimmung des Siedepunttes, druckt aber den Gispunkt immer wieder herab, ja Despret hat bereits 1837 gefunden, daß die Temperaturänderungen des Sommers und Winters genügen, um eine Verschiedung des Eispunktes um 0,04° der hundert= theiligen Skala zu bewirken. 54) Dieser unangenehmen Thatsache gegenüber werden wir vor allen Dingen zu untersuchen haben, worin der Grund dieser Veränderlichkeit liegt, um uns alsdann nach Mitteln umzusehen, welche den Eispunkt und Siedepunkt zu wirklich sesten Punkten zu machen geeignet sind.

De la Rive und Marcet 55) waren wohl die ersten, welche am Ende der zwanziger Sahre unseres Jahrhunderts in der Erhöhung des Gispunktes eine Wirkung des Luftdruckes faben. Die damit vorausgesette Elasticität des Glases wies Rudberg 56) in der That nach, indem er durch den Druck des Fingers auf das durch einen schlechten Barmeleiter geschützte Gefäß das Queckfilber fteigen und fallen machte. Mit diefer Beobachtung ftimmte denn auch die weitere überein, daß luftleere Thermometer die Erhöhung des Gispunktes in auffallenderer Beise zeigen. als folche, welche noch Luft enthalten. Wenn es hiernach den Anschein hatte, als werde die Erhöhung des Gispunktes durch Bermehrung des äußeren Druckes bewirkt, fo ließ fich mit diefer Ansicht nicht die oben bereits erwähnte von Egen 57) und Despretz gefundene Thatsache vereinigen, daß der Gispunkt bei jeder Erwärmung finkt und später wieder in feine frühere Lage zurückfehrt. Bielmehr forderte diese die Annahme, daß eine elastische Nachwirkung der Moleküle des Glases, aus welchem das Gefäß besteht, Ursache der Schwankungen des Eispunktes ist. Sett ist man wohl allgemein der Ansicht 58), daß beide Wirkungen stattfinden in solcher Beise, daß bei neuen luftleeren Thermometern ber Luftdruck ein langfames Steigen bes Rull= punktes bewirkt, jede Erwärmung aber das Gefäß rasch wieder ausdehnt und diefes bei alsdann folgender Abfühlung langfam wieder auf sein früheres Bolumen zurückgeht.

Die weitere Frage, welche Nullpunktsbestimmung man als die richtige annehmen und seinen Beobachtungen zu Grunde legen soll, hat Pernet 59) dahin entschieden, daß man den Nullpunkt als den richtigen annehmen muß, welchen man sogleich nach Erwärmung des Thermometers auf 100° C. erhält. Um mittelst Duecksilberthermometer, ohne sie einzeln mit dem Luftthermometer zu vergleichen, übereinstimmende Resultate zu erhalten, braucht man dann nur den jedesmaligen Nullpunkt zu bestimmen und kann nun nach einer einsachen Formel die gesuchte Temperature berechnen. Für Beobachtungen der Lufttemperaturen hat man indessen solche eingehende Untersuchungen nicht nöthig, für sie genügt es, vielleicht einmal im Jahre in der Weise wie oben angegeben wurde, den Eispunkt zu bestimmen und die abgelesenen Temperaturen jedesmal auf seinen Stand zu reduciren.

Da die Schwankungen der festen Punkte vom Glase abhängen, fo erscheint es nicht unmöglich, Glassorten berzustellen, bei denen sie entweder gar nicht vorhanden oder doch von so geringem Betrage find, daß man fie nicht zu berücksichtigen braucht. In der That konnte Regnault 60) Thermometer aus Kruftallglaß herftellen, bei denen nach Erwärmung auf 100° der Eispunkt nur um ein Geringes herabgedrückt murde, wenn er Gefäße, die bedeutendere Berminderungen zeigte, durch neue ersetzte. Seitens der Normal-Aichungs-Kommission in Berlin ift 'man beshalb eifrig bemüht gewesen 61) mit Unterstützung des glastechnischen Laboratoriums in Jena, welches unter der Leitung von Abbe und Schott fteht, Glassorten ausfindig zu machen, die mit Sicherheit das von Regnault nur durch Probieren erhaltene Resultat ergeben. Es hat sich dabei gezeigt, daß die Nachwirkungserscheinungen von dem Gehalte an Kali und Natron im Glafe abhängen, fo zwar, daß ein Glas, welches beide in gleichen Mengen enthielt, fehr ftarke Depressionen des Gispunftes zeigte, daß dagegen Glafer, welche neben Riefelfaure und Kalk Natron allein oder Kali allein enthielten, nur ganz geringe Depressionen erkennen ließen. Diese Untersuchungen haben somit den Weg gezeigt, der eingeschlagen werden muß, um Thermometer zu erhalten, die die genauesten Resultate erzgeben, ohne jener fortgesetzten, mühsamen und zeitraubenden Controllversuche zu bedürfen.

So haben wir den langen Weg durchlaufen, auf welchem das Thermometer von dem rohen Apparate Galilei's zu dem feinen Meßwerkzeuge geworden ift, welches mit der größten Genauigkeit die Wärme wirklich zu messen gestattet. Wenn dabei im Gegensaße zu fast allen andern Apparaten die fortschreitende Vervollkommnung seine Gestalt und Einrichtung wenig änderte, so ist gerade dadurch das Thermometer ein einziges Beispiel dafür geworden, wie durch systematisches und eingehendes Studium aller die Angaben eines Instrumentes beeinslussenden Erscheinungen eine Zuverlässigkeit erreicht werden kann, nach der man bei so vielen anderen noch vergeblich sucht.

## Anmerkungen.

- 1) E. Wohlwill. Zur Geschichte der Erfindung und Verbreitung bes Thermometers. Poggendorffs Annalen CXXIV. S. 163.
- 2) Fr. Burckhardt. Die Erfindung des Thermometers und feine Geftaltung im 17. Jahrhundert. Basel 1867.
- 3) So von Freeden in Scott's Meteorologie. Internationale wiffenschaftliche Bibliothek. Bb. LXI. S. 16 und Krebs in Grundriß der Physik für höhere realistische Lehranstalten. Leipzig 1882. S. 446. Letzterer mildert allerdings seine Behauptung durch ein "soll", während der erstere Drebbel das Thermometer um 1700 erfinden läßt, welcher doch bereits 1634 starb.

<sup>4)</sup> Burdhardt. a. a. D. S. 14.

- 5) Ebendaselbst. S. 16.
- 6) Ebendaselbst. S. 19. Poggendorff in Geschichte der Physik, Leipzig 1879, S. 255, irrt demnach, wenn er sagt: "In Galilei's Werken, so wie sie durch den Druck auf uns gekommen sind, ist freilich nicht vom Thermometer die Rede" und ebenso Heller, Geschichte der Physik, Stuttgart 1882, I. Bb., S. 382, wo er die nämliche Behauptung vertritt, während S. 389 das im Texte erwähnte Manuscript anführt. Auch Rosenberger, Geschichte der Physik, 2. Theil, Braunschweig 1884, S. 18 hat den nämlichen Irrthum.
- 7) Siehe meine Arbeit im Bericht über die wissenschaftlichen Apparate auf der Londoner internationalen Ausstellung im Jahre 1876, herausgegeben von A. W. Hoffmann. Braunschweig 1878. I. Theil. S. 70.
- 8) D. Traittez des thermomètres. Amsterdam 1688, vergl. Bohlwill a. a. D., S. 163. Musschwerf nennt ihn (Introductio in philosophiam naturalem, II, p. 625) einen "civis Alcmariensis".
- 9) So schreibt Leibnit; Monconys nennt ihn in Voyages, Suite de la II. partie, p. 75 Reiffer. Siehe den von mir herausgegebenen Briefwechsel Leibnizens und Hungens' mit Papier. Berlin 1881. S. 204.
- 10) Siehe Burckhardt in Poggendorffs Annalen CXXXIII, S. 631, wo die irrthümliche Annahme der oben citirten Schrift des Berfaffers, Drebbel habe die Schrift De Elementis nicht früher, wie 1606 veröffentlicht und sei vielleicht von Porta beeinflußt gewesen, corrigirt wird. Nach Heller, Geschichte der Physik, I., S. 390 ist Drebbel des Lateinischen nicht mächtig gewesen und hat keine gelehrte, wohl aber eine ungewöhnliche naturwissenschaftliche Bildung besessen als ob Beides im 16. Jahrhundert jemals getrennt gewesen wäre.
  - 11) Siehe Wohlwill a. a. D., S. 171 ff.
- 12) Deliciae physico-mathematicae ober Mathematische und Philosophische Erquickstunden, durch M. Danielem Schwenterum, Nürnberg 1636. S. 455.
- 13) Siehe Lambert, Pyrometrie oder vom Maaße des Feuers und der Bärme. Berlin 1779. S. 16. Da sich Schwenter in dem Abschnitte über die Thermometer insbesondere auf Leurechon beruft, so darf man die Zeitbestimmung 1636 bis zum Jahre 1624 hinausrücken.
  - 14) Schwenter a. a. D., S. 456.
  - 15) Burdhardt a. a. D., S. 37.
- 16) Nach Burckhardts von Gallazzi und Antinori entnommener Darstellung (a. a. D., S. 22) scheint es durchaus unwahrscheinlich, daß die Akademie "gleichsam an Rom verkauft sei, weil dieses darauf bestand,

nur unter Bedingung der Auflösung der Akademie dem Fürsten Leopold den begehrten Kardinalshut verleihen zu wollen," wie wir bei Poggendorff, Geschichte der Physik, S. 351 und ähnlich bei Rosenberger, Geschichte der Physik, II., S. 162 lesen. Vielmehr blieb auch der Kardinal Medici der erklärte Beschüßer ausgezeichneter Talente, machte in Rom den Berfolgungen der Anhänger Galilei's ein Ende, führte seine literarische Correspondenz fort, unter andern auch die mit dem protestantischen Christiaan Hungens, während Galilei mit den Generalstaaten begonnene Unterhandlungen fortzusesen nicht gewagt hatte. Vergl. meine Geschichte der Pendeluhr in Wiedemanns Annalen IV, S. 604. Die Akademie ging wahrscheinlich an den Streitigkeiten, welche zwischen ihren Mitgliedern ausgebrochen waren, zu Grunde.

- 17) Saggi di nat. esp. 1841, p. 168, Tentam. II. 129. Ich citire noch Burchardt, S. 41.
- 18) Libri in Poggendorffs Annalen XXI. S. 325 aus Annales de Chemie et de Physique. T. XLV. p. 354. Gegen Libri's Beweis traten übrigens Schouw (f. Mahlmann in Doves Repertorium IX. S. 639) und Arago (Annuaire du Bureau de Longitudes 1834) mit der Behauptung auf, daß in Toscana seit der Mitte des 17. Jahr-hunderts die Sommer kühler und die Winter wärmer geworden seien, ohne jedoch aus Libri's Jahlen den vollständigen Gegenbeweis liesern zu können.
  - 19) Cambert, Pyrometrie G. 19.
  - 20) Ebendaselbst S. 50.
- 21) Fahrenheit, Philosophical Transactions No. 382. Vol. 33. p. 78. Bergl. van Swinden, Dissertation sur la comparaison des thermomètres. Amsterdam, S. 48 ff. und Lambert a. a. D. S. 60 ff.
- 22) Maxwell, Theorie der Bärme, deutsch von Auerbach. Breslau 1877. S. 34.
- 23) Bergl. Poggendorff in Poggendorffs Annalen CLVIII. S. 352.
- 24) Deluc, Recherches sur les modifications de l'Atmosphère. Genève 1772. p. 336. Bergl. van Swinden a. a. D. § 31. S. 35.
- 25) Halley, Philosophical Transactions 1693. No. 197. p. 650 ff. Bergl. Burckhardt a. a. D., S. 47 und Poggendorff, Geschichte der Physik. S. 509. Letzterer spricht die Ansicht aus, Halley habe das Quecksilber nicht als thermometrische Substanz empfohlen. Indessen dürfte Burckhardt's Ansicht die richtigere sein, daß er dies, allerdings in bedingter Weise, hat.

26) Musschenbroek, Introductio in philosophiam naturalem II, p. 627. Ban Swinden a. a. D., S. 47. Boerhave schreibt in seiner Elementis Chemiae, p. 94: Dies sehr elegante Quecksilberthermometer, welches mir nach meiner Angabe der erfindungsreiche D. G. Kahrenheit versertigte. Bergl. van Swinden, S. 48.

27) Ropp, Geschichte der Chemie, IV. Braunschweig 1847.

©. 173.

28) Siehe diese Vorträge, Heft 416, S. 13.

- 29) Réaumur, Memoires de l'Academie de Sciences 1730. Bergl. Deluc a. a. D. I. S. 359 ff. Lambert a. a. D. nimmt als den einen festen Punkt auch die Temperatur des frierenden Wassers, den er aber durch Einhaltung gewisser Vorsichtsmaßregeln bei seiner Bestimmung viel constanter macht.
- 30) Du Crest, Recueil de pièces sur les Thermomètres et Baromètres par l'Auteur d'un Thermomètre universel. Bâle 1757. Bergl. Deluc a. a. D. I. S. 315.

31) Deluc a. a. D. I. S. 330, Anmerkung.

- 32) Das specifische Gewicht des Queckfilbers ist 13,598, seine specifische Wärme nach Regnault zwischen 10—15° des hunderttheiligen Thermometers 0,0283. 1 ccm braucht also 13,598·0,0283 = 0,3848 Wärmeeinheiten nur um 1° erwärmt zu werden. Dieselbe Rechnung erzeiebt für Alfohol vom specifischen Gewicht 0,959 und der specifischen Wärme 0,6017 die Jahl 0,5770. Der Quotient beider Jahlen ist 1,526.
- 33) Luz, Vollständige und auf Ersahrung gegründete Beschreibung von allen sowohl bisher bekannten, als auch einigen neuen Barometern. Nebst einem Anhang seine Thermometer betreffend. Nürnberg und Leipzig 1784. Anhang S. 36.

34) Gehlers physikalisches Wörterbuch, neu bearbeitet, Leipzig

1839, Bb. IX, S. 842.

- 35) Nach freundlicher brieflicher Mittheilung des herrn Profeffor Duinde in heidelberg.
- 36) Renaldini, Naturalis philosophia. Patavii 1694. T. III. p. 276. Bergl. Deluc I. S. 286.
- 37) Die bekannte Richmann'sche Regel, welche besagt, daß die Wärme einer Mischung von zwei Wassermengen von verschiedenen Temperaturen, welche in einem Gefäße von bekannter Wärme und Gewicht hergerichtet wird, gleich ist der Summe der Produkte der Wärmen der Componenten ihrer Massen, und daß das Thermometer diese Wärme anzeigen würde, wenn man den Essekt der Berührung mit der Luft berücksichtigte.

- 38) Histoire de l'Academie royale des Sciences. Année MDCCII, Paris MDCCIV. p. 155 ff.
  - 39) Cambert, Pyrometrie S. 29.
  - 40) Luz, a. a. D. Anhang S. 47.
  - 41) Marwell, a. a. D. S. 44.
- 42) Lambert, a. a. D. S. 29. Dieser Ibee gegenüber ist das Berdienst Newtons den Eispunkt zuerst mit Null bezeichnet zu haben, recht gering, vergl. hierüber auch Lambert a. a. D. S. 59. Wenn Egen (Poggendorss Annalen XI, S. 278) es Newton als Verdienst anvechnet, zuerst die Temperatur des schmelzenden Schnees als Fixpunkt gesunden zu haben, so ist das eine unrichtige Uebertreibung, wie solche zu Newtons Gunsten die Geschichte der Physik mehrsach zu rügen hat.
  - 43) Poggendorffs Unnalen CXLVII, S. 341.
  - 44) Poggendorffs Annalen CXXIII, S. 115.
- 45) W. Thomson, Philosophical Magazine XXXIII, 1848. p. 316.
- 46) ... that a unit of heat descending from a body A at the temperature  $T^0$  of this scale to a body B at the temperature  $(T-1^0)$  would give the same mechanical effect, whatever be the number T.
- 47) Johnann in Shlömilch's Zeitschrift für Mathematik und Physik V, S. 24—39 und 96—131. Beinstein, Inaugural-Differtation, Berlin 1881 und Metronomische Beiträge der Kaiserlichen Normal-Aichungs-Kommission. 1881. Nr. 3. S. 65—91. Bergl. Biedemann, Beiblätter zu den Annalen der Physik und Chemie V. S. 775.
- 48) Bodenheimer, Deutsches Reichspatent Nr. 13208. Reft, Deutsches Reichspatent Nr. 24435.
- 49) Alt, Eberhardt und Jäger, Deutsches Reichspatent Nr. 28214. Schlösser, Deutsches Reichspatent Nr. 21062.
- 50) A. v. Dettingen. Ueber die Correction der Thermometer, insbesondere über Beffels Kalibrirungsmethode. Inaugural-Differtation. Dorpat 1865.
- 51) Philosophical Transactions LXVII. Vergl. auch Luz. S. 26.
- 52) Die Formeln, welche Regnault (Memoires de l'Academie des sciences XXI, p. 225) und Kopp (Annalen der Chemie und Pharmacie XCIV, S. 262) gegeben haben, geben zu hohe, die von Holzmann (Handwörterbuch der Chemie VII, S. 368) giebt zu kleine Werthe. Brauchbarer sind die von Mousson (Poggendorsse Annalen CXXXIII, S. 315) und die von Wüllner (mitgetheilt von Landolt in Untersuchungen

über die Dampftensionen homologer Berbindungen. Akademisches Programm. Bonn 1868) entwickelten.

- 53) Egen, Poggendorffs Annalen XI, S. 347. Joule, Memoirs of the Literary and Philosophical Society of Manchester. III. Ser. 3, Vol. London 1868.
- 54) Despretz, Observations sur le deplacement et sur les oscillations du zéro du thermomètre à mercure. Annales de Chimie et de Physique. I. S. T. LXIV. p. 312.
- 55) Siehe Muncke in Gehlers physikalischem Wörterbuch. IX. S. 921.
  - 56) Poggendorffs Unnalen XL, G. 46.
  - 57) Poggendorffs Annalen XI, S. 353 und XIII, S. 33.
- 58) Pernet, Beiträge zur Thermometrie. Carls Repertorium XI. S. 270. Biebe, Ueber den Ginfluß der Zusammensetzung des Glases auf die Nachwirkungserscheinungen bei Thermometern. Sitzungsberichte der Königl. Preuß. Ukademie der Wissenschaften zu Berlin XXXVI. 17. Juli 1884. S. 844.
- 59) Pernet, a. a. D. S. 307. Die im Tert erwähnte Formel heißt:

$$T = t - c + \frac{(c - \gamma) t^2}{100^2}$$

wo T die gesuchte, t die beobachtete Temperatur, c die vor der Beobachtung gesundene Lage des Nullpunktes,  $\gamma$  die Lage desselben nach vorangegangener Erwärmung auf  $100^{\circ}$  bedeutet, welche Bestimmung nur in größeren Intervallen nöthig ist.

- 60) Poggendorffs Unnalen LXV, S. 362.
- 61) Wiebe, a. a. D., S. 848.

## Das geistliche Schauspiel

in Süditalien.

Von

Th. Trede (Neapel).

CH HO

Berlin SW., 1885.

Berlag von Carl Habel.

(C. G. Lüderitz'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Wilhelm-Straße 33.

| Das Recht | der Nebersehu | ng in fremb | e Sprachen n | ird vorbehalten. |
|-----------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|           |               |             |              |                  |
|           |               |             |              |                  |
|           |               |             |              |                  |

3m Jahre 1452, als auf ganz Deutschland "Schmach und Schmerg" innerer Fehden laftete und der Turfe mordbrennend die Oftgrenzen deffelben heimsuchte, unternahm Friedrich III, Raiser des römischen Reiches deutscher Nation, eine Vergnügungs= reise nach Italien und besuchte den Sof des prachtliebenden Königs Alfonso I. in Neapel. Bon diesem Besuch erzählt ein Chronift große Dinge und erwähnt als besondere Merkwürdig= feit, daß Alfonso seinem Gafte zu Ehren in der Rirche St. Chiara ein Paffionsich aufpiel aufführen ließ, wobei aber nicht klar ausgesprochen wird, ob dies ein wirkliches Drama oder ein pantomimisches Schauspiel war. — Dieser Chronisten-Bericht ift der erfte, welcher das Borhandensein geiftlicher Schauspiele in Guditalien meldet. Wir erfahren ferner, daß Alfonso sich die Aufführung ritterlicher und "christlicher" Schauspiele angelegen sein ließ, sowie, daß er für die letteren fich Florenz zum Mufter nahm, wo die geiftlichen Schauspiele -Musteria - zur Medicaer-Zeit ihre Glanzperiode erlebten. Reineswegs aber hat Florenz, das "Athen am Arno" jenen das Leben gegeben, ihre Wurzeln liegen in den ftillen Thälern Umbriens1). Inmitten frommer Brüderschaften, aus gemuthvollen, in der Bolkssprache gedichteten Liedern der letteren, Lauda genannt, hat sich das geiftliche Drama vom 14. Jahrhundert an naturwüchsig herausgebildet, und von dort aus sich in ganz Italien verbreitet. In Süditalien trat daffelbe erft dann auf, als es in Deutschland bereits abstarb und fand dort, — am spätesten auf Sicilien — eine so liebevolle Pflege und so viel= seitige Ausgestaltung, wie in keinem anderen gande Europa's. XX. 471. 1\* (519)

Was heutzutage von diesem an Zweigen und Blüthen einst so reichen Baum noch vorhanden ist, findet im Lande selbst wenig Beachtung, theilweise sogar Mißachtung, genügt aber voll= kommen, uns die einstige Blüthenpracht klar zu vergegenwärtigen.

## I. Durre Zweige und grune Reifer.

Die Kirche St. Giovanni, neben ber Piazza Carbonara2) in Neapel, ift ein durch Anhängfel mancherlei Art unregelmäßiger Bau. Bei Befichtigung ber Anbauten famen wir zu einem ziemlich dunklen Gewölbe, und ftanden erstaunt ftill, als wir im Vordergrunde deffelben zwei in Lebensgröße aus holz roh geschnitte Thiergestalten erblickten, zur Linken einen Gfel, gur Rechten eine Ruh, welche mit Staub bedeckt, uns melancholisch, zugleich aber äußerst gutmuthig anschauten. Auf unsere erstaunte Frage erhielten wir von dem Custoden die Antwort, daß beide Kiguren im hohen Grade "antit" feien und in alten Zeiten alljährlich zur Darftellung der Weihnachtsgeschichte gedient hatten. Bugleich ersuchte man uns, etwas weiter in bas Geheimniß jenes dufteren Raumes einzudringen. Da zeigten fich manche arg bestäubte und beschädigte Requifiten für die Weihnachtsbuhne, welche einst in dieser Rirche die staunende Menge erfreute. Da faben wir freundliche Engel mit gerriffenen Gewändern und zerbrochenen Flügeln, sowie eine große durch überklebtes Stabwerk hergestellte Betlehems-Sohle, die sicherlich einst fehr schon war, nun aber alle Farben eingebüßt hatte. Der Cuftode behauptete, daß in manchen alten Rirchen der Stadt, etwa auf bem Boben, fich bergleichen "antife" Dinge fanden, einst geschätte Inventarienftude, jest aber dem Würmerfrage überlaffen. -

Gine Reliquie des Weihnachtsspiels hatten wir gesehen, einen durren Zweig von einem Baum, der einst seine Aeste über manches Land erstreckte.

Eine andere Reliquie haben wir entdeckt, aber nicht in fin=

fteren Gewölben, sondern mitten im heiteren, sonnbeglanzten Menschenleben bes Sudens, nicht einen trodenen 3weig, sondern einen frischgrunenden Burgelschöfling, den der Baum des Beihnachtsspiels, als er abzufterben begann, zur lebensvollen Erinnerung hinterließ. Man besuche um die Weihnachtszeit, welche auch im Guden eine "felige" und "fröhliche" ift, die Rirchen des Gudens. Finden wir dort nur felten das einft all= gemein verbreitete Beihnachts-Spiel, das Sirtendrama, einft von schlichten Versonen unterer Stande dargestellt, so mangelt ein Drama bennoch keineswegs. Figuren erseten heute die frühere Action lebender Personen. — Fast jede Rirche des Gudens bietet alsdann der schaulustigen Andacht und andächtigen Schauluft ein figurliches Schauspiel, fie verwandelt fich bann, wie ehedem, in ein Theater, wenn auch die Bühne nicht mehr, wie einft, fich vor bem Sochaltar, fondern in einer Seitenkapelle ober einem sonstigen Nebenraum befindet. "Il Presepio", die Rrippe, nennt das Bolf jenes Figurendrama, und diefer Name erinnert daran, daß einft jede Kirche eine wirkliche Krippe auf eine improvifirte Buhne stellte, wo das Weihnachtsspiel vor fich ging. Als das lettere fast überall aufhörte, blieb die Krippe, diese wollte das Bolk nicht entbehren, um die letztere aber gruppirten fich im Laufe ber Zeit immer mehr Scenen und fur dies gesammte Figurendrama blieb der Name: Krippe. Soll dies figurliche Drama, — ober sagen wir Figurentableau vollständig sein, so gehört dazu eine fich um die Betlehemshöhle gruppirende Apenninische Berglandschaft mit malerischer Fern= ficht, in derselben eine Gruppe von hirten, welchen ein Engel die Meffiasbotschaft bringt, eine andere, welche den hirtenzug nach Betlebem vor Augen führt, und eine britte, welche bie Ankunft ber beiligen brei Ronige nebst Gefolge zeigt. Dies waren die wichtigsten Theile, resp. Acte, des einstigen, allgemein verbreiteten Weihnachtsspiels. Innerhalb defes breiten Rahmens bewegen fich nun unsere Darftellungen je nach Geschmack, nach

Raum, sowie nach den Mitteln der betreffenden Rirchen, wobei natürlich Wetteifer und Brodneid ebensowenig ausgeschloffen find, als bei dem uralten Weihnachtsspiel. Die prächtigften und funftvollften Presepien ziehen das größte Publifum an, Gintrittsgeld wird ebensowenig gezahlt, als bei den mittelalterigen geiftlichen Schauspielen, nur ein Austrittsgeld wird erwartet und beim Fortgeben willig in's Raftlein gelegt. Auch insofern ift man von der mittelalterigen Naivetät nicht gewichen, als die Handlung jenes Figurendrama's nicht im fernen, unbekannten Lande spielt, fondern hier im Guden, weshalb das hirtenvolk die hiefige, zum Theil noch jett in den Thälern und auf den Bergen conservirte Tracht trägt. Nicht Künstler waren es, welche einft in den Kirchen im Weihnachtsspiel agirten, und nicht Künstlerhände sind es, welche heutzutage die Figuren und sonstigen Requisiten für unser Presepien-Drama liefern, aber eine feste Tradition hat sich in Neapel und Palermo gebildet; wo bei weitem die meiften jener Dinge hergestellt werden. Sind die Verfertiger auch keine Künftler, so liefern fie doch prächtige Kiguren, lebensmahr und lebensvoll, und gahlreiche Prafepien hat Verfasser bei seinen Beihnachtswanderungen geschaut, die ihm das Wort des Dichters ins Gedächtniß riefen: "Er goß auch Lieb und Glauben mit in die Form hinein". - Wie im Mittelalter bei den geiftlichen Schauspielen fich zum Seiligen oft genug das Burleste gesellte, so find auch die Figuren-Tableau's der Presepien in den Kirchen von dieser Mischung nicht frei. Unter den gablreichen figurlichen Scenen mangelt felten eine aus dem bauerlichen Leben des Gudens gegriffene, welche mit ergöglichem Sumor eine Wirthshausgruppe darftellt. Die zahlreichen Wanderer, welche man über die Berge kommen fieht, find zum Theil ichon im Borbergrunde der Buhne angelangt, und figen auf hölzernen Stuhlen am hölzernen Tisch, fich er= quickend an Makaroni und dunklem Wein, den der Wirth in bekannter pompejanischer Flasche (langer Hals mit zwiebel-(522)

förmigem Bauche) fredenzt. Bauern, Priefter, Sirten, Monche, Männer, Weiber, Kinder halten dort Raft, während allerlei Feder= und Ruffelvieh daselbst sein Wesen treibt und fahrende Sänger mit Guitarre und Mandoline ben Ohrenschmaus bieten. Daß Priefter und Monche in diefer Wirthshausscene komische Figuren bilden, verbietet die Kirche nicht, daß innerhalb ihres heiligen Raumes eine Wirthshausscene dargeftellt wird, schadet ihr ebensowenig, als das bekannte Efels = und Narrenfest im Mittelalter3). Wie bereits im 14. Jahrhundert das geist= liche Drama aus dem engen Kirchenraum hinaus in's Freie trat, so ist unser figurliches Weihnachts = Schauspiel, il Presepio, längst in die Säuser gedrungen, so daß man ruhig behaupten kann: Es giebt im füdlichen Stalien keinen Palaft und feine Sutte, in der sich diese Reliquie des uralten Weihnachts= spiels nicht fände. Der Prachtsaal eines Fürsten wird alljährlich zur Bühne, angefüllt mit erwähnten Figurenscenen und in der Hutte des Armen mangelt dann eine schlichte Krippe ebenso= wenig, wie tagtäglich die brennende Lampe vor dem Bilde der Madonna. Einzig in seiner Art ist ein Presepio im Rloster St. Martino in Neapel, welches in hinficht lebensvoller Darftellung, Gruppirung, Bollftandigkeit, Große und Figurenzahl Vorzügliches leistet. In den Abruggen richtet man die Figuren vielfach so ein, daß fie fich leicht versetzen laffen, was ein größerer Knabe unter entsprechendem Bortrage zu beforgen pflegt; in Calabrien bildet die "Krippe" vielfach ein bewegliches, förmliches Puppen-Theater. In Palermo heißt noch hente eine Straße: Via de Bambinai, Straße ber Bambino-Berfertiger, weil seit undenklichen Zeiten daselbst die "Runftler" wohnen, welche den Bambino (Jesustind) für die Krippen aus Wachs u. f. w. herftellen.

Aelter als das Weihnachtsdrama ift das Passionsschau= spiel. Als dieses nach und nach aus den meisten Kirchen ver= schwand, blieb in letteren eine Reliquie desselben zuruck, welche das Volk des Gudens fich schwerlich entreißen laffen wird, und an der es mit eben folcher Liebe hängt, wie an feinen Presepien. Wir meinen die sogenannten Sepolcri, Graber, figurliche Darftellungen aus bem Schlugatt ber Paffionsgeschichte. Alle Gegenstände, deren einft die Schaubühne innerhalb der Rirchen= mauern für ihr theils ftummes, theils redendes Paffionsichau= fpiel bedurfte, findet die andächtige Menge daselbft mahrend der ftillen Woche bis auf den heutigen Tag, und Verfaffer hat im Laufe der Jahre seiner Beobachtung bemerkt, daß man jett immer mehr darauf ausgeht, theatralischen Effett zu erzielen. Wo es der Raum erlaubt und die Mittel gestatten, wird der Calvarienberg mit den 3 Gefreuzigten, sowie mit anderen oft lebensgroßen Figuren scenisch dargestellt4). Bu diesem stummen Schauspiel wallfahrtet an gewiffen Tagen die andächtige und schaulustige Menge ebenso, wie fie früher zu dem durch Personen dargestellten Scenen wallfahrtete. In Reapel, Palermo und anderen großen Städten ift an zwei Tagen der ftillen Woche der Wagenverkehr in den Sauptstraßen untersagt, ein Verbot, welches an jene Jahrhunderte (das 16., 17. und 18.) erinnert, in benen die Sitte herrschte, daß scenische Darftellungen aus der Passionsgeschichte auf mächtigen Karren durch die Straßen gefahren murden. Als das Paffionsschauspiel fich aus vielen Kirchen bes Gubens entfernte, und fich im Freien weit großartiger entfaltete, murben überall bei ben Städten Galvarienberge errichtet, welche bis auf den heutigen Tag an vergangene Zeiten erinnern. In Sicilien hat noch jett jede Stadt vor den Thoren ihren Calvarienberg, in Neapel heißt ein an= sehnliches Stadtquartier: Monte Calvario, ein Name, welcher uns fagt, welchem 3weck jenes weite jest mit Saufern bedeckte Quartier in früherer Zeit diente. Wie fehr das Bolt an folchen Reliquien hangt, haben wir auf Ischia beobachtet. Das Erdbeben vom Juli 1883 hatte den dortigen Calvarienberg arg zerftort, aber kein Monat verging, da hatte man Alles wieder (524)

einigermaßen in Stand gesetzt, und dies in einer Zeit, als man daselbst in Zelten, Laubhütten oder unter freiem Himmel campirte.

Die früher in ben Kirchen des Sudens, sowie unter freiem Simmel allgemein üblichen geistlichen Schauspiele, ftumme und redende, entlehnten ihren Stoff nicht nur aus der biblischen Geschichte, sondern auch aus der Heiligenlegende. Als diese Aufführungen an den meiften Stellen den Rirchenraum verließen, haben auch fie eine Erinnerung in demfelben hinterlaffen. Als folche Reliquien find die beweglichen, lebensgroßen und meift lebensvollen, bunt bekleideten, durch theatralischen Affekt sich auszeichnenden Figuren zu betrachten, deren sicht= bare, bemalte Theile entweder aus Wachs, oder einer anderen geeigneten Maffe gebildet find. Weder im nördlichen, noch im mittleren Stalien fennt man diese Produtte des in seiner Art fehr geschickten Sandwerks, im südlichen Stalien dagegen finden fie fich in allen Kirchen, in manchen dutendweise, zum Theil hinter Glas. Nur hervorragende Kirchen, als z. B. der Dom in Neapel, halten fich frei von folden "Reliquien", wurden doch auch in den Domen nur selten oder gar nicht Seiligen= schauspiele aufgeführt. Manche dieser Figuren kommen nur an bemjenigen Tage zum Borfchein, an welchem früher Scenen aus bem Leben bes betreffenden Seiligen zur Darftellung gelangten, nämlich an bem Chrentage deffelben, und dann bilden fie einen Erfat für das einstige Schauspiel. Um Fest des heil. Rochus waren wir in Fratta maggiore, einer der vielen Städte Campaniens, und sahen in der Kirche eine buntbemalte lebensgroße Figur diefes Schutheiligen.

Man sah ihn in schreitender Stellung, mit Pilgertasche und Pilgerstad, neben ihm befand sich ein Hund, Andeutung einer Landschaft bildete den Hintergrund. Da hatten wir das Leben des Heiligen, wie es mittelalterliche Legende und Dramatik darstellte, des erbarmungsvollen Wunderthäters, der mit seinem

Sunde Stalien durchwanderte und in einem Peftjahr Kranke gefund machte. Wie einst bas Leben der Madonna dem geift= lichen Schauspiel in hervorragender Beise Stoff verlieh, so ift ihre lebensgroße, meift theatralisch-affektirte Figur bunt koftumirt, in den Kirchen, die am häufigsten sich zeigende Reliquie früherer Schauspiele und eine Erinnerung an lettere. So oft wir an unzähligen Stellen ihre Figur in der verschiedensten Stellung und Faffung erblickten, mar es uns, als faben wir das Fragment eines Drama's vor uns. In der Passionszeit kommt ihre schwarzgekleidete, mit dem neapolitanischen Schleier versehene Figur als die Mater dolorosa gum Vorschein, in Geftalt einer trauernden neapolitanischen Matrone, in ihrer mit Ringen reichlich versehenen Sand das Spitzentuch, welches nach uraltem Brauch einer folchen bei feierlichen Gelegen= beiten niemals fehlt. Im Monat Mai, welcher feit hundert Jahren der Maria geweiht ift, sehen wir das Schausviel ihrer himmlischen Erhöhung vor und, wenn sie unter einem purpurnen Thronhimmel majestätisch mit der Krone versehen, zur Seite des Chores im Sauptschiff dafteht, wo die Schaaren der Gläubigen ihr Blumenfranze zu Füßen legen. Beim Fest der Fischer in Sorrento sahen wir die Schutpatronin der genannten Zunft, die Madonna del Soccorso, mit der Reule in der Sand, zu ihren Fußen ein von ihr besiegtes schau= derhaftes Ungethum, ein lebendes Bild, oder richtiger Figuren= tableau, eine Reliquie aus einer früheren dramatischen Pro= ceffion, welche die Siege der großen Königin scenisch darstellte. Ware die allbekannte Geschichte von Lourdes vor einigen Sahr= hunderten, oder auch im vorigen Sahrhundert geschehen, so ware fie sicherlich in einem Drama verwerthet worden. Gin Ansat dazu ist in einer großen Kirche Neapels vorhanden, wo man eine prachtige Felfengrotte und in derfelben die Bäuerin, fowie die Madonna erblickt, eine mit großem Geschick durch lebensgroße Figuren bargeftellte Scene. Diefelbe Scene, noch (526)

theatralischer und mit umfangreicher Scenerie dargestellt, fanden wir im Garten des Klosters der barmherzigen Schwestern in Neapel.

Wenn das mittelalterige Schauspiel himmel und Erde den Zuschauer vor Augen führte, so ward dabei die Unterwelt mit ihren Bewohnern nicht vergeffen. In diefer Sinficht muffen wir eine Reliquie erwähnen, welche wir ebenfalls nur in dem nach theatralischer Darftellung fo durftigen Guben gefunden haben. In zahlreichen Rirchen sahen wir figurliche Darstellungen von Scenen aus dem Purgatorio (Fegfeuer), rohe Machwerke faft immer. Aus den rothen Flammen ragen nachte Menschen, die Sande flebend emporftreckend, und bisweilen wird diefe figurliche Scene durch die Madonna delle Grazie vervollständigt, welche den Flehenden hülfreich ihre Sand entgegenstreckt. In einiger hinsicht erinnern diese Scenen auch an jene früher beliebten, ebenso großartigen als graufigen öffentlichen Schauspiele, welche den Triumph des Todes zum Gegenstande hatten. Solche ftummen Scenen, dramatische Processionen, wurden vor Sahr= hunderten in Neapel und Sicilien dargestellt, wo die Jesuiten in solchen Schauspielen bas Menschenmögliche leifteten und bie Berrichaft der Spanier dieselben beförderte. 5)

## II. Das Processions=Drama.

Im mittleren und nördlichen Italien sind die Processionen an den meisten Stellen verschwunden, im südlichen Italien das gegen, Sicilien eingeschlossen, sloriren sie heutzutage mehr, als vor 20 Jahren, nehmen an Zahl und Pracht zu und behaupten ihren uralten Charakter. Jede sestliche Procession ist ein Schauspiel, wobei dies Wort nicht nur im allgemeinen Sinn einer Schaustellung, sondern im speciellen Sinn einer dramatischen Handlung, einer scena muta (stummen Scene) genommen sein will. Scenen von echt dramatischem Charakter waren es,

welche die Zeit der Renaiffance bei feierlichen Gelegenheiten darzustellen liebte, wir meinen die sogenannten trionfi6), von denen wir aus Florenz, Rom, Mailand, Reapel Beschreibungen besiten. Gemiffermaßen hiftorische Schauspiele maren es, wenn man 3. B. den Triumph bes Cafar oder des Augustus vor= führte. Diesen trionfi entsprechen die heutigen Festpro= ceffionen bes Gudens an den Chrentagen der Beiligen. Weltliche Schauspiele bedürfen der Theaterzettel, welche uns mit dem Inhalt der erfteren, der Rollenvertheilung und anderen wiffens= werthen Dingen bekannt machen. Solche Zettel, oder beffer Riesenplacate, fehlen dem geiftlichen Festschauspiel nicht, und dieselben dienen zugleich als eine Art Commentar, welcher unsere oben ausgesprochene Behauptung von der Grundidee dieser Proceffion bestätigen. Der Beilige felbst befindet fich (um mit folchem theatralischen Festprogramm zu reben) im Empireo (Himmelreich), im Corte celestiale (himmlischer Hofstaat), wo er Taumaturga (Bunderthäter), als der Divus Heros (der vergöttlichte Held), als Schutherr waltet. Seine Rolle wird in der Procession von ber lebensvoll gebildeten und entsprechend bekleideten lebens= großen Statue gespielt, dem Bolte fallt die Rolle der Clienten zu, welche ihre Bittschriften (fo fagt der Zettel) dem Santo darreichen. Wie in fast allen geiftlichen Dramen des Mittel= alters einer auftritt, der den erläuternden Prologos fpricht, fo fehlt daffelbe auch jenem Processionsdrama nicht, wir meinen den Panegpricus des Kanzelredners.7) Das gesammte Schau= spiel aber mit allen seinen Saupt= und Nebenrollen hat zu seinem Gegenstand und Inhalt den Triumph des betreffenden Santo. Sogar der die dramatische Handlung erläuternde und begleitende Chor fehlt nicht, er wird gebildet von schleiertragen= ben Beibern, deren eintoniger Lobgesang mit schmetternder Trompeten= und Posaunen=Musik abwechselt. Dies Drama ist in Sinficht feiner Idee und feiner Sauptbestandtheile überall - in Campanien, Calabrien, Sicilien - daffelbe, der Unter-(528)

schied besteht nur in dem größeren oder geringeren Pomp und in der größeren oder fleineren Bahl von Reben-Scenen, welche sich um die Hauptscenen leicht und natürlich gruppiren. Wer ein naives Schauspiel dieser Art sehen will, begebe fich nach Capri, um den Triumph der St. Coftango zu schauen, oder nach Ischia, wo man im Jahre 1885 als Zeichen neuer Lebensfreude der heiligen Restituta das alte, vielgerühmte Processionedrama aufgeführt hat, ober nach Soccavo, einem Städtchen am Suß des berühmten Rlofterberges Camaldoli. um dort St. Pietro und St. Paolo an ihrem Chrentage, mit ber Scharpe eines Generals geschmudt, agiren zu feben, oder nach Sicilien, wo in der Procession vielfach der Lorbeer eine Rolle spielt und fleinen Mädchen die Rolle von Engeln anvertraut wird. Großartiger wird das Schauspiel, wenn der betreffende Santo in weitem Umfang Ruhm und Anhänger besitt. Dies gilt z. B. vom St. Matthaus, bem Schutpatron der Stadt Salerno, mehr noch von St. Nicolaus in Bari, zu deffen Triumphichauspiel die Frommen eine Reise von zehn, zwanzig Meilen nicht scheuen. Unübertroffen fteht Sicilien da, wo, wie im gesammten Guden, jede Stadt und jedes Städtchen, mit reichstem Wechsel der Scenerie und Ausstattung alljährlich jenes Schauspiel aufführt und die Begeisterung imposante Dinge leistet. Wir wollen nur Catania, der prächtigen, oft beimge= suchten Stadt am Fuß des Aetna, sowie Palermo erwähnen. -Gine großartigere Scenerie, als Catania mit seinen Palaften und seinem Aetna im Sintergrunde bietet, kann fich die heilige Agatha für das Schauspiel, welches die Catanesen alljährlich im Februar diefer ihrer hochgefeierten Schutpatronin zu Ehren und fich selbst zur andächtigen Freude aufführen, nicht wünschen. St. Agatha, deren berühmter Schleier das Palladium der Stadt bildet, deren Rolle auch hier von ihrer auf einem Triumphwagen gefahrenen Statue gespielt wird, erscheint als die Königin in ihrem Reich. Dargestellt wird, wie man in

Sicilien von allen folden Schauspielen fagt, ihr Viaggio, d. h. Reise, d. h. ihr Triumphzug. Obenan aber steht in Sicilien das Triumphdrama der St. Rosalia in Valermo. Rein romischer Triumphator hatte je einen Triumphwagen aufzuweisen, wie den, auf welchem ihre Riesenstatue, von etwa 40 weißen Ochsen gezogen, daher kommt. In der That handelt es sich um ein unvergleichliches Schauspiel, wenn wir ber fcenischen Pracht unzähliger Triumphbogen, der großartigen Beleuchtung, des grandiosen Feuerwerks gedenken und in einem Meer von Licht die mit Gold gestickten Gewänder der Beiligen in einer Beife schimmern feben, daß wir es leicht erklaren konnen, weshalb bas Bolt diese ihm überirdisch vorkommende Erscheinung als den "goldenen Berg" bezeichnet. Vom Lichtmeer umwallt wird fie der frommen Schauluft des Publicums, welches unbewußt eine Rolle als Mitspieler in diesem Drama übernimmt, zu einer Himmels-Erscheinung, und kehrt, wenn die letten Bunder des Keuerwerks den theatralischen Schlugeffett herbeigeführt haben, dem Auge entschwindend, gleichsam "ad verticem summi Olympi", jum Gipfel des erhabenen Olymp, jurud's).

Ein solches Triumphschauspiel wird in diesem seinem Charafter durchaus nicht geschädigt, wenn die Rolle des betreffenden Santo letzteren bisweilen in seiner vollen Menschlichseit zur Erscheinung kommen läßt. So war z. B. der heilige Antonius von Padua, in Neapel dis heute hoch geehrt, bei Lebzeiten ein Bettelmönch, und als solcher erscheint und agirt er, wenn die mit dem Gewande des Bettelmönches bekleidete Statue in lebensvoller Weise seine Rolle spielt, den Kapuzinern und Franziskanern gleich die Häuser betritt, in die weiten Höfe hineingetragen wird, und dort, wie einem armen frate gebührend, Gaben empfängt, die man in seine Pilgertasche, oder in seine nach hinten niederhängende bauschige Kapuze steckt. Eine eigenthümlich dramatische Wendung wird der Procession zu Theil, wenn zwei Heilige verabredetermaßen einander begegnen

und begrüßen, wie dies alljährlich bei Neapel zwischen der Maria und ihrer legendenhaften Mutter, der St. Anna stattsindet, so-wie auf Sicilien zwischen St. Sebastian und St. Rochus, welcher bei der Begegnung einander durch Verneigung gegenseitige Achtung bezeigen, oder wenn, wie wir in Campanien an mehreren Stellen, z. B. in Capua und Nocera beobachteten, ein Santo dem anderen für kürzere Zeit einen Besuch abstattet. Mit einem solchen Besuch ist auch die Procession des St. Sanuarius, des hochberühmten Patrons von Neapel, verbunden, welcher alljährlich kurze Zeit in der Kirche der heiligen Clara weilt, die schon lange Zeit vor jenem des Amtes einer Schutzbeiligen wartete, deren Glanzstern aber vor dem Sonnenschein des genannten Taumaturga erbleichen mußte.

Wie sehr die Masse des Bolkes an jenem Schauspiel des Trionfo hängt, zeigte fich zur Zeit der Cholera 1884. Während man im mittleren und nördlichen Stalien dem aus hygieinischen Gründen erfolgten Processions-Berbot ruhig Folge leiftete, erregte daffelbe im Guden an gahlreichen Stellen wilden Aufruhr. wobei das Bolt, im Widerstand gegen die bewaffnete Gewalt, in die Rirche brang und die Statue feines Beiligen im tumultuöfen Triumph von dannen trug. Erschütternde Schauspiele bot Neapel um die Mitte September genannten Sabres. als der "Triumph des Todes" zur fürchterlichen Wirklichfeit geworden war, und das arme Bolt, von Scenen des Graufens umgeben, menschlicher Silfe mißtrauend, zu feiner "großen Mutter" seine Zuflucht nahm. Da sah man die lebensgroße Statue der Mater dolorosa sich durch die Stragen bewegen, vor, neben, hinter derselben ihre geängsteten, in zerriffene Ge= wander gefleideten Rinder, die an der Mutter Seite fich geborgen wähnten vor dem Sensenhieb des fürchterlichen Anochenmannes, und die mit ihrem aufgelöften Saar, ihren Dornenfranzen auf dem Haupt, Angeficht und Bruft fich schlagend, ein lebendes

Bild aus dufterer Zeit des Mittelalters darboten, als das Miserere der Flagellantenzuge in Stadt und Land ertonten.

Un der Spite der "Coelites" (der himmlischen), des "Corte celeste" fteht die Regina Coeli, die Konigin des him= mels, die Madonna, die Berwalterin aller himmlifchen Gnaden= ichate, für ihre Berehrer der Morgenftern und Abendftern, begrußt mit dem Worte: Gruß Dir, Gnadenreiche, ober mit Liedern wie jenes: Ave, maris stella, fei gegrüßt, Stern bes Meeres! Im Cultus des Sudens, wo immer noch im großen Ganzen die Kirche ein naiv gläubiges Bolt beherricht und befriedigt, nimmt die Simmele-Ronigin eine centrale Stellung ein, welche auf dramatische Weise in den Processionen zur Er= icheinung gelangt. Berühmt mar in Reapel zur Griechenzeit das Schauspiel des Fackellaufs zu Ehren der Parthenope, aber was ift jener im Bergleich mit dem pomphaften Drama, in welchem der Madonna die Hauptrolle zufällt? Besuchen wir am zweiten Oftertage das freundliche, weinreiche Städtchen Marano in Campanien. Bier Wochen hindurch wird daselbft in einer Rirche von funftgeübten Sanden an der Herftellung des Triumph= farrens der himmels-Rönigin gearbeitet, und derfelbe mit einer großen Anzahl von Figuren, meift allegorischer Art, verseben. Bon sechs weißen Ochsen gezogen tritt am Festtage dies thea= tralische Festgerüft ins Freie, ohne daß man sofort die Madonna erblicte. Gie fteigt erft, wenn jener im Sonnenschein ftrablende Prachtkarren die Kirche verlaffen hat, langfam durch eine Borrichtung gehoben, auf einem auf jener Rarrenbuhne befindlichen, fünftlich gebildeten Felsen hervor, langfam, majeftätisch, bis fie endlich in ihrer vollen Pracht und Schone fich den Taufenden zeigt, welche von nah und fern herbeiftromen, um dies Schauspiel zu sehen und in dem nun folgenden dramma del trionfo mitzuwirken. - Ein ähnliches Schauspiel mit größerem Pomp und umfangreicherer scenischer Ausstattung bietet um die Pfingst= zeit alljährlich die Stadt St. Biugliano. Genien des römischen

Beidenthums und die Evangeliften des Chriftenthums, Delphine der Benus und allegorische, der Bibel entlehnte Geftalten bilden auf dem folossalen Triumphfarren den Hofftaat der himmels= fonigin, malerische Trachten ber Priefter und Bruderschaften, sowie ber als geflügelte Engel gekleideten Madchenschaar erhöhen ben theatralischen Effect. Welche Scene diesem trionfo eingeflochten wird, werden wir später seben. — Durchwandern wir den Süden Italiens, fo ichauen wir überall ähnliche Scenen, die aus dem tiefen Bedürfnig des am Sinnlichen flebenden Bolfes, welches fein Beiliges und feine Beiligen vor Augen haben und in Action begriffen feben will, hervorgegangen find. Die spanische herrschaft brachte ein Uebermag von Prunt und Pracht in den Marienkultus, und mehr, als anderswo, hat sich dieser Charafter in dem abgeschlossenen Sicilien bis zum heutigen Tage erhalten. Gine später zu behandelnde Art des geiftlichen Schauspiels führt uns wieder zur Madonna zurud'9).

Haben wir soeben im Allgemeinen den dramatischen Charakter der Processionen erkannt, so treten und jetzt solche von
besonderer Art entgegen, in denen wir den Begriff des Drama's
in größerer Erweiterung vor und erblicken. Drei Fälle sind
möglich: 1. Außer und neben der dramatischen Procession werden theatralische Scenen, um den Effect der ersteren
zu erhöhen, dargestellt, oder 2. die Procession besteht aus
scenischen Gruppen, welche sich fortbewegen, resp. unterwegs
wiederholen, oder 3. die Procession selbst ist die scenische
Darstellung einer Begebenheit. Von allen drei Arten
zeigt und der Süden solchen Reichthum, daß wir nur bei den
hauptsachen verweilen dürfen. — Stets handelt es sich hier um
stumme Scenen, wie seither.

Außer und neben der Procession dramatische Scenen zur Aufführung zu bringen, war einst in Spanien allgemeine Sitte. Es handelte sich dabei um das Frohnleichnams fest, an welschem nach katholischer Satzung durch Entwickelung großartigen xx, 471. Pompes die Siegesherrlichkeit der Kirche vor allen Dingen in der Procession sich darstellen foll. Bur Erhöhung des Glanzes der letteren geschah die Aufführung der unter dem Namen Autos sacramentales bekannten Schauspiele, in denen die dramatische Dichtung der Spanier so Großes geleistet hat. Gin Calderon, ein Lope de Bega hat auf diesem Felde unvergäng= liche Lorbeeren gepflückt. - Diefe Frohnleichnamsichau= spiele wurden unter der spanischen Herrschaft in den Guden Italiens importirt, faßten aber hier keinen festen Jug. Der fpanische Vicekonia, Peter von Toledo, wollte Reapel auch mit der Inquisition und dem Schauspiel der spanischen Autodafe's beglücken, scheiterte aber mit seiner Bemühung an dem Felsen bes einmuthigen Bolfswiderstandes, und nur für furze Beit hielten sich in genannter Stadt die von demselben importirten Stierkampfichauspiele. Beshalb es den spanischen Autos sacramentales nicht beffer erging, als letteren, erhellt leicht aus dem Charafter berfelben. Sie waren dem Volke allzu - - fpanisch. Die Allegorie hat in benselben eine Herrschaft, welche jene Dramen dem Bolfe durchaus unverständlich machte. Länder und Geisteskräfte, Tugenden und Lafter, Jahreszeiten und Irr= lehren, biblische und mythologische Personen treten in jenen Dramen auf der Bühne auf, und fordern vom Publicum ein gereiftes Denken. Das Bolk in Süditalien aber will im Schaufpiel nicht denken, es will feben und fich an Geftalten von Fleisch und Blut erfreuen. In großartigen ftummen Schauspielen, bei der außere Pracht die Ginne fesselt, hat man fich auf Sicilien bis heute auch allegorische Personen gefallen laffen, aber von Autos sacramentales beim Frohnleichnamsfeft ist dort keine Spur mehr vorhanden. Eine leise Erinnerung an dieselben entbeckten wir vor Jahren in der Stadt Torre del Greco am Fuß des Besuv, wo am genannten Fest neben der pomphaften, farbenbunten Procession ein Schauspiel geboten wird, welches sich schwer beschreiben läßt und schwerlich irgendwo

seinesgleichen hat. Jene früheren kleinen Schaubühnen (Altare genannt) neben den von der Procession zu paffirenden Stragen, beftimmt für die Darftellung biblischer Scenen, find längft in phantaftische, farbenprächtige, mit Figuren und Emblemen angefüllte Prachtbauten, großartige Tempel, Thurme, Palafte verwandelt, die in ihrer nächtlichen Beleuchtung einen märchenhaften Effect ausüben. Im verflossenen Sahre zählten wir ihrer sechzig. Die Darstellung biblischer Scenen ist fast ganzlich verschwunden, und fanden wir im vorigen Sahr vor einem jener "Altare" nur eine einzige diefer Art, nämlich die befannte Scene: Das Gaftmahl des Belfagario), eine lebensvolle aus lebensgroßen Figuren gebildete Gruppe, in der fich die Geftalt Daniel's, welcher auf die geheimnisvolle Wandinschrift hinweift, auszeichnete. Als in Torre del Greco die einft üb= liche Darftellung biblifcher Scenen aufhörte, fanden lettere eine Berberge in den Rirchen, wo die Runft der Blumen=Mosait= Malerei geradezu Staunenswerthes in Teppichbildern leistet, welche gang allein aus fein zerschnittenen Blumenblättern ber= gestellt werden. - In Scanno, einem Städtchen der Abruzzen, dauern die Frohnleichnamsschauspiele in Gestalt von lebenden Bilbern noch heute fort. Jene Prachtbuhnen an der Straße beißen dort seltsamerweise Sepolcri, und auf denselben fieht man 3. B. das Opfer Abrahams, die Verlobung der Maria u. f. w.

Fassen wir serner diejenigen Processionen ins Auge, in denen sich bewegliche Gruppen, lebende Bilder in meist größerer Anzahl besinden, so ist dies die älteste Form des geistlichen Schauspiels, in welcher dasselbe in Sicilien auftritt. In der ältesten Zeit handelte es sich dort um lebende Bilder aus der Passionsgeschichte, erst später traten hinzu die sacri testamenti, d. h. Scenen aus dem alten und neuen Tastament, endlich lebende Bilder aus der Heiligen = Legende. — In Sicilien ershielten solche Processionsschauspiele den Namen: Dimustranzi, und die seenischen Gruppen wurden Misteri genannt, sei es,

daß lebende Personen agirten, sei es, daß man fich mit lebensgroßen Figuren begnügte11). Im vorigen Jahrhundert, von Jefuiten und Dominikanern begunftigt, erreichte Diefe Art geift= lichen Schauspiels ben Gipfelpunkt ihrer glanzvollen Entwickelung und fand fich in faft allen großen und fleinen Städten ber Infel. Gine große Bahl von Ginzelberichten aus dem acht= zehnten Sahrhundert ift vorhanden, Referate, welche den Buschauern zugleich als Commentar dienten. Wer diese Referate lieft, muß über mancherlei ftaunen. Gelbft in fleineren Stadten gählte die Zahl der Mitspieler nach hunderten, überschritt sogar die tausend. Man ftaunt über die Menge, Großartigkeit und Rünftlichkeit scenischer Vorrichtungen, sowie über die Gegenftande, deren Darftellung ermöglicht wurde, nicht minder über die Rosten der Requisiten und Kostume. — Da gab es gigantische Balfische für die Jonas-Scene, Klöster und Palafte, gegen Saracenenwuth von einem Beiligen geschütt, Bethlehemsgrotten und Pilatuspaläfte, sowie unbegreifliche Maschinerien, um bei der Weltschöpfung effectvoll zu wirken. Da hatte man Borrichtungen erfunden, um hunderte von Marterscenen der schaudervollsten Art, hinrichtungen eingeschlossen, in voller Natürlichkeit darzustellen. Wir wundern uns über das Gemisch von Beidenthum und Chriftenthum, Mythologie und Bibel, mehr aber noch über die endlose Menge allegorischer Geftalten, deren Maffen= haftigkeit an die Autos sacramentales der Spanier erinnert. — Als Personen traten auf z. B.: Tod, Pest, hunger, Krieg, Allmacht, Sahreszeiten, Sarefie, Gotendienft, Beisheit, Rath, die Elemente, die zwölf Glaubensartifel, Ewigfeit, Simmel und Erde, Tugenden und Lafter aller Art, der gottliche Born, das Erdbeben u. f. w. Bon Anfang unseres Jahrhunderts an hat die Bahl dieser Processionsdramen bedeutend abgenommen, fich aber doch an manchen Orten bis in die neueste Beit er= halten, namentlich in folden, welche abseits von der heerstraße liegen. — In Deutschland wandert man alle zehn Jahre nach (536)

Oberammergau, in Sicilien nach Nicosia, um das großartige Paffionsschauspiel daselbst zu sehen, welches aber dort feltener, als in Oberammergau zur Aufführung gelangt. Nicofia, eine einsame, boch gelegene Bergftadt von 15 000 Ginwohnern, unweit der Straße, welche von Termini nach Leonforte führt, ist eine von den vier Städten Siciliens, welche zur Normannenzeit deutsche (lombardische) Colonien aufnahmen, die in Sinsicht der Sprache bis heute ihren Ursprung nicht ganz verleugnen. Seit unvordenklichen Zeiten hatte diese Stadt ihre Paffions= procession, welche nach und nach in ganz Sicilien hohen Ruf erlangte und bis in die Gegenwart bewahrte. Bei der letten Aufführung wirften an letterer über taufend Personen mit, lauter Einwohner von Nicofia, welche auf eigene Koften fich das erforderliche Roftum verschafften. Die Direction befand fich in der Sand eines Geiftlichen. Um frühen Morgen des Charfreitag begann die gigantische Procession, welche an beftimmten Stellen anhielt, wo jedesmal die vorher wohl einftubirte Bildung der Gruppen (lebenden Bilder) geschah. Man fah zehn Gruppen aus der Paffionsgeschichte, dazu mehrere aus der vorhergehenden Lebensperiode Chrifti, sowie einige aus dem alten Testament. Bei mandem Tableau wurden bis zu hundert Personen verwendet. Prachtvoll war das Kostum hoher Perfonen, eines David, Salomo, Berodes, Pilatus, und über zehn Stunden dauerte es, ebe die Procession nach ihrem Rundgang auf der weiten piazza der Stadt anlangte. Dort erfolgte der erft jett dargestellte Schlufact ber Passion, die Rreuzigung. Gedruckte Referate und mundliche Berichte reden einmuthig von dem tiefen Gindruck, welchen das Schauspiel auf die unabseh= baren Maffen der Buschauer machte, von denen übrigens nicht, wie in Oberammergau, Eintrittsgeld verlangt wurde. Einige andere Städte Siciliens haben alljährlich in der stillen Woche eine ahnliche Procession, aber feine der letteren magt es, den

Rreuzigungsact darzustellen, als Erganzung benutzt man eine Figur oder Bild.

In der Stadt Neapel waren folche Schauspiele lange Zeit hindurch Sitte und hatten an jedem Charfreitag-Abend einen großartigen Charafter, find aber ichon lange daselbst außer Gebrauch gekommen. Dagegen bestehen fie in zahlreichen Städten, theils in Campanien, theils in Calabrien, bis auf den heutigen Tag, festgehalten von der Liebe des Bolles. Auf dem Festlande aber haben fie nirgends den großartigen, pomphaften Charafter, welcher ihnen in Sicilien eignet, und die scenischen Gruppen bestehen mit wenigen Ausnahmen aus Figuren, die man auf Bahren trägt. — Sehr oft fieht man in der begleitenden Procession nur die ihren todten auf einer Todtenbahre getragenen Sohn begleitende Mater addolorata (Schmerzensmutter), wobei uns jener uralte Bug der Paffionsdramen entgegentritt, daß Maria die Hauptrolle spielt. Oft aber treten andere Misteri (Gruppen) hingu, sowie irdische und himmlische Wesen mancherlei Art. Dumpfer Trommelton, ein Trauermarich, des Miserere der Priefter fehlen nie. So viele Schauspiele dieser Art wir auch gesehen, stets überzeugten wir uns von der tiefen Andacht des Publicums, unter dem laute Rufe und Thränen bei diefer Belegenheit gewöhnlich find. Es mag auffallend erscheinen, daß Processionen zur Darftellung der Oftergeschichte äußerst felten vorkommen, jedoch läßt sich diese Erscheinung leicht er= Tiefe, gemuthliche Gindrude empfängt das Bolf nur beim Passionsschauspiel, und darum wird letteres bevorzugt. — Rur felten wird die Form des Processionsdrama's jur Darftellung von Scenen aus der Seiligenlegende benutt, und fteht in dieser Sinsicht Sicilien wiederum obenan. Wir er= wähnen in dieser hinficht nur eine seit Mitte des vorigen Jahr= hunderts in St. Giuliano alljährlich wiederholende Pracht-Procession zu Ehren der Madonna. Genannte Stadt, reichlich 5000 Einwohner zählend, liegt auf der einsamen Sohe des im

Alterthum vielgenannten Berges Eryr, einst hochberühmt durch einen Tempel der Benus. Während von letzterem nur wenige Trümmer vorhanden sind, ist die Tradition des antistömischen Cultus daselbst ebenso wenig erstorben, als die der Benus heiligen Taubenschaaren, welche noch immer jene heilige Höhe lustig umflattern. Wie die dortigen Einwohner den Cultus ihrer Madonna auffassen, zeigt die alljährliche Procession, zum Theil aus prachtvoll kostünnirten Reitergruppen (Iupiter, Mars u. s. w.) bestehend, sowie aus einer Menge allegorischer Gestalten, in deren Mitte die Madonna sich bald in dieser, bald in jener Gestalt zeigt. Beliebt ist es, sie als die den Holosfernes besiegende Iudith darzustellen. Von diesen recht doctrinären Schauspielen hat ein jedes seinen gedruckten Commentar, und die Ersinder jener Allegorien haben wir in den Reihen des Clerus zu suchen.

Faffen wir endlich diejenigen Processionen ins Auge, welche nicht vereinzelte Gruppen bringen, sondern, welche jede in ihrer Totalitat, Darftellungen von Ereigniffen find, feien lettere nun historischer, oder legendenhafter, oder rein fingirter Art. Bunachft begegnet uns hier ein Paffions=Schaufpiel höchst eigenthumlicher und ergreifender Art, ergreifender als 3. B. ein äußerst trodenes und lehrhaft geschriebenes Paffions= Schauspiel von Sugo Grotius. An mehreren Orten des fest= ländischen Gubens wird unter freiem himmel die Rreugtragung Chrifti und sein Gang nach Golgatha in vollster Natürlichkeit und mit derbstem Realismus dargeftellt. Gin robufter Mann, von römischen Kriegern oder von "Juden" begleitet, barfuß, an Striden gehalten, schleppt ein großes, ichweres, hölzernes Rreuz. Dieser Zug bewegt sich auf der Landstraße, wo sich dasselbe wiederholt, mas uns die Evangeliften von jenen Weibern er= zählen, welche die Zeugen der Kreuztragung Chrifti waren. Von einer Kirche ausgehend bewegt fich dieser langsame Bug gewöhn= lich zum Calvarienberge vor ber betreffenden Stadt, wo er fich

auflöst. Diese dramatische Charfreitags-Procession geschieht auch in Torricella Peligna, einer kleinen Stadt der Abruzzen<sup>12</sup>). Außer Christuß erblickt man dort in dem Zuge auch die beiden Schächer, von denen jeder ein schweres Kreuz fortschleppt. In Borgia, einer kleinen Stadt Calabriens, geschieht diese Procession in Verbindung mit andern Scenen aus der Leidensgeschichte und soll im vorigen Jahre die Zahl der Zuschauer sich auf 10 000 belaufen haben. In der Hauptsirche von Castellamare in Campanien bildet eine Procession in der Kirche den Leichenzug Christi.

hieran schließt fich ein Ofterspiel bochft naiver Art. Go oft wir dasselbe sahen und unwillfürlich von der Freude und Theilnahme der Volksmaffen mit hingeriffen wurden, fam uns jenes Berslein ins Gedächtniß, mit welchem der Prolog eines uralten Ofterspiels beginnt: "Wir wollen euch geben ein Ofterspiel, das ift gar köftlich und koftet nicht viel". Dies ftumme Schauspiel gestaltet sich an den vielen Orten, wo es zur Aufführung gelangt, in Campanien, Calabrien, Sicilien, jedes Mal zu einem großartigen Boltsfeste und geht dabei naturlich in ein äußerst lärmvolles Schauspiel über. Dasselbe trägt an ver= ichiedenen Orten verschiedene Namen, L'Affrontata, L'Incontro, La Richiesta, La Giunta, lauter Namen, welche auf die Grundibee dieses Opferspiels, das Suchen, das Finden und das Begegnen hinweisen. In der That giebt es in gang Suditalien unter allen geiftlichen Schauspielen feines, welches eine folde Popularität befäße als das genannte. Der auferstandene Chriftus, als Statue in einer Procession getragen, sucht seine trauernde Mutter, die von einer andern Seite, gleichfalls als Statue, daherkommt. Gine dritte Procession bringt den Johannes, dem meiftens die Rolle gufallt, der in Trauerfleider gehüllten Mutter die Freudenkunde der Ofterbotschaft zu bringen. Er begiebt sich gu ihr, halt vor ihr ftill, das Bolt weiß ja, mas er fagt, aber die Madonnenstatue bleibt unbeweglich, die arme Mutter fann es nicht glauben, mas er ihr fagt. Er kehrt zu Chriftus zurud, dieser geht ber Mutter entgegen, auch diese kommt näher und endlich - endlich feben fich Mutter und Gohn wieder! Bor= ftehendes bezeichnet nur das durftige Gerippe unseres Ofterspiels. Der Leser erkennt leicht, welche Abwechselung und Erweiterung möglich ift, wie viel Raum dem Extemporiren gelaffen ift. Un vielen Orten tritt Magdalena, diese im mittelalterigen Schaufpiel fo beliebte Geftalt, hingu, anderswo muß St. Petrus die Rolle eines Boten übernehmen, in Forio auf Sichia ein Engel, auf Sicilien treten noch (von lebenden Personen dargestellt) die von dem Auferstandenen gebändigten Bewohner der Unterwelt, der Tod, sowie schreckenerregende Damonen hinzu, auch wohl St. Michael, der fie an einer Rette daherführt. Der Schluß aber ift derselbe überall: Der Madonna entfällt das Trauerkleid, Bomben- und Flintenschuffe begrüßen den Moment des Wiedersehens, aus dem Gewande der Madonna aber steigt eine Schaar berjenigen Bogel auf, die meift der Benus heilig waren: Tauben, begrüßt von tosendem Jubel. Die leidenschaft= liche Aufregung, mit welcher das Bolk die Bewegung der Statuen verfolgt, ist jedesmal eine unbeschreiblich große. - Große Theilnahme findet alljährlich die am Vorabend des 15. August in dem hochgelegenen Dorf Bomero bei Neapel, stattfindende Procession, welche die Grabtragung der Madonna vor Augen führt. Borber wird fie (als Statue), einem lieblichen Madchen ähnlich, auf einem Paradebett, von Genien bewacht, ausgeftellt, dann folgt unter Fackelgeleit und Grabgesang die Grabespro= ceffion13). — In Cafteltermini auf Sicilien ftellen Sandwerker jedes Jahr am 3. Mai einen Reiterzug des Kaisers Conftantin dar, der mit der kostbaren Kreuzes-Reliquie heimkehrt, in Avola, einer Ruftenstadt südlich von Sprakus, wiederholt fich eine Proceffion kleiner Schiffe gur Erinnerung an den Schut, welchen der dortige Schutheilige, St. Conrad, der Stadt gegen die Saracenen angedeihen ließ.

### III. Andere ftumme Scenen.

She wir unsere Darstellung der pantomimischen Schauspiele, welche im Gebiet des geistlichen Drama's so sehr prävaliren, schließen, erübrigt noch eine Nachlese. Gine Reihe von stummen Scenen gruppirt sich zunächst um Weihnachten und Oftern.

In zahlreichen Kirchen wird um zwölf Uhr in der heisligen Nacht der versammelten Menge ein Biegenkörblein gezeigt, der Priester hebt das Tüchlein ab und siehe, — da liegt das neugeborene Sesussindlein in Gestalt einer Puppe, die man zum Presepio trägt, während die Bersammelten, welche jedesmal dichtgedrängt die Kirche füllen, ein Ninna-Nonna (Großmütterschens Wiegenlied) anstimmen. In Calabrien hört man dabei nicht selten die Schalmei der Hirten, oder sieht gar den Weihnachtsstern. Sene Hirten aber, welche jedes Sahr von den Bergen um die Weihnachtszeit in die Städte niedersteigen, jene Zampognari im Schaspelz, an den Küßen Sandalen, sieht man zur genannten Zeit zu vielen hunderten z. B. in Neapel, wo ihre uralten Weisen vor den Madonnenbildern ertönen. Unsere Zampognari (Schalmeibläser) gehören auch zu den lebenden Bildern. —

Die stille Woche bringt eine größere Anzahl stummer Scenen. An vielen Orten Sicilicus ist bis heutigen Tages eine Scene üblich, welche wir auf dem Festlande nirgends gefunden haben: der Einzug Christi in Ferusalem, welcher im Freien in derb realistischer Weise dargestellt wird. Die betreffende Stadt wird als Ferusalem gedacht und der Einzug geschieht so, daß einer der jüngeren Ortsgeistlichen, entsprechend gestleidet, eine Eselin besteigt, welche erst ein einziges Mal ein Füllen bestommen hat. Die Apostel, mit Palmens oder Delzweigen verssehen, reiten entweder voran, oder folgen nebst der Bolksmenge nach, auß dessen Mitte das Hossiana ertönt. — Fast alle größeren Kirchen — eine in jedem Orte — haben am Grünsdonnerstag die Fußwaschung, in Palermo stellt sogar eine der

vielen Brüderschaften in einer Kirche die Einsetzung des Abendsmahls dar. — Am Charfreitag ist an vielen Stellen die Discesa, wie das Volk sagt, d. h. die Abnahme vom Kreuz, wobei ein großes Erucifir durch Ausziehen der Nägel u. s. w. vom Kreuz gelöst wird, woran sich dann eine der vielen Grabes-Porecisionen (siehe oben Abth. II) anschließt. Eben so häusig, auch in den Abruzzen üblich, sindet sich die Wächterscene am Grabe. Die Wächter hörten wir einst als "Giudei" bezeichnen obgleich siemlich römisch kostümirt waren.

Don einem "Pfingstspiel" ist weder in alter, noch in neuer Zeit die Rede. Das Pfingstsest heißt im Neapolitanisschen: Das Blumenostern. Für geistliche Spiele war dann niemals Zeit, wegen großer Wallfahrten, die noch heutzutage stattsinden. In einer Straße Neapels sah Versasser im letzen August eine stumme Scene aus dem Leben des St. Camillus. Seine lebensvolle Statue stand zwischen Krankenbetten in einer Nische im Freien.

Der Chrentag des hl. Joseph, 19. März, ist für den gessammten Süden Italiens immer noch der große Almosentag aber auf dem Festlande sind ehemalig scenische Darstellungen unseres Wissens gänzlich verschwunden. In Sicilien dagegen ist es ziemlich allgemein noch heute Sitte, einen alten Mann am genannten Tage als St. Joseph zu kostümiren, ein Waisenmädchen als Maria und einen Waisenknaben als Jesustind. Alte Kirchensbilder sind für das Kostüm maßgebend. Die heilige Familie wird an einigen Stellen Siciliens in der Kirche, an anderen in Privathäusern gespeist und beschenkt.

Schließlichzwei merkwürdige Beispiele dramatischer Tänze, die sich an den Gultus anschließen.

Daß im Mittelalter sich der Tanz wie eine Art Drama in den Cultus hineindrängte, ist unzweifelhaft. Der Senat in Pisa verbot zur Zeit der Republik das ballare (Tanzen) und tamburare in der Kirche, in Madrid wurde die Frohnleichnams-Processson von Tänzen begleitet, auch wurden in Spanien in den Kirchen sogenannte Lodtentänze aufgeführt, in denen man die Macht des Todes darstellte. Den rasenden Reigen der wilden Tänze zu Ehren des heil. Johannes in Deutschland könnte man auch hier anführen.

Lebende Bilder aus den Zeiten der Manaden und Kornbanten haben wir manchesmal in ber grotta di Posilipo geschaut, wenn sich dort nach Ende der kirchlichen Function am Vigilien= abend vor dem 8. September die Bolksmaffen alljährlich in wildem Jubel drängten, und zum dämonischen Ton der Sandtrommel die Tarantella, deren dramatischer Charafter bekannt ift, zu Ehren der "großen Mutter" getanzt mard. - Stumm nennen wir diese nächtlichen Scenen beshalb, weil der Dialog fehlt, im Uebrigen find fie jo laut, wie einft die antikromischen Feste zu Ehren der Ceres oder der Rybele. Daffelbe gilt von einem Festschauspiel zu Ehren des St. Paulinus in der uralten fampanischen Stadt Nola14). Ein ftummes (tosendes) Schauspiel ist es, welches vielleicht in Indien, aber nirgends in Europa, seinesgleichen hat. Bom St. Paulinus geht die Sage, daß er, von Afrika nach Nola heimkehrend und an der kam= panischen Rufte landend, von den Rolanern feierlich empfangen wurde, welche ihm fleine Blumenthurmchen tangend entgegen brachten. Dies legendenhafte Greigniß wird jährlich im Juni vor etwa 20 000 Buschauern, welche alle Strafen, Plake, Balkone, Dacher Rola's füllen, dargestellt. Aus jenen Thurm= chen find aber Thurme geworden, fo hoch, daß fie über die Säuser weit emporragen, Prachtobelisten find es, acht an der Bahl, aus leichtem Geruft gefügt, welches prachtvoll mit Gaulen, Statuen, Ornamenten umkleidet und auf der Spite mit einem Beiligen verseben ift. Seder dieser flimmernden, ichimmernden Thurme (Lilien geheißen) wird von vierzig Mannern getragen, und jene acht führen vor dem mit der Bufte des St. Paulinus besetzten Schiff eine Art Tanz auf. Die Thurme breben, neigen (544)

sich, bilben mit einander Linien, alles nach dem Tacte wilder Tarantella-Musik, unter krachendem Feuerwerk und dem orkanhaft tosenden Jubel der Festgenossen. Im zweiten Act führen die 320 Träger Reigentänze, denen der alten Griechen ähnlich, zu Ehren des Heiligen auf, und als wir dieser Scene stumm beiwohnten, als wir sahen, wie die Massen von der Tanzwuth ergriffen wurden, war es uns, als sähen wir die dem Bromios (tosenden Bacchus) huldigenden Mänaden, als sähen wir ein lebendes Bild aus dem Euripides, in dessen Bacchantinnen der Chor singt: Folgen wir jubelnd der süßesten Noth, Bromios holdestem Göttergebot, im wild aussaufgandem Reigen.

#### IV. Das Drama.

Die Ueberschrift meint das dramma parlante, das dialogifirte Drama. Pantomimische Darftellungen waren die ältefte Form der geiftlichen Schauspiele im gesammten Guden Staliens, ebendieselben wurden in allen Jahrhunderten bevorzugt und dies gilt bis auf den heutigen Tag. In dieser Thatsache haben wir ohne Zweifel ein Erbe des römischen Lebens zu erkennen. Augustus mar es, welcher den Pantomimus auf die Buhne brachte und allbefannt ift es, mit welcher Borliebe man während ber Kaiserzeit solche Darftellungen ber Schaubühne pflegte. -Dbige Behauptung will aber nicht dabin verftanden fein, als hatte man das dialogisirte Drama vernachläffigt. Die Production geiftlicher Dramen war im 16., 17., 18. Jahrhundert eine erftaunlich fruchtbare und hat bis auf den heutigen Tag in Gud= italien nicht aufgehört. Wir fennen sowohl in Reapel, als in Palermo Buchhandlungen, welche geiftliche Dramen früherer Zeit immer wieder drucken, weil unter dem Bolf beständige Rachfrage herrscht, dazu kommen Dramen, welche unserer Gegenwart ihre Entstehung verdanken. Manche werden auf Bestellung gearbeitet, wobei die Muse hier einen Seminar-Professor, dort einen Studenten oder Schulmeifter mit ihrer Inspiration beehrt, nicht felten kommt auch über einen Priefter, oder irgend einen Privat= manu dichterische Begeisterung, und er hebt an zu "fingen und zu fagen" von diesem, oder jenem Beiligen. Die Literatur Diefer Art ift einer anftandigen Gundfluth nicht unahnlich, wovon wir uns in den Zimmern und an den Karren und Banken füdlicher Antiquare überzeugt haben. Die Verfaffer geiftlicher Dramen der Neuzeit machen feineswegs immer auf Driginalität Unspruch und verschmähen es nicht, fich innig an alte Vorbilder anzuschließen. Rurglich legte uns ein Antiquar einen hübschen Berg geiftlicher Schauspiele des 16. und 17. Jahrhunderts vor, darunter auch Manuscripte mit allerliebsten Feder= zeichnungen versehen. "Geht, mein Berr, dies Alles ift antit, molto antico". - So sprach der Alte. - Nach diesen "antiken" Vorbildern also arbeiten die Dramaturgen der Gegenwart, die fich vorzugsweise im Gebiet Campaniens finden. Die Erzeug= nisse dieser Muse find, um spanisch zu reden: Comedias divinas y humanas, denn irdische und himmlische, engelhafte und infer= nalische Wesen, Personen ber Geschichte und Sage treten barin auf. - Was die Aufführung folder Dramen betrifft, fo begegnet uns eine bewundernswerthe Mannigfaltigfeit. Alte und neue Dramen werden aufgeführt, im Freien, selten in Rirchen, in Theatern, in letteren bald in Puppen, bald - und zwar gewöhnlich - von lebenden Personen, Ortsangehörigen, höchst felten von Berufsschauspielern. In Campanien, in Calabrien, in Sicilien find uns gemiffe Centren bekannt, wo die Aufführung mannigfaltiger geiftlicher Dramen durch die Ortsangehörigen das beliebtefte Bolksvergnügen darbietet. Nur wenige Stunden von Neapel entfernt liegt, von Rebenguirlanden umfrangt, das Städtlein Arzano, wo wir nicht nur geiftliche Schaufpiele faben, sondern auch Zeuge eines der seltsamften Acte waren, den wir je gesehen. Es wurden nämlich die Rollen vertheilt, - doch nein, nicht vertheilt, fondern verfteigert, öffentlich verfteigert und an den Meistbietenden vergeben! Da fam 3. B. ber beil. (546)

Michael, d. h. feine Rolle, zum Aufgebot. Das ist eine Rolle, iu der ein Jungling prunken kann. — Da famen Tobias sowie verschiedene Beilige gum Aufgebot, und junge Leute boten gehn, zwanzig, breizig Lire fur folche Rolle. - Auch ein Schauspiel, wenn auch fein besonders geiftliches 16). — Die Bezeichnung der dialogifirten Dramen Süditaliens ift in den verschiedenen Gegenden verschieden. Auf dem Festlande hört man im Bolke, oder lieft auf Maueranschlägen 3. B. Rappresentazione sacra, oder Dramma sacro, oder Tragedia sacra, oder Spettacolo sacro. In Calabrien findet fich der Ausdruck: Funzione, in Sicilien außer letterem: Atto, oder Auto (Sandlung, an das Spanische erinnernd), bisweilen auch Dittu, Dialectwort von dire (sprechen) oder jocu (Spiel). Gin Paffionsschauspiel heißt in Reapel: La passione, in Sicilien aber Mortorio, b. h. Leichenbegängniß, ein Weihnachtsspiel wird baselbst meift als Pastorale (Hirtenspiel) bezeichnet. — Was die Production geist= licher Dramen betrifft, fo scheint fich Guditalien heutzutage in einer ähnlichen Periode zu befinden, wie Deutschland im 16. und zum Theil im 17. Jahrhundert, als Rectoren, Schulmeifter und Paftoren zu Dichterlingen wurden und fich in Dramen zu verewigen trachteten, die nicht nur "luftig und fruchtbar" zu lesen waren, sondern auch (meift von Schülern) aufgeführt wurden. -In den Priefterseminaren Süditaliens namentlich in Pozzuoli ift die Aufführung geiftlich-weltlicher Dramen nicht felten. Unfere nachfolgende Darftellung nimmt von folden Leiftungen priefter= lich-seminaristischer Padagogik keine Notig.

Den Nebergang vom pantomimischen zum "sprechenden" Drama haben wir uns so zu denken, daß zur stummen Scene das Wort erläuternd, oder wenigstens begleitend hinzutrat. Diese Art des Dramas ist in ganz Süditalien im hohen Grade volksthümlich, und reiht sich regelmäßig in den Sharfreitags-Cultus ein. Zu den sigürlichen Scenen in den Kirchen, zu den Proscessionsdramen in und außerhalb derselben tritt das lebendige

Wort geiftlicher Redner, die mancher um ihre volksthumliche Art beneiden möchte, und die in Berbindung mit den ftummen Scenen oft große Wirfung erzielen. - In der hauptfirche auf der Insel Procida, stehen etwa zehn Figurengruppen aus der Paffionegeschichte im Sauptschiff am Charfreitag, und fommt der Kanzelredner im Berlauf seines Bortrages zu einer neuen Paffionsscene, so wird die entsprechende Figurengruppe auf einer Bahre fortgetragen, bis bei der Schlußscene nur noch der todte Chriftus nachbleibt. In einer fleinen Stadt Campaniens faben wir eine Procession mit den "Mufterien" der Passion (Gruppen) unterwege oft anhalten, wobei ein Capuziner eine ihm nach= getragene Kanzel bestieg und in wahrhaft volksthumlicher Weise die eine und die andere Gruppe erläuterte. In einem fleinen Orte bei Meffina ift es, wie uns ein Freund berichtet, Sitte, daß am Charfreitag ein junger Priefter die Paffionsgeschichte vorlieft, wobei auf der neben ihm (in der Rirche) befindlichen Bühne von wohlkoftumirten Personen die entsprechenden Scenen nach und nach in lebenden Bildern dargestellt werden.

Voll dramatischen Lebens und insosern eine Hinleitung zum dramma parlante sind viele volksthümliche, noch heute bei manchen Processionen üblichen Bechselgesänge, ebenso die Lieder der blinden Passionessänger, die man noch jetzt in der stillen Boche auf manchen Straßen Neapels sieht, wo sie stets zu zweien auftreten und die einzelnen Personen der Passionsgeschichte in ihren rührenden Recitativen reden lassen<sup>17</sup>). In vielen Kirchen Neapels wird am Charfreitag geseiert: La desolazione (die Bereinsamung der Maria), wobei drei Stimmen die Gessühle und Gespräche der Maria, der M. Magdelena und des Iohannes in ergreisender Beise singen. — Auf Sicilien sinden in zahlreichen Kirchen am heiligen Abend vor dem Presepio Dialoge von Kindern statt, die kindlicher reden, als jene kleinen Mädchen, welche in der Kirche St. Maria Araceli zu Kom sogenannte Predigten halten, die von dogmatischer Beisheitstroßen.

Gine britte Ueberleitung finden wir in fleinen "fprechenden" Scenen, welche fich in die ftummen bramatischen Processionen hineindrängen. — In dieser hinsicht ift in gang Suditalien, also in Campanien, in Calabrien, in Sicilien, feine Scene fo häufig und so beliebt, als eine Engelscene, genannt: I Volo, der Flug, oder il Volo d'angelo, der Engelsflug 18). Es find das Scenen, wie fie kein geiftliches Drama des Nordens jemals producirte, Scenen von so origineller Art, daß wir selbst erft dann den uns gewordenen Berichten glaubten, als wir das Wunder mit eigenen Augen schauten. Soch über den Plat eines Städtchens spannt sich ein Seil, etwa ein solches, wie es Seiltänzer benuten. — Auf demfelben wird, vermöge nöthiger Ginrichtung, ein als Engel koftumirtes Madchen entlang gezogen, deffen Bestimmung ift, der Madonna oder einem Beiligen bei einer dramatischen Procession einen himmelsgruß zu bringen. - So sahen wir es z. B. im Campanischen St. Giuliano bei der früher erwähnten Procession der Madonna, auf dem Ochsen= Triumpfmagen 19), so, und noch origineller, in der Stadt Ottajano nördlich am Besuv, wo eine Reihe von Engelsknaben ge= meinschaftlich an einem ftattlichen Gerüft in schwebender Stellung hingen und bei Ankunft des heiligen Michael (Statue) diesen mit fehr menschlich=verstimmten Posaunen und ebenso schlechten Bersen begrüßten, eine Scene, die vom Jubel der Menschen= maffen bejauchzt wurde. In Paftene, einer fleinen Stadt bei Benevent, kommt beim Fest des St. Joseph zur Statue des letteren ein mit dem Schwert bewaffneter Engel (auf dem Tau) geflogen, und hat eine längere Unterredung mit einigen Teufeln, die unter Pulverdampf den Himmelsboten erwarten. — Der Engel, - es ift St. Michael - fteht dem Sohne Lucifers und seiner satanischen Gesellen muthig Rede, worauf den Worten ein Schwertkampf folgt, in welchem Lucibello (Lucifer) zum Jubel des Volkes unterliegt. — Wir haben nicht erfahren XX. 471.

fonnen, warum dies hochbeliebte Schauspiel gerade am St. 30= fephstage aufgeführt wird.

Reime des dramma parlante haben wir im Vorstehenden genannt, aus denen nach und nach ein an Zweigen und Früchten reicher Baum erwuchs.

Rirchen, Alöster, freie Plätze, Straßen, Theater wurden die Schauplätze des Dramas. Damit ist aber keineswegs gesagt, daß man sich mit geschlossenen Schaubühnen sofort allzuviel Mühe gab. Die pantomimischen Darstellungen fanden und finden ja meist im Freien statt, und noch heute giebt es auf Sicilien "redende" Schauspiele, bei denen von keiner Bühne die Rede ist.

Allfo im Freien. Stoff für ein echt volksthümliches Drama, bei dem zum Theil aus dem Stegreif gespielt und gesprochen wird, bietet zuerst die heilige Geschichte. — In zahlreichen Orten Siciliens fieht man die heilige Familie auf der Reise. Auf der Straße kommen dann Joseph und Maria, beide in Ueberein= ftimmung mit alten Rirchenbildern koftumirt, daber, lettere führt das Jesuskindlein an der Hand. Biel Bolks hat fich versammelt, um Beuge zu sein, wie fie unterwegs angefallen und wie ein Engel sie beschützt. Der Dialog bei dieser Gelegenheit, sowie bei ihrem Eintritt in die Stadt, wo sie Quartier suchen, ist herkommlich, wobei indeß mancherlei ertemporirt wird. — Das Städtlein Scicli in der Nähe der Südküste Siciliens hat alljährlich das geistlich-weltliche Schauspiel einer Schlacht zwischen Türken und Chriften, wobei eben= falls das freie Feld als Buhne benutt wird. Die Sage geht, daß auf dortigem Gefilde der Normannenkönig Roger die Türken schlug, als die Madonna seinen Mannen erschien, wie einst die Dioskuren den Römern. Dort, wo man die Madonna schaute, steht zur Erinnerung eine Rapelle, und unweit derselben führt man jenes Bolfsschauspiel auf, wobei Schiffer, Sandwerker, Ar= beiter u. f. w. mitwirken. Die beiden Beerschaaren, Chriften

(550)

und Turten, find wohl toftumirt, Ronig Roger und ber Gultan tragen entsprechende Uniform. Der Dialog zwischen den letten beiden wird zum Theil extemporirt, wobei berbe Schimpfreden nicht fehlen. Die Schlacht beginnt, und alsbald trägt eine Proceffion die prächtig gekleidete Madonnenftatue herbei, vor welcher die Türken davon laufen. — hier möchten wir schließlich eines Schausviels gedenken, welches früher um die Weihnachtszeit z. B. in Florenz üblich war, bort aber schon seit Sahrhunderten verschwunden ift, und heutzutage fich nur in wenigen Orten Siciliens findet. Um Abend vor Beihnacht, anderswo am letten Jahres-Abend, fährt man die lebensgroße Puppe eines abscheulich-häßlichen alten Weibes unter Geheul und mißtoniger Musik im Orte umber. Jene Here heißt: La Vecchia di Natale, d. h. die Beihnachtsalte. Offenbar ift lettere dieselbe, wie jene halb gutmuthige, halb bosartige Weihnachtsfee, genannt Befana (von Epiphania), welche in Nord= und Mittelitalien den Kindern Gaben bringt. In ihr aber birgt fich die römische Gottheit der Neujahrsgaben, die Strenua, welche fich, wie alle heidnischen Götter, bei Verbreitung des Chriftenthums, in einen Damon wandelte. In Sicilien schreit man beim herumfahren jener Herenpuppe noch jett: La vecchia Strina!

In den Kirchen des Festlandes wird, so weit unsere Runde reicht, kein Dramma parlante mehr aufgeführt, in Sizilien dagegen ward diese Sitte bis 1860 hin ziemlich allgemein beibehalten und noch heutzutage giebt es Kirchen, die außer dem stummen auch das redende Schauspiel pslegen. Seltsam: Schon Papst Innocenz III. war es, der im 13. Jahrhundert die Aufsührung von Schauspielen in den Kirchen verbot, aber wohl kein Gebot ist schleckter befolgt, als dieses, am allerschlechtesten aber in Sicilien. Dort erfolgt am heiligen Abend in einigen Kirchen immer noch die Aufsührung des uralten Pastorale, oder Hirtenspiels, dort reden Hirten und Engel, Gärtner und Fäger, bisweilen auch eine Zigeunerin, welche das Schicksal des Neu-

geborenen seiner Mutter vorhersagt. Anderswo treten zwei Chöre auf, den einen bilden die Hirten, den anderen die heiligen drei Könige nebst Gefolge. In seltenen Fällen geschieht in der Kirche auch die Aufführung eines meist nur kurzen Passions= Schauspiels. —

Bühnen verschiedener Art, seien es stehende, seien es eigens momentan errichtete, zu benußen, ist in Campanien, Calabrien und Sicilien heutzutage allgemeine Sitte.

Auf der Bühne eines Puppentheaters 20) in Neapel. dem allbekannten, Ende 1885 demolirten Teatro Sebeto an der Molostraße, wird in der Woche vor Oftern allabendlich zweimal ein Passionsdrama aufgeführt, unseres Wissens ein Unicum in unseren Tagen. Jest ift dies Theater verlegt. Das Publicum, welches bei jeder Vorstellung das Theater vollständig füllt, besteht durchweg aus solchen, welche man "Lazzaroni" zu nennen pflegt und zahlt wenige Soldi Gintrittegeld. Jenes Drama gablt fünf Acte und führt die gesammte Passionsgeschichte bis zur Grablegung theils in "redenden", theils in stummen Scenen, meist im genauen Anschluß an das Bibelwort vor Augen. Es finden sich jedoch auch manche Bufate, sowie eigenthümliche, oft originelle aus der Erfindung bes Verfaffers ftammende Buge. Derb realistisch ift die Scene der Erhängung des Judas. Ein Baum, unter welchem Judas einen Monolog halt, neigt bemfelben langfam, rudweise einen Aft nieder, und kaum ift der Selbstmord geschehen, so wechselt bie Scene, den Mörder umgiebt die feuersprühende, von Damonen erfüllte Solle. - Stumm ift die Golgathascene, die Leiber der Gefreuzigten zuden, Chriftus wendet fein Saupt dem Schächer zu. Stumm (von Mufif begleitet) ift die Scene der Fußwaschung. Gin Jünger nach dem anderen steht auf, sett feinen Jug ins Beden und hebt dann den Jug, den der Beiland füßt. Zulett kommt Judas, sett trotig den Fuß hinein, wagt aber nicht, den Ruß zu empfangen, sondern eilt davon. — (552)

Christus spricht in dem Drama nie, und ist weit kleiner, als die Jünger, vielleicht nach dem Prophetenwort: "Er hatte keine Gestalt noch Schöne." — Es mag dem Leser seltsam klingen, wenn ich sage, daß in diesem Puppen-Drama ergreisende Scenen vorkommen, dennoch ist dies buchstäbliche Wahrheit. Tene armen Lazzaroni folgen in tieser Stille der Handlung und entblößen jedesmal das Haupt, wenn Christus auf der Bühne erscheint. Manch liebes Mal hat Verfasser diesem Schausviel beigewohnt, hat beobachtet, wie jedes Jahr genau dieselben Worte und Wendungen wiederbringt, hat aber von dem "Director" dieser Bühne nicht ersahren können, wer jenes Drama verfaßt hat. "Dies Drama ist antik," — das war Alles, was ich ersuhr.

Gine Buhne im Freien, am Fest eines Schutheiligen, auf der Plazza vor der Kirche aufgeschlagen, als Schauspieler die Honorationen des Ortes auftretend, - fo wird es in den meisten Fällen verhalten. Das Schauspiel ift bann nur ein Theil des großen Boltsfestes, in welchem Geiftliches und Belt= liches in iconfter Sarmonie fich zu einem Ganzen vereinigt. Die Beiligenlegende ift es, welche heutzutage in den meiften Fällen den Stoff für folche Festschauspiele hergiebt, denen jedesmal viele Tausende beiwohnen, welche die weite Piazza, sowie Thuren, Fenfter, Baltone, Dacher, Terraffen und Loggien anfüllen. Dabei ift nicht außer Acht zu laffen, daß fich das Festspiel an den Cultus anschließt, z. B. an die Messe, oder an die Procession und in der Volksanschauung zum Gultus gehört. "Wann beginnt die Vorstellung?" So fragten wir auf solchem Festplat vor der aufgeschlagenen Bühne einen schlichten Bauer. Die Antwort lautete: "Die heilige Function beginnt um 24 Uhr" (b. h. um Sonnenuntergang) 21). Wenn Verfaffer fich nun dem Lefer als Führer entbietet, so freut er sich, daß ihm nur die Rolle des letteren zufällt, alfo nicht etwa die Rolle eines Buhnenfritifers. Wir wollen bier nicht untersuchen, ob jene Dramen bem Begriff eines Dramas entsprechen. Auf Gottes Erde machsen

viele Pflanzen, einige schauen recht wunderlich brein, und doch fann man feine Freude baran haben. Jene Dramen bereiten den Taufenden, welche fie schauen, naive Freude, warum sollten wir fo altflug, so blafirt sein, und unsere Mitfreude versagen? - Auf nach Orta, einem fampanischen Städtlein! 3m munder= ichonen Monat Mai finden wir dort auf baumreicher Piazza die farbenbunte Buhne aufgeschlagen, auf welcher eine "Tragedia" in drei Acten, betitelt: St. Salvadore, alljährlich auf= geführt wird. Es handelt fich um Scenen aus dem Leben eines fpanischen Mönches, um die Mirakel, welche er verrichtet, um den Tugendgrad, den er durch die von ihm gepriesenen Bugungen erlangt, um die Bewunderung, welche ihm zu Theil wird. Der Held unferer Tragodie halt oft fehr lange Reden, bisweilen fommen wir fogar in Berfuchung, an feiner von ihm ausgesprochenen Demuth zu zweifeln, wir aber erinnern uns, daß wir keine Theater=Recensenten find, und geben befriedigt von dannen, nachdem wir in der Schlußscene die Apotheose bes Belden geschaut. - Fast zur selbigen Zeit feiert die Stadt Secondigliano in Campanien ihre beiden Schutheiligen, das Bruderpaar St. Cofimo und Damiano, mit einer fünfaktigen Tragodie, welche im ahnlichen Styl und Beifte abgefaßt ift, wie die obige. Genannte Brüder maren Aerzte, und werden vom niederen Bolke Campaniens bei gewiffen Krankheiten angerufen. Auf der Bühne ift die Bahl ihrer Wunderheilungen groß, lange Reden werden und nicht erspart. Um berühmtesten in gang Campanien ift das Fest des St. Antimo, von dem eine fleißige Stadt Campaniens ihren Namen trägt. Um die Pfingftzeit wird dort an mehreren Tagen oft vor 10 000 Zuschauern aufgeführt: "La Tragedia di St. Antimo." Auch hier treten Honoratioren ber Stadt als Schauspieler auf, und vor einem Jahre hatte Berfaffer die Ehre, als eingeladener Gaft diefem Schauspiel beizuwohnen. Letteres übertrifft durch padende Scenen bedeutend die beiden obgenannten, die Schlußscene aber ift mehr

als packend, fie ift raffinirt. St. Antimo's Enthauptung geschieht nämlich auf der Bühne, man fieht im hintergrunde der= felben, wie fich ein weißes Saupt auf den Block legt, man fieht, wie der henker das Beil schwingt, - das haupt fällt, Blutftrome fliegen. Raum ift dies geschehen, da schwebt auf einem vom Thurm zur Buhne reichenden Strick eine Engelgruppe (Puppen) nieder, und begiebt fich mit dem abgeschlagenen Saupte zum Thurme zurud, wobei die Gloden lauten, Trompeten schmettern und Kanonen bonnern. — Die einzelnen Scenen spielen in Rom, wo Antimus einen Beamten heilt und benfelben durch einen fehr gelehrten Vortrag bekehrt, dann aber mit dem polternden und fanatischen Richter Priscus dadurch in Conflict gerath, daß er den Tempel des Gottes Gilvanus angundet. Die Figur des Sifinius ift, wohl ohne Absicht, nach dem Leben gezeichnet, er ift ein salbadernder, hählicher Priefter, der von den zwei Frauen der Tragodie gar schöne Dinge zu reden weiß. Driginell ift die in diesem Drama auftretende fomische Figur, eine Art Pulcinella. Fabricius ift im Ge= heimen ein Chrift, fürchtet aber, dies öffentlich zu gestehen, schämt sich indeß seiner Feigheit durchaus nicht und trägt die= felbe zum Ergoben des Publicums zur Schau. — Wenn jener Sifinius falbadert, oder wenn St. Antimo wie ein Profeffor ber Dogmatif redet, so erregt Fabricius durch sein Mienenspiel, feine dummen Fragen, feine Erclamationen und Bemerkungen allgemeines Gelächter. — Unfer (unbekannter) Tragodiendichter nahm sich in dieser Sinsicht offenbar die mittelalterigen My= fterien zum Mufter, in benen bekanntlich die komische Figur felten fehlt. Bald ift es der Teufel in der Satyrmaste, bald der Stultus, später hans Pfriem; das geiftliche Drama in Spanien hat feinen Gracioso, am meiften aber leiftete man in dieser hinsicht in Frankreich. — Vorhin schon erwähnten wir Die Stadt Arzano, gleichfalls in Campanien; vielleicht giebt es heutzutage keinen Ort in der Christenheit, welcher so eifrig in

der Aufführung geiftlicher Schauspiele mare, als diefer. Bor allen Dingen liebt man bort biblische Stoffe, verschmäht aber auch die Legende nicht. Niemals ift man dort auf den Gebanken gekommen, irgend ein leichtes Luftspiel aufzuführen, alfo dasjenige zu gründen, mas wir unter Liebhabertheater verfteben. Letteres ift überhaupt in Süditalien ebenso unbekannt, wie öffentliche Tangsalons und Biergarten. Arzano hat ein reiches Repertoir und bietet auf seiner bei der Rirche im April er= richteten Buhne, einen allbeliebten Wechsel von comedias divinas y humanas. Es find furze Scenen aus der biblischen Geschichte, z. B. der fromme Tobias. Cain und Abel, sowie Abrahams Opfer. Auf das Costum wird mehr Fleiß verwendet, als auf den Dialog, und wir sehen g. B. den Erzvater Abraham mit dem schönften Turban und weitem Beduinen-Mantel geziert. Bisweilen wird auch Moses vor Pharao aufgeführt, wobei der erstere leise an den Marquis Posa und der lettere, "ein stolzer König, an Land und Siegen reich," fehr an Philipp II., "fo finster und so bleich," erinnert. — Der Dramendichter, welcher, wie wir erfuhren, feine Dichtungen auf Bestellung lieferte (gedruckt find fie nicht), thate wohl, wenn er die biblifche Geschichte recht sorafältig studirte.

Diese Bemerkung gilt auch von einem Drama, welches all= jährlich am Tage St. Pietro und Paolo, 29. Juni, in Soccavo, einer kleinen Stadt bei Neapel, unter gewaltigem Zulauf aufgeführt wird. Dieses recht arme Städtchen verwendet jährlich ansehnliche Roften auf die Erbauung einer bunt ausstaffirten Buhne, sowie auf das Engagement von Schauspielern aus dem benachbarten Neapel. Soccavo ist das einzige uns bekannte Beispiel, daß man ein geiftliches Schauspiel auf öffentliche Roften durch Buhnenmitglieder darstellen läßt. Die Rinder des Städt= leins wiffen dies Drama ungefähr auswendig, wie wir uns überzeugten, die Aufführung schließt sich an die Besper an und geschieht bei Beleuchtung. Das Schauspiel, betitelt: "Leben

und Tod St. Pauli," bringt vom Leben des letzteren sehr wenig, denn derselbe begegnet uns nur im Gefängniß, wo er längere Monologe und gelegentlich dem ihn besuchenden Kaiser Nero dogmatische Vorträge hält. Der Verfasser hat nicht das leiseste Verständniß für die historische Gestalt eines Paulus, dieser ist dem Verfasser ein santo wie alle anderen, die Gestalten eines Paulus, eines Antimo, eines Salvatore sind nach einem und demselben Leisten gearbeitet. Die Hauptperson jener Tragedia ist nicht Paulus, sondern der im Kaisermantel wild agirende, zuletzt von Wahnsinn gepackte Kaiser Nero. Die Schlußsene zeigt uns die Apotheose des Paulus, der in bengalischer Besleuchtung, von Engeln umgeben, dasseht und von einem Feuerwert geehrt wird, welches die Fenster klirren und die Wände zittern macht 22).

Auf einer für diesen Zweck eigens errichteten Bühne ein dialogisirtes Passionsschauspiel alljährlich darzustellen, war auf Sicilien bis 1860 allgemeine Sitte. Die einzelnen Rollen wurden ftets von Privatpersonen übernommen, die Koften durch eine Collecte bestritten und vielfach in Sinsicht ber scenischen Ausruftung, des Coftums ebenfo Großartiges geleiftet, wie man dies bei den pantomimischen Darstellungen gewohnt war. Errichtung der Bühne auf öffentlichem Plat benutte man vielfach auch angrenzende Gebäude, um z. B. die Scenen vor dem Palast des Pilatus in großartiger Weise vorzuführen. Es ist noch nicht lange ber, daß man auf einem der Theater Palermos ein Paffionsschauspiel aufführte. — Nach allen uns gewordenen Nachrichten ward bei biesen Schauspielen fast immer ein Drama aus dem vorigen Sahrhundert benutt, welches fich meift an die biblische Erzählung anschließt. Leider mar es uns bisher nicht möglich, in den Besit eines Exemplares zu gelangen.

Wer um die Weihnachtszeit die Städte Campaniens bes fucht, wird an den Straßenecken große, farbige Theaterzettel ers blicken, auf denen zu lesen steht: La Nascita del Verbo uma-

nato (bie Geburt des menschgewordenen Bortes). - Bisweilen heißt es: Il vero lume fra l'ombra (das wahre Licht in der Kinfterniß), bisweilen: La Cantata dei Pastori (der hirten= gefang). Wie auch der Titel lauten mag, es ift immer ein und daffelbe Drama, welches auf über hundert Bühnen in ganz Campanien alljährlich aufgeführt wird, in Reapel auf allen Bolkstheatern und dann in der heiligen Nacht zweimal, erfte Borftellung um 12 Uhr, die zweite um 2 Uhr. Der Bolkszulauf ift in der Nacht der Urt, daß man fürchten muß, er= drückt zu werden, weshalb man wohlthut, eine Vorstellung vor, oder nach Weihnacht zu wählen. Rein Bühnenspiel ist beim Bolke Campaniens so beliebt, als dieses, und waren Dichter-Krönungen noch Sitte, so wurde man ficher das haupt des Berfaffers Dr. Cafimir Ruggiero Ugone 23) mit dem Lorbeer be= franzen. Das genannte Weihnachtsspiel ift voll Leben und Frische, im Uebrigen ein Unicum, welches in nordischen ganden dem Bann der Polizei verfallen wurde. — Der Prolog macht uns mit der Idee des Dramas bekannt. In demfelben tritt auf der Fürst der Finsterniß, Pluto genannt, der von der bevor= ftehenden Geburt des Meffias Runde erhalten und beschließt, den Plan des Simmels zu nichte zu machen. Er ruft seine Ge= fellen, "Furien" genannt: Asmodeo, Belfegor, Aftarotte, Belgebu, und diefe ftellen fich dem Gebieter gur Berfügung. Das Drama ist in 3 Acte getheilt. Personen sind Maria und Joseph, auf der Reise nach Betlehem begriffen, der Engel Gabriel, welcher bald als Reisender, bald als Hirte, bald als Sibylle auftritt, und den zwei obgenannten bei den beständigen Nachstellungen des satanischen Pluto Schutz gewährt. Der hauptteufel, Belfegor, hullt fich in verschiedene Gestalten, er ift bald "Damon". bald Räuber, bald Wirth, bald Satur, aber ftets der Todfeind Maria's. Dazu agiren alte und junge hirten und Jäger, sowie endlich Razullo. Dr. Cafimir Ugone kennt sein Publicum, und um demfelben, ale Gegenfat gegen ernfte Scenen, ergot-(558)

liche Unterhaltung zu bieten, führt er uns in Razzullo einen neapolitanischen Bagabunden vor, einen verkommenen Schreiber, der auf seiner Irrfahrt in die Sirtengegend von Betlehem ge= kommen ift, und dort mit dem echt neapolitanischen Ruf: "Mamma mia!" in eine hirtenhutte hineingerath. Er fpricht den echten, buffanesten, neapolitanischen Dialect, gerath nicht nur mit den hirten, sondern auch mit den "Furien", sowie mit Joseph und Maria zusammen, denen er wiederholt aus der Noth hilft. Er fahrt sie rechtzeitig in einem Boot über den Jordan, er hilft einen von Pluto gesendeten Drachen besiegen und zeigt der Maria endlich als Bergeort eine Sohle, wofür er aber von dem als Gaftwirth verfleideten Belfegor fürchterliche Schläge erhalt. Dr. Ugone war ficherlich in der Literatur geift= licher Dramen bewandert und mußte, daß feine Borweser es liebten, burleste Scenen den ernften gegenüber zu ftellen. Rurglich lasen wir ein Florentiner Drama: Der Kindermord zu Betlebem, in welchem die mit ihren Rindlein nach Jerufalem befohlenen Mütter mit einander wort- und handgemein werden, indem fie gegenseitig mit giftigen Stichelreden auf ihre Kinder herfahren, eine Scene, wie man fie auf italienischen Stragen hundertfach erleben kann. Razzullo ift ein echter neapolitanischer Lazzarone, gutmuthig, schlau, voll humor, immer hungrig und immer mit seinem Loos zufrieden. Unser Drama bietet raschen Scenen= wechsel, bis zulett Belfegor die Betlehems-Grotte fturmt, aber fiebe da - fie öffnet sich, man erblickt die Rrippe mit dem Rinde und Satanas fährt verzweifelt in den Göllenschlund hinab. Dann kommen die hirten gezogen, das Rindlein zu ehren, jeder bringt eine Gabe und Razzullo erklart zum Schluß: "Jett fehre ich in meine Beimath zurud, und werde meinen gands= leuten fagen, daß fie feine Gogen, als die Sonne, sowie Caftor und Pollux mehr anbeten. Denn mitten in der Finfterniß ift das Licht erschienen."

## Anmerkung.

- 1) Im Jahre 1260 riefen die entsetlichen Burgerkriege Staliens in Umbrien jene merkwürdige religiofe Bewegung hervor, welche in ben Proceffionen der Beigler ihren Ausdruck fanden. Lettere hießen Alagellanti, Berberotori, Battuti, fpater von ihren Liedern auch Laudefi. Als jene Processionen aufhörten, ichloß man fich zu Bruderschaften gufammen, die Lauden geftalteten fich zu Bechfelgefängen, balb trat ber Dialog hingu, indem g. B. Chriftus, Johannes, Maria 2c. Worte in den Mund gelegt wurden. Zwischen den Bruderschaften zeigte fich Bett. eifer, einzelne Laudendichter, z. B. da Todi, zeichneten fich aus, und fo entstanden einfache Dramen, die sich aber an den Gultus anschloffen. Schon fruh hatte man Coftume, scenische Apparate, und die kleinen Dramen, beren eine ziemliche Anzahl publicirt ift, zeigen Barme und Leben. - Gin foldes Lauden-Drama hieß Divozione, Frommigkeit. -Voll Kraft ist eine Divozione del Venerdi santo (Charfreitag), Die mit der Beißelung beginnt. — Es find dies Scenen, welche die Predigt bes Charfreitag unterbrachen. Siehe auch: Rlein, Geschichte des Drama's. - Jenes Laudendrama gelangte nach Florenz und fand bort großartige ftumme Broceffionsichauspiele vor, mit denen man St. Johannes, den Stadt-Schutheiligen, ehrte. Dort fanden fich aber auch Dichter, wie Belcari, Lorenzo, Medici, Pulci, welche jene Laudendramen zu größeren Dramen funftvoller geftalteten, wobei großartige fcenische Ausstattung nicht fehlte. 2118 Carl VIII. im Jahre 1414 nach Florenz fam, ehrte man ihn mit der Aufführung eines Marien. Schauspiels.
- 2) Die Piazza Carbonara, unweit der Porta Capuana, früher weiter ausgedehnt, als jeht, ist berühmt durch eigenthümliche Schauspiele. Außer Ritterspielen, welche im ganzen Mittelalter Neapel Glanz verliehen, wurden daselbst auch solche ausgeführt, welche den Römischen Gladiatorenspielen nicht unähnlich waren. Bon ihnen berichtet Petrarca in seinen Briesen an den Cardinal Colonna mit Grausen und Abscheu. Er nennt es ein infernalisches Schauspiel. Solche und andere Schauspiele, Auszuge u. s. w. waren sicherlich für die Pslege des geistlichen Schauspiels ein hindernis. Tene Kampspiele des Mittelalters haben in Neapel eine seltsame Reliquie hinterlassen, das Schauspiel der Steinwurf-Kämpse,

welches in Schlachtlinien von hunderten der Straßenjungen, Lumpenfammler, heutzutage oft aufgeführt wird, zur Gefahr der Theilnehmer und der Paffanten.

- 3) Die Kirche bes Mittelalters dulbete lange Zeit hindurch ein seltsames "geistliches" Schauspiel, daß nämlich ein mit Bischofshut und
  Gewand bekleideter Knabe die Functionen des Bischofs nachahmte und
  sogar der Menge die apostolische Benediction ertheilte. Wir würden dies
  eine Verhöhnung nennen, aber der Kirche that es keinen Schaden. Sicitien ist daszenige Land, welches dieses Schauspiel, genannt Piscopello,
  d. h. der kleine Bischof, am längsten festhielt, trot kirchlicher Verbote.
  Sicilien wird auch die geistlichen Schauspiele noch lange bewahren, wenn
  sie vom Festlande auch vielleicht nach 100 Jahren? verschwinden
  sollten.
- 4) Die Sepoleri in den Kirchen sind oft wie Schaubühnen gestaltet. Man sieht z. B. Pilatus, Maria, Nicodemus, Johannes, lauter lebensvolle, bestens kostumirte Figuren in Lebensgröße. Nimmt man dazu die in Abthl. III zu erwähnenden Wächter, so ist das Drama vollständig. In einer Kirche Neapels sah ich den Golgathahügel in gewaltiger Dimension, dabei und darauf Gruppen der Passion, sogar das Abend-Mahl.
- 5) Vor reichlich 60 Jahren noch ward auf dem Friedhof spiritu santo in Rom das jüngste Gericht aufgeführt, wobei die in den Flammen des Fegeseuers schmachtenden Seelen figürlich zu sehen waren. So berichtet ein Franzose Thomas, in seinem Buch: Un an à Rome 1823. Aehnliche Aufsührungen geschahen an zahlreichen anderen Stellen, wobei nie die Fegeseuerscene sehlte. Villabianca, sicilianischer Chronist, erzählt grausige Dinge von einer Triumpsprocession des Todes, geschehen in Palermo 1563, Vasari ebenso von einer wandernden Schaustellung in Florenz.
  - 6) Siehe Burkhardt, Cultur ber Renaissance.
- 7) Den Prologos für das wandernde Festschauspiel sinden wir auf Sicilien sehr oft bei den Volksfängern, welche vorher auf Straßen und Plätzen das Lob des Santo bekannt machen, oft in dramatischer Bewegung. Was wir Kanzel (cancelli, Chorschranken) nennen, nennt man in Süditalien Pulpito. Pulpitum war der vorderste Theil des römischen Prosceniums. Viele Leistungen von Lobreden auf diesem Pulpitum sind von sehr theatralischer Natur, erreichen aber ihren Zweck volksommen.
- 8) Das Processionsschausviel zu Ehren Johannes des Täufers in Florenz, wie es zur Zeit der Medicäer aufgeführt wurde, steht unerreicht an Glanz und Pracht da. Zur Zeit der spanischen Vicekönige kam es

nach Neapel und bilbete bort das non plus ultra aller Schauspiele. Berfasser fand kürzlich eine Reihe von Berichten. — Diese Schauspiele sind jetzt spurlos verschwunden, der Gultus des genannten Santo in Neapel beinah vergessen.

- 9) Als ein höchst eigenthümliches, pomphaftes Schauspiel, welches jedesmal die Kirche in ein Theater verwandelt, erwähnen wir noch die Krönung der Madonna, d. h. eines durch Mirakel besonders angesehenen Bildes, oder einer Statue. Der Batikan sendet das goldene Diadem durch einen Prälaten. Bor zwei Jahren war ein solches, auch mit gigantischer Procession verbundenes, Schauspiel in Neapel. In der Nationalbibliothek zu Neapel lasen wir kürzlich Relationen über solche Schauspiele im vorigen Jahrhundert, wo Unglaubliches in scenischer Pracht geleistet wurde, auch der königl. Hof eine Rolle spielte.
- 10) Diesen Gegenstand behandelt ein spanisches Fronleichnams-Festschauspiel.
- 11) Beim obgenannten Johannesfeft in Florenz erblickte man in der Procession Niesenkarren mit entsprechenden scenischen Einrichtungen. Von Zeit zu Zeit hielten sie an und dann führte man auf derselben eine biblische Scene auf. Jede Karre hieß: Edisizio, d. h. Gebäude. Man hatte im Jahre 1454 beim Johannessest im Ganzen 22 Gebäude, die Procession dauerte 10 Stunden, dargestellt ward z. B. der Engelskampf gegen Lucifer, Schöpfung der ersten Menschen u. s. w. Der Zug der heiligen drei Könige hatte 200 Pferde!
- 12) de Nino, Usi abruzzesi, hat schätzenswerthe Beiträge zur Kenntniß seiner Abruzzenheimath geliesert, es sehlt ihm aber jedes Verständniß für den Sinn und Werth uralter heiliger Bräuche und seine Aufzeichnungen verletzten den Leser durch spöttische Bemerkungen. Wenn die Tagespresse solche Bräuche erwähnt, so hat sie dafür fast nur Achselzucken und Spott. Das "Volk" liest keine Zeitungen.
- 13) Eine ähnliche dramatische Procession war bis vor Kurzem in Messina. Man sah auf einem Riesenkarren ein Prachtgebäude, darin die todte Madonna, auf der Spihe aber Gottvater, der die Seele der Madonna (nämlich ein kleines Mädchen) in der Hand hielt. Siehe Poliorama pittoresco, 1839, wo auch Abbildung. Zur Kenntniß Siciliens leisten die Nuove Essemeridi, sowie einzelne Monographien, die im Staube öffentlicher Bibliotheken liegen, werthvolle Beiträge.
- 14) hierüber ausführlich ein Artifel bes Berfassers: "Die Lilien bes St. Paulinus," in ber allgem. ev.-luth. Kirchenzeitung. 1883.
- 15) Zu Ehren ihrer Madonna führen die Fischer und Taucher von St. Lucia (Neapel) alljährlich ein Schauspiel im Waffer auf, Schwimm-

und Taucher-Wettkämpfe, zur Erinnerung an bas im Wasser angeblich gefundene Bild. Borber geht eine Procession mit Neptun 2c.

- 16) In Calabrien ist es gewöhnlich, daß gewiffe Ehrenleiftungen bei Processionen an den Meistbietenden bei öffentlicher Versteigerung in der Kirche vergeben werden.
- 17) Nach dem Bericht eines Freundes herrscht in den albanesischen Colonien Calabriens eine ähnliche Sitte. In der Gegend von Pescara ist berühmt der blinde Sänger Mungià, man schildert ihn als einen Homer.
  - 18) Der Dialect Siciliens fagt: La volata d'angilu.
  - 19) hierüber ausführlich Artifel bes Berfaffers: Daheim. 1884.
- 20) Das ganze Jahr hindurch werden auf diesem Theater Ritterschauspiele aufgeführt, auch ist das Theater von allen in Neapel das einzige, welches historische Schauspiele (z. B. Conradin) bietet. Die Leistungen sind vorzüglich in ihrer Art.
- 21) Die Kirche und das Volf rechnen immer noch nach der altitalienischen Zeiteintheilung. Die Zeit von einem Sonnenuntergang zum andern zerfällt in 24 Theile oder Stunden. Das niedere Volk kennt unsere Uhr nicht.
- 22) Die Schauspiele St. Antimo und Salvatore sind gedruckt, ebenso das nachher genannte Weihnachtsspiel. Andere, 3. B. das Leben Pauli, eristiren nur im Manuscript. Wir haben in unserer Darstellung keineswegs alle uns bekannten Dramen erwähnt. In Aversa wird alljährlich St. Georg aufgeführt. Dies ist eine freundliche Stadt Campaniens, an derselben Stelle, wo das antike Atella lag. Die Mutter römischer Volkspossen, Fabulae Atellanae genannt. Vor Jahrhunderten hat Aversa eine Masse geistlicher Dramen producirt.
- 23) Wer dieser Mann ift, wann er lebte, ob er noch lebt, weiß Versasser nicht. "Des Königs Namen meldet kein Lied, kein helden-buch." Ich vermuthe, daß sein Drama nicht in neuer Zeit versaßt ist. Der Raum verstattet uns nicht, aus diesem, sowie aus anderen Dramen Stellen zu citiren. Sie sind alle in Prosa geschrieben. Jenes Weihnachtsdrama sahen wir einige Male auch auf einer größeren Bühne Neapels, wo der Engel Gabriel bei jeder Gelegenheit von oben niederstieg und die Hölle einen möglichst großen Lärm machte. Unstatt einer komischen Figur, des Razzullo nämlich, traten zwei dieser Art auf und die heiteren Scenen wurden sehr verlängert, oft sogar von jenen beiden extemporirt, ganz wie in den Bolkspossen, oft sogar von jenen beiden extemporirt, ganz wie in den Bolkspossen Napoletana an der Molosstraße ist neuerdings verschwunden. Zu den "geistlichen" Schauspielen könnten wir auch die Aufzüge bei Leichenbegängnissen rechnen, stumme

Scenen zwar, aber boch sehr sprechend. Noch zu Anfang bieses Jahrhunderts waren sogar die Aufzüge bei hinrichtungen ein Schauspiel, bei dem — seltsam zu sagen — die komische Figur nicht fehlte, nämlich ein Standartenträger auf einem mageren Roß, dessen Anochen man zählte, der Reiter mit einer Riesenseber versehen, weshalb das Bolk ihn scherzend: Il Pennone (die große Feder) nannte.

Nach dem Bericht eines Freundes in Spanien wird in Madrid alljährlich am Charfreitag auf der Bühne ein Passionsschauspiel aufgeführt.

# Das Mei

# bei den Dölkern des Alterthums.

Von

A. B. Hofmann, o. ö. Professor der Universität zu Graz.



Berlin SW., 1885.

Berlag von Carl Habel.

(C. G. Lüderitz'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Wilhelm-Straße 33.



Eine unabsehbare Reihe von Jahrtausenden, welche trot des eifrigen Bemühens zahlreicher Forscher in kaum mehr als dämmernden Umrissen vor unserem geistigen Blicke erstehen, verlebte die Menschheit die Kindheitsstuse ihrer Bildung ohne Kenntniß der Metalle. Gegenstände aus dem Thierreiche und der Pslanzenwelt: Muscheln, Jähne und Federn oder Blumen und schönfarbige Früchte entsprachen damals — wie noch jetzt bei manchen "wilden" Stämmen — dem in das menschliche Gemüth tief eingepflanzten Berlangen nach Schmuck; während Stein und Holz das Material abgab für Wassen und die ersten einsachen Geräthe.

Als späte Zeugen jener weit zurückliegenden Kultur-Epoche ragen in historische Zeiten einzelne Erscheinungen herein. Lange nachdem schon Bronzegeräthe gebräuchlich sind bedient sich der aztekische Priester des geschärften Flintsteins bei seinen grauen= haften Feindesopfern; in einem aus Papprus geslochtenen Boote treibt der Zeitgenosse der Ramessiden den Nil hinab; in Kähnen, welche aus Thiersellen zusammengenäht sind, unternimmt der Britanne noch zu Cäsars Zeit seine gesahrvolle Fahrt nach dem gegenüberliegenden Festlande.

Der Zeitpunkt, in welchem der Mensch die Metalle kennen lernt und sich nugbar macht, bezeichnet einen wichtigen Abschnitt in seiner Entwickelung. Nicht alle auf einmal erscheinen sie am Horizonte der Eulturgeschichte. Erst wird er mit den in der Natur gediegen vorkommenden Metallen, welche durch ihren Glanz sich seinen kindlichen Sinnen aufdrängen, bekannt: Gold, xx. 472.

Silber, Kupfer dienen ihm als Schmud und als Tauschmittel; aus letzterem verfertigt er auch seine Waffen. Später lernt er die leicht ausbringbaren Metalle, Jinn und Blei, endlich auch Eisen gewinnen, nachdem schon viel früher ihn ein glückliches Ungefähr gelehrt hat, die kulturhistorisch wichtigste Legirung — die Bronze, herzustellen. Und selbst die letzten Jahrhunderte fügen neue Metalle hinzu, seine gesteigerten Bedürsnisse zu bestriedigen.

Nur selten gedenkt selbst der Gebildete, indem er sich eines metallenen Gegenstandes bedient, der Borgeschichte des Stoffes, aus dem das Geräthe hergestellt ist.

Sei es mir gestattet in den folgenden Blättern zu zeigen, welche Verwendung eines der unansehnlichsten Metalle — das Blei — bei den Völkern der alten Welt gefunden hat.

Die meisten Metalle haben nicht zu allen Zeiten die gleiche technische Bedeutung gehabt. Neue ausgiebigere Erzlager, oder verbesserte Versahren, durch welche ein Metall aus seinen Erzen leichter und billiger zu gewinnen ist, bestimmen seine ausgebreitetere Anwendung, und andere Metalle oder sonst verwendete Stosse werden durch dasselbe zum Theil verdrängt. Selbst vor den Augen der Mitsebenden vollzieht sich ja noch immer der gleiche Hergang — Zink ersetzt in vielen Fällen die Stelle, welche im vorigen Jahrhundert Blei, Zinn und Weißeblech einnahm, und der eiserne Leviathan löst den hölzernen Oftindiasahrer ab.

Die Kenntniß des Bleies reicht so weit zuruck, als überhaupt schriftliche Denkmäler uns Kunde geben von dem Bildungsgrade unseres Geschlechtes. Das Blei sindet sich zwar in der Natur nur selten in gediegenem Zustande, und dann immer nur in sehr geringer Menge; sein meist verbreitetes und reichhaltigstes Erz aber — der Bleiglanz — gestattet, wie nur wenige Erze, eine leichte Gewinnung des Metalls.

Einst, so erzählt Posidonius (bei Strado) sei in Turdetanien — der Gegend um das heutige Sevilla — durch einen Waldsbrand das Silber und Gold in der Erde geschmolzen und durch das Sieden an die Obersläche gelangt, "denn die ganzen Gebirge daselbst enthielten den Goldstoff ausgespeichert". Noch gegenwärtig lebt unter den nomadischen Türken die Sage, ihre Voreltern seien in einem der Thäler des Altar ringsum von eisenhaltigen Gebirgen eingeschlossen gewesen, dis durch eine Feuersbrunst das Eisengestein schmolz, und ihnen so der Verkehr mit der übrigen Welt eröffnet ward.

Wenn wir in diesen Sagen mehr als einen bloßen Versuch erblicken dürften zu erklären, wie die Menschen auf die Spur geleitet worden sind, aus Erzen Metalle zu gewinnen, so könnten wir wohl annehmen, daß sie auf ähnliche Art auch zuerst zur Kenntniß des Bleieß gelangt seien.

Drei der ältesten Bölker, — Repräsentanten dreier ganz verschiedener Stämme — die Aegypter, Inder und Hebräer erwähnen in ihren ältesten schriftlichen Denkmälern des Bleies.

In den Tributlisten und Beuteverzeichnissen des größten der Pharaonen, Thutmes III., welcher vor mehr als 3 Jahrztausenden das Bolf im Nilthal beherrscht und seine siegenden Waffen weit nach Asien getragen hat, lesen wir von erbeutetem oder abgeliesertem Blei. Bon Tuneb im Lande Naharain (Mesopotamien) bringen seine Heere Blei heim; das Land Zahi, von phönizischen Stämmen bewohnt, die Nuthen, ein Bölkerzbund an der kanaanitischen Küste, welche später von den Hebräern besetzt worden ist, müssen unter andern Tributgegensständen auch Blei liefern.

Im Tempel Ramses III. zu Medinet-Aba sieht man solche Bleiziegel oder vielmehr längliche Platten mit abgerundeten Binkeln dargestellt; auf ihnen liest man in hieroglyphenschrift das Wort taht eingeschrieben, das sich mit geringer Lautänderung

in der Bedeutung für "Blei" noch im Roptischen, dieser jungften Entwickelungsstufe der ägyptischen Sprache, erhalten hat. Diese Biegel oder Platten scheinen nach Lepfins ein fehr mäßiges Gewicht (20 Ten d. h. etwa 1,8 kg) gehabt zu haben. Eine Bleiplatte von der Größe der bedruckten Fläche Dieser Seite darf nur 24 mm bid fein, um das eben angeführte Bewicht gu haben. Auffällig ift die geringe Menge des in den Liften angeführten Bleies. Auf einer Inschrift zu Karnak werden im Ganzen etwa 196 kg ermähnt; und dies scheint eine der größten namhaft gemachten Mengen überhaupt zu sein. Schon baraus könnte man schließen, daß es bei den Aegyptern nicht jene mannigfache Verwendung gefunden hat, in der es bei den Griechen und Römern ftand. In der That besitzen selbst große ägpptische Museen Europas nur wenig Bleigegenstände. So hat eines der reichsten: das Berliner, eine Anzahl (8) aus dunnem Bleiblech gefertigter Schilder (das größte 14 cm lang und 9 cm hoch), welche symbolische Darstellungen tragen z. B. das muftische Auge, die geflügelte Sonnenscheibe, einen Rafer mit ausgebreiteten Flügeln (das Symbol der Wiedererstehung zu neuem Leben), eine geflügelte Frauengestalt u. f. w. Sie alle find wohl auf der Bruft von Mumien gefunden worden (Pectorale). Außerdem wird im dortigen Museum eine kleine hockende Rate (11 cm hoch) aufbewahrt, die als Amulet dient. Fr. Roffi theilte mir gütigst mit, daß das Turiner Museum zwei Sperber mit ausgebreiteten Flügeln, aus einer dunnen Platte geschnitten, besitze. Einer davon - eine besondere Seltenheit - ift mit einer dunnen Zinnfolie überzogen. Schiaparelli in Florenz suchte im dortigen ägyptischen Museum vergebens nach ähnlichen Begenftanden. Diefe fammtlichen Objette konnen, ja durften sogar einer ziemlich späten Epoche angehören.

Die ältesten Urkunden, welche uns Einblick in das früheste Leben der Inder gewähren, find die Beden. In der ältesten bieser Sammlungen — im Nigveda — wird noch nirgends bes Bleies Erwähnung gethan. Dagegen erscheint dieses Metall (sîsa) im Altharvaveda genannt. Es diente zu Amuletten und in Gestalt von Gewichten, beim Weben die Fäden damit zu spannen. In späterer Zeit fand es in der Medizin Anwendung, unter anderem sonderbarer Weise als ein die Verdauung besörderndes Mittel. Auch ward es von Zauberern benutzt, woher eines seiner 16 Namen (jogîshța) herrührt. Ferner gebrauchte man es zum Reinigen des Silbers (daher sein Name târaçuddhikara), und stellte daraus schon frühzeitig Mennige dar, mit welcher die verheiratheten Frauen Indiens ihre Stirnen bemalten.

Wie ich schon erwähnte, wissen wir aus Thutmes' III. Tributlisten, daß die Völker am östlichen Gestade des Mittelmeeres bereits vor der Ankunft der Hebräer in Kanaan im Bestige des Bleies gewesen sind, wie denn auch die phöricischen Kauffahrer schon in früher Zeit ihre Anker mit Blei zu beschweren pflegten. So wird es uns auch nicht überraschen, daß in den heiligen Vüchern der Juden das Blei (ophereth) Erwähnung sindet, und seine Eigenschaften den Propheten zu kühnen Bildern Anlaß geben.

Im Lobliede, welches Moses nach dem Untergange des nachssehenden ägyptischen Heres dem Herrn anstimmt, heißt es: "da ließest Du Deinen Wind blasen, und das Meer bedeckte sie, und sanken unter, wie Blei in den mächtigen Wassern" (2. Mos. 15, 10). — Jeremiah läßt uns vermuthen, daß ihm das Reinigen von Edelmetallen durch Jusammenschmelzen mit Blei wohl bekannt war. Indem er die Verderbniß seines Volkes betrachtet, bricht er in die trostlosen Worte auß: "Ich habe Dich zum Schmelzer gesetzt unter mein Volk, daß so hart ist, daß Du ihr Wesen erfahren und prüfen solst. Der Blasebalg ist verbrannt, das Blei verschwindet; das Schmelzen ist umsonst,

denn das Böse ist nicht davon geschieden. Darum heißen sie auch ein verworsenes Silber; denn der Herr hat sie verworsen". Noch gewaltiger mußte Ezechiel's Bild die Gemüther seines Bolkes ergreisen. Sein Gott spricht im Jorne zu dem Propheten: "Wie man Silber, Erz, Eisen, Blei und Zinn zusammen thut im Ofen, daß man ein Feuer darunter aufblase und zerschmelze es, also will ich euch auch in meinem Jorn und Grimme zusammenthun, einlegen und schmelzen. Wie das Silber zerschmilzt im Ofen, so sollt ihr auch darinnen zerschmelzen und erfahren, daß ich, der Herr, meinen Grimm über euch ausgeschüttet habe."

— Hiob wünscht, seine Reden möchten mit einem eisernen Griffel auf Blei geschrieben werden.

Auch andere Bölfer Vorderasiens machten frühzeitig vom Blei Gebrauch; wenigstens erzählt Herodot, Königin Nitokris habe die beiden Theile Babylons durch Ueberbrückung des Euphrat vereinigt; die Brücke hätte sie aus Quadern gebaut und diese "mit Eisen und Blei verbunden". Für ihre riesigen Backsteinbauten, z. B. die medische Mauer, die Ringmauern der Städte wendeten dagegen die Meder, Babylonier, Perser u. A. als Mörtel Asphalt an. Diese Angabe, vielsach von den hellenischen Schriftstellern gemacht, ist durch Layard's Untersuchung der Ruinen von Ninive und Babylon und Vaur's Ausgrabungen von Persepolis bestätigt worden.

Umfassendere Kunde, als wir in diesen spärlichen Nachrichten erhalten, liefern uns die Werke der beiden klassischen Bölker des Alterthums, der hellenen und Römer. Zahlreicher sind auch die Ueberreste, welche Zeugenschaft ablegen von der mannigfachen Verwendung, die das Blei bei ihnen gefunden hat.

Die Griechen gewannen ihr Blei, wie schon der berühmte Philologe Boeck nachgewiesen hat, aus den Silberbergwerken. Mehrere griechische Inseln werden uns ausdrücklich genannt, auf denen man es darstellte: so Rhodus, das metallreiche Cypern, (572) die Gruben von Siphnos (Siphanto), wo man altes Treibherdmaterial und Bleiplatten fand und noch heute auf Bleierze trifft. Die wichtigsten und ausgedehntesten Bergwerke aber waren die bem attischen Staate gehörigen in Laurion. Ihre erfte Ausbeutung ift von den Alten bis auf den sagenhaften Ronig Refrops gurudgeführt worden; doch ift aus der Geltenheit des Silbers zu Solon's Zeiten zu schließen, daß thatsächlich ein lebhafter Betrieb der Werke damals noch nicht beftanden bat. Gin Jahrhundert später ift derfelbe fo ertragreich, daß aus den Ginkunften des Bergwerks auf Themistokles Rath eine ansehn= liche Flotte gebaut wird. "Außer der glücklichen Lage des Landes, der Freiheit der Berfaffung und der geistigen lleberlegenheit der Einwohner hat vielleicht fein einzelner Umftand gur Bluthe des Staates mehr beigetragen, als diese Bergwerke" (Boedh). Gin Terrain von 20 000 ha mar durch 2000 Schächte und geneigte Stollen unterminirt. Nach Cordella's neuesten Berechnungen haben die Alten bei einer 300 jährigen Thätigkeit 2 100 000 To. Wertblei erzeugt, entsprechend einem totalen Erzwerth von 4 Billionen Francs. — Auf die reiche Ausbeute von Blei dürften wir schon aus der Finanzoperation schließen, welche Pythofles, ein Zeitgenoffe des berühmten Redners Demofthenes, dem Staate empfahl. Athen follte den Alleinhandel mit den hüttenprodukten an fich ziehen und dann den Preis des Bleies, um den die Privaten es verkauften, auf das Dreifache erhöhen. Aus einer folden Spefulation konnte ber Staat natürlich nur dann eine nennenswerthe Revenue beziehen, wenn die Erzeugung des Bleies fehr bedeutend mar.

Mochte Griechenland an der Menge des selbsterzeugten Bleies Genüge finden, — Rom, als Herrin der Welt, deckte ihren Bedarf durch die Produktion aller Länder, von denen überhaupt Blei zu beziehen war. Strabo — ein Geograph aus der Zeit des Augustus — nennt zwar Italien reich an

allen Metallen; bei Iglefias in Sardinien find auch Bleigruben erhalten, welche Spuren römischer (vielleicht fogar noch farthagischer) Bearbeitung aufweisen; doch ift nach Plinius' Zeugniß die Sauptmaffe des Bleies, welches für die Leitungsröhren benöthigt ward, aus anderen Provinzen — aus Spanien, Gallien und England bezogen worden. Befonders reich scheint das erftere und lettere der genannten Länder an diefem Metall gewesen zu sein, und zwar in ersterem obenan der cantabrische Diftrift. Schon vor der Eroberung durch die Römer trieben hier die Karthager in ausgedehntem Maße den Bergbau und noch heut sieht man z. B. bei Constantine die farthagischen Bleigruben. Hasdrubal ließ die Silberbergwerke bei Neu-Karthago (Karthagena) mit großem Gifer bearbeiten; ob dabei auf die Gewinnung des unedleren Metalls Rücksicht genommen ward, ift uns allerdings unbekannt. Bur Zeit bes Titus hatten diese Bergwerke einen Umfang von 400 Stadien (ca. 63 km); es arbeiteten in ihnen 40 000 Menschen und schafften dem römischen Bolke täglich 25 000 Drachmen (beinahe 20 000 Mk.) Reinerträgniß. In diesen Werken gewann man das Blei neben Silber, wie denn bei Rarthagena Blocke folchen alten Bleies gefunden worden find. Bei Caftulo (jett Cazlona) brach da= gegen Bleierz, das auch Silber enthielt, jedoch in so geringer Menge, daß es die Alten nicht lohnend fanden, das lettere ab= zuscheiden (Strabo). Bei Barcelona fand man dide Ruchen von Bleiglätte römischer Fabrikation, bei Almeria die alten Schmelzöfen. Bei Rio Tinto in Andalusien sind alte Halden von Bleischlacken, ohne daß man aber angeben kann, woher die dort verhütteten Erze gebracht waren. Außerdem ift bei Slipfa, Sisapon und in Lusitanien Blei gewonnen worden. Auf den schwunghaften Betrieb der Bleibergwerke, sowie auf den großen Verbrauch des Metalles durfen wir aus der Sohe des Pachtschillings uns einen Schluß erlauben. Die Santarifchen

Bergwerke in der spanischen Provinz Baetica sind früher gewöhnlich um 200 000 Denare (174 020 Mark), später um 255 000 Denare (221 870 Mark) verpachtet worden — nach Plinius irriger Ansicht: weil sie dazwischen geruht hätten und dadurch ergiebiger geworden seien, da man sich vorstellte, die Erze wüchsen in den Bergen nach. In derselben Provinz ist das antonische Bergwerk sogar um 40 Millionen Sesterzen, d. h. 8 701 000 Mk. verpachtet gewesen.

Der Mittelpunkt der gallischen Bleigewerke scheint Largentière (Dep. Ardeche) gewesen zu sein. Römische Gruben bestanden auch bei Macot (Dep. Savoie), Vialaß (Dep. Lozère), L'Argentière (Dep. Hauteß Alpeß), St. Gironß (Dep. Argière), Pontgibaud (Puy de Dôme) und St. Avold (Moselle).

Bei Evreux, Lillebonne und Châlon fand man Blöcke feinen Bleies mit den Namen des Nero, Hadrian und Septimius Severus; die wahrscheinlich aus kaiserlichen Gießereien stammen. Die einen wogen 43,5 kg, die andern 70,9 kg.

Während aber das Erz in Spanien und Gallien mühsam gegraben werden mußte, soll es in Britannien nahe unter der Oberfläche des Bodens in solcher Menge gelegen haben, daß (nach Plinius' Angabe) ein beschränkendes Gesetz feststellte, wie viel Erz jährlich gegraben werden durfte.

Als Spuren ihrer Thätigkeit hinterließen die Römer in England Bleiöfen und Bleibarren mit Inschriften von Britannicus bis Verus; die zahlreichsten fand man in Somersetshire an den Mendighills, in West-Riding von Yorkshire und in Derbyshire.

Auch in Deutschland find Bleiwerke im Lahn- und Siegthale von Nömern betrieben worden. Am Tranzberg bei Eull sind Bleischlackenhalden, in denen man römische Ziegel, Geräthe und eine Munze von Claudius Gothicus vorgefunden hat.

lleber die Art, wie man die Erze gewann, geben die Bergwerke von Laurion den besten Aufschluß. Die von den Römern betriebenen Baue unterschieden fich (wenigstens fo weit es fich um Silber= und Bleierze handelt) nicht wesentlich von den dortigen. Man grub Schächte, von den Griechen Phréata d. h. Brunnen genannt und Stollen (hyponomoi). Man wird diefe, wie in den spanischen Bergwerken, zum Theil gezimmert haben. Ueberdies grub man große Sohlen, als beren Stugen man Säulen und "Bergfeften" (hormoi ober mesokrineîs) fteben ließ. Die letteren bienten zugleich als Scheiden der Grubenantheile. Da fie Erz enthielten, reizten fie die Sabgier; darum war das gewinnsüchtige Abgraben der Bergfesten unter Todes= ftrafe verboten. Die Bentilation war nur in fehr unzulänglicher Beise durch Betterzüge (Psychagogia) hergestellt. Der Rlage über die schlechte Luft der Gruben begegnen wir wiederholt in den antiken Schriften. Ueber die Art der Berausschaffung des Wassers und der Erze ist nichts genaueres bekannt. Uebrigens find die Arbeiter in den laurinischen Werken nicht in besondere Tiefen gedrungen (20-120 m tief).

Die zu Tage geförderten Erze sind in steinernen Mörsern mit eisernen Keulen gepocht worden, um sie vom tauben Gesteine zu befreien. Die so zerkleinerten hat man dann auf Sieben (Salax) gewaschen. Ausgedehnte Schlackenhalden in der Nähe von Laurion zeugen dafür, daß die Erze gleich an den Gruben verschmolzen worden sind.

Bur Gewinnung des Metalles verwendeten die Alten vor Allem (wie es noch heut der Fall ist) silberhaltigen Bleiglanz, den sie gewöhnlich Molybdaena, gelegentlich auch Galena nennen — Ausdrücke, die indeß auch für ganz verschiedene fünstliche Bleipräparate, der letztere vor Allem für Glätte, von ihnen ge=

braucht werden. Waren die Erze sehr silberarm, so erschienen sie ihnen als reine Bleierze, welche, wie wir heut durch chemische Analysen wissen, überhaupt sehr selten sind.

Ueber das Verfahren, Blei aus seinen filberhaltigen Erzen zu gewinnen ist uns nur eine dürftige und noch dazu sehr un= klare Nachricht bei Plinins erhalten. Sie lautet wörtlich:

"Des Bleies Urfprung ift ein doppelter, entweder entstammt es eigenen (filberfreien) Bleierzen und diese liefern dann nichts anderes; oder es entsteht zusammen mit Silber und wird aus den gemischten Erzen geschmolzen. Was von diesen zuerft aus ben Schmelzöfen abfließt heißt stannum (Berkblei); das zweite ist Silber; als dritter Antheil der verwendeten Erze bleibt im Dfen Galena (Bleiglätte und Dfenbruch) zurud. Diefe neuer= lich verschmolzen giebt Blei". Plinius scheint in dieser sachlich dunkeln Stelle fagen zu wollen, man habe durch Schmelzen zuerft "Wert" d. h. eine Legirung von Blei und Silber erhalten, dieses "Werk" sei auf Treibheerden (die damals einfachen Stein= teffeln glichen) zum zweitenmal ausgeschmolzen worden, wobei das Blei durch Aufnahme von Sauerstoff der Luft in Bleiglätte überging und das Silber rein abfloß. Die Glätte fei dann noch einmal, offenbar mit Rohle, geschmolzen worden und lieferte, indem fie den Sauerftoff an die Kohle abgab, metallisches Blei. In der That find Bleiheerde in England und Frankreich aufgefunden worden; andererseits fah Prof. Landerer auf Siphnos entdeckte Bleiplatten, denen Scherben von Treibheerdmaterial anhingen. Er schloß baraus, daß auf jener Insel gleichfalls filberhaltige Bleierze zunächst auf Werkblei verarbeitet murden. Nach seinen Untersuchungen schmolzen die Athener zu Laurion den Bleiglanz (d. h. Schwefelblei) mit Eisen, welches dem Erze den Schwefel entzog; das filberhaltige Blei ift vom Silber durch Treibarbeit geschieden worden, und die sich dabei bildende Glätte fand zum Theil unmittelbar zu Töpferglasuren Berwendung, zum größeren Theil gewann man aus ihr durch Schmelzen mit Holzkohle das metallische Blei.

Bu Arles sur-Tech (Dep. Pyrénées orientales) in den Ruinen einer römischen Werkstätte ift ein antiker Schmelzofen gefunden worden. Er gleicht einem riefigen Schmelztiegel von 3.2 m Tiefe und 2,50 m oberer Beite; seine etwa 14 cm dicken Wandungen bestehen aus einem feuerfesten Gemisch von Ziegelmehl und Thon. Der Dfen war gang in die Erde eingesenkt. Man füllte abwechselnd eine Schicht Holz und eine Schicht Erz ein und zündete dann das erftere an. Das geschmolzene Werkblei floß fammt der Schlade durch eine geneigte Rinne am Boden des Schmelztiegels ab und in eine schüffelformige Vorlage hinein, aus welcher es, nachdem die Schladen abgeschöpft waren, zu weiterer Scheidung der beiden Metalle (Blei und Silber) auf Tiegel gefüllt ward, deren man eine große Bahl in der Nähe vorgefunden hat. Bei vielen derfelben mar die Innenflache noch gang mit Glatte überzogen. Auch ein aus Sandftein hergestellter Treibherd ift in England ausgegraben worden.

Die Britten versuhren in noch primitiverer Beise, indem sie die Erze in einsachen Erdgruben ausschmolzen; das Metall floß durch einen engen Kanal nach einer zweiten tieser gelegenen Grube ab, in welcher es von den Schlacken getrennt ward. Solcher Schlackenherde hat man mehrere in England gefunden; die Schlacken waren zum Theil noch mit Holzkohle vermengt.

Der Schmelzprozeß war bei den alten Bölkern so unvollskommen, daß nach Strabo's Bericht, die Schlacken von Laurion in späterer Zeit noch einmal mit Vortheil zur Gewinnung von Silber ausgeschmolzen wurden. Und die heute verarbeiteten Schlacken enthalten im Durchschnitt noch 10 pCt. Blei. — Schlacken von Arles (in den Pyreneen) enthielten 10—15 pCt. Blei.

Die Römer, selbst der Augusteischen Zeit, besaßen in der (578)

Trennung der Metalle noch so wenig technische Fertigkeit, daß sie Bleierze, die mäßige Mengen Silber enthielten, nur auf Blei zu verarbeiten lohnend fanden. Ich fand in antiken Bleisorten 0,024 pCt. Silber.

Das Blei brachte man in Ziegelform, welche — wie bereits erwähnt — Kaisernamen und zwar in erhabener Schrift aussweisen. Einige der gesundenen Blöcke sind 10 cm lang, 5 cm breit und etwas über 1 cm dick. Man benannte die Waare nach den Hüttenwerken. So führt Plinius spanische Sorten an, die unter dem Namen ovetanisches, kaprarisch und oleastrisches Blei in den Handel kamen, die sich in nichts von einander unterschieden, "wenn das Metall nur ordentlich von Schlacken gesreinigt war".

Daß der Preis der Waare zu verschiedenen Zeiten sehr schwankend war, versteht sich wohl von selbst. So mußte damals, als die Athener auf Pithokles Rath den Bleiverkauf in Staatseregie übernehmen sollten, der Preis wohl besonders niedrig erscheinen. Die Privatbesitzer verkauften nämlich das Handelstalent, das etwas über 36 kg hatte, um 2 Drachmen, d. h. um 1,57 Mk., also das Kilogramm zu 4,4 Pf. Nach einer Bauzrechnung aber, die uns aus dem Jahre 407 v. Chr. vom Tempel der Athene Polias erhalten ist, kostete zur Zeit des Baues das Talent Blei 5 Drachmen = 3,93 Mk. d. h. das Kilogramm 11 Pf. — also beinahe dreimal soviel. In Rom war zur Zeit des älteren Plinius der Preis 19 Pf. für ein Kilogramm.

Auf der Kenntniß der charakteristischen Eigenschaften eines Körpers beruht dessen geeignete technische Verwendung. Am Blei waren seine Schwere, Weichheit und Zähigkeit und seine leichte Schwelzbarkeit besonders sinnfällig. Welch' schönen, treffenden Vergleichen begegnen wir in der Ilias: Iphidamas schleudert seinen Speer gegen Agamemnon, aber die Lanze

"Traf auf Silber zuvor, und wie Blei verbog sich bie Spițe" (XII. 237).

Iris taucht in die Tiefen des Meeres, wie eine Bleikugel, welche an der Angelschnur hängt. Sie sprang hinab

"— — in das Dunkel der See; laut ftöhnte die Meerfluth. Und in den Abgrund fuhr fie, wie Blei an der Angel, hinunter, Das wohl über dem Horne des ländlichen Stieres befestigt, Sinkt, rohschlingenden Fischen des Meers das Verderben zu bringen."

Auch sonst finden sich Aeußerungen, welche auf die Eigenschaften unseres Metalls Bezug haben, in den alten Schriftstellern nicht selten. Im Tempel des Apollo zu Delphi ist eine bleierne Zahnzange ausbewahrt worden, durch welche nach der Bemerkung des Arztes Erasistratus angedeutet werden sollte, daß man nur solche Zähne zu ziehen habe, deren Entsernung ohne Anwendung stärkerer Instrumente möglich sei. — Plinius erzählt von einer Krastprobe. Er sah einen gewissen Athanatus mit einem bleiernen Harnisch, welcher 164 kg wog, bekleibet und mit ebenso schweren Cothurnen beschuht auf der Bühne umhergehen. Diese Erzählung bringt uns eine Anecdote in Erinnerung, welche die maliciösen Zeitgenossen über die Magerkeit des Philetas, eines Lehrers des Ptolemaeus Philadelphus verbreiteten. Sie behaupteten, er trüge bleierne Sohlen an den Schuhen, damit er nicht vom Winde umgeworsen werde.

In unverkennbarer Anspielung auf eine Eigenschaft des Bleies, nennen wir, den lateinischen Ausdruck beibehaltend, einen schwersfälligen, läftigen Menschen: einen "plumpen Kerl" (homo plumb.).

Von Septimulejus wird berichtet, er habe den abgeschnittenen Kopf seines Freundes, des berühmten Volksführers C. Gracchus an Opimius verkauft — nachdem er den Mund vorher mit Blei ausgefüllt, um den Kopf schwerer zu machen; Opimius zahlte ihm aus dem Staatsschatze so viel Gold, als das Haupt des erschlagenen Gegners wog.

Noch hebt Plinius als besonders merkwürdig hervor, daß man in einem Bleikessel Wasser kochen könne, ohne daß er schmilzt; sobald aber eine kleine Münze oder ein Steinchen hin=eingeworfen wird, werde ein Loch durchgebrannt.

Die Unansehnlichkeit des Bleies, dessen bläulich graue Farbe unschön ist, dessen Metallglanz sehr bald unter einem feinen Orydüberzuge sich verbirgt, seine große Weichheit und Zerstörbarkeit machen es als Material für größere Kunstwerke wenig geeignet. Ganz vereinzelt nur sindet man antike Gegenstände, welche dem Schönheitsbedürsniß entsprechen, und selbst diese gehören mehr dem Kunsthandwerk, als der strengen Kunst an. Wenn es auch nicht selten zu kleinen figuralen Darstellungen diente, so machen diese meist so wenig Anspruch auf Kunstwerth, als etwa die Bleissoldaten unserer Knaben. Hierher rechne ich verschiedene Weihessigürchen und die figuralen Dekorationen von Flächen z. B. von Gefäßen, sowie kleine Platten mit Darstellungen im Basrelief.

In den Sammlungen sieht man nicht ganz selten etwa 10 cm hohe, nackte Frauenfigürchen, die ganz flach gearbeitet sind; um die ganze Gestalt geht ein Streisen, in welchem sie, wie in einer Nische mit bogenförmigem Abschluß stehe. Es sind unzweiselhaft Benusbilder in Kapellchen. Die Deutung des Streisens wird durch ein Wandgemälde des Neapolitanischen Museums unterstützt, welches eine Scene aus der "Iphigenie bei den Tauriern" darstellt.

Außer den gefesselten Freunden sieht man auch das Dianenbild, um welches ein solches "Tempelchen" angebracht ist von dem Aussehen eines Rundbogenfensters. Diese Bleisiguren hatten ungefähr die gleiche Bedeutung mit den Heiligenbildern, welche heutigen Tages von Wallfahrern als Andenken von einem Gnadenorte heimgebracht werden. — Der berühmte griechische Satyriker Lucian erwähnt ausdrücklich, es seien an vielbesuchten Wallfahrtsorten, wie zu Paphos und Hierapolis kleine Götter= bilder an die abziehenden Pilger vertheilt worden; ja die Phönizier — echte Krämer — treiben mit kleinen Idolen Handel. Daß dieser auch anderwärts recht schwunghaft war, ersahren wir aus der Apostelgeschichte (19, 23). Mit vieler Lebendigkeit wird uns erzählt, wie sich die Goldschmiede zu Ephesus, welche silberne Tempelchen der Diana ansertigten, gegen Paulus wegen Gewerbsstörung zusammenrotteten, weil er lehrte, es gebe keine Götter, welche von Händen gemacht sind; "ihr Handel müsse dahin gerathen, daß er nichts gelte".

Tene unansehnlichen Idole hatten eine große culturelle Wichtigkeit; an ihre Verbreitung knüpfte sich die Verbreitung des Venusdienstes. So hat einst — wie Movers dem Athenäus nacherzählt — ein griechischer Kaufmann den Cult der paphischen Göttin dadurch nach Naukratis verpflanzt, daß er ein spannenslanges Bild der Venus von Cypern, die ihn auf der Seefahrt als Patäke beschützte, in einem Tempel aufgestellt hatte.

Noch tiefer in ihrer Ausführung stehen ganz kleine Figürchen von Reitern, welche von älteren Archäologen (Caylus) für Kinderspielzeug gehalten worden sind, möglicher, ja wahrscheinzlicher Weise aber Votivgegenstände waren.

An diese Weihebilder dürften sich ihrer Bedeutung nach Bleiplatten eng anschließen, welche Darstellungen aus dem Mithraß-Cultuß, in Flachrelies außgeführt, zeigen. Das Pester Nationalmuseum bewahrt zwei solche Platten von 7—9 cm Höhe und Breite, die bis auf unbedeutende Details ganz gleich sind.
— Dekorirte Bleigefäße sind sehr selten. Gines der schönsten dürste den Lesern auß Overbeck's meisterhaftem Werke über Pompesi, in welchem es abgebildet ist (Bd. II. S. 232. N. 327), bekannt sein.

Für ähnliche Gegenstände, wie die bisher erwähnten, ist das Blei fast ganz außer Gebrauch gekommen und durch andre Stoffe z. B. Papier, Hausenblase, bleihaltiges Zinn für Wall= (582) fahrtsbilder, Wachs für Votivgegenstände — das übrigens auch bei den Alten zu diesem Zwecke gebräuchlich war — ersetzt worden. Wenn es auch noch zu Anfang dieses Jahrhunderts ausnamsweise zur Herstellung größerer Werke, z. B. der berühmten Donner'schen Brunnenfiguren in Wien verwendet worden ist, so hat man doch dieses Material in neuerer Zeit als unsbrauchbar aufgegeben, da einzelne Theile, z. B. ausgestreckte Gliedmaßen wegen der großen Schwere des Bleies sich senkten und bogen.

## II.

Weitaus wichtiger, als zur Herstellung von Kunstgegenständen, war die Rolle, welche das Blei bei den Alten auf technischem Gebiete spielte, und die es zum Theil noch bis in unsere Zeit bewahrt hat.

Durch seine Zähigkeit eignet es fich als fraftiges Bindemittel, gleichsam als Ritt, bem man mehr zutrauen konnte, als gewöhnlichem Mörtel. Bei Steinbauten gog man daffelbe entweder in die Fugen zwischen die Steine, oder man trieb in die Quadern, welche durch Bronze= oder Gifenklammern zusammengehalten werden follten, löcher, in die man gur Befestigung der Rlammern Blei füllte. Diese Art ist offenbar fehr alt, denn schon Berodot spielt, wie wir gehört haben, bei dem Brückenbau der Königin Nitocris auf dieselbe an. Bei den meiften Ausgrabungen größerer römischer Bauwerte trifft man auf Bleikuchen, die zwischen den Steinen liegen; andrerseits ift in dem berühmten Mausoleum zu Salicarnaß der große Stein, welcher den Gingang der Grabkammer verschloß auf seiner Unterlage in der Beise befestigt, daß Bronzegapfen deffelben in Bronzdillen der letteren paffen, welche beide in die Steine mit Blei gekittet waren.

Auf dem gleichen Prinzipe beruht auch die Verwendung dieses Metalls bei großen Marmor= und Bronzewerken. Bei

ersteren wurden die zusammengehörenden Marmorstücke durch Nägel zusammengehalten, welche in Löcher derselben mit Blei eingelassen waren; bei größeren Brouzewerken waren dagegen die Lücken, die beim Zusammenpassen der Gußstücke übrig gesblieben sind, mit Blei vergossen.

Die gleiche Verwendung erstreckte sich aber auch auf landwirthschaftliche Geräthe und deren hölzerne Bestandstücke. — Cato z. B. empsiehlt die Säule der Delmühle — einer Vorrichtung zum Zerquetschen der Oliven — zuerst mit dem zähen Beidenholze zu verkeilen und dann noch Blei einzugießen, damit sie nicht wacklig werde. Diese Art das Blei als Bindemittel zu verwenden ist bekanntlich heut zu Tage aufgegeben.

Man benutte Bleiftreifen in folden Fällen, in benen man heut Gisenreifen oder Draht verwendet. Unter den Arbeiten, welche nach Cato's Anweisung, vor der Beinlese zu besorgen find, gehört auch "die Fässer mit Blei zu festigen oder mit Gisenreifen zu umspannen". Bor Allem waren es die großen irdenen Beinfäffer (dolia) die man, um fie haltbarer zu machen, mit Bleireifen umgab. Andererseits nietete man auch zerbrochene Gefäße mit Blei. Berichiedene Bruchftude folder Gefäße, an denen man die Technit noch feben tann, werden in den Samm= lungen aufbewahrt. Mehrere Stellen find durchbohrt und in die Löcher Bleinägel eingepaßt, die dann an der Innen- und Außenseite ber Scherbe durch halbenlindrische Bleiftreifen verbunden werden, wodurch eine Art Netwerk entsteht. Doch find solche Gefäße selten — nicht als ob fie überhaupt selten auf= gefunden worden maren, sondern weil die Landleute, wie Cave = doni angiebt, wenn fie auf solche ftogen, fie zerftoren, um das Blei zu gewinnen. Diese Amphoren und sonstigen Thongeschirre waren an fich ohne besonderen Werth, so daß geschlossen werden darf, es sei ganz gewöhnlich gewesen, zersprungene Töpferwaare mit einem folchen Bleigeflecht zu umgeben, wie man es bei uns (584)

mit Eisendraht thut. In dem Bruchstück einer Satura des Barro sagt Jemand "Warum läßt Du denn das Wasser in Deinem Haus umherrinnen? Wenn Du durchstoßene Häsen hast — hast Du denn kein Blei?"

Endlich befestigte man auch Deckel von Gefäßen, die besonders dicht schließen sollten, z. B. Medicamentenbuchsen mit einem Bleiring oder ganzen Bleikappen.

Eines Fundes, welcher besonders die Aufmerksamkeit der Frauen beanspruchen durfte, muß ich hier Erwähnung thun ein Studden unansehnlicher Bleidraht, der aber durch feine Bähigfeit und leichte Biegfamkeit fich für ben 3med vorzüglich eignete, welchen ihm Schliemann, der unermudliche und gludliche Entdeder reicher Schate fruhhellenischer Cultur, qu= schreibt, und der ihn unter dem Schutte der 3. Stadt auf Siffarlit gefunden hat. Der Draht hat, fo vermuthet Schlie= mann, jum Festhalten von Loden gedient. Die Sand, die ihn einst verständnisvoll bog, das umlockte haupt - fie find lang in Afche zerfallen, und felbst diese haben Sahrtausende verweht. Der elende Draht hat sich erhalten; in ihm haben wir die prähiftorische Ahnfrau unserer haarnadeln vor und. Seut verfertigt man, wie männiglich bekannt, diese für den funftvollen Saarbau unentbehrlichen Stugen nur noch aus Gisendraht.

In anderen Fällen ist es vor Allem die Schwere unseres Metalles gewesen, durch die ihm gewissermaßen naturgemäß seine technische Rolle zugewiesen war.

Des schönen Bildes habe ich bereits gedacht, in welchem Homer die untertauchende Fris mit dem in die Tiefe eilenden Blei einer ausgeworfenen Angelschnuc vergleicht. Beim Fischsfange fand es also schon sehr frühe seine Verwendung. Aelian schildert mit humoristischem Seitenblick auf menschliche Vershältnisse den Fang des Skarus, eines delikaten Mittelmeers

fisches, von dem die Alten fabelten, daß er wiederkäue. Man band ein Weibchen an einen Faden, der mit einem cylindrischen 3 Zoll langen Bleistück beschwert war, und zog den Fisch bis über die aufgestellten Reusen. Dann, wenn die Männchen in ihrer verhängnißvollen Verliebtheit so weit gefolgt waren, ließ der Fischer das Blei in die Reusen finken und mit hinein ward das Weibchen sammt seinem ganzen verblendeten Gefolge gerissen.

Frühzeitig muß der Anwohner der Mittelmeergestade bei feiner Schifffahrt langs den klippenreichen Ruften und zwischen den vielen Inseln das Bedürfniß empfunden haben, den Meeresgrund zu prüfen, um den ihm drohenden Untiefen auszuweichen. Wie oft muffen fich Scenen wiederholt haben, wie fie in Paulus' gefahrvoller Schifffahrt mit so lebendigen Farben das 27. Kapitel der Apostelgeschichte schildert. "Da aber die vierzehnte Nacht fam und wir in Adria fuhren um die Mitternacht, mahnten die Schiffleute, sie kamen etwa an ein Land. Und fie warfen das Sentblei aus und fanden zwanzig Rlafter tief, und über ein wenig von dannen fentten fie abermal und fanden fünfzehn Rlafter. Da fürchteten sie sich, fie würden an harte Derter an= stoßen, und warfen hinten vom Schiff vier Unter, und wünschten, daß es Tag würde." — Daß die Phönizier und wohl auch andere seefahrende Bölker die Unker mit Blei beschwerten, ift schon angedeutet worden.

hier zum Schutze des Lebens verwendet muß es auf einer andern Seite zum "Spender bittrer Schmerzen" werden.

Die erste in die Ferne wirkende Waffe, welche sich dem Menschen auf der untersten Stufe seiner Civilisation gleichsam von selbst darbot, — eine Waffe, zu der nach Berichten von Reisenden, sogar die anthropoiden Affen greifen, ist wohl der Stein gewesen. Im Berlaufe der Zeiten machte man die Ersahrung, daß derselbe aus einer geschwungenen Schleife mit

größerer Bucht und Schnelligkeit fliege, als wenn er aus freier hand geworfen wird. — Daß die hebraer — und dies gilt auch von andern Bölkern Vorderasiens — fich um die Zeit ber Einführung des Königthums der Schleuder als Waffe bedienten; wie die Fertigkeit in ihrer Sandhabung dem nachmaligen Juden= fonige jum Sieg über ben herausfordernden Goliath verhalf, ift Jedermann von Knabenjahren ber bekannt. Bald mußte man gewahr werden, daß die Wirkung um fo größer fei, wenn der geschleuderte Körper bei paffender Große und Geftalt eine größere Schwere besaß. Der nächste Schritt war daber, an Stelle des Riefels jenes Metall zu verwenden, das gerade durch diese Eigenschaft besonders auffiel. Das Schleuderblei - der Borläufer unserer Projektile - war damit dem Pfeil und Burf= spieß als wichtige Kriegswaffe zugesellt. — Daß es bei den Perfern ein halbes Sahrtaufend vor Beginn unferer Zeitrechnung im Gebrauche mar, erfahren wir aus Xenophon's Schilderung des Rückzuges (Anabasis), auf welchem er die 10 000 Griechen aus Perfien beimführte. In den Dorfern um gariffa und Mespila (Niniveh), erzählt er, fanden die fouragirenden Hellenen viel Blei vor, das zum Schleudern beftimmt mar. - In vorzüglichem Rufe aber standen die Rhodischen und Balearischen Schlenderer; die erfteren bildeten bei den Bellenen, die andern im römischen Beere gemiffermagen das Chor der Scharfichuten. Das Schleuderblei (molybdis) icheinen die Griechen von den afiatischen Bölkern überkommen zu haben; von den Griechen entlehnten es wieder die Römer und nannten es Schleudereichel (glans missilis). Der Name ift recht bezeichnend. Das Projeftil gleicht nicht felten einer Eichel, hat aber oft beide Enden spit ausgezogen (aculei); es mißt in der gange 3-6 cm; ber Durchmeffer in der Mitte des spindelförmigen Körpers beträgt 1,50-2, felten 3 cm. Schleuderbleie von mittlerem Raliber wiegen etwa 60 g. Sie wurden in Formen von Sandstein ge= (587)

goffen, in welchen gleich eine größere Zahl Aushöhlungen angebracht war, welche sich an den Enden der verzweigten Gußkanäle befanden, so daß bei der Herausnahme die Glandes,
wie die Beeren einer Traube an den einzelnen Stielen hingen. An der Seite mancher Schleudereichel sieht man ausgetretenes
Blei; was beweist, daß die Form aus zwei Tafeln bestand, die
vor dem Guß auseinandergepaßt, nach dem Guß auseinander
genommen wurden.

Die römischen Eicheln findet man seltener als die griechischen und dann meist, wie Mommsen zuerst hervorhob, in der Nähe von Städten, welche erwiesenermaßen harte Belagerungen zu überstehen hatten. Sie gehören vor allem den letzten anderthalb Jahrhunderten vor Beginn unserer Zeitrechnung an. Diese römischen Glandes sind meist unbeschrieben oder weisen die Zahl der Legion, welcher der Schleuderer angehörte. Die mit einer Aufschrift versehenen Schleuderbleie sind häusiger griechischen Ursprungs. Diese Urt ist wahrscheinlich in Thonsormen, welche vertieste (eingedrückte) Schriftzeichen hatten, gegossen, so daß die Schrift auf den Gicheln selbst erhöht ist. Solche Ausschriften sind gewöhnlich Spottworte an die Adresse des Empfängers gezichtet, etwa "Da hast"s" oder "Sei mir gegrüßt". Nicht selten tragen sie — eine leicht verständliche Anspielung — das Bild des Blizes.

Man warf die Eicheln aus ledernen Schleudern; ihre Tragkraft dürfte kaum genau zu bestimmen sein. Xenophon erwähnt nur, daß die Bleikugeln seiner Rhodier doppelt soweit flogen, als die aus freier Hand geschleuderten, die Hohlhand ausfüllenden Steine der Perser.

Wenn römische Dichter sagen, daß die Schleuderbleie im Fluge durch die Luft schmelzen oder rothglühend werden, so kann das nur poetische Uebertreibung sein. Man benützte sie im Kriege nicht selten — eine seltsame Art von Brieftauben — (588)

um auf sie eingeritte Nachrichten nach Orten gelangen zu lassen, die sonft unzugänglich waren, und mehr als einmal geschah es, daß verrätherische Mittheilungen auf diese Beise aus einsgeschlossenen Städten den Belagerern zugesendet worden sind.

Ich kann von dem Gegenstande nicht scheiden, ohne einiger Berse aus Ovid's Metamorphosen (II. 727) zu gedenken. Indem der Dichter das leidenschaftliche Erglühn der Liebessehnsucht,
von welcher Mercur für Herse erfaßt wird, schildern will, gebraucht er das Bild:

Staunend ob der Gestalt entbrennt, noch schwebend in Lüften, Jupiters Sohn in Lieb', als wenn balearische Schleudern Schnellen das Blei; dies fliegt und entzündet, mahrend des Fluges Erst empfangend die Gluth, die ihm fehlte, unter den Wolken.

Um den Leser nicht zu ermüden, sei nur kurz angedeutet, daß man das Blei gelegentlich auch noch anderen Kriegszwecken dienstbar machte. Scipio Aemilianus räth zum Beispiel bei der Belagerung einer Stadt, die Furten des Flusses mit bleisbeschwerten Brettern, in welche Nägel geschlagen waren, zu beslegen, damit die Belagerten nicht hinüberkommen und das Lager überfallen könnten. Belagerte drücken den an ihrer Mauer arbeitenden Sturmbock mit Bleiblöcken hinab.

Wegen seiner Schwere benutzten auch die Pankratiasten (Ringkämpfer) das Blei. Sie flochten Bleiknöpfe in ihre Caestus (Riemen, mit denen hand und Arm umwunden war), um den geführten Faustschlag wuchtiger zu machen.

Auch die Justiz wollte bei ihrer segensreichen Thätigkeit der vortheilhaften Eigenschaften des Bleies nicht entrathen. — Nur mit Widerstreben erwähne ich eines Gebrauchs, von dessen Schilderung sich das Menschengefühl empört abwendet. Die Bleigeißel (plumbatae) bestand aus mehreren Schnüren, an deren jedem Ende eine Bleikugel hing. In der Leidensgeschichte der ersten Christen kehrt der Vericht häusig wieder, daß man sie

mit solchen Bleigeißeln hieb, bis sie den Geist aufgaben. Wem sielen nicht Plinius' grollende Worte ein, die leider mehr als eine hohle rhetorische Phrase sind: "was die Erde dem Menschen bietet, er wendet es zum Nebeln. Gold und Silber dient ihm zur Corruption der Ehrlichseit und Unschuld; Eisen, Erz und Blei zur Vernichtung oder Vereitung der scheußlichsten Dualen." Aber auch die regelmäßige Rechtspflege späterer Zeit schien dieses Justizapparates schwer entbehren zu können, wie man aus verschiedenen Stellen des Theodosianischen Coder entsnehmen mag; die Strafe der "plumbatae" scheint erst unter Constantin — wenigstens für das römische Reich — aufgehört zu haben. Denn noch heut soll es einen europäischen Staat geben, in welchem die Handhabung eines solchen mehrschwänzigen Corrective-Mittels unentbehrlich erscheint.

Noch eine andere Rolle wies man dem Blei in der Strafjustiz an. Wie im Mittelalter, ja bis in die Neuzeit hinein,
schwere Ketten, denen etwa noch Kugeln angehängt waren, die Kerkerstrase verschärfen sollten, so wurden in der römischen Kaiserzeit bisweilen Sträflinge, ringsum mit bleiernen Banden umwunden, für Lebensdauer in die Bergwerke geschafft. —

Nur weil das Blei den alten Bölfern gleichsam als die Verförperung der Schwere erschien, konnten sie sich verleitet fühlen, ein Metall zur Anfertigung von Gewichten zu benutzen, das durch seine übrigen Eigenschaften sich für diesen Zweck so schlecht eignet. Die meisten größern Museen beherbergen eine Reihe solcher Gewichte, die nicht selten secksige Stücke, gewöhnlich aber einfache Parallelepipede sind, auf welchen die Zahlenbezeichnungen durch Striche oder Punkte angedeutet werden. Vor allem ist die Anzahl der erhaltenen griechischen Bleigewichte groß. Sie haben außer den Inschriften gewöhnlich noch Darsstellungen in Relief, welche — gleich Wappen — ihre Herfunft verrathen, so z. B. weist ein Doppelbeil oder eine Traube auf

Tenedos, die Amphora gehört Chios an, die Schildkröte ist das Zeichen für Aegina. — Viel seltener sind bleierne Lausergewichte. In der reichen Sammlung des Herrn Trau, Theehändlers in Wien, befindet sich eine Bronze-Büste des Kaisers Titus. Sie ist im Erz so dünn, als wäre sie aus Blech getrieben, und ist vollständig mit Blei ausgegossen. Ein Bronzering auf dem Scheitel des Kopses läßt keinen Zweisel darüber, daß sie als Lausergewicht gedient hat.

Noch manchen andern Bedürfnissen hat man das Blei gerade seiner Schwere wegen nutbar gemacht. Die antiken Bronzegüsse waren oft nicht so stark gearbeitet wie die modernen, daher auch nicht so schwer. Man goß daher die untern Partien namentlich von Colossaltatuen mit Blei aus, um ihnen größere Stabilität zu geben. Das kaiserliche Antikenkabinet in Wien z. B. besitzt einen solchen mit Blei ausgegossenen Fuß. Seine Sohle ist 38 cm lang, der Nist 10 cm hoch und der Umfang über dem Knöchel 35 cm. Das Erz ist nur 5, stellenweise gar nur 2 mm dick. Ein vierkantiger Eisenstift ( $1\frac{1}{2}$  cm im Geviert), der ins Blei eingelassen ist, verband offenbar den Fuß mit dem Untersschesel der Statue.

Nur als Curiosität will ich erwähnen, wie die Alten im Bürfelspiel "dem Glücke nachhalfeu". Eine Stelle bei Aristoteles wenigstens scheint darauf zu deuten. Er führt als Beispiel an, daß ein "gebleiter" Bürfel stets die leichtere Seite dem Werfens den zuwendet; diese wird wohl damit die höchsten Pointen gewiesen haben.

Beiweitem die größten Mengen an Blei verbrauchten die Römer zu ihren zahlreichen und weit verzweigten Wasser-leitungen. Die Vertheilung des Wassers innerhalb der umfangereichen Regionen der ewigen Stadt ersolgte durch ein gewaltiges Net von Bleiröhren. Es giebt auch fast kaum einen etwas bedeutenderen Ort, den Römer gegründet und einige Zeit be-

wohnt haben, in deffen Nahe man nicht die Zeugen ihres Bedurfniffes nach gutem Baffer ausgegraben hatte. Sie hießen "Fistulae" ein Gegensat ju "Tubuli", den thonernen Robren. Man ftellte fie aus Bleiplatten ber, welche um einen Kern gebogen wurden. Die Ränder hämmerte man aufeinander und verlothete fie dann außerlich; der Durchschnitt zeigt barum feinen reinen Rreis, sondern wo die beiden Plattenrander an einander gepaßt find, besteht eine Leiste; fast ausnahmslos ift die Rath, nicht bloß angedeutet, sondern fie ist auch im Berlaufe der Jahrhunderte flaffend geworden. Die Platten, welche für Leitungeröhren dienten, follten nicht fürzer, als 10 römische Ruß, d. h. fast 3 m lang gegoffen werden. Die Röhren hatten, wie fich erwarten läßt, festgestellte Dimenfionen (moduli), die gu verschiedenen Zeiten auf Grund einer verschiedenen Ginheit be= ftimmt, und nach ihrem bestimmten Galiber benannt maren. Gin Rohr 3. B. von etwas mehr als 2 cm Beite hieß "Quinaria"; eine "Sexagenaria" hatte 16 cm Lichte. Frontinus, welcher zur Zeit des Nerva (96-98 n. Chr.) die wichtige und mit 100 000 Sefterzen (faft 22 000 Mf.) dotirte Stelle eines Curator aquarum innehatte, hinterließ uns ein wichtiges Buchlein über die Bafferwerfe Roms. Aus diesem erfahren wir, daß zu Frontinus' Zeit 17 verschiedene Caliber — 8 andere waren außer Gebrauch gekommen - in den öffentlichen Regiftern (commentarii) eingetragen und durch des Raifers Majestät approbirt (confirmati) waren. Die Feststellung der Rohren= weite war schon darum fehr wichtig, damit man beim Zuweisen des Waffers an jeder beliebigen Stelle der Leitung bestimmen könne, wieviel Baffer des Tages abgegeben wird. War das Rohr enger, so war der Empfänger natürlich betrogen. - Die Röhren des schwächsten Calibers hatten 2,2 cm Weite, die bidften maßen in der Lichte 228 mm! Bei folcher Weite muffen Röhrenbruche fein feltenes Greigniß gewesen sein, und Frontinus (592)

giebt in der That auch Auweisungen, was in solchen Fällen zu geschehen hat, damit in der Zufuhr des Wassers keine Untersbrechung eintrete. — Um die Röhren zu einem Strange zu vereinigen, schob man das Ende des einen Rohres in das geströpfte Ende des andern und dichtete die Stelle mit Kitt ganzähnlich, wie es bei uns mit den Gasleitungsröhren geschieht.

Auch mit Inschriften find die Röhren nicht selten verseben. Da die Inschrift mahrscheinlich mit beweglichen Buchstaben in die Formen eingepreßt murde, so mußte sie auf der Tafel, aus der das Rohr gefertigt ward, erhaben erscheinen. Aus der Inichrift erfährt man, unter welchen Consulen oder Raisern die Leitung angelegt worden ift oder welche Stadtmagistrate damals gerade im Amte waren. Zuweilen ift der Rame einer Privat= person oder einer Gesellschaft zu lesen, auf deren Rosten das Berk ausgeführt mard. Bieder in andern Fällen fagt uns das Rohr, aus welcher Fabrit es hervorgegangen ift, 3. B. "ex officina Martini plumbarii". - Auch die öffentlichen Baffer= reservoire oder wenigstens einzelne derselben maren mit Bleiplatten ausgefüttert (castella plumbea). Ueberhaupt benutte man bas Bleiblech auch fonft zum Auskleiden, 3. B. des Innern von Holzfärgen und die vieredigen "bleiernen Rufen", in welche nach der Schilderung des berühmten Dekonomen Columella beim Preffen der Dliven das Del ablief, durften mit Bleiplatten ausgeschlagene Solzkäften gewesen sein.

Der Architekt Vitruvius, ein Zeitgenosse des Casar, macht in einsichtsvoller Weise auf die Schädlichkeit des Bleies auf=merksam. Er erklart, Wasser, das durch Thonröhren geleitet worden, schmecke nicht allein besser, sondern sei auch gesünder als das durch Bleiröhren geführte, "denn da scheine sich Bleizweiß zu bilden und dieses dem menschlichen Organismus schädlich zu sein." Gleichwohl wendete man sie an und ließ sich davon selbst dort nicht abhalten, wo die chemische Wirkung des Minerals

wassers sie in kürzester Zeit zerstören mußte. Pausanias, der Topograph Griechenlands, macht die interessante Angabe, es gebe in der Nähe von Puteoli ein heißes Wasser, welches die Bleizröhren, durch die es läuft, in wenigen Jahren zernagt. Es war wohl heißes Schwefelwasser. Bei so ausgebreiteter Verwendung der Bleiröhren wird es uns nicht wundern, daß die Herstellung derselben einen mächtigen Geschäftszweig bildete, in welchem, besonders zur Zeit der Kaiser, zum Theil sehr ansehnliche Verzmögen investirt waren.

Trotz der von Einzelnen ganz richtig erkannten Gefährlichsteit des Materials fertigte man doch daraus Keffel zum Einstochen des Mostes (sapa), Schüffeln zum Anmachen von Brotteig; man hatte sogar bleierne Fässer! Man betrachtete Salben und Pflaster als viel wirksamer, wenn sie in Bleigefäßen gekocht worden sind, und bewahrte besonders wohlriechende Salben in solchen auf, weil nach Theophrast's Erklärung "das Blei kalt und dicht sei, und weder den Geruch der Salben heraus lasse, noch gestatte, daß irgend etwas eindringe."

Die große Beichheit des Metalles, das den Eindruck selbst eines Fingernagels schon aufnimmt und anderseits leicht abfärbt, machte es zum Schreibmateriale geeignet. Mit Blei zog man auf Pergament und Papyrus Linien und hatte dazu dünne Bleischeiben "Linirrädchen" (Kyklomolybdos), die man so handhabte wie unsere Frauen das sogenannte Schneiderrädchen beim Borzeichnen der Kleiderschnitte. Auf "dieses gerundete Blei, den beschriebenen Seiten ein Führer" spielt die griechische Anthologie in mehreren Epigrammen an, und der Kenner römisscher Poesie wird wohl an Catull's reizendes Spottgedicht auf den groben Suffenus erinnert, in welchem der "membrana derecta plumbo" Erwähnung geschieht. — Anderseits dienten mehr oder weniger dünne Bleiplatten dazu, auf denselben die Schriftzeichen mit Metallgriffeln einzurigen. Solche Bleis

bücher wurden, wie wir aus Plinius erfahren, in ältesten Zeiten für öffentliche Aufzeichnungen benützt. Dem Pausanias zeigte man an der Hippostrene eine stark zerstörte Bleitasel, auf welcher Hesiod's Lehrgedicht "Werke und Tage" soll eingeschrieben ge= wesen sein. Die Richtigkeit ähnlicher Angaben wird durch einen Fund A. Cesnola's bestätigt — eine nach Art der antisen Bücher zusammengerollte Bleiplatte, die in der That besschrieben ist.

Die größte Zahl beschriebener Bleitafeln gehört einer besondern Gattung an, deren unheimliche Bedeutung ihr Name "Ratadesmen, Fluchtafeln" verräth. Indem man fie in die Grabfammer oder in den Sarg einschmuggelte, hoffte man den Todten noch im jenseitigen Leben mit seiner Rache zu erreichen. Die unfromme Bitte ift darum immer an die unterirdischen Gott= beiten gerichtet. Die meiften erhaltenen Fluchtafeln rühren, wenn ich nicht irre, von Frauen ber; ob wegen einer unversöhnlichern Rachjucht oder größern Abergläubigfeit des schwachen Geschlechtes, ob vielleicht aus beiden Gründen zugleich, mage ich nicht zu entscheiden. Doch auch Männer verschmähten das feige Mittel nicht. Bis in das Zimmer des Sterbenden wußte fich der Sag Zutritt zu verschaffen. Tacitus erzählt, daß man im Krankengemache des Germanicus Menschenknochen, halbverbrannte Leichen= theile, an den Banden Beschwörungsformeln, Bermunschungen und den Namen des Aranken "auf bleiernen Tafeln eingegraben" fand, "wodurch man Seelen den unterirdischen Mächten zu weihen wähnt". Der Verdacht, dieses alles veranstaltet zu haben, richtete fich gegen Germanicus' Todfeind Pifo, deffen Abgesandte auf den Tod des Fürsten lauerten.

Eine zweite Art von Katadesmen scheinen in den Heilig= thümern der unterirdischen Mächte niedergelegt worden zu sein. Eine ansehnliche Zahl solcher Täfelchen fand man in der klein= afiatischen Seeftadt Knidos, die durch ihren Benuskultus un Praxiteles' wundervolles Benusbild berühmt war.

Die Veranlassungen zu diesen Ausbrüchen des Grolls sind sehr verschieden. Da verwünscht eine heißblütige Griechin Semanden, der ihr Gewänder veruntreut hat. Sine Shefrau versslucht eine Klatschschwester, die ihr nachgesagt hat, sie wolle ihren eigenen Gatten durch Gift aus der Welt schaffen. Auf einer andern Tasel lesen wir gleich drei Versluchungen gegen Personen, von welchen die Beschädigte mit einem leichtern Gewicht betrogen worden ist und gegen einen unbekannten Dieb ihres Armbandes. Prosodion, die Frau des Nakon verslucht ienes Frauenzimmer, das ihren Gatten verleitet hat, Weib und Kinder zu verlassen. Ein andermal wird der Fluch geschleudert gegen Jemand, der ein Trinkhorn gestohlen, dann wieder gegen den unerkannten Gesellen, welcher den Fluchenden geknebelt und durchgebläut hat.

Die größeren von diesen Täfelchen find etwas schmäler und zugleich etwas länger, als die bedruckte Fläche dieser Seite.

Endlich giebt es noch Inschriften auf Blei, welche — wenn ich so sagen darf — als Ueberreste des Drakelarchives von Dosdona gelten dürsen. Es sind zum Theil nur einen Millimeter dicke Bleiplättchen. Die meisten sind von Karapanos und Foucart zuerst publicirt. Die entzisserten Täselchen — einige 40 an Jahl — beziehen sich auf sehr verschiedene Gegenstände. Anfragen politischen Inhalts, Friedensgarantien betressend, Anstragen wegen gestohlener Kopftissen und Matrazen, Anfragen von Kranken, durch welcherlei Opfer sie ihre Gesundheit erkausen könnten, von Geschäftsleuten, ob ihre Unternehmungen glücken werden, von einem mißtrauischen Lysianus, ob Nyla von ihm in der Hossung sei — diese und ähnliche Anfragen werden dem Gotte von Dodona vorgelegt. Im letzern Falle wenigstens gab der Kronide eine beruhigende Antwort. —

Ein Sahrhundert lang hat unter den Numismatifern und Archäologen ein wissenschaftlicher Streit darüber geherrscht, ob das Blei je als Münzmetall gedient habe. Daß bei plattirten Münzen das Innere, die sogenannte Seele bisweilen aus Blei bestand, daß diese Art Fälschung bei den Griechen in sehr frühe Zeiten hinaufreicht, ist sicher; heut läßt sich aber wohl auch nicht mehr zweiseln, daß es zeitweilig wahre, gangbare Bleimunzen gegeben hat.

Hier wären die zahlreichen bleiernen Münzen numidischer Könige zu nennen; an sie schließen sich in Aegypten gesundene römische Münzen des 2. oder 3. Jahrhunderts n. Chr. Dazu kommt der wichtige Fund von Lyon. Diese kleinen Bleistücke, deren reichste Sammlung Etienne Kécamier besitzt, wären nach Lenormant's Darlegung in den Städten an der Saone und Rhone in Umlauf gewesen. Man kann annehmen, daß ihr Curs ein localer war und daß ihnen sediglich die Bedeutung unsers Papiergeldes oder vielleicht richtiger von jenen kleinen Noten zukam, welche eine Zeit lang in verschiedenen italienischen Städten, von localen Banken ausgegeben, nur örtliche Geltung hatten.

Biel ausgiebigern Gebrauch machten die classischen Bölker vom Blei zur Anfertigung von Marken, die man unter dem Namen "Tesserae" zusammenfaßt. Die Zahl der erhaltenen Piombi dieser Art, besonders solcher römischen Ursprungs beläuft sich in die Tausende, auch die griechischen sind aus der Zeit der makedonischen und römischen Herrschaft, selten aus älterer Zeit. Trot der Weichheit des Metalls sind viele sehr wohl erhalten, meist mit einer Drydschicht bekleidet, die ihnen wie auch andern Bleianticaglien das Aussehen giebt, als läge ein dünner Ueberzug von eingetrocknetem Brodteig auf ihnen. Viele derselben geben noch heut, was ihre Bedeutung betrifft, dem Archäologen schwer lösbare Käthsel auf.

XX, 472,

(597)

In den Städten Italiens beftanden Collegien und gilden= artige Sodalitien, welche neben der Wahrung besonderer Inter= effen auch den Cultus der municipalen Gottheiten pflegten, und deren Mitglieder fich an verschiedenen Festlichkeiten gemeinsam betheiligten. Sie feierten Spiele, Aufzüge und gaben Banquette. Garucci, der sich mit der Deutung der Tesserae sehr eingehend beschäftigt hat, spricht nun die Vermuthung aus, viele dieser Marten seien eben von jenen municipalen Collegien für ihre Mitglieder angefertigt. Die Marke ficherte dem Ueberbringer den unentgeltlichen Zutritt zu den Unterhaltungsorten, fie öffnete ihm vielleicht bei den Schauspielen einen reservirten befferen Plat. - Ferner find Legate befannt, durch welche den Collegien Geld zu Gastmählern, die am Geburtstage des Legatars zu feinem Andenken gefeiert werden follten, und für Galbol vermacht werden. Gine bestimmte Marke berechtigte zur Theilnahme an den erfteren, auf eine andere hin ward dem Bormeisenden in den öffentlichen Badern Salbol unentgeltlich verabreicht, d. h. beides wurde aus den Legaten bestritten.

Die meiften Tefferen zeigen Embleme, welche auf Spiele im Circus und Amphitheater oder auf Vorstellungen im Theater deuten. Aurigen, befrangte Pferde, die fieben Delphine, die Trompeter, welche das Zeichen zum Beginn des Wettkampfes gaben, und ähnliche Darftellungen beziehen fich auf Wagen- und Pferderennen im Circus; Abbildungen von Gladiatoren oder ihren helmen, von Siegesfrangen, von verschiedenen Thieren: Sirschen, Elephanten, Stieren, Löwen, Baren u. f. w. gemahnen an die schauerlichen Spiele des Amphitheaters; die Maste dient als Symbol des Schauspieles; bisweilen ift der Zuschauerraum abgebildet und die Bahl des Cuneus und der Sitreihe an= gegeben, für welche die Gintrittsmarke gelten mochte.

Andere Tesserae haben unverfennbaren Bezug auf Triumph= züge oder Apotheosen von Kaisern. Diese letteren werden durch das Bild des Mercur ober eines Genius mit brennender Fackel, oder durch einen Adler angedeutet, welcher von einem Cypressens kranz umgeben ist. Einzelne Tesserae mit Kaiserbildern sind vielleicht Einladungsmarken für die Triumphseierlichkeiten gewesen. Wahrscheinlich sind auch solche medaillenartige Bleistücke an das Bolk als "Denkpsennige" vertheilt worden.

Sine Anzahl von Tesserae hat nach ihren Darstellungen oder abgefürzten Inschriften einen deutlichen Bezug auf religiöse Feste und Bersammlungen, z. B. Sacra Lanuvina, Invenalia, die Saturnalien, geheime Zusammenkünste zur Feier der Isis, u. s. w. Alle die erwähnten Marken sind gewöhnlich rund, flach oft nur auf einer Seite mit einem Gepräge versehen. Dieses ist entsprechend ihrer Bestimmung meist ganz roh; doch zeigen einige sehr sein ausgeführte Köpse oder sigurale Darstellungen. Einzelne scheinen geprägt zu sein, die meisten waren gegossen. Man besitht noch die Gußformen, die aus einem Cipolinähnlichen Stein gesertigt sind.

Eine andere Art von Tesserae find kleine viereckige, mit Zahlen oder Buchstaben versehenen Täfelchen. Sie waren wohl Etiketten an Weinamphoren oder an Büchsen, in denen die Bücherrollen aufbewahrt wurden u. s. w. Einzelne find durchstöchert, indem sie entweder angenagelt oder den Gegenständen angehangen waren.

Tesserae, welche Namen von Privatleuten tragen, hatten in manchen Fällen die Bestimmung, das Andenken des Bauherrn der Nachwelt zu erhalten. In der viereckigen Fußplatte (Plinthe) einer großen Granitsäule in der Nähe des Forum Trajani zu Nom fand man eine Höhlung, gerade so groß, daß eine Bleismarke, die auf beiden Seiten wie eine Münze geprägt war, darin Platz hatte. Nachdem die Tessera hineingelegt war, stellte man die Säule auf die Plinthe. — Aehnlicher Bleimedaillen,

in Höhlungen von Säulen eingelegt, fand man mehrere. Sie waren, wie es scheint, seit Trajan Mode geworden.

Von diesen Marken verschieden sind jene "Piombi", die als Boletten dienten. In Höhlungen von Marmorblöcken einsgelassen und mit Kaiserbildnissen geprägt, mochten sie dazu dienen, solche Blöcke als zollfrei oder für kaiserliche Bauten bestimmt, zu bezeichnen. Im vorigen Jahrhundert ließ ein gewisser Lecchini, Steinmetz in Rom, aus der berühmten Villa des Hasdrian zu Tibur ein großes Fragment gelben Marmors bringen. Als dieses vor seiner Werkstatt abgeladen wurde, bemerkte er, wie ein Stück davon absprang. Er hob es auf und fand, daß es vordem mit seinem Kalktitt an dem Block beseifigt gewesen, und in einer Aushöhlung Blei enthielt, auf welchem Hadrians Kopf nebst einer halbverwischten Inschrift geprägt war.

Boletten anderer Art sammelte Salinas auf Sicilien. Sie tragen griechische Aufschriften, Monogramme ober Beichen, und bestehen aus zwei fleinen runden, durch einen schmalen Streifen verbundenen Platten, von denen (an einzelnen Eremplaren) die eine mit einem kleinen Bapfen versehen ift, der in die entsprechende Söhlung der andern paßt. Man bog die Streifen zusammen und drudte die beiden Plättchen auf ein= ander. Da Sicilien durch seine Tuchfabrifation sehr berühmt war, fo kann kaum ein 3weifel bestehen daß diese Bleie (piombi mercantili) Fabrikmarken find, welche den Stoffen angehängt wurden, gang in derselben Urt, wie es noch jett geschieht. Die Annahme findet eine Stute in dem häufigen Bortommen mehrerer (bis zu 10 Stud) gang gleicher Eremplare, die offen= bar bestimmt maren, Producte ein und derselben Fabrik zu bezeichnen. Uebrigens find piombi mercantili nicht bloß auf Sicilien beschränft. Das Univerfitätsmuseum zu Athen befitt eine Sammlung von griechischen, darunter felbft attische Stude.

Bei Gelegenheit der Piombi wäre auch der Amulette zu

gedenken, welche auf Schnüre gezogen um den Hals getragen wurden.

Statt unseres Siegelwachses wendete man sehr häusig einen sehr feinen Thon an; in andern Fällen aber auch Blei, dem das Siegel aufgedrückt war. Stücke, welche deutlich die Spur der durchgezogenen Fäden, die im Berlauf der Jahrhunderte herauszgemodert sind, zeigen, besitzt man noch. — Griechische Magistrate und Privatpersonen fügten amtlichen Schriftstücken nicht ihre Namensfertigung, sondern den Abdruck ihres Siegelringes bei. Eine solche kleine Bleitessera konnte auch als Legitimirung gelten, etwa wie heut zu Tage eine mitgegebene Visitenkarte; wenn man seines Freundes Siegel kannte, so brauchte man nur die vorzgewiesene Beglaubigungs-Tessera zu dergleichen. Aus solchem Gebrauch erklärt Dumont die Häusigkeit gewisser griechischer piombi. Hierher gehören auch winzige abgestempelte Bleistücken, welche die Bedeutung von Aichungsmarken haben, die an Gewichten und Maßen angebracht waren.

Endlich fand das Blei im metallischen Zustande auch unter den Heilmitteln einen Platz. — So wurden nach Operationen von Atresien, um das Verkleben und Wiederverwachsen der Wundslächen zu hindern, nach dem Beispiele des renomirten römischen Arztes Celsus, Bleistreisen in die Wunde eingelegt. Das sogenannte Ueberbein (Ganglion) zertheilte man durch Oruck mit einer Bleiplatte.

Nach der Anschauung der Griechen und ihrer Schüler — der Römer, bestanden die Körper aus ihren Qualitäten. Das Blei dachten sie sich als "kalt und durchaus feucht". Sie schrieben ihm daher eine abkühlende Wirkung zu. Da es sehr viel seuchtes Wesen habe, das darin durch Kälte verdichtet sei, so müsse es bei Annäherung des Feuers rasch flüssig werden, d. h. schmelzen. Wenn man eine Flüssigkeit in einem Bleimörser mit einem Bleikolben reibt, so werde sie kühler, denn es trete

(nach Galen's Ausdruck) "etwas von einem Saft aus dem Bleie" und dieser bedinge die Kühle. Wenn heute die Laien von der "tühlenden Wirkung" des Bleizuckers sprechen, so ahnen sie wohl nicht, daß der Ausdruck nicht bloß auf die Empfindung geht, sondern vielmehr der Ueberrest einer vor mehr als zwei Jahrstausenden aufgestellten naturphilosophischen Hypothese ist. Alex. v. Humboldt macht die seine Bemerkung: "Die dogmatischen Ansichten der vorigen Jahrhunderte leben sort in den Vorzurtheilen des Volkes... Sie erhalten sie auch als ein lästiges Erbtheil in den Sprachen, die sie durch symbolisirende Kunstwörter und geistlose Formen verunstalten."

Die Alten schrieben dem Blei auch sonst noch mancherlei seltsame Kräfte zu. Wenn Granatbäume keine Blüthen ansehen wollten, so sollte man um den Stamm einen Bleireisen legen damit sie fruchtbar werden. Man empfahl Bleibleche auf den Unterleib aufzulegen, um sich vor lüsternen Träumen zu bewahren. Solches thaten vor allem die sich ausbildenden Athleten, den eine strenge Askese in dieser Richtung vorgeschrieben war. Von Nero wird erzählt, er habe sich Bleiblech auf die Brust gelegt in der Absicht, seine Stimme zu bewahren, auf die er bekanntlich sehr viel sich einbildete.

## III.

Neben der metallischen Form, in welcher das Blei, wie wir gesehen haben, so mannigfache Verwendung gefunden hat, hatten auch seine Legirungen und chemischen Verbindungen für das antike Leben eine nicht geringe Vedeutung, die ihnen zum Theil auch jetzt noch geblieben ist.

Dem Erz (Bronze) ist häusig Blei zugesetzt worden, theils um das erstere leichtflüssiger und für den Guß tauglicher zu machen, theils (bei Münzen) um, wie Hultsch vermuthet, "das Einschmelzen und damit den Berlust der Prägekosten für den Staat zu verhüten". — In der That enthalten die Münzen (602)

der römischen Republik bis Augustus (neben Binn) zwischen 4 und 29 pCt. Blei. In der Raiserzeit beginnt der absichtliche Bleizusat erft wieder unter Marcus Aurelius (161-180), ausnahmsweise wohl auch unter Trajan (98-117), und hört mit den Byzantinern wieder auf (etwa um 400 n. Chr.). Auch sonstige romische Bronzen, z. B. Spiegel, Schnallen, Nabeln, Statuen, felbft Schwertklingen find zum Theil recht bleihaltig (bis zu 24 pCt.). Uebrigens scheint man Rupfer durch Zusat von Blei, das man zum Theil wieder abtrieb, gereinigt zu haben, wie denn in England gefundene Rupferblode, die aus römischen Gießereien stammen, Blei enthalten. Das campanische Erz, das zu den vorzüglichsten gezählt wurde, scheint auch in dieser Weise gereinigt worden zu sein, und nicht (wie man aus einer undeutlichen Stelle des Plinius vermuthen konnte) eine Legirung mit Blei erfahren zu haben. Später fälschte man alle Bronze in solchem Mage, daß im 3. Jahrhundert n. Chr. unter Tacitus Augustus auf den Bleizusaty Confiscationsftrafe ge= setzt war. Natürlich konnte es nur durch Verrath der Arbeiter an den Tag kommen, da keine Chemie mit ihren analysischen Methoden bestand, durch welche die Unehrlichkeit mare entlarvt morden.

Griechische Münzen aus dem 4. Jahrhundert v. Chr., welche Bibra analysirt hat, enthalten das Blei nur als eine zufällige Verunreinigung; in den späteren Jahrhunderten ist es auch dem griechischen Erze absichtlich zugesetzt worden. — Aegyptische Vronzen sind reich an Blei, doch sind solche, deren Herstellung mit Sicherheit in jene Zeiten verlegt werden kann, da Aegypten von einheimischen Pharaonen regiert worden ist, kaum untersucht. Die analysirten gehören alle der Lagidenzeit an.

Der Bruch sehr bleihältiger Bronzen ist grau oder roth= grau; auf dem Schnitte erscheinen sie mehr oder minder lichtgelb. Auf die Farbe hat auch der Zinngehalt offenbaren Einfluß. Legirungen von Blei und Zinn dienten — und dienen bis heut — zum Löthen. Plinius führt zwei Arten derselben an: die eine — stannum tertiarium — aus 2 Theilen Blei und 1 Theil Zinn bestehend ist zum Löthen und Dichten der Bleizröhren in Anwendung gekommen; in der anderen — stannum argentarium — dem Loth für Bronze und Silber waren beide Metalle zu gleichen Theilen zusammengeschmolzen. Diese letztere Legirung ist betrügerischer Weise statt reinen Zinns verkauft worden, und zwar 10 römische Pfund (3,27 kg) um 60 Denare (52,24 Mt.), während es nur  $43\frac{1}{2}$  Denar (37,88 Mf.) werth war.

Blei oder Bleiglanz diente zum Reinigen von Gold und Silber. Dieser Prozeß des "Abtreibens", wie er noch heute bei Ausbringung filberhaltiger Bleierze in Gebrauch steht, war schon in den ägyptischen Goldbergwerken üblich. Wo das Silber aus bleihältigen Erzen gewonnen wurde, wie in Laurion, war natürzlich ein solcher Zuschlag überflüssig.

Bon den chemischen Verbindungen des Bleies waren den Alten Bleiglätte, Mennige, Bleiweiß und Schwefelblei bekannt.

Die Glätte (lithargyrum) stellte man aus Bleiblech dar, das an der Luft geglüht wurde, oder erhielt sie als Nebensprodukt bei der Reinigung der Edelmetalle, wo sie sich an den Seiten der Treibheerde anlegte. Plinius nennt diese Art "Spuma argenti" (Silberschaum). Man unterschied mehrere Arten durch besondere Namen als Goldglätte (chrysitis), Silberglätte (argyritis) und Bleiglätte (molybditis), über welche bei den alten Schriftstellern einige Verwirrung besteht. Plinius sagt: alle drei entstehen, wenn das ausgeschmolzene Blei aus dem obern Tiegel in den untern absließt. Dabei war das glühende Blei der orydirenden Wirkung der Luft ausgesetzt. Die Glätte wurde mit Eisenspateln von der Obersläche des geschmolzenen Bleies abgenommen, noch einmal für sich der Wirkung der Flamme ausgesetzt, dann, nachdem sie erkaltet war, in Stücke (604)

zerschlagen und vor dem Luftstrom des Gebläses geglüht, d. h. vollends alles Blei orydirt. Man wusch sie dann in Wein, Essig oder kochendem Wasser und bewahrte die für Arzneien bestimmte in Bleibehältern. Für die beste Glätte galt die attische; ihr am nächsten kam die spanische; doch wurde zu Dioscoride's Zeit auch in Campanien und Sicilien Glätte dargestellt. Nach Plinius wäre die gesuchteste, die von Zephyrium, einer Stadt in Cilicien (Kleinasien) gewesen.

Die Giftigkeit dieses Körpers war den Alten bekannt. — Er ist zum Bereiten von Salben verwendet worden, welche "zum Erweichen und Kühlen von Geschwüren" dienten. Besondere Berwendung fand Glätte bei Hautkrankheiten und bösartigen, krebsigen Geschwüren, deren Bernarbung befördert werden sollte. Sogar gegen Ruhr bediente man sich des Präparates. Sie war ein wesentlicher Bestandtheil der Pflaster, welche man in Bleitesselln gekocht haben soll.

Auch einen technischen Gebrauch machte man von ihr; den griechischen Gläsern ist sie zum Theil in sehr beträchtlicher Menge zugesetzt worden.

Eine gleiche ärztliche Verwendung fand die Molybdaena, welche von unseren Hüttenleuten "Herd" genannt wird, — Mergel des Treibherdes, der von Glätte ganz durchsetzt ist. Die Molybdaena mußte gelb wie Schwefel, und leicht zerreiblich sein, sollte keine erdigen Theile, d. h. Rieß, Sand u. s. w. entshalten und sollte mit Del gekocht, Lederfarbe annehmen.

Was Dioscorides in seiner Heilmittellehre "gebranntes Blei" nennt, darf mit dem wahren gebrannten Blei, d. h. mit Glätte nicht verwechselt werden. Die Bereitungsart läßt darüber keinen Zweisel, daß es Schwefelblei war. Man schmolz nämlich gestoßenen Schwefel und dünne Blättchen (Folie) oder Feilspäne von Blei, die schichtweise in einen irdenen Tiegel eingetragen waren, zusammen und rührte so lange mit Eisenspateln, bis

man eine matte, grauschwarze Masse hatte, welche dem Blei nicht mehr ähnlich sah und sich leicht pulvern ließ. Manche setzten Eisen zu, wodann neben Schweselblei noch Schweseleisen entstehen mußte. Das Präparat sand in der Medizin eine ähnliche Anwendung wie die Glätte, gegen unreine Bunden, zur Beseitigung "wilden Fleisches" (wuchernder Granulationen), "um die Höhlen in den Geschwüren zu füllen" und sie zur Vernarbung zu führen. Es bildet auch einen Bestandtheil verschiedener Augenmittel.

Theophraft, ein Schüler des Aristoteles, hat uns in seinem wichtigen Buche über die Steine eine Schilderung der Methode hinterlaffen, nach welcher in seiner Zeit das Bleiweiß (von den Griechen "psimmythion", von den Römern "cerussa" genannt) gewonnen murde. Blei in der Größe eines Ziegels wurde über scharfem Effig auf ein Rohrgeflecht in irdene Fäffer gethan. Sobald fich eine dicke Rrufte angesetzt hatte, mas gewöhnlich nach 10 Tagen geschehen war, öffnete man die Fässer, schabte diese Rinde ab, stellte das Blei wieder ein; das wieder= holt man fo oft, bis letteres gang zerfreffen mar. Das Abgeschabte ift mit Waffer in einem Mörser zerrieben und collirt worden; das feinpulverige Bleiweiß fette fich zulett am Boden ab. Theophraft unterläßt zu bemerken, daß man die Gefäße in Mist einsenken muß. Galen ftellte das Bleiweiß aus Glätte dar, welche er in Essig gelöst durch vierzig Tage während des Hochsommers im Mift eingegraben stehen ließ.

Es ift also dieselbe Methode, welche noch heut unter dem Namen der "holländischen" im Gebrauche steht.

Das berühmteste Bleiweiß lieferten die Rhodier; es kam in Form kleiner Rugeln in Handel. Auch zu Korinth und in Puteoli bildete seine Fabrikation einen Gewerbszweig.

Die giftige Wirkung des Bleiweißes ist von den Alten sehr gefürchtet worden. Es hatte eine ähnliche, obgleich beschränktere

therapentische Verwendung, wie die Glätte. — Galen löste es in Essig auf, um ein milder wirkendes Augenmittel zu haben, als der weiße oder blaue Vitriol war, ohne zu ahnen, daß dabei ein neuer Körper — Bleizucker — entstand. Diesen letztern kannten die Alten als Versühungsmittel für Wein nicht; dagegen wenzbeten sie bei beginnender Verderbniß Mennige an, die bei ihrer Vereitungsart gewiß unverändertes Bleioryd enthielt und so Anlaß gab, daß sich in dem bereits in Essiggährung übergehenzben Weine Bleizucker bilden mußte. — Mit Syps und flüssigem Pech gemischt diente das Bleiweiß als Anstrich für Eisentheile, um sie vor Rost zu bewahren.

Dem Bleiweiß kam unter den Bleipräparaten die Mennige (sandaracha, minium) an Wichtigkeit gleich. "Wird Bleiweiß im Ofen geglüht, so ändert es die Farbe und wird zu Mennige," sagt der Architekt Vitruvius. So bereitet, sei sie besser als die natürliche. Diese Bereitungsart soll durch Zufall gefunden worden sein, als bei einer Feuersbrunst im Pyräus das Bleiweiß in Tounen verbrannte. Zu Plinius' Zeit galt als die beste Mennige dieser Art die asiatische, welche ihrer lebhasten Farbe wegen "purpurea" hieß. Das römische Pfund (327 Gr.) kostete 1,30 Mk., während die gewöhnliche Mennige für 43 Pf. zu haben war. Dioscorides hält das Produkt aus Bleiweiß nicht für Mennige. Es hatte auch den besondern Namen Sandyr. In diesen Irrthum versiel er, weil die Mennige gewöhnlich durch Rösten von Bleiglätte gewonnen wurde.

"Die Farbe muß flammroth sein," berichtet Plinius. Se röther, je zerreiblicher die Mennige war, desto höher schätzte man sie.

Natürliche Mennige soll von Pontus (aus der Nähe des Fluffes Hypanis) sowie aus den spanischen Gold- und Silbergruben gekommen sein. Uebrigens verwechselten die Alten häufig diesen Körper mit Zinnober und theilen Eigenschaften des einen

dem Andern zu. Auch kann man die Vermuthung nicht abweisen, daß manche angeblich natürliche Mennige thatsächlich eine künstliche war, indem sie durch die Hite, welche beim Feuersetzen in den Stollen herrschte, sich kann gebildet haben. Zudem besteht bei Plinius und Dioscorides in Bezug der Namen eine kaum zu entwirrende Confusion.

Die von Spanien kommenden Schiffe brachten neben anderer Fracht (Getreide, Wein, Wachs, Pech u. s. w.) auch Mennige nach den Häfen von Puteoli und Oftia. Anderseits wurde sie von den Emporiern am rothen Meer nach Oftindien ausgeführt.

In der Medizin stand diese Bleiverbindung der Glätte und dem Bleiweiß nach; um so wichtiger und bedeutungsvoller war sie als Farbe. Mit Mennige wurde an bestimmten Festtagen das Antlit des Jupiter am Capitol angetüncht; der triumphirende Feldherr erschien beim Festzuge mit Mennige bemalt, sogar die beim Triumphmale gebrauchten Salben waren damit gefärbt.

Plinius behauptet, die Mennige spüre die Feuchtigkeit der Wand, eigne sich darum zu der Wandmalerei weniger als Zinnober; um die Farbe zu schützen, überziehe man die Bildesläche, nachdem die Farben trocken geworden, mit einer Schichte von geschmolzenem Wachs. Thatsächlich ist bei den pompejanischen Bildern, soweit man sie geprüft hat, viel häufiger Mennige und nur selten Zinnober verwendet worden.

Die alter Aegyptier scheinen bei den Malereien, mit welchen fie ihre Grabkammern ausschmückten, fich nie des Bleiweißes und der Mennige bedient zu haben. Die rothe Farbe ift Ocker, die weiße Gyps oder fein gepulverter weißer Glasfluß.

Eine wunderliche Verwendung der zuletzt besprochenen Bleisverbindung möchte ich nicht unerwähnt lassen. Bei einem Festsspiele, welches Gordianus I. veranstaltete, erschienen einmal 300 mit Mennige gefärbte Strauße im Amphitheater.

Mennige und Bleiweiß nahmen in der Kosmetik eine wich=

tige Stelle ein. Besonders letzteres stand bei den antisen Damen in hohem Anseln: es diente als weiße Schminke oder als rouge. Im letztern Falle war es mit einem Pflanzensaste, gewöhnlich von Anchusa tinctoria, gefärbt. Landerer berichtet, daß in griechischen Frauengräbern häusig Schminke gefunden wird, die aus Bleiweiß besteht, daß mit verschiedenen Stossen rosa gefärbt war. Im Museum zu Neapel bewahrt man ein Büchschen, durch dessen mattgewordenes Glas die Schminke rosenroth durchschimmert.

Der Gebrauch dieser Verschönerungsmittel muß bei den Frauen der alten Welt noch viel ausgebreiteter gewesen sein, als er es jetzt ist. Die Schriftsteller jener Jahrhunderte werden nicht müde, diese Frauenschwachheit zu verspotten. Diese Fruchtslossisch der versuchten Täuschung ist das oft variirte Thema versichiedener Epigramme der griechischen Anthologie.

"Glätte Du nur mit Schminke die fleischverlassenen Wangen; Immer, Laodike, lacht Deiner wie billig die Welt." sagt Makedonios einer verwelkten Schönheit und der Spötter Lukianos ruft einer geputten Alten zu:

> "— — Bas rasest Du! Nimmer geschieht es, Daß durch Pinsel und Schmink hekabe helena wird."

Aber auch junge Mädchen und Frauen verschmähten diese erborgten Reize nicht. Wir belauschen in Plautus Lustspiel "Das Hausgespenst", ein intimes Gespräch zwischen Scapha und der Philemation.

Philemation: Gieb mir das Bleiweiß!

Scapha: Wozu denn Bleiweiß?

Nachdem er es nicht geben will, fährt Philemation fort:

So gieb mir die Purpurschminke.

Scapha: Nein ich gebe sie nicht. Sei klug! Ein Meisterwerkchen psuschest Du mit Tinten auf? Nein, solch Gesichtchen rühre mir keine Farbe an; Kein Weiß, kein rouge noch sonst'ge andre Schmirerei.

Ein Bild von seltener Innigkeit hat Xenophon in seiner "Haushaltungskunft" ausgemalt. Ischomachos erzählt dem Sofrates, wie es ihm gelungen fei, feine junge Fran von der thörichten Mode des Schminkens abzubringen. "Ich fah ein= mal" fagte er "daß fie fich mit viel Bleiweiß schminkte, um noch weißer zu erscheinen, als fie war, und mit viel Anchusa, um röther als in Birklichkeit auszusehen; daß fie auch hohe Schuhe anhatte, um größer zu erscheinen, als fie gewachsen war. Sag mir, liebes Weib, sprach ich zu ihr, in welchem Falle würdest du mich für einen liebewerthern Genoffen unfrer Befitthümer halten, wenn ich Dir das wirklich vorhandene vorzeigen würde und weder prahlte, als ob ich mehr befäße, noch etwas von meinem Vermögen verheimlichte; oder wenn ich versuchen würde, Dich zu täuschen, indem ich Dir vorschwatte, ich besitze mehr, als der Fall ist, und Dir falsches Silber, hölzerne (vergoldete) Halsketten und Purpurgewänder, die nicht Farbe halten, als echt vorwiese. Sie unterbrach mich so= gleich: o ftill boch! mögeft Du mir nicht so werben; ich könnte Dich ja, wenn Du so marest, nicht von herzen lieb haben. Nun fuhr ich fort, und haben wir uns, liebe Frau nicht auch zur Körpergemeinschaft vereinigt? Man sagt fo, erwiderte fie. In welchem Falle nun, sprach ich, würde ich Dir mit Rückficht auf diese liebenswürdiger erscheinen, wenn ich versuchte meinen eigenen Körper fo zu pflegen, daß er gefund und fräftig gediehe und dadurch in Wirklichkeit gut gefärbt wäre, ober wenn ich mit Mennige bestrichen und die Augen mit Schminke unter malt, mich sehn ließe, mich Dir gesellte, Dich täuschend und Mennige ftatt meiner eigenen Saut Dich sehn und berühren ließe. Mir, rief fie, ware es gar nicht angenehmer die Mennige zu berühren, als Dich felbst, noch die Farbe der Schminke zu sehn, als Deine eigene, noch auch die untermalten Augen, anstatt so, wie sie sind, von Gesundheit strahlend. — Run so

glaub' mir mein Weibchen, sagte Ischomachos, daß auch ich weder an der Farbe von Bleiweiß noch von Anchusa mehr Gefallen finde, als an Deiner eigenen." Er stellt ihr dann vor, daß man mit solchen Mitteln vielleicht einen Fremden irreführen könne, daß aber bei beständigem innigem Zusammenleben die Täuschung schwinden müsse; das Bad, die Thräne wäscht den Betrug weg. Die junge Frau läßt sich überzeugen, daß wie jedes Geschöpf in seiner eigenen Gestalt sich gefällt, so "halte auch der Mensch den reinen unentstellten Menschenleib für den schönsten".

\* \*

Indem der Mensch die Dinge um sich seinen Bedürfniffen dienstbar macht, ift er selbst durch die ihnen inwohnenden Eigenschaften und Kräfte gebunden, ift ihm gleichsam von Natur vorgeschrieben, in welcher Beise er fie verwenden darf. — Den Umftand, daß das Blei in einer feiner loderften Berbindungen, aus der es schon durch mäßige Wärme freigemacht wird, un= mittelbar an der Oberfläche der Erde fich fand, mußte die Menschen frühzeitig zu seiner Kenntniß führen. Die Concurrenz von Eigenschaften, wie fie fich bei feinem andern Metalle in ähnlicher Beise vereinigt finden: sein hohes specifisches Gewicht und fein niedriger Schmelzpunkt, feine Schwere, feine Weichheit bei großer Zähigkeit, die Säufigkeit seines Borkommens neben feinem unansehnlichen, zum Schmucke ungeeigneten Aeußern beftimmte die verschiedenen Arten seiner Berwendung. Der Rreis der letztern hat fich im Laufe der Jahrtausende zum Theil verengert, in andern Richtungen erweitert, und manche Anwen= dung, die es noch heut findet, erinnert an die altehrwürdigen Anfänge menschlicher Rultur.

## Anmerkung.

(3u S.6) Die Angaben über die Bleiobjecte des ägyptischen Museums zu Berlin verdanke ich der Liebenswürdigkeit des bekannten Aegyptologen und dortigen Directorials-Afsiktenten Dr. E. Stern, der mich zugleich darauf aufmerksam machte, daß oben erwähntes Kätzchen das einzige aus diesem Metall gefertigte Amulet sei, das ihm bekannt geworden.

## Mischsprachen und Sprachmischungen.

Von

M. Grünbaum.



Berlin SW., 1885.

Verlag von Carl Habel.

(C. G. Lüderitz'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Wilhelm=Strafe 33.

| Dag. | Wacht  | hor 11 of | iorfohim | ~ in f | ramba | Suract | an mirk | vorbeho | ritan |
|------|--------|-----------|----------|--------|-------|--------|---------|---------|-------|
| 2013 | occuja | ou net    | responsi | y  1   | cinoc | Optud  |         | ootoege |       |
|      |        |           |          |        |       |        |         |         |       |
|      |        |           |          |        |       |        |         |         |       |
|      |        |           |          |        |       |        |         |         |       |
|      |        |           |          |        |       |        |         |         |       |
|      |        |           |          |        |       |        |         |         |       |
|      |        |           |          |        |       |        |         |         |       |
|      |        |           |          |        |       |        |         |         |       |
|      |        |           |          |        |       |        |         |         |       |

"Selbst in den alltäglichsten Verrichtungen des bürgerslichen Lebens können wir es nicht vermeiden, die Schuldner vergangener Jahrhunderte zu werden; die ungleichartigsten Perioden der Menschheit steuern zu unserer Cultur, wie die entlegensten Belttheile zu unserem Lurus. Die Kleider, die wir tragen, die Bürze an unseren Speisen und der Preis, um den wir sie kaufen, viele unserer kräftigsten Heilmittel und eben so viele neue Wertzeuge unseres Verderbens — setzen sie nicht einen Columbus voraus, der America entdeckte, einen Vasco de Gama, der Africa umschiffte?"

Diese Stelle aus Schiller's akademischer Antrittsrede (Bas heißt und zu welchem Ende ftudirt man Universalgeschichte?) erinnert gleichzeitig baran, daß auch viele Benennungen der Dinge, die wir tagtäglich gebrauchen, fremden Ursprunges find, daß also auch viele uns fehr bekannte und geläufige Ausdrücke aus den fernsten Belttheilen und Culturperioden stammen. Bei manchen fremdländischen Wörtern macht sich aber auch zugleich ein Unterschied bemerkbar zwischen dem 18. und dem 19. Jahr= hundert, zwischen der Zeit, in welcher jene Rede gehalten murde und der Jettzeit. Das mas Horaz in einer bekannten Stelle fagt, daß ähnlich den Blättern an den Baumen ftets neue Wörter entstehen und alte vergeben (Multa renascentur quae iam cecidere, cadentque Quae nunc sunt in honore vocabula) — das paßt ganz besonders auf die Fremdwörter. Die Fremdwörter find gleichsam die ftets neu geprägten Denkmunzen jeder Zeitperiode und um eine Zeit zu charakterisiren braucht man nur die in derselben curfirenden Fremdwörter zusammen zu ftellen.

Jene Zeit nun war die Zeit der Segel- und Marktschiffe, ber Leinreiter, der Chauffeen, der Diligencen und Gilmagen (von Borne in feiner "Monographie der Postschnecke" verewigt), der Nachtwächter, der "Schwager" und Postillone mit den langgezogenen Posthorntonen, der langen Pfeifen, die man mit Bunder, Stahl und Stein in Brand fette, der frankirten oder unfrankirten aber immer zugesiegelten langen Freundschaftsepisteln mit den Bekenntniffen schöner Seelen, der zierlich ge= schnörkelten in endlosen Spiralen sich windenden Perioden des Cangleiftils, der lebenslänglichen Romane, der langen Geldborfen. der Lichtscheeren, Ganjekielfedern und Reichskammergerichts= processe. Jean Paul wünscht ein Mal einem Freunde, so lange zu leben wie ein deutscher Reichstammergerichtsproceß. lebte aber überhaupt sehr lange, sehr lange und sehr langsam. Das Ruhige, Gemächliche und Gemüthliche jener Zeit fpiegelt fich ab in den Worten jenes Frankfurter Bürgers:

> Nichts Schön'res weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen, Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, Wenn hinten weit in der Türkei Die Völker auf einander schlagen u. f. w.

Es war eine idyllisch = patriarchalische Zeit, jene Zeit des Toseph und Benjamin (wie Berthold Auerbach ein Mal Toseph II. und Benjamin Franklin nennt); auch gab es damals noch stille, traulichdämmrige, heimische und heimliche Plätzchen und Plaudersstübchen; das Geschrei des Marktes und der Börse, das bestäubende Gerassel der Maschinen, das Geklingel des Monound Bimetallismus mit seinen lärmenden Debatten und Interpellationen übertönte noch nicht Alles; die Publicität und der Tournalismus guckten noch nicht durch jedes Fenster und jedes Schlüsselloch. Auch das Auftreten der Muse war nicht von den Posaunenstößen der Reclame, ihr Exit nicht von Flourish and Trumpets begleitet — von ihr heißt es:

Die Muse schweigt, mit jungfräulichen Wangen, Erröthen im verschämten Ungesicht, Tritt sie vor dich, ihr Urtheil zu empfangen . . . .

Die Devise der Gilmagen war "Gile mit Beile" und die Diligence hieß so wie lucus a non lucendo. Bon ben Gifen= bahnen sagt ein Franzose: Man reift nicht, man kommt immer nur an. Eigentlich aber kommt man auch nicht an, man wird da und dorthin expedirt, mit aller erdenkbaren Geschwindigkeit und mit nur 5, oder 10, oder 20, oder 25 Minuten Aufenthalt. Nur schnell! ist das Losungswort der Zeit — Marschall Vor= wärts commandirt. Gin getreues Abbild, gewissermaßen eine Momentanphotographie der Settzeit mit ihren Blitzrains und Rapid Transits (wie man in America die f. g. Hochbahnen nennt) ist das Journal, mit seinen Telegrammen, Aunoncen und Feuilletons. Die Zeitung ift das Miniaturbild der Zeit, deren Signatur barin befteht, daß Niemand Zeit zu irgend Etwas hat, außer allenfalls zu einer Postkarte. — Nous nous embrasserons Dimanche, je n'en ai pas le temps maintenant sagt in "les faux bonshommes" der junge Mann zu seinem neuen Schwiegerpapa; er hat eben keine Zeit zu einer Umarmung er muß auf die Borfe.

"Arm in Arm mit dir — fo fordere ich das 19. Jahrhundert in die Schranken" fagt die Borfe zum Journalismus; beide charakterifiren die moderne Zeit. Aber auch sonst hat Alles ein journalistisches Gepräge; die langweiligen Dedicationsepisteln 3. B., die ein würdiges Pendant zu der Allongeperücke bildeten, welche dem Titel gegenüber das Haupt des Verfassers zierte fie find jest verschwunden, wie gleichzeitig auch die langweiligen frangösischen Redensarten, mit denen man die Rede schmudte; dafür findet man mehr das Knappe, Pointirte, Pracise, Borwartsftrebende, Stilettartige des frangofischen und englischen Stils.

Diese Beränderung der Schreibweise hat auch die Gin=

führung mancher fremden Ausdrücke begünstigt; andererseits haben sich in Folge des weitaus lebhafteren Berkehrs zwischen den einzelnen Ländern und Welttheilen viele fremde Wörter einzebürgert, von denen man in früherer Zeit Nichts wußte; dazu kommen die vielen neuen Entdeckungen und Ersindungen, die fast alle fremdländische Benennungen haben, wie auch fast alle, im Dienste der Schnelligkeit stehend, den Gang der Dinge besflügeln; Mercur regiert die Stunde.

Die Fremdwörter stehen also in Zusammenhang mit bem jeweiligen Modus vivendi, ober - um ein verwandtes Fremdwort zu gebrauchen — fie find der Mode unterworfen. In der That zeigt die immer bleibende und doch ftets wechselnde Mode (im engeren Ginn), wie die Worter aus den verschiedenften Ländern — bien étonnés de se trouver ensemble — sich auf kleinem Raum zusammenfinden, weniger neben= als nachein= ander, wie fie kommen und geben. Da ift die ruffische Raza= baika, die spanische Mantille, der maurische Burnus, der per= fifche Schal oder Chawl1), der türkische Baschlif, die indische Boa. Dazu kommt eine französische Mode, die schon Louisens Bater in "Kabale und Liebe" ermähnt (Ridebari), die aber jett wieder en vogue ift, nur daß fie den etwas feineren Namen Tournure trägt. Wer kennt alle die Namen? Nicht einmal die Putmacherin - zu Deutsch Marchande de modes ober Maschamode - 2) oder die Inhaberin eines Confectionsgeschäftes. Und das, mas von der Garderobe gilt — welches Wort zwar ein Fremdwort, aber doch germanischen Ursprungs ist - bas gilt auch von der Toilette und dem Gegensatz derselben, dem Negligé wie nicht minder von den allerintimften Dingen, von der gemüthlichen Bisitenkarte mit ihrem p. f. v., p. p. c., vom trau= lichen Billet-doux, Rendez-vous und Tête-à-tête bis zu bem eben so vertraulichen Boudoir und der Gardinenpredigt, deren erftes Wort romanischen Ursprungs ift, mahrend das zweite aus bem Kirchenlatein ftammt. Daß ferner Thee, Kaffee und Choco-(618)

lade Fremdwörter find, liegt in der Natur der Dinge, aber auch die Taffe, in der sie servirt werden, hat eine fremdländische Benennung; das ursprüngliche Wort ift ein persisch = arabisches, das aber — wie Spiegel nachweist —3) unter etwas verschiedener Form bereits im Avefta als Benennung eines Opfer= geräthes vorkommt. Daß auf einer Weinkarte viele fremde Wörter vorkommen, ift ebenfalls fehr natürlich; daffelbe gilt aber auch von der Speisekarte, welches Wort felbst aus zwei Fremdwörtern besteht. Ich rede nicht von der höheren Speise= farte, dem Menu (zu Deutsch Ruchenzettel), deffen Inhalt nur einem Nachkommen des berühmten Vatel oder einer hochgebildeten Bestalin der Küche verständlich ift — auch die gewöhnliche bürgerliche Speisekarte ftrott von fremden Ausdrücken, obichon die Speifen felbst aus heimischem Boden ftammen, wie beifpiels= weise das Boeuf à la mode, gewöhnlich Buffelmod ausgesprochen. So ist namentlich das Studium eines Wiener Speisezettels ein eben so angenehmes wie linguistisch interessantes Studium. Der Norddeutsche, der nach Wien kommt und da à la carte speist, findet hier ihm ganz fremde Fremdwörter: das ungarische Gulaschfleisch, Paprika und Rukuruz, den flavischen Rren, die italienischen Fisolen und Rifibifi (Risi e pisi, Reis und Erbsen) sowie das italienischdeutsche Ribiselstrudel. Letteres Wort wird er gar nicht wagen auszusprechen, er wird nur gespannter Erwartung voll — mit dem Finger darauf deuten und zum Garçon oder Marqueur fagen: Bringen Sie mir bas!

Ein Fremdwort aber — und zwar ein solches, das ein naher Verwandter des Boeuf à la mode ist — kommt auf allen Speisekarten vor — Roastbeef. Es ist dieses eine culisnarische Erinnerung an die Schlacht von Hastings, welcher Heine in seinem Gedichte von König Haralb und Edith Schwanenhals (Edith Swaneshals in einer von Thierry angeführten Urkunde) ein poetisches Denkmal errichtet hat. Roastbeef ist eine vox hybrida oder ein Zwitterwort, dessen eine Hälfte germanischen,

die andere romanischen Ursprungs ist, und erinnert so nicht nur an die zwei Hauptbeftandtheile der englischen Sprache, sondern auch an die Begriffsiphare, in welcher jede der beiden Sprachen die vorherrschende ift. So lange nämlich der Dche im Stalle oder auf der Beide ift oder auf dem Acker den Pflug zieht, heißt er mit einem germanischen Worte Ox; ist er aber aus dem Naturzustande heraus in ein anderes Dasein befördert worden, ist er der Culturmission des frangösischen Rochs anheimgegeben und prafentirt er fich in diefer Metamorphose den Ladies und Gentlemen, so ist es kein Ochs mehr, er heißt jest mit einem französischen Namen Beef (welches Wort, gewissermaßen ein Abstractum, keinen Plural hat). Das ist auch vom afthetischen Standpunkt aus fehr hubsch; man wird so in keiner Beise baran erinnert, daß das, mas jest Einen fo reizend anlächelt, vor Rurzem noch ein Ochs war — eine in mehrfacher Beziehung unangenehme Erinnerung - und fo haben denn auch die Franzosen, statt Boeuf roti zu sagen, den Ausdruck Rossbif. 4) Der= selbe Unterschied besteht zwischen Ralb und "Rälbernes", Calf und Veal (altfranzösisch veel, wovon auch velin), ebenso beim Schafe (Sheep - Mutton), beim Schweine (Swine - Porc) und bei vielen anderen Dingen. Das Concrete, Naturwüchfige, Primitive und Heimische hat eine angelfächsische, also germanische Benennung, wie z. B. Alles was auf das heim (Home), das Saus, die Feuerseite (Fireside) und auf den Acker Bezug hat, und so auch - mit Ausnahme des Herbstes (Autumn) - die Sahreszeiten. 5)

Die englische Sprache ist entschieden eine Mischsprache; wie übrigens J. Grimm bemerkte), ist der große Vorzug der engslischen Sprache vor allen übrigen zumeist eben dieser Vermähslung der beiden edelsten Sprachen, der germanischen und romasnischen, zuzuschreiben.

Roaftbeef und Beefsteak sind aber keineswegs die einzigen englischen Börter in der deutschen Sprache; es haben sich außer= (620)

dem in neuerer Zeit noch viele andere Worter eingebürgert, wozu in der jungsten Zeit fich noch Strike, Interviewen und Stating-rinc hinzugesellten; daneben bestehen noch einige, früher ungebräuchliche, Ausdrücke die allem Anschein nach Nachbildungen englischer Ausdrücke find, fo g. B. planen, geplant (für projectiren), unterschätzen, verfrüht, Fugnote, und eben so wie starten und stoppen englischen Ursprungs find, so haben sowohl in der deutschen wie in der frangösischen Sprache sehr viele englische Wörter Aufnahme gefunden, die fich auf den Sport, auf die Eisenbahn und auf die Schifffahrt beziehen. Darunter ift auch ein Wort, das culinarische und zugleich nautische Bedeutung hat, das Wort Coq, wie auf den französischen Schiffen der Schiffs= koch heißt. Littré meint, es sei dasselbe - wie viele andere maritime Ausdrücke - ein deutsches Wort (Roch), es ist aber vielmehr das englische Cook. Das Stop der englischen Seeschiffe hört man auf allen Gewäffern, auf den rheinischen Dampf= schiffen sowohl wie auf dem Nil7) und ebenso ruft man in America dem Rutscher zu, wenn er halten foll, "Stop Driver!"8)

J. Grimm sagt ferner: "Die englische Sprache darf mit vollem Recht eine Weltsprache heißen und scheint gleich dem englischen Voll außersehen, fünftig noch in höherem Maße an allen Enden der Erde zu walten." Das Stop Driver erinnert jedenfalls daran, daß die englische Sprache eine weithin herrschende ist; von ihr gilt, was Carl V. von seinem Reiche sagte, daß in ihm die Sonne nicht untergehe; sie wird ebensowohl auf der westlichen Hemisphäre gesprochen, wie im Lande des fernen Oftens, im Lande einer der ältesten Sprachen — in Indien.

Zwischen einer der in Indien gesprochenen Sprachen und der englischen Sprache hat sich nun — allerdings in sehr besichränktem Maße — eine eigenthümliche Mischung gebildet, von der hier zunächst die Rede sein soll.

The Slang Dictionary ift der Titel eines 1864 zu London in dritter Auflage erschienenen Buches, in welchem also die im

Slang und Cant — unter letzterem versteht der Versasser speciell die Gaunersprache — gebräuchlichen Wörter augeführt und erklärt werden. Die 3. Auflage unterscheidet sich von den beiden früheren darin, daß in derselben auch Anglo-Indian words angeführt werden, d. h. Ausdrücke, welche englische Solzdaten und Seeleute aus Indien mit nach England gebracht haben und auch in der Umgangssprache gebrauchen. Diese Wörter werden nun hier mitgetheilt, aber bloß mit der Bezeichnung A. I. oder Anglo-Indian, ohne nähere Angaben über die ursprüngliche Schreibweise, Vedeutung und Herkunft.

Diese Wörter gehören alfo dem hindustani an, das die in Indien am Meiften, namentlich von der mohamedanischen Bevölkerung, gesprochene Sprache ift. Das Idiom wird - wie Statespear in seiner Grammar of the Hindustani Language (p. 1) bemerkt - Urdu ober Urdu zaban, d. h. Lagersprache genannt; es heißt aber auch - mit einem ursprünglich perfischen Wort - rekhta, scattered, wegen der Menge der darin zer= ftreut vorkommenden Wörter aus den verschiedenften Sprachen. Die Benennung mit "Sprache des Lagers" (Urdu kommt auch im Perfischen und Türkischen vor, bavon ital. Orda, ruff. orda, frang., englisch und beutsch Horde, letteres mit verächtlichem Nebenbegriff, wie das bei entlehnten Wörtern gewöhnlich ift), ift aber auch insofern eine paffende, als das Idiom an ein Lager erinnert, in dem Soldaten (wie z. B. in "Wallenfteins Lager") aus den verschiedensten Begenden "zusammengeblasen und zu= fammengeschneit" find. (Der Ursprung biefer Benennung ift nun allerdings ein gang anderer.) Das hinduftani ift eben defihalb eine eben so originelle wie interessante Mischsprache, mit eigenthumlichen sprachlichen Erscheinungen, wie fie g. B. das Wort Dev bietet. Das bekannte Sansfritwort für "Gott" ift Dewa, im Persischen aber bedeutet Div oder Dev (im Zend Daeva) Teufel. Im hindustani bedeutet dasselbe Wort sowohl Gott als auch Teufel, je nachdem es ein ursprünglich indisches (622)

oder perfisches Wort ift. Daffelbe ift bei den Ableitungen der Kall; divanah als ursprünglich perfisches Wort bedeutet mahnfinnig, von einem div beseffen; devadat ale ursprüngliches Sansfritwort bedeutet von den Göttern (oder den Göttern) ge= geben. Ferner hat das Wort Maskabar die Bedeutung "der lette Tag des Monats", zusammengesett aus den portugiesischen Wörtern Mes = Monat und acabar = beendigen (Shakespear, a Dictionary Hindustani and English 3. ed. p. 1549). Acabar (frang. achever, engl. to achieve, von chef) ist von Cabo (caput) gebildet und läßt fich so auf das Sanstritwort Kapala, im hindustani Kapal, Kapar = hirnschale, Ropf (griech. Kephalé) zuruckführen. Mes, unv, mensis stammt von dem Sansfritwort Mas, Mond - eigentlich Messender (der Zeit) - Masa, Monat, perfifch und hindustani Mah. Es find das also Wörter, die mit veränderter Form in ihre ursprüngliche Seimath zurudfehren, wie es denn bei Fremdwörtern überhaupt öfter vortommt, daß man von einem Ausdrucke fagen kann: "Fremd fehrt er heim ins Baterhaus."

Da nun auch die in der englischen Umgangssprache gesbräuchlichen Hindustaniwörter in mehr als einer Beziehung intersessant sind, so führe ich einige derselben — es sind überhaupt nicht viele — hier an, wie sie im erwähnten Slang-Dictionary, das durchaus die alphabetische Ordnung befolgt — vorsommen, aber mit Beisügung einzelner Bemerkungen mit Bezug auf deren Herkunft und ursprüngliche Bedeutung.

"Ayah, a lady's-maid or nurse. Anglo-Indian." Im Hindustani ist Anga "a kind of nurse" (Shakespear s. v.); es liegt also näher anzunehmen, Ayah sei das spanische Aya, oder das ital. Aja, Kindeswärterin, wie man ähnlich in Deutsche land Bonne und Gouvernante sagt, und wie in Italien die deutsche Gouvernante Fraile (Fräusein) genannt wird.

"Bazaar, shop, counter; in Hindu and Gipsy a market." Dieses Wort gehört keineswegs dem "Slang" an. Es ist das bekannte persische und türkische Bâzâr, wovon das neugriechische Μπαζάρι, Παζάρι, ungarisch vásar, deutsch und französisch Bazar. Dem Slang eigenthümlich wäre allenfalls nur die modifizirte Bedeutung "Shop, counter."

"Burrah, great. Burrah saib, great man. A. I." Das Sindustaniwort für "groß" ist nicht burrah, das "bad" bedeutet, sondern bara. Saib — aus dem Namen Tippo Saib bekannt — ist das arabische Sâhib, in der Bedeutung Genosse, Herr, Bessitzer, das aber in Persien und Indien als Titel und in der Anrede im Sinne von "Herr" gebraucht wird.

"Choops, a corruption of Chooprao, keep silence. — Anglo-Indian." Das Sindustani hat für "Still!" die Aussbrücke Chup und Chup-rahu (Skakespear, Gramm. p. 90).

"Chull, make haste! An abbreviation of the Hindostanee Chullo, signifying "go along!" Das entsprechende Wort im Hindustani ist "chal" = going.

"Cushmawaunee, never mind! Sailors and soldiers who have been in India frequently say: "Cushmawaunee, If we cannot get arrack, we must drink pawnee." Anglo-Indian.

Cushmawaunee ist die jedenfalls sehr entstellte Form irgend eines hindostanischen Ausdrucks; Pawnee ist das hindustaniwort pans für "Wasser", das auch in der Zigeunersprache gebräuch= lich ist.

"Gurrawaun, a coachman, a native Indian corruption of the English word coachman. Anglo-Indian." Das Wort ist aber keineswegs die Entstellung des Wortes Coachman, mit welchem es ja auch durchaus keine Achnlichkeit hat, es ist vielzmehr das Hindustaniwert Gâriwân = coachman, zusammengesett aus gari = car, coach und wân = possessing bei Shakespear. Beides Sanskritwörter. Das persische bân bedeutet ähnlich Hüter, wie in Dar-bân, Thorhüter (wovon vielleicht das Wort Trabant).

"Hakem, a medical man. A. I." Hakîm ober Hekîm

ift die bekannte neuarabische und türkische Benennung des Arztes. Das Wort bezeichnet ursprünglich den Gelehrten, Weisen, Wissensten — wie es denn auch in der Bedeutung Allweise, Allwissend eine der 99 Benennungen Gottes ist — und wird also in ähnslicher Weise, wie Doctor in der deutschen Volkssprache und im Holländischen, vom Arzte gebraucht.

"Haramzadeh, a very general Indian term of contempt, signifying base-born. A. I." Haram-zadah oder -zadeh ist ein persisches — auch im Türkischen gebräuchliches — Wort, zusammengesetzt auß dem arabischen harâm = illegitim, verboten und dem persischen Zadeh, Kind, Sohn (eig. geboren, wie teknon, natus) mit der Bedeutung illegitimes Kind, Bastard, aber auch als Schimpswort überhaupt gebraucht. Das arabische Wort liegt auch dem "Harem" — neugriechisch Xaqeu — zu Grunde, das persische dem Namen der Scheherzade (Stadtgeboren) in 1001 Nacht sowie dem Worte Mirza, abgekürzt aus Emirzadeh, Sohn eines Prinzen, eines Königs oder sonst einer vornehmen Person.

"Hurkaru, a messenger. Anglo-Indian." Im Hindustani bedeutet Harkara einen Boten (a messenger, a running sootman) und ist zusammengesetzt aus den persischen Wörtern har, Seder und kara, Geschäft.

"Jow, be off, be gone immediately! If the word Jehanum be added, it forms a peremptory order to go to the place unmentionable to ears polite. Our word "Jericho" to go to, is probably derived from Jehanum. Anglo-Indian.". Jow ist wahrscheinlich jai hau, das "du wirst gehen" bedeutet. Das Wort Jericho in der Redensart "Go to Jericho!" bezeichnet — nach einer in Nares' Glossary ausgesprochenen Vermuthung — einen Ort der Verborgenheit oder der Verbannung mit Bezug auf die Stelle 2 Sam. 10,5: "Bleibet in Tericho bis daß euer Bart gewachsen" — also eine Redensart, die, wie viele andere, von der großen Vibelsestigseit der Engländer zeugt. Vielleicht

aber bezieht sich diese Redeweise auf die Zerstörung Serichos (Jos. 6, 24 ff.) und entspricht so dem Deutschen "wo der Pseffer wächst" (Cayenne). Keinenfalls aber steht Jericho mit Jehanum in Zusammenhang. Letzteres ist vielmehr das arabische Dschahannam — Hölle, das hebräische Gehinnom in der späteren (talmudischen) Bedeutung des Wortes, das Mohamed aus dem Späthebräischen entlehnte, syrisch Gehano, wovon Gehenna.

"Juwaub, literally, in Hindostanee, an answer; but in Anglo-Indian Slang signifying a refusal. If an officer asks for leave and is refused, he is said to be juwaubed; if a gentleman unsuccessfully proposes for the hand of a lady, he is said to have got the Juwaub. Anglo-Indian." Diefest Juwaub ift das arabifche Dschawâb = Untwort.

"Kubber, news. Anglo-Indian." Es ist dieses das arabische Chubr, Kunde, Chabar, Neuigseit, letzteres auch im Türkischen und davon neugriechisch Χαμβέρι, Χαμπάρι, Neuigkeit.

"Moonshee, a learned man, teacher, or professor. Anglo-Indian." Das arabische Munschi bedeutet Secretär, Autor, Schriftsteller u. s. w. Die in Indien lebenden Europäer gestrauchen aber — wie Shakespear u. d. B. bemerkt — Munschi im Sinne von tutor, a teacher of Persian or Hindustani, a Language-master.

"Nabob, an Eastern prince, a retired Indian official — hence a Slang term for a capitalist." Bei diesem Worte sehlt der Zusat "Anglo-Indian", obschon dasselbe allerdings aus Indien stammt. Das ursprüngliche Wort ist das arabische Narb, (neugriechisch Natuns), Statthalter, Gouverneur, Stellvertreter; der Plural desselben, Nuwâb oder Nawâb wird — wie das auch bei einigen anderen Wörtern der Fall ist — im Türkischen und Hindustani als Singular gebraucht. Auch Europäer, die in Indien leben, gebrauchen Nawâb in diesem Sinne 9). Da nun aber die Gouverneure indischer Provinzen sich gewöhnlich große Reichthümer erwerben, so ist auch im Deutschen Nabob, im

Französischen Nabab die Bezeichnung eines Mannes mit fürst= lichem Reichthum.

"Salaam, a compliment or Salutation. Anglo-Indian." Salâm ăleikum (im Singular aleika), Friede über euch, ift die bekannte Begrüßungsformel ber Araber, die in der Regel aber nur Mohammedanern gegenüber gebraucht wird. Bon diefem Salam (zuweilen mit dem - affimilirten - Artifel As-salam) ăleikum wird Salam auch fur "Gruß" gebraucht. 10) Diefer Friedensgruß hat übrigens einen friegerischen Ursprung. In der Bufte - fagt Carl Ritter 11) - ift Jeder ein Feind, und daher hat der Gruß "Friede sei mit euch!" seine volle Bedeutung. Das Wort hat aber außerdem noch die Bedeutung Wohlbefinden. Seil (englisch hail, das ebenfalls als Gruß und Bunsch gebraucht wird, to hail bedeutet grußen). Die turkische und neugrabische Form deffelben ift Selam, wovon das auch im Deutschen ge= brauchliche Selam. Selamlik heißt im Turkischen bas Em= pfangs= oder Begrugungszimmer, wie andere Berbindungen bes Wortes Selam "das Gewehr prafentiren" bedeuten. 3m Ura= bischen bedeutet das vom Hauptwort gebildete Zeitwort "grüßen" und entspricht so dem "falutiren" (salutare), eine Salve geben, vom lateinischen Salus; insofern ist auch die im Dictionary of Slang gegebene Erklärung von Salaam als "salutation" eine gang wörtliche. Von dem arabischen Worte stammt zunächst bas spanische Zalema, Zalama und Zalameria, alle mit der Bedeutung demuthige Söflichkeitsbezeugung. Bon Salam alaikum ftammt das italienische Salamalecca, Salamalecche, französisch Salamalec, tiefe Berbeugung; dieselbe Banderung und zugleich Wandlung der Bedeutung findet fich auch bei dem Sebräischen Ausdruck, der noch jett unter Juden allgemein üblich ift. Bei Bernd (die deutsche Sprache in dem Großherzogthum Pofen, S. 274) heißt es unter Scholem': "den Juden nachgebraucht, für Gruß, Berneigung, Diener. Mach einen Scholem!

ber jüdischen Begrüßung Scholem alechem, Friede sei mit euch!" Scholem ift die vulgar-judische Aussprache des Wortes Schalom.

"Schroff, a banker, treasurer, or confidential clerk. Anglo-Indian." Es ist dieses mahrscheinlich das arabische, auch im Sinduftani gebrauchliche Saraf, neugriechisch Σαράφης (aus dem Türkischen), welches Wechster, Banquier, bedeutet.

"Soor, an abusive term. Hindostanee, a pig. Anglo-Indian." Suar, Suari - vom Sansfritwort cukara - bedeutet. nach Shakespear, im hindustani "a hog, a sow."

"Vakeel, a barrister. Anglo-Indian." Im Sinduftani hat Wakîl die Bedeutung: agent, attorney, counsellor at law u. f. w. Wakîl - Türfifd Wekil, wovon neugriechisch Benilns ift ein arabisches Wort, entsprechend den im Deutschen gebrauchten Fremdwörtern: Agent, Procurator, Advocat, Deputirter, Delegirter, Vicar, Lieutenant, d. h. Statthalter, luogotenente, grabisch Kaîm makâm, wovon Kaimakam - also überhaupt Jemand, dem eine Sache übertragen und anvertraut wird. So ift auch Mutawakkil (ala Allah), der auf Gott vertrauende, Beiname eines Rhalifen, wie Wakîl - gleichsam der Allverwalter, dem Alle vertrauen — einer der 99 — oder 100 — Namen Gottes ift.

Ginige Analogien zu den hier angeführten Wörtern finden fich in einem vor Rurzem (1884) erschienenen Buche von C. Villate: "Parisismen, Sammlung der eigenartigen Ausdrucksweisen des Pariser Argot." In diesem Buche werden auch Ausdrucke angeführt, welche frangofische Soldaten aus Algier mit zurudgebracht und in gewöhnlicher Rede gebrauchen. Es find das die Borter: Bezef fur "Biel", Caoudji fur Raffee, Chouia-chouia (schu-ia-schu-ia) für "fo fo, ganz gemächlich" und Smalah = Familie, Haushalt, Kind und Regel. Bezzef ist ein speziell im Dialekte von Algier gebräuchliches Wort eigentlich ein mit einer Präposition verbundenes Hauptwort das sowohl "viel" wie auch "sehr" bedeutet 12). Das arabische (628)

## Eugen Schwarz Berlin - Schmargendorf Friedrichshallerstr. 24

Wort für Kaffee ift Kahwe, Caoudji ift mahrscheinlich das falsch verstandene Kahwedschi = Kaffeewirth. Chouia-chouia, richtiger Schuwajja-schuwajja, ift bei Berggren 13), humbert 14) und Dogy 15) die Uebersetung von Peu à peu, tout doucement. Das einfache Schuwajja, ein Diminutiv von Schai - Sache, bedeutet "kleine Sache, wenig". Smalah, richtiger Zmalah oder Zamalah, bedeutet zunächst Umgebung, d. h. die Belte, welche die Schutmache eines arabischen Häuptlings bilden, das Wort wird aber auch zur Bezeichnung der Familien gebraucht, die fich an einem Orte angefiedelt haben 16). Erwähnenswerth ift auch, was in den "Parisismen" unter "Fantasia" bemerkt wird: "Fantasia (Art Turnier der arabischen Reiter) mehr lärmende als ernstgemeinte Kundgebung." Fantasia bedeutet im Neu= arabischen Glang oder Pracht; felbst ein Familienfest, eine Soirée mit Mufit und Tang, beißt Fantasia, wie Betiftein in feinem "Markt in Damaskus" fagt 17). hier ift also ein abendländisches Bort in veränderter Bedeutung aus dem Drient zurudgekehrt. Bu den aus Algier stammenden Wörtern könnte man auch das befannte Razzia rechnen, das ebenfalls arabischen Ursprungs ift. Im Neuarabischen bedeutet Gaziah "feindlicher Angriff, Sandftreich", vom Zeitwort gaza = überfallen, wovon auch das spanische und portugiesische Gazua, Gazia für Kriegszug. Die Form Razzia hat darin ihren Ursprung, daß die Aussprache des ersten Buchstabens (Gain) eine zwischen G und R schwankende ift 18).

Welcher Art die Fremdwörter sind, die in einer Sprache Aufnahme gesunden, und ob es deren viele oder wenige sind — das hängt von der Geschichte, dem Gulturzustande und der geosgraphischen Lage eines Landes ab. So hat z. B. die russische Sprache dem Türkischen, Persischen und Arabischen, sowie aus allen europäischen Sprachen Wörter entlehnt, unter den letzteren sind viele kirchlich-religiöse Ausdrücke aus dem Neugriechischen, sowie auf die Schisssahrt bezügliche aus dem Holländischen. Eine xx. 473.

Sprache, die ebenfalls fehr viele fremde Wörter aufgenommen hat, ist die sprische Sprache, namentlich find die in derselben vorkommenden griechischen Ausdrücke sehr zahlreich, wie denn sogar einzelne Partikeln — die in den anderen Sprachen ge= wöhnlich aus einheimischen Wörtern bestehen — griechischen Ur= sprungs sind.

Ein merkwürdiges Beispiel von Sprachmischung bieten die zahlreichen arabischen Wörter im Spanischen. Die meisten dieser Wörter stammen aus der Zeit her, als die Araber im Befitze des größten Theils von Andalus (wie Spanien bei den arabischen Autoren heißt) waren und auch die arabische Sprache die spanische Volkssprache — eine spanische Literatur gab es damals nicht, was eben die Aufnahme arabischer Wörter sehr begünstigte - fast ganz verdrängt hatte.

So haben sich denn auch in einzelnen spanischen Provinzen arabische Ausdrücke erhalten, die in der Schriftsprache nicht vorkommen, wie auch in den Coplas des Erzpriesters von Hita und noch im Don Quijote Maurinnen vorkommen, welche die eine und die andere arabische (magrebinische) Redensart im Munde führen, wie in letterem Buche auch sonft auf den arabischen Ursprung einzelner spanischer Wörter hingewiesen wird; dasselhe geschieht in den Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio.

Der Einfluß des Arabischen beschränkt sich aber nicht auf einzelne Wörter; abgesehen von spanischen Sprichwörtern, die allem Anscheine nach arabischen Ursprunges sind, so läßt fich dasselbe auch von sprichwörtlichen Redensarten mit Wahrschein= lichkeit annehmen. Für das mußige Sinundhergeben hat man im Spanischen die Redeweise: Andar de ceca en meca. Ceca hieß die berühmte Moschee in Cordoba, Meca ist Meffa, der berühmte Wallfahrtsort — die Redensart ist also arabischen Ursprunges. Derselbe Gleichklang zweier Wörter zeigt fich in der Redensart Fulano y zutano, in demfelben Sinne gebraucht, wie das deutsche Herr So und so (un tel). Fulano ist das arabische Fulân, das dasselbe ausdrückt. Aehnlich dem Fulano y zutano sagt man im Persischen und Türkischen Fulân u-Behemân, wo das zweite Wort genau dieselbe Bedeutung hat wie das erstere, im Türkischen noch außerdem Fulân (silân) sislân; letzteres bedeutet Unterrock, ist also nur des Gleichklanges wegen da. Dem arabischen sulân entspricht das hebräsche P'loni (wie denn Gesenius u. d. W. — Thesaurus, p. 1104 — auch das spanische Fulano ansührt), aber auch bei diesem Worte sindet sich ein ähnlicher Gleichklang in P'loni almoni, das gleichzeitig von Gesenius angeführt wird. Es liegt nun nahe, anzunehmen, daß auch Fulano y zutano ursprünglich eine volksthümliche Redensart der Araber oder Mauren gewesen, und daß zutano das arabische scheitân (Satan, Teusel) sei, das so dem fulano in der Form assimiliert wurde.

Manche arabisch-spanische Wörter finden sich auch in anderen Sprachen, von diesen unterscheibet fich aber das spanische Wort insofern, als es der Form und Bedeutung nach dem ursprüng= lichen Worte naher fteht, daß es mehr als eine Bedeutung deffelben beibehalten oder von demfelben weitere Ableitungen gebildet hat. Gin Wort dieser Art ift das spanische Mezquino - altspanisch Mesquino - welches Wort - wie Gesenius unter dem entsprechenden hebräischen Worte (Thesaurus, p. 954) bemerkt — im Stalienischen als Meschino, im Französischen als mesquin vorkommt. Andere Formen und Bedeutungen werden bei Diez (Et. B.-B. II, 274, 3. Aufl.) angeführt. Es ift dieses das arabische miskin = niedrig, demuthig, arm, durftig, im Neuarabischen bedeutet dasselbe "guter Kerl, Bonhomme". Das spanische mesquino hat die Bedeutungen arm, dürftig, elend, gering; daneben bestehen die abgeleiteten Formen: mezquindad, mezquinito, mezquinamente. Auch im Stalienischen eriftiren mehrere Ableitungen des Wortes meschino; man darf aber wohl annehmen, daß daffelbe nicht dem Spanischen, sondern direct dem Arabischen entlehnt sei und — ebenso wie noch manches andere Wort — aus der Zeit der Araberherrschaft in Sicilien herstamme.

Das Wort Minaret, das im Deutschen, Französischen, Englischen und Ruffischen nur in einer speziellen Bedeutung ge= braucht wird, ist arabischen Ursprungs. Das arabische Manar ober Manare (vom Zeitworte nar, leuchten) bezeichnet einen Ort wo Licht (Nûr) oder Feuer (Nâr) ift, dann Leuchter, Leucht= thurm, Thurm überhaupt, Minaret. Das turkische Minaré (neugriechisch Mirageg) wird ausschließlich in letterer Bedeutung gebraucht. Im Spanischen heißt nun ein Leuchtthurm, oder eine Erhöhung, auf welcher Fackeln brennen, Almenar und Almenara, welches lettere auch einen großen Leuchter (hebräisch Menorah) bezeichnet. Alminar ist das spanische Wort für Minaret und bezeichnet also - wie es in Dominguez' Diccionario nacional heißt — den Thurm an der Moschee — Torre de las mesquitas - von beffen Spitze aus der Muezzin -Almuédano, arabisch muaddin — die Gläubigen zum Gebete ruft. Mesquita oder Mezquita ift das spanische Wort für Moschee, das also, ebenso wie das italienische Meschita, dem ursprünglichen arabischen Worte — Mesdschid oder Masdschid — der Form nach näher steht als Moschee, Mosquée und Mosque.

Das Wort Alcohol hat im Spanischen neben der bekannten Bedeutung auch die von Antimonium und ist so die Benennung des pulverisirten Antimonium (Stidium), das zum Färben der Augenwimpern dient; letztereres wird durch das Zeitwort alcoholar ausgedrückt, daneben noch die Formen alcoholador und alcoholera, letzteres das zur Ausbewahrung dienende Gesäß. Wie verbreitet der Gebrauch dieser Augenschminke war, ersieht man aus einer sehr interessanten Stelle, die in Pellicer's Ausgabe des Don Quijote (Parte II, Cap. 69, Tomo IV, p. 342) in einer Note angesührt wird, welche von der Mode zur Zeit

ber Reyes Catolicos handelt. Hier heißt es unter Anderem von den Frauen (Donzellas): ... Sie färben die Augen mit Alcohol und bemühen sich, schöner zu erscheinen, als Gott sie erschaffen (alcoholanse los ojos, trabajando porque parescan mejores en hermosura de lo que Dios los crió).

Dieser Alcohol entspricht dem arabischen Kohl, Collyrium, das sowohl zum Färben der Augenwimpern wie auch als Augenheilmittel dient, wie denn Kahhâl Augenarzt bedeutet. Außer dem Zeitworte kahal existiren auch davon gebildete Hauptwörter zur Benennung des dabei gebrauchten Instruments, sowie der Büchse zur Ausbewahrung.

Dem Acohol und alcoholar analog find die spanischen Außdrücke Alheña und alheñar. Ersteres ist Hinnâ, die arabische Bezeichnung einer Pflanze (Lawsonia inermis, Cyperblume), auß deren Blättern der unter dem Namen Henna bekannte Färbestoff bereitet wird, welcher ebenfalls als kosmetisches Mittel dient. Den häusigen Gebrauch desselben bei den Mauren in Spanien ersieht man auß einer Stelle der — 1566 erlassenen — Gesetze (Capitulos) für die Moriscos, die von Pedraza mitgetheilt werden 19), und woselbst es heißt, daß die Frauen weder daß Gesicht, noch andere Theile des Körpers mit Henna färben dürsen — que las Moriscas no se alheñen la cara ni otras partes 20).

Auch Algebra ift bekanntlich ein arabisches Wort, der ursprüngliche Kunstausdruck ift Aldschabr w'almukâbala, d. h. Wiederherstellung und Gegenüberstellung (oder Ausgleichung). Das dazu gehörige Zeitwort dschabara (oder dschabar) bedeutet: Einen verrenkten oder gebrochenen Knochen wieder einrichten; derjenige, welcher diese Kunst versteht und ausübt, heißt Mudschabbir (Bone-setter bei E. W. Lane). Auch im Spanischen ist Algebra, neben der gewöhnlichen Bedeutung, auch die Benennung der Kunst, verrenkte Knochen wieder einzurichten; Algebrista bezeichnet sowohl denjenigen, welcher Algebra versteht

als auch den, der verrenkte Knochen einrichtet (ossium compactor).

Wie bei diesen Wörtern, so haben auch fonst arabisch= spanische Wörter den arabischen Artikel beibehalten — man könnte fagen, aus Dankbarkeit gegen diejenigen, von denen das Wort und zugleich die damit bezeichnete Sache herstammt. Das ift 3. B. der Fall bei dem Worte Acequia, das einen zur Bewäfferung der Felder dienenden Canal bezeichnet, vom arabischen As-sakijah, das dieselbe Bedeutung hat, aber auch jede zu diesem Zwede dienende hydraulische Maschine bezeichnet 21). Aehnlich in Bedeutung und Ursprung ist das spanische Anoria — im Französischen und Englischen Noria — Schöpfrad, hydraulische Maschine zur Bewäfferung der Felder und der dazu gehörige Brunnen, vom Arabischen An-na'ura, das dieselbe Bedeutung hat. Im Neuarabischen 22) — das bei diesen Vergleichungen besonders in Betracht kommt — wird sowohl das Hauptwort wie auch das davon gebildete Adjectiv figurlich auch im Sinne von Schelmenstreich, schlau, gebraucht. In ähnlicher Uebertragung wird im Spanischen Noria (Covarruvias hat die ur= sprünglichere Form Anoria) gebraucht, zur Bezeichnung einer langweiligen Arbeit, bei der wenig herauskommt. Bei Covarruvias (Tesoro de la l. Toscana) wird unter Anoria eine darauf bezügliche sprichwörtliche Redensart angeführt. Alles das beweift die häufige Unwendung dieser Maschinen. Beide Wörter — die zuweilen neben einander vorkommen 23) — erinnern jedenfalls an die großen Verdienste, welche sich die Araber um die spanische Agricultur erworben haben.

Denselben Ursprung wie Acequia hat - wie Amari be= merkt - das sicilianische sicchia, italienisch secchio, secchia, für Eimer, wie auch eine Quelle in der Rahe Palermos, Sicchiaria genannt, nach Amari's Bermuthung ihren Namen von früher dort befindlichen hydraulischen Maschinen hat 24). In Palermo heißt ferner das Schöpfrad senia, welches Wort nach Amari ebenfalls arabischen Ursprungs ist — das arabische sania — großer Schöpfeimer, vom Zeitwort sanâ, bewässern.

Auch bei denjenigen Wörtern, die nicht ursprünglich arabisch find, insofern als die Araber das Wort zugleich mit der Sache von Anderen erhielten, haben die Spanier, die Wort und Sache von den Arabern empfingen, die arabische Form und den ara= bischen Artikel beibehalten. So beißt z. B. derjenige, welcher den Theriak zubereitet, sowie der Apotheker überhaupt Atriaquero, von dem Worte Atriaca, welche Form bei Covarruvias, sowie bei einem jüdisch=spanischen Lexicographen 25) angeführt wird, ftatt des jest üblichen Triaca. Atriaca ist das arabische attirjak, welches Wort von den arabischen Lexicographen als ein ursprünglich griechisches erklärt wird 26). Gbenso heißt der Zuder Azucar, vom grabischen as-sukkar — das grabisirte persische (ursprünglich indische) schakar oder schakkar. Die arabische Form des spanischen Wortes erinnert jedenfalls daran, daß zu= meist den Arabern die Verbreitung, sowie die Zubereitung des Buckers zuzuschreiben ift, wie das von Carl Ritter 27) dargelegt wird. Auch Albeitar, das spanische Wort für Thierarzt, ist nach Covarruvias das arabische Albeitar, letteres ist aber das griechische Hippiatros 28).

Das eine und das andere arabische Wort hat in der spanischen Volkssprache eine Veränderung der Form erlitten. Das
ist z. B. der Fall bei dem spanischen Albricias, portugiesisch
Alviçaras, welches Wort sowohl "frohe Botschaft" bedeutet, wie
auch Belohnung für die Ueberbringung einer solchen. Das
spanische Wort wird von Covarruvias, das portugiesische von
Sousa<sup>29</sup>) für das arabische Bischara erklärt, welches ebenfalls
beide Bedeutungen vereinigt. Dominguez, welcher die beiden
Bedeutungen des spanischen Wortes angiebt (im Diccionario
der Asademie wird nur eine angegeben), führt zugleich mehrere
Sprichwörter an, in denen Albricias als Ausruf gebraucht wird.
Die doppelte Bedeutung des Wortes erinnert übrigens an das

deutsche Botenbrod, das ebenfalls — wie aus Frisch (I, 122c) und Schmeller (I, 308) zu ersehen — beide Bedeutungen hat.

Andere spanische Wörter scheinen Nachbildungen arabischer Wörter zu sein, so z. B. Estancia — italienisch Stanza — das zunächst Wohnung, Haus, dann aber auch Strophe, Stanze (Gstanzel bei Schmeller II, 772) bedeutet. Diese Wörter scheinen Nebersetzung des arabischen Bait zu sein, das ebenfalls Wohnung, Haus, Zimmer, dann auch Vers, Strophe, Couplet bedeutet.

Wie die erwähnten, so gehören noch zahlreiche andere arabisch-spanische Wörter dem Culturleben an. Alle diese Auß-drücke aber sinden sich auch auf der westlichen Hemisphäre, im spanischen Amerika, wieder.

Db bei einer Sprache der Ausdruck "Sprachmischung" oder "Mischsprache" anzuwenden sei, hängt von dem Mischungs=verhältnisse ab; ist das fremde Element besonders stark vertreten, so paßt wohl der Ausdruck "Mischsprache". Das Beispiel einer solchen bietet die Sprache, welche Schmeller in der Abhandlung "Neber die sogenannten Eimbern der VII. und XIII. Communen auf den Benedischen Alpen und ihre Sprache" 30) besprochen hat; in Berbindung damit steht ein von Schmeller verfaßtes, von Bergmann herausgegebenes "Eimbrisches Wörterbuch", wie auch ein Specimen dieses Idioms in Firmenich's "Bölkerstimmen" (III, 433), ebenfalls von Schmeller mitgetheilt.

Die Durchdringung der beiden Sprachelemente — des Italienischen und des Deutschen — zeigt sich namentlich in der Amalgamirung derselben in einem Worte, in dem das italienische Wort eine deutsche Endung erhält, sowie in der Nebersetzung italienischer Ausdrücke. Ein Beispiel des ersteren ist die Nedensart der ma creschert — der ma calart — für der Mond nimmt zu — nimmt ab (Cimbr. W.=B., S. 134). So kommen in der von Schmeller (S. 134) mitgetheilten Parabel vom verlorenen Sohne, neben parabola, degno, dalungo, compassiun, anca, noch mehrere Mischwörter vor: z. B. partiart, risolvárt, pen-

sart u. m. a. Aehnliche Sprachmischungen finden sich übrigens auch in einigen der 26 Uebersetzungen derselben Parabel, in Stalder's "Landessprachen der Schweiz". Eine Nachbildung des Italienischen findet fich in dem — in der Einleitung zum cimbrischen W.=B. angeführten — Sprichwort: Bear ghêt leise, ghêt bait, iede dink bil de sain zait - Ber geht leise, geht weit, jedes Ding will (die) seine Zeit. Der erste Sat ift das (abgefürzte) italienische Sprichwort: Chi va piano, va sano e chi va sano, va lontano. "Leise" ist die Uebersetzung von piano, wie auch der Artikel im zweiten Sate dem il suo tempo entspricht; ebenso heißt es in der erwähnten Parabel: "der sain vater" (il suo padre), wie diese Ausdrucksweise auch sonst vor= fommt (Abhandl., S. 678). Dem Stalienischen nachgebildet find ferner die Ausdrücke: ich pin mich gapaichtet - mi sono confessato - ich han zo machen, italienisch fard, aus ho mit dem Infinitiv fare (das., S. 694), siget sich, si vede für man fieht u. a. m. Bemerkenswerth ift namentlich die Uebersetzung der Interjection lasso! mit Müdar! (das., S. 702, B.=B. s. v.) Das italienische lasso, mude, unglücklich, wird interjectionell gebraucht in der Redensart Me lasso! und Ahi lasso! Letzteres ift in mehrere Sprachen übergegangen: frangösisch Hélas (altfr. ha las, prov. ai las), englisch alas und alack, hollandisch helaas; man hätte also im Cimbrifchen ebenfalls eine Berübernahme des italienischen Wortes erwarten sollen, statt einer — nicht ganz zutreffenden — Nebersetzung deffelben.

Biele der im cimbrischen Börterbuche angeführten Börter italienischen Ursprungs, die aber zumeist germanisirt sind, gehören nicht der italienischen Schriftsprache, sondern einzelnen Dialesten an; manche berühren sich mit deutschen Börtern. Dahin gehören: Becker für Metger, Fondeg Rausladen, vom paduanischen Beccaro, Fondego; Stivál, Stivél für Stiefel; Rost, Gebratenes, brescianisch für arrosto, Kalamar, Dintensaß (auch bei Frisch I, 162c). In Zingerle's lucernischem Börterbuche

werden u. A. angeführt: Mostaz Gesicht, von Mostaccio, Matz Blumenstrauß, von Mazzetto u. a. m.

Die bei fremden Wörtern so häusig vorkommenden Abschleifungen und Berkürzungen haben oft zur Folge, daß ursprünglich ganz verschiedene Wörter ähnlich lauten. Viele der englischen Puns und der französischen Calembourgs beruhen auf diesem lautlichen Gleichstlang etymologisch verschiedener Wörter 31) und so sindet sich auch ein Wortspiel, das auf der doppelten Bebeutung von schainen, scheinen und "nachtmahlen" (wie man in Desterreich sagt), cenare, beruht, in solgender Stelle in Schmeller's Abhandlung (S. 625):

"Soliloquium eines, vom Abendschmaus heimkehrenden, Sleghers, mahrend er über einen Steg ging, mit dem Bollmonde:

Du mano, schainst; anch' ich han gaschaint,

Du mano, pist vol; anch' ich pin vol,

Du mano, ghêst; ich ôch ghèa -

Un interdeme ist ar gavallet in 'z bazzar, umrumme ár ist gabéest trunkhen."

Die Amalgamirung verschiedener Sprachelemente findet na= mentlich da ftatt, wo die Sprachen in einem verwandtschaftlichen Berhältniß zu einander fteben. Das ift nun der Fall in Amerika, woselbst in der That sowohl Sprachmischungen als auch Misch= sprachen vorkommen, so daß aus der englischen Sprache - an und für sich eine Mischsprache — neue Mischungen hervorgeben. Es liegt in der Natur der Sache, daß in der in Nordamerika gesprochenen Sprache Wörter indianischen, spanischen und französischen Ursprungs vorkommen — wenn auch vorherrschend nur in einzelnen Staaten der Union. Charafteriftisch find aber na= mentlich die Wörter hollandischen und deutschen Ursprungs, die zugleich mit der Sache, die sie bezeichnen, in der Sprache Aufnahme gefunden. Bu den ersteren gehören: Knicker oder Nicker, Schnellfügelchen — auch oft Marbles genannt, zu Deutsch: Rlider, Kluder, Schuffer, auch Märbel; Cruller, eine Art zu= (638)

sammengerosstes Backwerk; Noodles, Noodlejees, Nubeln; Olycook, Delkuchen; Paaseggs, Oftereier; Pinxter, Pfingsten, oder vielmehr Whitsunday; Pinky (holl. pink), der Kleinfinger, besonders in der Kindersprache vorkommend; Stoops (holl. stoep), Stufen zur Hausthüre, an Sommerabenden zuweilen als Sitze dienend. Dazu kommt noch das Zeitwort to snoop (holl. snoep, Schnupp, bei Schmeller II, 578) für naschen. Zu diesen — vorsherrschend gemüthlichen — Ausdrücken, gesellen sich die deutschen Wörter und Dinge: Meerschaum für Tabakspseise (auch in England gebräuchlich), Kindergarten; Kriss-Kringle, Christfindl; Santaklaus für St. Nicolaus 32); Kool-Slaa, Kohlsala, Sauersfraut, und Lager, d. h. Lagerbier, ein Wort, das mit der Sache selbst von Tag zu Tag größere Verbreitung sindet, wie übrigens auch Schenk-beer in Webster's Dictionary angeführt wird.

Ohne allen Bergleich zahlreicher find aber die englischen Ausdrücke, welche die in Amerika lebenden Deutschen auch in deutscher Rede gebrauchen. Es ist natürlich, daß man Alles, was im täglichen Leben unzählige Mal vorkommt, auch mit dem einheimischen Namen benennt, namentlich Dinge, die spezifisch ameritanisch sind, wie Bar-keeper, Basement (das englische oder engländische Down stairs), Mantel-piece, Dry-good-store (Store ift das amerikanische Wort für das englische Shop), wozu dann viele juristische und politische Ausdrücke kommen, wie Mortgage, Plate-form, Quorum und ungählige andere Wörter. In derfelben Weise gebrauchen nicht nur die in Frankreich lebenden Deutschen französische Ausdrücke, sondern auch in Deutschland gebraucht man für dieselben Dinge französische Wörter, mit denen die in Amerika gebräuchlichen mehr oder weniger übereinstimmen, wie Season für Saison, Retail für Detail, Committee für Comité, Merchant-Taylor für Marchandtailleur, während andere etwas verschieden sind; so sagt man in Amerika Editor für Redacteur, Office für Bureau, Bureau (statt des engländischen Chest of drawers) für Commode. Andere

dort gebräuchliche Ausdrücke sind germanischen Ursprunges, wie Whole-sale statt En gros, Boarding-house statt Pension, Sidewalk statt Trottoir, Waiter statt Marqueur, welches Wort noch zudem an To wait, also daran erinnert, daß man trop des "Right away, Sir! — All right, Sir!" doch noch lange warten muß, bis das Verlangte kommt 33).

Mit besonderer Vorliebe werden aber in deutscher Rede emphatische Wörter gebraucht, wie das — eigentlich unübersetzbare — Loaser für Vagabund, Blower sür Blagueur, Show für Parade oder Étalage, Upstart und Shoddy für Parvenu. Zu den emphatischen Ausdrücken gehört auch Baas (oder Boos) für Herr, Meister. Dieses Wort gehört blos der amerikanischen Umgangssprache an, kommt aber — Boss geschrieben — auch zuweilen in den Zeitungen vor, daneben auch ein Zeitwort to boss. Es ist dieses das holländische — auch in deutschen Volkssprachen vorkommende — Wort Baas, das ebenfalls emphatisch gebraucht wird, wie z. B. in den Redensarten: Den Baas spelen, den Herrn spielen, Hij is een baas in het zingen, er ist ein Meister im Singen.

Besonders aber sind es zwei Lieblingsausdrücke, die in deutscher Rede sehr oft vorkommen — die einander entgegenzgesehten Adjective smart und green (grün). Smart wird in der Umgangssprache statt des englischen clever gebraucht, also auch für "geschickt, gelehrt, talentvoll", vorherrschend aber bedeutet es klug, gewißigt, erfahren und bildet so den Gegensatzu green, dessen Synonym, verdant, mehr in der Schriftsprache vorkommt. So hört man denn auch in deutscher Rede: "Ja, damals war ich noch grün," d. h. damals hatte ich noch keine Erfahrung, jetzt freilich bin ich smart. "Ach, wie sind Sie noch so grün!" wird in demselben Sinne gebraucht. Das von green gebildete Hauptwort ist Greenhorn; im englischen Slang Greenlander, im Holländischen Groentje (oe = u auszusprechen), wie auch im Niederdeutschen — bei Dähnert, Richey und

Schambach — Groenschnabel dem deutschen Gelbschnabel entspricht. Greenhorn ist im englisch=amerikanischen Sprachgebrauch ein Epitheton ornans des Deutschen, der deutsche Eingewanderte ist eo ipso ein Greenhorn. Denn Amerika, speziell New-York, ist die Hochschule der Smartness, und so blickt der eingeborene Vankee mit derselben souveränen Geringschähung auf den "Dutchman" herab, wie ein bemoostes Haupt auf den Fuchs, oder vielmehr wie ein alter Fuchs auf Einen, der es erst werden will; denn der Yankee ist eo ipso smart oder wide-awake, welches letztere ebenfalls ein oft gehörter Lieblingsausdruck ist.

Das holländische Groentje bezeichnet auch den eben erst Ausgeschifften; in diesem Sinne wird auch "grun" gebraucht, und drudt fo eine gute Eigenschaft aus - namentlich mit Bezug auf Dienstmädchen. Amerikanerinnen treten nie in einen Dienft, bei dem hänsliche Arbeit verlangt wird, jedes Dienstmädchen ist also entweder eine Deutsche oder eine "Eirische" (d. h. Ir= länderin - Irish); "grun" ift nun eine solche, die man frisch bei ihrer Ankunft, nachdem fie kaum das Land betreten, in Dienst genommen, wenn also die erstere direct aus Deutschland. die letztere von Green Erin, der Smaragd=Insel (Esmerald Isle), kommt. Aber, ach! diefes hoffnungevolle Grun verwelft fehr rafch. Schon nach wenigen Bochen flagt die deutsche Saus= frau: "Ach, ich bin so excited, ich ärgere mich fortwährend über diese chamber-maid - oder nurse, oder laundress - (da im Hause selbst gewaschen wird); als sie in's haus kam, war fie ganz grün, jest aber ist sie independent," d. h. sie ist nicht mehr so dienstwillig wie früher.

Außer unzähligen Wörtern werden aber auch englische Redensarten — namentlich in humoristischem Sinne — in deutscher Rede angewandt, wie z. B. I second the motion, ich bin mit dem Vorgeschlagenen einverstanden; Help yourself, Bitte, bedienen Sie sich! (bei Tische gebraucht); Go ahead im Sinne des süddeutschen "Schick" Dich!" (das genau dem franz.

Depèche-toi entspricht, übrigens auch im "Gang nach dem Eisenhammer" im Sinne von "Sich anschicken" vorkommt); First rate and a half, um eine Sache als eine vorzügliche zu bezeichnen, oder — in gleichem Sinne — A number One; letteres ist eine von der Classification der Schiffe hergenommene Ausdrucksweise, die auch in England gebraucht wird, zuweilen mit dem — scherzhaften — Zusatze copper-bottomed.

Alehnlich wie in der Sprache der Cimbern, kommen hier sowohl Nachbildungen, wie auch Germanisirungen englischer Ausdrücke vor, indem das englische Wort wie ein deutsches flectirt wird. So hort man fehr oft: Kommen Sie einige Zeit (any time), halb nach 9 (half past nine), 10 Jahre zurück (ten years ago), er fühlt besser (he feels better), ich hab' meinen Meind aufgemacht (I made up my mind), ich kann's nicht helfen (I can't help it), er ist gut ab (well off, in guten Bermögens= umständen), er ift eine Million Dollar werth, er eignet fünf Häuser (er besitzt, he owns), er belangt zur Benevolent Society (he belongs). Die Nachbildung wie die Germanisirung findet namentlich da statt, wo der englische Ausdruck an einen deutschen anklingt, so sagt man Gleichniß für Likeness (Bild, besonders von Photographien gebraucht), daffelbe geschieht mit den Zeit= wörtern. To fix (ein spezifisch amerikanischer Ausdruck für "in Ordnung bringen" — in der Schriftsprache: to put in order, to adjust, to prepare), to mix, to settle (die Sache ift gesettelt, auch: er hat sich angesettelt), to prize (sich nach dem Preis einer Waare erkundigen), to rent, auch das Hauptwort rent, für miethen und Miethe, to beat im Sinne von überwinden, übertreffen, to treat, traftiren - daffelbe findet aber auch bei vielen anderen Wörtern ftatt. So bort man also: Er hat ihn geboten (übertroffen, befiegt), sie war schon gedreßt (to dress), er hat ein Kalt gefetscht (he has caught a cold), er hat mich geräft (gesteigert — to raise) und viele ähnliche Ausdrücke. Manche derfelben berühren fich mit mundartlichen oder

älteren deutschen Ausdrücken, so wird z. B. im Mhd. "eigen" (ahd. eigan) für "haben, besitzen" gebraucht, Gleichniß wird von Frisch (I, 352) mit Simulacrum übersetzt, "ein Häußle gestirt" findet sich bei Tobler (S. 177), auch "werth" im Sinne von worth, kommt in einer Urkunde bei v. Schmid (Schwäbisches W.-B., 528) vor: Seder soll versteuern, was er werth ist.

Diese "gemirte" Sprache gehört vorherrschend der Bolkssprache an, oder vielmehr, sie ist die Sprache dersenigen, die
weder die deutsche, noch die englische Literatur kennen, und die
jedenfalls erstere Sprache immer nur gehört, nie gelesen haben.
Der Gebrauch dieser Fusionssprache steht also im umgekehrten
Berhältniß zur Sprach- und Literaturkenntniß, von Leuten, die
von der englischen Sprache sehr wenig verstehen, hört man
auch: Millnerin für Milliner (Puhmacherin), schmale Bilder
für small bills, Lumpenzucker für Lump-sugar, Altermann für
Alderman, sanst für soft, langsam sür lonesome, particklich für
particular, Mietung für Meeting, er kann's erfordern für he
can afford it und Aehnliches.

Nachbildungen des Englischen in französischer Sprache kommen in Canada vor, wie z. B. als Inschrift an einem Hause: Boissons de toute description, also das englische Drinks of every description — wofür man übrigens in Amerika sagt: All kinds (sorts) of drink.

Die Mischung englischer und beutscher Sprachelemente findet sich in besonders entschiedener, durchgreisender und allgemeiner Weise in dem Idiom, das man Pennsylvania-Dutch nennt, d. h. in der Sprache der in Pennsylvanien lebenden Deutschen. Daß dieses Idiom mehr Einheit, Prägnanz und Geschlossenheit darbietet, als die anderswo vorkommende Sprachmischung, hat darin seinen Grund, daß dasselbe innerhalb großer Massenismunderungen entstand. Es waren Tausende von Pfälzern, die sich gegen Ende des 17. und zu Anfang des 18. Jahunderts in Pennsylvanien ansiedelten, denen dann Einwanderer aus dem

Elfaß, Würtemberg, Baden, Heffen und Westphalen folgten. Es waren das zumeist Landleute, die also die süddeutschen Dialekte sprachen, wie denn auch das Pennsylvania-Dutch Spuren der Einwirkung der verschiedenen Mundarten trägt.

Auch diese Sprache ist eine bloß gesprochene; da wo sie als Schriftsprache auftritt, geschieht es in humoristischer — also in bewußter und absichtlicher Weise. Ich gebe in der Beilage ein Specimen derselben auß einer pennsplvanischen Zeitung, d. h. auß dem Feuilleton und den Annoncen derselben.

Beispiele von Sprachmischungen sowie einer Mischsprache bietet auch die hebräische Sprache und die jüdische Literatur. Das Nomadenleben des Patriarchen Jakob war die Veranlaffung, daß schon in der Genesis (31, 47) ein zweisprachiger Ortsname vorkommt; dasselbe wiederholt sich nun bei seinen Nachkommen und fo finden fich ichon im Alten Testament aramaische, phoni= zische, assprische, ägyptische, indische, perfische und griechische Wörter und Eigennamen. Das Leben des judischen Bolfes ift ein Nomaden= und Wanderleben und zu vielen Abschnitten der jüdischen Geschichte wurde als Ueberschrift die Benennung paffen, welche das zweite Buch Mosis hat - "Exodus." Auf allen - zumeist erzwungenen - Wanderungen aber war es die Thora, die Sprache derselben, die heilige Sprache und die Erinnerung an das heilige Land, welche die Juden überall hin begleiteten. Die Juden lebten in allen gandern zerftreut, aber die hebräische Sprache, zugleich die Sprache der Liturgie, bildete bas Band der Einheit, sie war auch die Schriftsprache — und das um so mehr, als die judische Literatur eine vorherrschend religiöse ift - während die Sprache des Landes, in dem man lebte, die Umgangssprache war. Im Talmud kommen viele hebräische Wörter in anderen Formen und in anderen Bedeutungen vor, als im Alten Teftament, daneben aber auch Wörter aus dem Aramäischen, das einen Sauptbeftandtheil des talmudischen Idioms bildet, und das felbst eine große Anzahl

(644)

fremder Borter aufgenommen, außerdem aber griechische, latei= nische, persische und arabische Ausdrücke.

Größeren Umfang hat aber noch die Sprachmischung in den Commentaren und Wörterbüchern zur Bibel und zum Talmud. Da die Commentatoren und Lexicographen in den verschiedensten gandern lebten, alle aber die in Bibel und Talmud porkommenden Wörter in die ber Landessprache übersetzten, um die beigefügte hebraische Erklarung verftandlicher zu machen; fo finden fich hier arabische, perfische, türkische, neugriechische, französische, italienische, spanische, provenzalische und flavische Wörter. und so enthalten diese judischen Schriften gar manches sonft verschollene Wort der Volkssprache oder früherer Jahrhunderte. Andere im Mittelalter von Juden verfaßte Schriften find in arabischer Sprache, aber in hebräischer Schrift geschrieben; qu= weilen vereinigt Gin Wort beide Elemente, indem dem hebraischen Worte der arabische Artikel vorgesetzt wird, ebenso werden im grabischen Texte Stellen aus der Bibel und dem Talmud in der hebräischen Driginalsprache angeführt. Dazu kommt, daß die arabische Sprache viele griechische Runftausdrücke aufgenommen hat; diese griechischen Wörter finden sich sowohl in den arabisch-jüdischen Schriften wie in den späteren bebräischen Uebersetzungen derselben.

Die deutsche Sprache ist in allen diesen Schriften nur schwach vertreten 34), dagegen hat sich aus der Amalgamirung des Hebräischen mit dem Deutschen eine eigenthümliche Mischsprache gebildet, gewissermaßen ein westöstliches Idiom — die jüdischdeutsche Sprache. Einen Hauptbestandtheil dieses Idioms bildet das Hebräische, und zwar sind es zumeist die hebräischen Worte in der Bedeutung wie sie im Talmud vorkommen, daneben viele im Talmud vorkommende aramäische Wörter. Es sind das keine fremden Wörter, es sind vielmehr traute und liede Bekannte, erinnerungsreich wie Klänge aus der Kinderzeit, es sind uralte, ureigene, heimische und anheimelnde Klänge, bexxx. 473.

deutungsvolle Losungsworte. Hebräisch find nun alle emphati= ichen Ausdrücke und gang besonders diejenigen, die der Religion und dem inneren, dem Gefühlsleben, angehören. Das judische Leben früherer Zeit war ein tiefgemüthliches, weil zugleich ein beschränktes. Die Außenwelt ftand dem Juden feindlich gegen= über, seine Welt war die Religion mit ihren, zum Theil sehr finnigen, Geremonien, das Studium der hebräischen Schriften, die vorherrschend tröftlichen, erbaulichen und erhebenden Inhalts waren, das Familienleben, das felbst wiederum mit der Religion in innigem Zusammenhange stand. Die Erzählungen Leopold Romperts und insbesondere die A. Bernstein's, die das judische Leben getreulich abspiegeln, reflectiren zugleich das Gemüthliche desselben, und denselben Charafter hat auch die jüdischdeutsche Sprache und Literatur. Go find es denn auch die dem Gemuths= leben angehörenden hebräischen Wörter, die in dieser Sprache und Literatur besonders häufig vorkommen.

In diese Kategorie gehören nun auch die von Dr. Abel in einem Vortrage dieser Sammlung (VII, 158. 159) angeführten hebräischen Wörter ahav, chesed, racham, chen. Diese Ausdrücke kommen, wie im Alten Testament so auch im Talmud und in der judischen Liturgie sehr häufig vor und fo auch im Judisch= beutschen. Der von Dr. Abel (S. 58) angeführte Bers Deut. 6, 5 ist der zweite Vers in dem dreimal täglich wiederholten Saupt= gebete, also ein fehr bekannter. Andere daselbst angeführte Bibel= verse gehören zu den in der judischdeutschen Umgangssprache cursirenden Redensarten, mas man jett "geflügelte Worte" nennt. Diese geflügelten Worte kommen in der judischen Sprache und Literatur häufiger vor als in irgend einer anderen; schon aus den zwei Erzählungen A. Bernstein's ist zu erseben, wie bei jeder Gelegenheit allbekannte biblische oder talmudische Sätze in die Rede eingeflochten werden. Außer den angeführten Wörtern kommen aber im Judischbeutschen weitere Bildungen und Modificationen vor, zumeist nach talmudischem Sprach: gebrauch, so namentlich bei dem in vielen Ableitungen vor= fommenden racham. Ein von diesem racham gebildetes Saupt= wort ist das talmudische Rachmanuth, von Burtorf (col. 2239) mit misericordia, benignitas übersett; dieses Wort, Rachmonus ausgesprochen, wird in der Bedeutung Mitleid, Erbarmen, zum Erbarmen im Südischdeutschen sehr häufig gebraucht und fommt so auch in den Erzählungen Bernstein's 35) mehrmals vor. Ein anderes Wort deffelben Namens ift das chalduische Rachmana, der Allerbarmer, Erbarmungevolle, die im Talmud gewöhnliche Benennung Gottes, die als Rachman auch im Arabischen Aufnahme gefunden und neben dem synonymen Rachim in der Eingangsformel aller Koranfapitel sowie aller arabischen Bucher (auch im Namen Abd-er-Rahman) vorkommt. Im Judifch= deutschen figurirt dieses Wort in einer aus dem Talmud ftammen= den Redeweise für "Gott behüte!", wie racham auch in anderen emphatischen Ausrufungen vorkommt, so z. B. in "Gott soll fich merachem fein!" d. h. Gott foll fich erbarmen oder "derbarmen", wie man im Judischdeutschen - nach mittelhochd. und mundartlichem Sprachgebrauch - fagt. Das häufige Vorkommen dieser und vieler anderen Ableitungen des Wortes racham ge= bort mit zur Leidensgeschichte des judischen Bolkes.

Die Wörter Chesed und chanan, das zu Chen gehörige Zeitwort, sind ebenfalls sehr bekannt und kommen so auch bei Bernstein vor, in den Sähen: Es ist ein Chesed (Gnade) von Gott, wenn Gott mich chonen ist (mich begnadet) und ähnslichen. Das ebenfalls sehr bekannte Hauptwort Chen kommt, wie in der Redensart "der Chen von Jossef", d. h. die Anmuth Tosephs, sprichwörtlich, so auch in dem Sprichworte vor: "Chen geht über Schön", d. h. Anmuth ist mehr als Schönheit, wie davon auch als vox hybrida das Adjectiv chentig — anmuthig, lieblich, graziös — gebraucht wird. Auch das eigentliche Wort sür Lieben, Liebe, ahav, ahavah ist ein oft gebrauchtes in den verschiedensten Verbindungen vorkommendes. Ein anderes he=

bräisches Wort für lieben, begehren, Lust haben, nämlich chaschak und das davon gebildete Hauptwort Cheschek kommen ebenfalls im Jüdischdeutschen vor; für "Ich habe keine Lust dazu" sagt man Ich hab' kein Cheschek und ebenso wird Chaschuka (gewissermaßen als Part. pass. des Zeitwortes) im Sinne von Allerliebste, Geliebte — aber mit geringschätziger Nebenbedeutung — gebraucht. 36)

Mehrere der erwähnten hebräischen Wörter kommen in Sähen vor, die in die Sphäre der Religion gehören; im Jüdischsteutschen werden nun alle zu diesem Gebiete gehörenden Begriffe, die in den europäischen Sprachen zumeist durch griechische und lateinische Wörter bezeichnet werden, durch die ursprünglichen hebräischen Wörter außgedrückt, so z. B. die Außdrücke für Relisgion, Engel, Satan, Teusel, Paradies, Gehenna, Sabbath, Pfingsten, Opfer, Priester, Altar, Messiaß, Proselyt — für diese und andere Außdrücke gebraucht das Jüdischdeutsche das ursprüngsliche hebräische Wort, von welchem das griechisch-lateinische seinen Ursprung hat.

Andere in das religiöse Gebiet gehörige Begriffe werden durch deutsche Wörter ausgedrückt, das ist z. B. der Fall bei der "Iudenschule." Das griechische Synagoge im Neuen Testament (Matth. 4, 23. 6, 2. 5 und oft), das auch die syrische Bersion mit Versammlungsort wiedergiebt, wird von Luther mit "Schule" übersetzt und letzteres ist auch das im Jüdischeutschen gebräuchliche Wort für Synagoge. "Schule" ist die Uebersetzung des hebräisch=talmudischen Kneseth, Versammlung, wovon das arabische Kanîs, Kanîse in der Bedeutung Synagoge, letzteres auch für Kirche. Das mhd. Schuole wird in Ziemann's WB. mit "Zusammenkunst" erklärt. Im Holländischen bedeutet Scholen sich truppweise versammeln, wie School auch die Bedeutung Schaar, Hause, Trupp hat. In demselben Sinne ist School of sishes ein in England, provinziell in America allgemein gesbrauchter Ausdruck, wie wahrscheinlich auch Shoal, to shoal,

Bersammlung, sich versammeln hierher gehört. Scuola ist auch das in Italien für Synagoge gebräuchliche Wort, und in demselben Sinne gebrauchten schon in alter Zeit die französsischen Suden das Wort école (escole), wie aus Du Cange zu ersehen (III, 120 ed. Henschel), woselbst noch Urkunden aus dem 12. und 13. Jahrhundert angeführt werden, in denen Schola in der Bedeutung Synagoge vorkommt. Daß nun auch im Polnischen die Judenschule szkoła zydowska heißt, stammt wahrscheinlich vom Sprachgebrauch der dortigen Juden her.

"Er ist die Schul' mit sammt dem Almemor auf" ist eine jüdischdeutsche Redensart. Letzteres Wort kommt auch in Heine's Romanzero (Prinzessin Sabbath) vor:

Stolz aufflackern auch die Rerzen Auf der Bruftung bes Almemor.

Es ist dieses das arabische Almimbar (Minbar), Kanzel, das als Benennung einer Erhöhung inmitten der Synagoge bei den spanischen und französischen Juden im Gebrauch war, wie aus der Stelle eines Talmudcommentars aus dem 12. Jahrhundert 37) ersichtlich ist. Das Wort ist aus den romanischen Ländern in das Jüdischdeutsche übergegangen, welche Wanderung auch bei anderen Wörtern vorsommt, so z. B. benschen für segnen (franz. benir, provenzalisch benezir, spanisch bendecir, altspan. bendicir, portugiesisch benzer); Milgram für Granatapsel, altspanisch und prov. Milgrana; Barjen geschickt, Virtuos vom altspanischen Barragan, Held, tapferer, starker Mann u. a. m.

In das Gebiet der Religion gehört auch das Lernen, worunter man im Jüdischdeutschen das Studium der Bibel und der talmudischen Schriften versteht. Welche wichtige Rolle dieses "Lernen" spielt, ist wiederum aus den Erzählungen Bernstein's ersichtlich, in denen auch mehrere hierher gehörige Ausdrücke vorkommen. Die Kinderschule wird mit einem hebräischen Worte Cheder, d. h. Zimmer, Stube, genannt. Die höhere, d. h. die Talmudschule, heißt mit einem talmudischen Ausdruck Bes (Beth)

hamid-rasch, das arabisch-türkische Medrese, Schule; der Schüler heißt Talmid (vom hebr. lamad, Lernen), das arabisch-türkische Telmîd, wie denn überhaupt viele der im Jüdischdeutschen gesbräuchlichen Wörter auch im Arabischen vorkommen. Auf diese Weise berührt sich auch das eine und das andere jüdischdeutsche Wort mit dem Neugriechischen. Der Metger, Fleischhauer heißt im Talmud Kazzab, vom hebräischen Kazab hauen, zerschneiden, dasselbe Wort (nur etwas verschieden ausgesprochen) eristirt auch im Jüdischdeutschen sür Metger. Es entspricht dieses dem neugriechischen Worte für Metger, Χασάπης vom arabisch-türkischen Kassâb.

Die zum "Lernen" gehörigen Zeitwörter sind, wie das Wort Iernen selbst, deutsch oder romanisch; so z. B. Knellen im Sinne von Einpauken, das als jüdischdeutsches Wort auch in Grimm's Wörterbuch angeführt wird, tornen für wiederholen und so mehrere.

Ueberhaupt finden fich im Judischbeutschen sehr viele Fremdwörter aus der deutschen Sprache, d. h. jett fremd gewordene Wörter des Altdeutschen 38) und zwar ist es wiederum die Pietät und Gemuthlichkeit, welcher das Fortbestehen diefer Ausdrucke zuzuschreiben ift, von denen viele an und für fich den Charakter des Gemuthlichen haben. Während das orientalische Salam alaikum die gewöhnliche Bewillfommnungsformel der Männer ift, begrüßt man die Frauen mit dem altdeutschen Gottwillkomm (Schmeller I, 961) wie sie selbst auch mit diesem Worte den Ankommenden begrüßen 39). So waren noch zu Anfang dieses Jahrhunderts auch die altdeutschen Bermandtennamen im Bebrauch; statt Bater, Mutter, Tante, Großvater, Großmutter fagte man Aetti, Memme, Mumele, Sarrle, Frahle, Ausdrucke, die jett nur noch in der deutschen Bolkssprache vorkommen (Schmeller I, 171, 1599, 1153, 804); daneben bestanden die altdeutschen Personen=, namentlich Frauennamen, darunter mehrere berjenigen, die von Weinhold 40) als Namen von Judinnen aus dem 13. (650)

und 14. Jahrhunderte angeführt werden. Es geschah also aus Pietät gegen die Vorsahren, daß man die von ihnen gebrauchten Ausdrücke und Namen beibehielt, welches Fortleben des Alten allerdings auch durch das Abgeschlossensein von der Außenwelt sehr begünstigt ward.

So wie durch die aus Spanien vertriebenen Juden die spanische Sprache nach dem Drient verpflanzt wurde, wo sie noch jett von den dortigen Juden gesprochen wird, so ist in gleicher Beise das Jüdischdeutsche die Sprache der Juden in den flavischen Ländern und in Ungarn. In diesem Idiome haben sich sogar manche altdeutsche Wörter erhalten, die das in Deutschland gesprochene Jüdischdeutsche nicht kennt, während andere derartige Wörter beiden Idiomen gemeinschaftlich sind.

hierher gehört auch das, mas Dr. Abel (S. 42, N.) mit Bezug auf das englische like, das uhd. lichen, gelichen sagt, daß es im Neuhochdeutschen sich nur mundartlich erhalten (wie 3. B. auch bei Schmeller I, 1423 "gleichen" im Sinne von to like angeführt wird), und daß man auch im Polnischjudendeutsch — das viele Züge des Altfränkischen bewahrt — fage: das ift fehr gleich für "das ist mahr und treffend und gefällt mir." Diefes "gleich" fommt nun aber im Judischdeutschen überhaupt — auch in Deutschland — sehr häufig vor, wie auch der Gegen= fat deffelben "ungleich" und deffen Synonyme "frumm, um= "Gleich" bedeutet "ähnlich, paffend, angemeffen", gewendt." wovon "ungleich" das Gegentheil ausdrückt. 41) So wird auch bei Schmeller (S. 1422) "gleich" für "eben, gerade" und "ungleich" in der Bedeutung "unpassend, ungeziemend, unangemeffen" angeführt. "Gleichreden" bedeutet im Jüdischdeutschen Etwas Witiges fagen, ein "Gleichredner" ift Giner, der ftets einen paffenden With bei der hand hat 42). Gin "gleich Bortche" — welcher Ausdruck auch bei Bernstein vorkommt 43) — ift die witige und zutreffende Auslegung und Anwendung einer Bibelstelle. With beruht auf Aehnlichkeit und so wird "gleich" für

"witig" gebraucht, wie ja "gleich" und "ähnlich" auch sonst verwandte Begriffe find.

Daß dieses "gleich" ein Lieblingsausdruck ist, mag wohl auch darin seinen Grund haben, daß, wie in der biblischen, so auch ganz besonders in der talmudischen Literatur das Maschal oder Gleichniß eine sehr hervorragende Rolle spielt. "Womit ist dieses zu vergleichen?" ist eine stehende Redensart der talmudischen Homiletik oder Hagada, was in den jüdischdeutschen Uebersetzungen derselben mit "Zu was ist das gleich?" wiedersgegeben wird.

Die Aehnlichkeit zwischen dem englischen like, to like und dem deutschen "gleich, gleichen" hat übrigens, wie bei anderen Wörtern, so auch hier eine Amalgamirung in der amerikanisch= deutschen Sprachweise bewirkt, indem "gleichen" im Sinne von "gefallen" gebraucht wird. Sehr häufig hört man "Wie gleichen Sie die Country?" für "Wie gefällt Ihnen das Land?", "Ich gleiche das nicht" für "das gefällt mir nicht", "ich gleiche nicht zu tanzen" für "ich tanze nicht gerne" und ähnliche Redens= arten.

Noch im vorigen Jahrhundert war Deutschland ein Wanderziel vieler polnischer Juden; diesem Umstande ist es wohl zuzuschreiben, daß auch in dem in Deutschland gesprochenen Jüdische deutsch einzelne Wörter polnischen Ursprunges vorkommen. So z. B. Schubez für Schaube, Kaftan der polnischen Juden, polnisch Szuda; chodsche für "obschon", polnisch choć, das auch in der Zigeunersprache vorkommt (Pott's Zig. I, 315); prost in der Redensart "ein proster (d. h. einsacher, gerader, aufrichtiger) Mann"; Parrach für Grind, Krätze, chappen sür erhaschen, schnell wegnehmen (polnisch chapa). Die beiden letzten Wörter werden auch in einem Aufsatze in Aufrecht-Kuhn's Zeitschrift (I, 416. 421) als in deutschen, namentlich westspreußischen, Mundarten gebräuchlich angesührt.

Im Talmud kommen, wie bemerkt, viele griechische Wörter

vor; einige derfelben haben sich - aus dem Talmud herstammend - auch im Jüdischdeutschen erhalten, wie z. B. Epitropos für Vormund, Epicur als Appellativum für Freidenker und Katégoros, Katégor in der aramäischen Form des griechischen Wortes. Letteres, das im Neuen Teftament im Sinne von Anklager öfter vorkommt, lautet in der sprischen Berfion Kategrono und Katregono, das dazu gehörige Zeitwort ift Katreg. In demfelben Sinne fagt man im Südischbeutschen — nach talmudischem Sprachgebrauch - "mekatreg fein" = Jemanden anklagen, gu feinen Ungunften sprechen. Gin griechisch=aramäisches Wort ift auch in der judischbeutschen Redensart enthalten "a Parzef wie a Schunre", d. h. ein Gesicht wie eine Rate, von einem häß= lichen Menschen gebraucht. Parzef ift das aramäische Parzufo, und dieses ift das griechische Prosopon, Gesicht. Außerdem fommen im Judisch-deutschen viele — wiederum aus dem Talmud stammende — sprische Wörter vor. Die sprische Bibel= übersetzung heißt bekanntlich Peschito; daffelbe Wort — peschite ausgesprochen 44) - ift ein im Judischdeutschen - nach tal= mudischem Sprachgebrauch - fehr oft vorkommender Ausdruck in der Bedeutung: Das ift einfach, klar, das verfteht sich von felbft. Perfifchen Ursprungs ift die Benennung des f. g. Parabiesapfels mit Ethrog, das Esrog ausgesprochen wird.

Es ließen sich noch mehrere andere Beispiele von Misch= sprachen und Sprachmischungen anführen, allein ich fürchte, all= bereits die Grenzen eines Vortrags überschritten zu haben.

Das Folgende ist einer Zeitung entnommen, die in Doylestaun, Benn. (d. h. Doylestown in Pennsylvanien) erscheint, oder vielmehr erschien, denn wahrscheinlich hat sie jetzt zu erscheinen aufgehört; der Titel derselben lautet: "Der Morgenstern, und Bucks- und Montgommery Cauntries Berichter." Hier heißt es also Caunties statt Counties und Taun statt Town — die Wörter also so geschrieben, wie sie ausgesprochen werden; ebenso:

Waschington, Taunschip, Hiltaun (für Waschington, Townschip, Hiltown) und viele ähnliche Germanisirungen der Schreibweise. Davon aber abgesehen ist die Zeitung in gutem Hochdeutsch geschrieben; nur zuweilen entschlüpft dem Redacteur ein Anglicismus, wie z. B. "Wir denken viel von Neutaun (we think a great deal of Newton wir halten große Stücke auf N.) oder Riegelweg statt Eisendahn; wo aber eine vox hybrida vorkommt, wird sie mit Gänsesüchen bezeichnet, wie z. B.: Wie die Lädy Snizwizzel "gedreßt" ist, so möchte auch Mrs. Zimpel gedreßt sein — wobei aber natürlich absichtlich dieses Mischwort gebraucht wird.

In den Annoncen — oder Advertisements — kommen natürlich unzählige englische Wörter vor, auch Sätze wie "die Property ist gefenzt." Dasselbe ist nun auch bei den außerhalb Pennsylvanien erscheinenden deutschen Zeitungen der Fall, nur werden in diesen die engslischen Wörter nach englischer Orthographie geschrieben, während im "Morgenstern" wie die geographischen Benennungen so auch die Hauptund Zeitwörter der Aussprache gemäß geschrieben sind, also: Hupps für Hoops, Schtorkiever für Storekeeper, Buchstohr für Bookstore, geschartert für chartered. Uebrigens ist, je nach der Individualität der Advertisers oder Annoncirenden, die Schreibweise sehr wechselnd. Dieselbe Ausdrucks- und Schreibweise sinden sich übrigens auch in der zu Harrisburg erscheinenden "Bennsylvanischen Staatszeitung" und in anderen Blättern.

Bei ben Abvertisements im "Morgenstern" kommt es aber oft vor, bag ber Ankundigende am Schluffe ber Annonce plöglich - als humo. ristische Captatio benevolentiae - in das Pennsylvania-Dutch übergeht, alfo gleichzeitig auch einen Sprung aus dem Sochdeutschen in bie Bolkssprache macht, wie z. B.: ".... man glaubt gar nicht, daß so gute und prachtvolle Rleider fo wohlfeil verkauft werden konnen. Sagt ber Pit (Peter) am anderen Tage: "Wann fei Lebtag Leut mich geplihft han (von to please, mir gefallen haben, mich zufrieden geftellt), warens Die zweh Deutsche, ich mehn der Blum und Tau in der Marktftrobs, No. 202. Do hab ich mir von denne a Suht (suite) kaft, un nau (now) fuhl ich fo ftolz wie a General." "Bu war's?" fchreit ber Dav (David). "Ei, No. 202, Marktftrobe, Philadelphia". "Bell, lof ber Stiem raus (let the steam out), bo muß ich anne, un bas heut noch. Salloh, verkahft numme nit Alles. Ich will ah noch a Biffel eppes." Gin anderer Schluß lautet: "Go ruft benn bei uns an (call on us), wir fteben da mit aufgerollten hemdarmeln und find determt (determined, entschlossen), Bissnes zu thun." Darauf folgt ein Berelein: "Drum fommt und feht unfre Sachen, Go fcon, fo neu, fo billig und

gut, Kommt, wir wollen einen Bärgen (bargain) machen, der euch of kohrs am Besten suht (which, of course, will suit you the best.)"
So wird ferner erzählt, wie Jemand mit Bezug auf einen Wein-, Brändi- und Liquörstohr gesagt habe: "Do will ich die Krummenoth kriege, wenn do nit Trinke verkahst wert, daß ehm das Herz im Leib lacht. Do hab ich a halb Gläsel voll zu mir geschafft, das is nunter geritscht wie Del, un ich bin ufgeschumpt (to jump, gumpen bei Schmeller I, 914) wie a junger Hersch. Noch Geld frogen sie do gar nit, gebt ihne numme a kleh Bissel un' sie sen gesätisseit" (satissied). Ein anderer Schluß ist: "Ich geb nir ums Geld mache (to make money), Alles was ich will is: Bisneß thun. So kommt anihau (anyhow), ich trist (treat) wie a Gentleman." Die lleberschrift lautet: Alleweil kumm ich. Eine andere Annonce mit der lleberschrift: "Guten Morgen, meine Freunde!" und mit der Anpreisung eines "Flintenstohr" schließt mit den Versen: "Un hot dei Flint nit recht geschosse, dann geh zum Wurstein, loß sie sitse (to six), Sa bei dem kannst du sie mache losse, Er ist e Mehschter vun die Bikse."

Wie die americanisch-englischen, so haben auch die deutschen Zeitungen kein befonderes Feuilleton "unter dem Strich", und so steht auch in dieser Zeitung auf einer Spalte neben den politischen Nachrichten, also neben dem Hochdeutschen, in pennsplvanischer Mundart, der folgende Brief:

Gin Leben gerettet burch die Lieb in der Wildniß.

Rausender Dingerich vunem a Cob45): Ich kenn dich net persönlich, aber deine Zeitung lees ich schon von Kind uf, und unser ganze Nochbarschaft steht alle Mittwoch46) uf den großen Zehen und wart mit großen Schmerzen uf der Morgenstern. Ich hab schon so viel gelesen von annern Leut un nau47) heut mögen annere Leut ah mol Eppes 48) lesen von mir.

Fors allererst dat ich gern die Mäd wisse losse daß ich als noch 49) ledig bin und im Sinn hab bald wieder mich mit sie einzulosse.... Ich bin just in meine beste Jahre, hab mein wilder Hafer gesäet 59) und mei nächste Soht 51) soll sauber Stoff sein. Sechsmal war ich versprochen zu heiraspeln — viermol bin ich wieder ausgebäckt 52) un zwei Mol sin mein Mäd ausgebäckt. Ehne von den Mäd ist ausgebäckt, weil ein Buchpedler 53) der Weg kumma is un versproche hot sie zwei Tag eher zu heirathen daß ich 54), die anner is ausgebäckt weil sie zestorbe ist, sell 55) war ihr nit zu verdenken. In Illinois war ich inem a Insching sein Tochter 56) in Lieb geborzelt 57). Nau die Mäd vun der Inschenkrick 58), vom Geksekop so) un vum Krubsberg lachen vielleicht über mich, aber loß mich euch sagen ihr Mäd, ich will euch verzähle wie so. Ich hab mich in der Wildniß verlore gehatt und mein schöner brauchbarer

Rörper hat bald jum Supper for Wildkagen un Baren herhalte muffe - es war icon dunkelichwarze Nacht - über meim Ropf ben die Gule ihre Nachtlieder gebrummt, die Geier ben in den Baume geflattert, uf einer Seite ben die Wölf uf ber anner Seit ben die Banter gebrullt un hinner mir ben die Raffelichlangen 60) getanzt un die Mustieters ben prowirt 61) an Campmieting zu ftarten 62) uf meiner Nahs. werd mei lette Nacht fei in der hölzerne Welt, hab ich gedenkt, un war juft raddy 63) zu verzweiflen, do hab ich vun Beitem an Licht erblickt. Ich bin druf zu, un find, daß es ein Insching hutt war 64). Gin alter Insching un sein Tochter waren just bran ein Passum zu broten 65) for ihr Supper. Wie der Alt mich erblickt, bot er mir an paar faliche feurige Auge hingeworfe 66) un geht noch 67) feine Inftrumente for mich zu fkalpire. Wie der Alt mir der Buckel gedreht hat, hab ich der Tochter mein freundlichfte Blick hingeschmiffe, fie gebt mir ber Wint, ich reich ihr die Sand, un eh der Alt mit dem Tomahamt gurudfumme is, mare mir zweh68) schun so bekannt, wie zweh Zwilling in der Schockel69); die Tochter fpringt uf der Alt zu un wispert ihm Eppes ins Dhr, der Alt hot dann gleich der Kopp genuckt 70), logt fein Tomahawk falle un reicht mir die Sand. Nau waren mir drei bald die beste Freund. Ich hab mit Supper geffen un geplaudert daß wann 71) der alt Inschina mein Onkel war. Darnach hab ich ihm mei Bottel gewe 72), er hot fleißig getrunke un is bald eingeschlohfe un ich hab zu der Tochter getand 73) mit aller Plesihr. Do wor mir net getruwelt 74) mit Lichter, Schockelftuhl75) un Carpets im Parlor, net gebattert76) von Supps77) ober 17 Unterrock, Teitläcing 78) un seidne Dreffes 79). Die Insching Tochter hot a ganz annere Dreß angehat un dort ben mir im hinnerfte Ed von der hutt unfer Plat genumme uf e'me Saufen Baren. Buffel. un Baffum-Saut, un fell bot mein Leben geret. 80)

Nau Mäd, paßt uf, ich hab seit sellemol nix gehat, aber sobald daß mei neue Hosse fertig fin kum ich. Eddy.

## Anmerkungen.

1) Das persische Schal ift eines der vielen Wörter, deren ursprüngliche Bedeutung eine viel umfassendere ist, als die des entlehnten Wortes (Shawl), wie auch im Drient der Gebrauch des Kaschemirshawls sich auf weitere Kreise erstreckt als im Abendlande. In einem persischen Gedichte zum Lobe Kaschemir's (bei Wilken, Institut. ad fund. l. pers. p. 211) beißt es: Fröhlich scherzend sigen die Bewohner Kaschemir's auf seidnen Teppichen. Alle sind in Schals gekleidet, die Vornehmen wie die Geringen.

- 2) Bei Firmenich (Germanien's Bölkerstämmen III, 407) findet sich "Maschandmodladen". Bei Schmeller (I, 1035. 1654 2. A.) heißt es, daß Marchande des modes nicht selten wie Méchante mode ausgesprochen werde.
  - 3) Die heiligen Schriften ber Parfen, II, LXIX.
- 4) Auch "Beefsteak" bessen zweites Wort ebenfalls ein germanisches ist heißt französisch Bisteck, bei Cherubini (Vocab. Milanese-Italiano) Biststeck und Bisteck, neuarabisch (bei M. Hartmann, Arabischer Sprachführer S. 124) Bistek und Bistak.
- 5) Statt Autumn gebraucht man in America das Wort "Fall". Dieser poetische, vom Fallen der Blätter hergenommene, Ausdruck, der übrigens auch einen hübschen Gegensatz zum "Spring" bildet, ist nun ebenfalls germanischen Ursprungs.
- 6) Ursprung der Sprache, Sonderabdruck S. 50, kleinere Schriften I, 293.
- 7) Vor Kurzem hieß es in einem Reiseberichte ber Münchener Allgemeinen Zeitung: Die Maschine wurde gestoppt. So hört man auch oft von den Deutschen in America: Die Inschein (Engine, Maschine) ist gestoppt. Wie bei vielen anderen Wörtern begünstigte wohl auch hier die Alehnlichkeit mit dem deutschen "Stopsen" den Gebrauch des englischen Wortes. Uebrigens wird auch bei Littré stopper und "Stop!" angesührt, letzteres auch in den russischen Wörterbüchern.
- 8) Driver ist das in America gebräuchliche Wort statt Coachman, eben so sagt man Stage (Abkürzung von Stage-coach) statt des in England gebrauchten Bus (Omnibus), Car statt Waggon oder Wagon, Depot statt Station-house, Railroad statt Railway. Die Deutschen in Pennsylvanien sagen in Uebersehung des letzteren Wortes "Riegelweg" statt Eisenbahn.
  - 9) So 3. B. im Journal asiatique, 1843, Nov. p. 365 ff.
- 10) As-salâm ift mit vorgesetzter Verbindungspartikel die gewöhnliche Schlußformel der Briese. Dieses W'as-salâm wird nun auch in der Umgangssprache im Sinne von "Genug davon! Und damit basta!" gebraucht, ebenso Assalâm alaikum in ironischem Sinne für "Bedanke mich recht schön", ähnlich dem französischen ironischen Je vous baise les mains, oder je suis votre serviteur.
- 11) Angeführt bei Kriegt, Schriften gur allgemeinen Erbkunde, S. 263.
- 12) Caussin de Perceval, Grammaire arabe vulgaire, 3. ed. p. 128, Humbert Guide de la convers. arabe p. 262, Delaporte, Guide de la conversation fr. arabe 3. ed. p. 41. 56. 79 ff., Dozy, Supplément aux dictionn. arabes I, 614.

13) Guide français-arabe vulgaire, p. 627.14) Guide de la convers. arabe, p. 266.

15) Supplément I, 807b.16) Dozy l. c. I, 603b.

17) Zeitschrift der D. M. G. XI, 484, auch bei Dogy II, 2832.

18) Im Journal asiatique findet sich irgendwo — ich erinnere mich nicht in welchem Jahrgange — eine längere Abhandlung über die Aussprache dieses Gain (von G. de Tassp, wenn ich nicht irre). Die gewöhnliche Ansicht ist, daß dasselbe wie ein R grasseyé auszusprechen sei; in Shakespear's hindustani Dictionary heißt es (p. 1233), dasselbe werde ähnlich wie das R in Northumberland ausgesprochen, was wohl dasselbe ist.

19) Historia eccles. de la gran ciudad de Granada, pt. IV,

cap. 84, fol. 239a.

20) In einer Beschreibung Palermo's bei einem arabischen Autor aus dem 12. Jahrhundert, die Amari (Journ. asiat. 1845, Dec. p. 519 ff.) mittheilt, erzählt derselbe (p. 522), daß die christlichen Damen, welche während seiner Anwesenheit in Palermo am Weibnachtsfeste die Hauptsirche besuchten, in ihrer Toilette durchaus die Mode der Moselemischen Frauen nachahmten. Neben den Schmuckgegenständen und Varsung wird nun auch der Gebrauch des Henna erwähnt.

21) Das zum arabischen Sakijah gehörige Zeitwort ist sakâ, Tränken, in gleicher Weise ist vom hebräischen Zeitwort schakah, Tränken, das Hauptwort Schoketh, Tränkrinne, gebildet, und dieses wird in den betreffenden Bibelstellen (Gen. 24, 20. 30, 38) von einem jüdischen arabischen Neberseher (dem s. g. Arabs Erpen.) mit Sakijah überseht.

(Chenso im Wörterbuche Abûlwâlid's p. 743, 3 17).

22) Cherbonneau im Journal asiat. 1855, Dec. p. 552.

23) So z. B. in einer Stelle des Buches über Agricultur von Ibn Awwam in De Sacy's Chrestomathie arabe (I, 226), woselbst in der Note auch der arabische Ursprung von Açequia und Anoria erwähnt wird.

24) Journal asiatique 1845, Janvier p. 114.

25) Nämlich in dem hebräisch (talmudisch-) spanischen Glossar des David Cohen de Lara.

26) Dschawâlîkî ed. Sachau p. 63, Lane WB. s. v. I, 1, 3045.

27) "Ueber tie geographische Berbreitung des Zuckerrohrs" in den Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften 1839, S. 359 376. 28) Sachau zu Dschawaliki, Anmerkungen p. 15 zu S. 29 des

Tertes. Nach E. W. Lane s. v. (I, 217°) ift Baitar ein echt arabisches Wort vom Zeitw. batara, schneiben.

29) Vestigios da lingua arabica em Portugal p. 54.

30) In den Abhandlungen der I. Claffe der Atad. der Wiffensch.

II. Th. III. Abth.

31) Auch im Italienischen begünftigt die Abschleifung und Berkurzung der ursprünglichen Börter manches Bisticcio oder Bortspiel, so 3. B. 87, 77, 22, d. i. "O tanta sete!" "Se tanta sete, vin' ti do" (vintido venezianisch für venti due).

32) So auch bei Schmeller I, 5722 und in Grimm's WB. V,

1035 (u. Klaus).

33) Im Londoner Punch war ein Mal als Grabschrift eines

Waiters zu lesen: "Coming, Sir, coming!"
34) In einem bei Brockhaus (1882) erschienenen Buche "Jüdischbeutsche Chrestomathie" habe ich aus einigen Schriften lexicalischen und exegetischen Inhalts — darunter zwei ganz unbekannte handschriften — Auszuge gegeben, in denen fehr viele, jest verschollene, mittelhochdeutsche Worter und Bortformen vorkommen, sowie auch aus den romanischen Sprachen.

35) Vögele der Maggid (ed. 1870) p. 21, Mendel Gibbor p. 37

und an anderen Stellen.

36) Das Zeitwort chaschak, so wie das Hauptwort Cheschek fommt - wie aus Gesen. Thes. p. 536 zu ersehen - öfter in der Bibel vor, die Participialform Chaschuka ift eine spezifisch judischdeutsche, die weder in der Bibel noch im Talmud vorkommt. Talmud fehr oft vorkommender Ausdruck ift Chibbah für Liebe, Bohlwollen, Chabib fur Geliebter, Freund, von dem hebraifden, nur ein Mal vorkommenden, Zeitwort chabab, im Arabischen (chabba) das gewöhnliche Wort für "lieben" (cf. Ges. thes. p. 437). Diejes Chibbah fommt nun auch in den judischdeuschen Schriften häufig vor.

37) Cf. Wagenseil Sotah p. 1133.

38) In der erwähnten Chreftomathie kommen fehr viele diefer Wörter vor, darunter auch, in den Bibelübersetzungen (S. 98. 99), das oben erwähnte "Botenbrod", als llebersetzung des hebräischen basser, besura, das dem oben angeführten arabijden Bischara, vom Zeitwort baschara, entspricht.

39) s' Gott's Willfumm in &. Romperts "Dorfgeber" (Ed. 1866, S. 7. 9. 11) und in anderen Ergählungen deffelben, in Mojenthal's Jephtha's Tochter" (in der Sammlung von Paul Benfe und Leiftner S. 32) "Godelkum"; dieses entspricht dem "Gotlkum" in Schöpf's tiro-lischem Idiolikon (unter "Gott", S. 202).

40) Die deutschen Frauen in dem Mittelalter, 2. A. I, 27.

41) "Ungleich" für "unpaffend, ungeziemend" fommt auch in ber erwähnten Chrestomathie (S. 564) vor, und zwar in einer Stelle des "Judischen Theriat", einer Gegenschrift gegen den "Abgestreiften Schlangen-

balg" von G. Breng.

42) Bu einem folden "Gleichredner" fagte ein Mal Jemand, er moge doch Etwas "gleich reben", worauf Jener: "Krieg' die Krank!" (eine in Frankfurt und Umgegend fehr gewöhnliche Berwunschung). "Goll das gleich sein?" "Nein, es braucht nicht gleich zu sein, meinetwegen erft in einem Sahr."

43) Mendel Gibbor, S. 13. 14. 17. 22 und fonft noch.

44) Bei Mofenthal (a. a. D. S. 18) "pschide"; Mosenthal kannte dieses judischdeutsche Wort — wie noch viele andere judischdeutsche Ausdrucke - nur vom Sorenjagen; er wußte nur, in welchem Ginne ohngefähr taffelbe in der Rede gebraucht wird, der Urfprung und die eigent= liche Bedeutung deffelben war ihm unbekannt.

45) Löb ift ber Name des Redacteurs; Dingerich ift nach Rehrein daffelbe, was "ter Ding" bei Schmeller (1, 520), Weinhold (Beitrag zu einem schles. WB.) führt die Redensart an: a Dingrich is a Logefact

(Lugenfact?). "Raufen" habe ich nirgends gefunden.

46) Der "Morgenstern" ift - ober war - ein Weekly, ein wöchentlich ein Mal erscheinendes Blatt.

47) now. 48) Etwas. 49) immer noch.

50) I have sowed my wild oats, ich habe die wilden Jugendjahre ausgetobt.

52) to back out, zurücktreten. 51) Saat. 53) Bookpeddler. 54) als ich (than I).

55) Selbiges (Schmeller II, 259. 263).

56) in die Tochter eines Indianers (Indian).

57) fallen in love.

58) Indian creek, eine Ortsbenennung.

59) Herenkopf, wahrscheinlich die Uebersetzung eines Ortsnamens.

60) Klapperschlange - rattle-snake. 61) Die Moskitos haben probirt.

62) to start a Camp - meeting, letteres ift ber bekannte name für die unter freiem Simmel gehaltene Berfammlung zu religiöfen 3wecken, bei den Mormonen: Wood-meeting.

64) an Indian hut. 63) I was just ready.

65) ein Possum zu braten. Possum ist die in America übliche Abkurzung von Opossum (Beutelthier).

66) ... Augen (Blicke) zugeworfen.

67) nach. 68) wir zwei. 69) Wiege, Schaukel.

70) ben Kopf genickt. 71) als wenn, als ob. 72) meine Flasche (Bouteille, Bottle) gegeben.

73) to tend. 74) troubled.

75) Schaufelftühle, Rocking-chairs.

76) not bothered.

77) Hoops.

78) tight lacing.

79) seidene Rleider (Dress).

80) gerettet.

Wer den pfälzer Dialekt kennt, wird in bem Dbigen viele Wortformen und Redemendungen als alte Befannte begrüßen; nur zuweilen entschlüpft bem Schreiber des Briefes - dem auch die Schriftiprache nicht fremd ift - eine hochdeutsche Form oder Schreibmeife. Neben ber pfalzer macht fich aber auch der Ginfluß der schweizer (alemanischen) Diundart bemerkbar; dahin gehört "daß" fur "als" (Tobler S 131, Hunzifer Aargauer Börterbuch S. 46), "der" als Accusativ statt "den" (Stalder, die Landessprachen der Schweiz, S. 80); "hen" fur "haben" (Stalder . das. S. 123).

Das Specimen des Pennsylvania-Dutch bei Firmenich (III, 445 ff.) giebt durchaus kein getreues Bild dieses Idioms, auch kommen allzuviel hochdeutsche Wörter darin vor, wie auch einzelne Wörter unrichtig er-

flärt merden.

**○**---

## Die Tiebe der Blumen.

Von

Dr. A. Hagel.

Mit 10 Holzschnitten.



Berlin SW., 1885.

Verlag von Carl Habel.

(C. G. Lüderitz'sche Verlagsbuchhandlung.) 33. Wilhelm=Straße 33.

| Das Recht der | 11eherfeku | na in fremb | e Sprache | t wird porb | eĥalten. |  |
|---------------|------------|-------------|-----------|-------------|----------|--|
| 242 0004,000  | 777777     |             | ,         |             |          |  |
|               |            |             |           |             |          |  |
|               |            |             |           |             |          |  |
|               |            |             |           | ,           |          |  |
|               |            |             |           |             |          |  |
|               |            |             |           |             |          |  |
|               |            |             |           |             |          |  |
|               |            |             |           |             |          |  |
|               |            |             |           |             |          |  |
|               |            |             |           |             |          |  |
|               |            |             |           |             |          |  |
|               |            |             |           |             |          |  |

Seit Jahrtausenden erfreut sich die Menschheit am Anblick ber farbenprangenden Kinder Floras, hat fie diefer Zuneigung im Liede den innigsten Ausdruck verliehen; bot doch das Ent= falten, Blühen und Vergeben der Blumen ein sprechendes Abbild des eigenen menschlichen Lebens. Bezeichnen nicht die frischen Rranze, mit benen die glückliche Sakuntala sich schmückt und die welkenden Beilchen der armen Ophelia beffer als Worte die End= punkte auf der großen Skala unserer Empfindungen? — Bei aller Verehrung für den jährlich fich erneuenden Schmuck der Erde indes kam das Alterthum wie das Mittelalter über das bloße Anschauen der blühenden Gewächse faum hinaus. Soweit fie nutbringend waren oder schienen, wurden fie beachtet, im Uebrigen ließ man fich an ihrer Schönheit genügen. Gine botanische Wissenschaft datirt erft aus dem Beginn der Neuzeit; speziell das Rapitel, welches den Gegenstand diefer Stizze bildet, und das noch weit davon entfernt ift, ausgebaut zu sein, gehört erft den letten zwanzig Jahren an. Es behandelt, kurz ausgedrüdt: die Befruchtung der Blüthen durch Beihilfe der Insekten. Ich hätte also diesen oder einen ähnlichen Titel als Aufschrift mablen konnen, zog es aber vor, dem Beispiel Dodel = Port's ("Iluftrirtes Pflanzenleben") folgend, dafür den XX. 474.

Ausdruck "Liebe der Blumen" zu setzen, der den Kern der Sache vollkommen trifft.

Zwar ist es ohne Zweifel ein ungeheurer Weg von den ersten Spuren der Entwickelung der beiden Geschlechter, vom Berschmelzen zweier einfachen Algenfäden bis zu Romeo's und Julia's Umarmung, aber er ist stetig und keine Kluft unterbricht ihn. hier wie dort im Grunde:

Nothing but love, Take it for all in all

eine bekannte Stelle "Hamlet's" variirend.

Eine ausführliche Rechtfertigung des gewählten Titels würde hier zu weit abführen, ich verweise in dieser Beziehung auf das oben genannte Werk. Noch bemerke ich, daß der Ausdruck "Blumen" hier im landläufigen Sinne gebraucht ist, also alle mehr oder weniger durch Farbe, Dust u. s. w. ausgezeichnete Blüthen begreift; die Blüthen der Nadel-, der meisten Laub-hölzer, der Gräser sind ganz ausgeschlossen. Bevor wir unserm Thema näher treten, haben wir uns über einige allgemeine botanische Ausdrücke zu verständigen, selbstredend uns auf das Nothwendigste dabei beschränkend.

Zerlegen wir z. B. eine der leicht erreichbaren Blüthen einer Hahnenfußart (etwa Ranunculus Ficaria), so zeigt die gelbe auß 5—10 Blumenblättern bestehende Blüthe, umgeben von dem grün gefärbten dreiblättrigen Kelche im Innern einen Kreiß zahlreicher fadenförmiger Gebilde am obern Ende kolbig verdickt, die Staubfäden mit den Staubbeuteln (Antheren), welche den die Bestuchtung bewirkenden Blüthenstaub oder Pollen erzeugen.

Die Mitte nimmt eine Gruppe dichtgedrängt aufgewachsener andersgestalteter Organe, die Griffel, ein, an ihren Spitzen mit der Narbe (Stigma) versehen, welche zur Aufnahme des (664) Pollens bestimmt ist. Das untere Ende der Griffel wird von den Fruchtknoten gebildet, worin, nach erfolgter Bestäubung der Narbe durch den Pollen, die im Innern angewachsenen Samenknospen besruchtet werden und sich zum Samen ausbilden. Um Grunde jedes Blüthenblattes sinden wir hier eine kleine Schuppe angehestet, welche ein honigführendes Grübchen, das Nectarium, bedeckt; derartige Honigbehälter sinden sich in den mannigsachsten Formen bei den verschiedensten blühenden



Gewächsen ausgebildet, ihre Bedeutung für dieselben wird weiter unten erörtert. — Eine wie die obige zusammengesetzte Blüthe nennt man eine Zwitterblüthe, die Standgefäße repräsentiren die männlichen, die Griffel mit den Narben die weiblichen Organe. Blüthen, welche nur die eine Art der genannten Gebilde enthalten, sind also rein männlich oder weiblich. Sehr verschieden in ihrer Form sind bei den einzelnen Pflanzensamilien namentlich die Narben ausgebildet; Fig. 1 zeigt vier verschieden gestaltete (vergr.), I ist die der Erle, II des Weizens, III der Weide und IV der Teichrose. Wie man sieht, sind I und II

trot bedeutender Unterschiede in der allgemeinen Anlage noch miteinander vergleichbar, ebenso III gegen IV. Dagegen ist der Abstand des ersten vom zweiten Paar ein außerordentlicher. Wir kommen hierauf noch einmal zurück.

Einer höchst wichtigen Erscheinung im Leben der Blüthe müssen wir hier erwähnen, der Dichogamie. Man begreift unter diesem Namen die Thatsache, daß bei Zwitterblüthen die Entwickelung von Antheren und Narben nicht gleichzeitig,



Figur 2.

vielmehr in zwei Perioden erfolgt, und zwar reisen bei den meisten Blüthen zuerst die Staubbeutel, später die Narben. Da eine solche Blume im frühesten Stadium einer rein männslichen, gar nicht mit Narben versehenen Blüthe gleicht, so bezeichnet man diesen Fall der Entwickelung als Proterandrie; der seltenere, das frühere Reisen der Narbe wird Proterozynie genannt. Die Fig. 2 stellt eine proterandrische Blume, eine Nelke, dar, in I ist sie rein männlich, in II rein weiblich. Die Erklärung dieser Einrichtung ist erst von Darwin gegeben worden, der als der Begründer der Lehre von der Befruchtung der (666)

Bluthen durch Insektenvermittelung angesehen werden muß, trot der weit früheren Beobachtungen eines deutschen Botanikers Konrad Sprengel. Darwin folgerte aus zahlreichen forgfältig angestellten Bersuchen: "daß tein organisches Befen fich eine unbegrenzte Zahl von Generationen hindurch durch Selbst= befruchtung zu erhalten vermag, sondern daß gelegentliche, wenn auch oft erft nach langen Zeiträumen erfolgende Kreuzung mit getrennten Individuen unerlägliche Bedingung für dauernde Forterhaltung ift." (Neber den Ursprung der Arten 2c.) gleichzeitig sich entwickelnden Antheren und Narben — fofern nicht, wie bei der unten zu beschreibenden Veronica Chamaedrys, die gegenseitige Stellung der Organe eine Selbstbefruchtung verhindert - liegt die Gefahr nabe, daß der Pollen die Narbe derselben Blüthe befruchtet. Bei einer Einrichtung aber, wo die Narben noch nicht empfängnißfähig find, wenn die Antheren bereits ihre Reife erlangt haben, schadet Bestäubung nicht, da der Pollen in diesem Falle unwirksam bleibt. In dem spätern Stadium der Narbenreife find dann die Antheren bereits verwelft und unwirksam, die Narbe dagegen bereit, den von besuchenden, nach Honig spurenden Insekten aus jungern, noch männlichen Blüthen derselben Gattung verschleppten Pollenstaub aufzunehmen. Entsprechend erklärt fich der Nuten der Dichogamie, Begünftigung der Kreuzung, bei proterogynen Pflanzen. — Alle diejenigen blühenden Gewächse, welche, zum 3mede der Beftaubung ihrer Narben mit Bluthenstaub eines andern Individuums derselben Gattung, der Vermittelung der Insekten als unbewußter Berichlepper und Ueberträger des Pollens bedürfen, wer= den als Insettenblüthler oder entomophile Pflanzen zu= sammengefaßt; die, welche, wie die Nadelhölzer, viele Laub= baume, die Grafer, ihren Pollen durch den Wind fortführen und auf die Narben anderer Individuen verstäuben laffen, heißen

Windblüthler oder anemophile Pflanzen. Ich verweise noch einmal auf Fig. 1, I und II (Erle und Weizen) find die Narben von Wind-, III und IV (Beide, Teichrose) von Insettenblüthlern. Es ift jett verständlich, warum I und II, namentlich das lettere, eine verzweigte, federartige Narbe besitzen, diese Form bietet offenbar dem ftaubenden Pollen gablreiche Unhafteplätze dar, die Narbenäfte des Weizens wirken geradezu als ein feines Sieb. das die Luft durchläßt, die Pollenkörner zurudhält. Bei III und IV dagegen, die darauf eingerichtet find, daß der haarige Rörper von Insekten mitgebrachten Pollen darauf abstreift, wurde eine derartige Verzweigung der Narbe nicht am Platze fein. Auch der Blüthenftaub ift in seiner phyfitalischen Beschaffenheit verschieden, je nachdem er wind- oderinsektenblüthigen Pflanzen entstammt: während die ersteren stets trocknen, leicht verstäuben= ben Pollen führen, den schon ein mäßiger Wind fortzuführen im Stande ift, besitzen die andern meiftens einen etwas flebrigen Pollen, der zwar durch das Haarkleid eines Insektes von den Antheren abgeftreift, aber nicht vom Winde transportirt wer= den fann.

Mikrostopisch untersucht erweist sich der Blüthenstaub verschiedenster Pflanzen als ein Hauswerk mehr oder weniger runder Körner — bei der einen Art glatte Kugeln bildend, bei andern mit Stacheln besetzt. Eins aber haben sie in ihrem Wesen gesmein: jedes Pollenkorn stellt eine sogenannte Zelle, d. h. das einfachst gebaute Lebewesen, ein organisches Individuum dar. Aus Zellen, in Form, Größe und physikalischer Beschaffenheit höchst mannigsach variirend, bauen die Pflanzen ihren Leib auf, vom niedern Moose bis zur königlichen Eiche. Gelangt eine solche Pollen-Zelle (Korn) einer bestimmten Pflanze auf die reise Narbe einer Blüthe eben derselben Pflanzengattung, so gestaltet sich der weitere Verlauf bis zur Befruchtung im Großen

und Ganzen folgendermaßen. Die empfängniffähige Narbe fon= dert auf ihrer aus zahlreichen zarten Zellen (Papillen) bestehenden Oberfläche eine flebrige Feuchtigkeit ab, die einmal die Pollenkörner festzuhalten dient, dann aber auch deren Entwickelung beschleunigt. Dieselbe äußert fich darin, daß das Plasma, der eigentliche lebendige Leib des Pollenkorns — wie aller andern Bellformen — an besondern, oft bestimmt gekennzeichneten Stellen der Wandung des Kornes einen, zuweilen mehrere Pollenschläuche hervortreibt, die, durch den Körper des Griffels wurzelartig hinab= wachsend, in der Tiefe zu den Samenknofpen (-Gichen) gelangen und in diesen auf eine noch ziemlich dunkle Art und Weise die als Befruchtung bezeichnete Beranderung bewirken, bestimmt, die erfte Anlage einer neuen Pflanze zu bilden. Es ist kaum nöthig, zu bemerken, daß, bei der Rleinheit der in Rede ftehenden Objekte, diese Thatsachen erft erkannt werden konnten, als die Botanik, aus der niedern Sphäre einer bloß flaffificirenden Disciplin — zu welcher die blinden Nachbeter Linne's fie gemacht hatten — durch die ausgedehntere Anwendung mitrostopischer Untersuchungen zu dem Range einer wirklichen Wiffenschaft fich erhob.

Die Befruchtung ist der Schlußakt im Blumenleben; zu zeigen, wie der in den oben angeführten Worten Darwin's betonte Nuten der Areuzung verschiedener Individuen derselben Gattung durch besondere, oft complicirte und so zu sagen "sinn-reiche" Einrichtungen der Blüthen auf der einen Seite und der Anpassung von sie besuchenden, den Pollen übertragenden Insekten auf der andern zu Stande kommt, ist der Zweck der unten folgenden Schilderungen. — Ich habe oben neben Darwin's Namen, des größten Forschers auf diesem Gebiete — in Deutschsland nimmt den ersten Plat der vor nicht langer Zeit verstorsbene Herm. Müller, in Italien Delpino ein — eines Landsmanns Konrad Sprengel Erwähnung gethan. Die

Beobachtungen biefes merkwürdigen Mannes find niedergelegt in seinem jett ziemlich selten gewordenen Werke "Das entdeckte Geheimniß der Natur im Baue und der Befruchtung der Blumen", Berlin 1793. Die dürftigen Nachrichten über Sprengel's Perfonlichkeit zeigen ihn uns als einen Mann von Scharffinn, grüblerisch veranlagt, dabei ftrenggläubig in religiösen Dingen. Sein Werk, eine fo große Menge intereffanten Materials es auch bot, blieb fast gänglich unbeachtet und gerieth bald in völlige Vergeffenheit. Erft Darwin entriß es dem Dunkel und ließ ihm die gebührende Bürdigung angedeihen, sicherlich nicht das kleinste Blatt in dem Kranze, der das haupt des großen britischen Gelehrten ziert! Dem ausgesprochenen Spurfinne unferes Sprengel konnte die innige Wechselbeziehung zwischen Bluthen und Insetten auf die Dauer nicht entgehen. Er unternimmt es auf Grund feiner Beobachtungen, die Ginrichtung vieler Blüthen als mit dem regelmäßigen Besuche bestimmter Insetten zusammenhängend zu erklären. Go das Auftreten füßen Saftes in vielen Blumen und das Bestehen besonderer Vorrich= tungen zum Schutze deffelben vor Regen durch Sarchen, Schuppen 2c., "damit die Insekten denselben rein und unverdorben genießen können". Sprengel findet auch, daß die zum Sonigsaft leitenden Stellen der Bluthe durch besondere Farbung von dem übrigen Theil derselben sich abheben — "Saftmale" — und schließt so gang richtig, daß, wenn ein Theil einer Blüthe durch abweichende Farbe den auf der Blume befindlichen Insekten als Wegweiser zum Sonigbehälter diene, so muffe die Farbe der gefammten Bluthe überhaupt den 3med haben, Insetten berbeizulocken. Wie man bemerkt, faßte bis hierher Sprengel die Blumen nur als zum Ruten der Inselten bestehende Schöpfungen auf, später gelangt er zu ber Ginficht, daß vielen Blumenarten der befruchtende Blüthenstaub nur durch Bermittelung von In-(670)

sekten mitgetheilt werden kann, daß also die betreffenden Blumen aus dem Besuche einen entschiedenen Nuten ziehen. Auch fannte Sprengel bereits die Erscheinung der Dichogamie. Bur völligen Klarheit hinfichtlich der Deutung seiner Beobachtungen fam er indeß nicht, es hinderten ihn daran zwei Umstände. Einmal die von ihm, wie von den Botanifern jener Zeit überhaupt gemachte faliche Voraussetzung, daß jede Pflanze, jo wie wir fie sehen, von Anfang her "erschaffen" sei, also eine absolute Un= veränderlichkeit der Art, eine Annahme, die den Begriff der Anpassung von Blume und besuchendem Insett natürlich garnicht aufkommen läßt, sodann das Uebersehen der Bortheile, welche die Kreuzung für die Pflanze hat. Zwar bemerkt er einmal, "daß die Natur es nicht zu wollen scheine, daß Pflanzen mit eigenen Pollen fich befruchten," im Grunde aber huldigte er der Anficht, daß Selbstbefruchtung die Regel sei. Daß in diesem Falle die Besuche der Infetten für die Blumen nuglos fein wurden, lettere nur als Nahrungslieferer der erfteren in Betracht fämen, liegt auf der Hand. hier war die schwache Stelle in Sprengel's Lehre und fie war wohl die Ursache, daß mit der faschen Deutung seiner schönen Beobachtungen unverdienter Beise auch diese selbst in Bergessenheit geriethen. Soviel über Konrad Sprengel. Indem wir nun zur Betrachtung einiger intereffanten und leicht zugänglichen Blumenarten übergehen, nehmen wir als Geleitspruch die im Eingange citirten Worte Darwin's über die Rreuzung mit auf den Weg, alles sonst Nöthige an Ort und Stelle erläuternd.

Unfer erstes Untersuchungsobjekt soll die Schlüsselblume (Primula officinalis), der lieblichste unter den Boten des Frühlings, sein. Jedermann ist die zierliche, man möchte sagen elegante Pflanze bekannt, ihrem äußern Ansehen nach; nur wenig verbreitet indeß ist die Kenntniß — wenigstens in Deutsch= land -, daß die Primel in zwei fich wesentlich unterscheiden= den Blüthenformen vorkommt. Die Differenz ist diese: die eine Form, Fig. 3 I, besitzt einen bis nahe an die Deffnung der Blumenkrone reichenden Griffel, mahrend ihre fünf Antheren etwa in der halben Sohe des Griffels an der engsten Stelle der Blüthenröhre angeheftet find; dagegen hat II einen sehr



Figur 3.

furzen Griffel und die Staubbeutel um etwa die halbe Bobe des Griffels über demfelben angewachsen, ein, wie fich zeigen wird, fehr bedeutsamer Unterschied, der in England auch dem Auge des gemeinen Mannes nicht entgangen ift: die beiden Blüthenformen werden dort, nach Darwin, volksthümlich als thrum-eyed und pin-eyed unterschieden. Man pflegt beide Formen als lang = und kurggrifflige zu bezeichnen. Außer= (672)

bem zeigt sich eine Differenz in der Größe der Pollenkörner; die Fig. 3 stellt zwei zu I und II gehörige Pollenkörner in dreishundertfacher Vergrößerung dar; wir sehen, daß die zur langsgriffligen Form gehörigen einen etwa nur zum Durchmesser des zur kurzgriffligen Form gehörenden langen Durchmesser bessitzen. Wir wollen nun sehen, wie die beschriebene Einrichtung dem Zwecke der Kreuzung dient, der, von Darwin als legitim bezeichneten Art der Befruchtung, durch welche der meiste und kräftigste Same erzeugt wird.

Sorgfältig angestellte zahlreiche Versuche haben dargethan, daß für unfere Primel die beste Art der Bestäubung diejenige ift, welche durch Uebertragung des Pollens der langgriffligen Bluthenform auf die Narbe einer kurzgriffligen Bluthe und umgekehrt zu Stande kommt. In Fig. 3 deuten die von I nach II und II nach I gezogenen Linien den Vorgang an. Belches find nun in der Natur die Vermittler dieses Aftes? Bur Ueber= tragung durch den Wind eignet fich der Pollen der Primel nicht, auch ware es schwer, fich zu denken, daß auf diese Weise, welche dem Zufall freies Spiel läßt, in der genannten Art eine Rreuzung der mit langgriffligen Blüthen besetzten Eremplare mit furggriffligen Bluthenftoden erfolgen follte. Bielmehr feben wir mit Nothwendigkeit uns auf die Vermittelung fliegender Insekten angewiesen. Bienen, hummeln und Schmetterlinge gehören in der That zu den eifrigsten Besuchern unserer Blume. Ihre langen Saugruffel befähigen fie, den im Grunde der Bluthe verborgenen Nectar sich anzueignen. Da auf einem mit Primeln bestandenen Terrain Stocke beider Blüthenformen sich in nahezu gleicher Anzahl finden, fo werden die genannten Besucher in der Regel die legitime Bestäubung zu Stande bringen. Man kann thatsächlich bei ihnen an zwei verschieden hoch gelegenen Stellen ihres Ruffels vorwiegend viel Pollenftaub bemerken, an den

Punkten nämlich, welche den Siten der Untheren in beiden Blüthenformen entsprechen. Kommt also eine hummel von einem Stocke kurggriffliger Blüthen, und die ihr zunächst gelegene Primel ift von der langgriffligen Art, fo ftreift fie beim Sonig= fuchen in letzterer bei der Enge des Blumenschlundes nothwendiger= weise einen Theil des an ihr haftenden Pollens auf der herauß= ragenden langgriffligen Narbe ab und erzeugt so legitime Be= fruchtung. Natürlich wird es sich auch oft genug ereignen, daß Insekten Blüthen gleicher Form nacheinander besuchen oder daß die Rarben der furggriffligen Bluthen durch Berabfallen des eigenen Pollens aus den höher gelegenen Antheren bestäubt werden, also in illegitimer Beise — aber dies wird dadurch unschädlich gemacht, daß in diesem Falle der Pollen weit weniger energisch und so viel langsamer wirkt, daß es seltsam zugehen mußte, wenn nicht inzwischen erneute Insettenbesuche fremden, wirksameren Pollen auf die Narbe brächten. Der Concurrenz mit diesem ift aber der eigene Blüthenstaub nicht gewachsen und die vortheilhafte Fremdbefruchtung kommt auch in diesem Falle Bu Stande. Die verschiedene Größe der Pollenkörner in beiden Formen ift ebenfalls von Bedeutung. Es leuchtet ein, daß, um den langen Griffel mit seinem Reimschlauche zu durchwachsen, ein Pollenkorn mehr Inhalt und demnach auch ein größeres Volumen besitzen muß als ein solches, deffen Schlauch nur die Länge des kurgen Griffels zu durchmessen hat, um zum Frucht= knoten zu gelangen. Daher find die in furggriffligen Bluthen erzeugten Pollenkörner, als für die Narbe der lang griffligen Form bestimmt, die größern, die andern die kleinern.

Primula officinalis ist nicht die einzige Pflanze, welche die besprochene Einrichtung zeigt, das Lungenkraut (Pulmonaria off.), der großblüthige Lein (Linum grandissorum) weisen sie ebenfalls auf, man kennzeichnet sie kurz als Dimorphie.

Huch begnügt fich die Natur nicht hiermit, fie schreitet bei verschiedenen Pflanzen bis zur Trimorphie vor. Go zeigen der gemeine Beiderich (Lythrum salicaria), der zierliche Sauerflee (Oxalis gracilis) drei verschiedene Bluthenformen: eine langgrifflige, in welcher die Narbe die hoch fte Stelle einnimmt, die Staubbeutel zur Sälfte eine mittlere, zur andern Sälfte die niederfte Stellung innehaben, eine mitt= lere, bei der die Narbe die Mittel=, die Antheren die höchste und tiefste Lage behaupten und endlich eine kurzgrifflige, die Narbe also am tiefsten, die Antheren in mittlerer und höchster Söhe gelegen. Auch hier hat sich gezeigt, daß die wirksamfte Befruchtung erfolgt, wenn nicht Bluthen berselben Form, auch felbft von verschiedenen Stoden fich befruchten; viel= mehr bringt diejenige Art ber Bestäubung den fraftigften Samen hervor, welche mit Antheren und Narben vorgenommen werden, die in den drei Bluthenformen die gleiche Sobe einnehmen: Belegung einer langgriffligen Narbe mit Pollen, der den obern Untheren entweder der kurg= oder mittelgriffligen Form entstammt, zweitens Bestäubung einer mittelgriffligen Narbe mit Pollen aus den Antheren der Mittelstellung in lang= oder furggriffeligen Bluthen, drittens Beftaubung der furg= griffeligen Narbe mit dem Bluthenstaub der zu unterft figenden Staubbeutel aus der mittel= oder lang griffeligen Bluthe. Man pflegt diese Art von Pflanzen nach Darwin als hetero= style zu bezeichnen. Die Erscheinung ward bereits 1794 von Persoon entdeckt, aber erst von Darwin richtig gedeutet.

Wir wenden uns einer andern Wiesenblume zu, der schön dunkelblau, zuweilen auch rosa oder weiß blühenden Salbei (Salvia pratensis). Sie gehört der Familie der Lippen=blüthler (Labiaten) an, deren Aussehen im Großen und Ganzen ja aus zahlreichen Beispielen (Taubnessel, Brunelle,

Thymian u. a. m.) Jedem bekannt ift. Charafteriftisch ist die Differenzirung der Blumenkrone in einen obern helmartig ge= wölbten Theil, die Oberlippe und einen untern, mehr horizontal gestreckten, die Unterlippe (Fig. 4). Die erstere verbirgt bei Salbei den größten Theil des Befruchtungsapparates, der das Leben dieser Blume so anziehend für uns macht. Wie die Beichnung angiebt, befindet fich in der Oberlippe, deren Krum= mung genau angepaßt, der Griffel, sein hervorragendes Ende mit der Narbe ift mit st bezeichnet. Um die im Innern ver-



Figur 4.

borgenen Staubgefäße fichtbar zu machen, ift die Bluthe als durchfichtig gedacht gezeichnet. Die Staubgefäße, das für uns Wichtigste, find in einer zweiten Abbildung noch einmal ver= größert, besonders gezeichnet, und zwar etwas schräg von vorn her betrachtet. Sie bestehen aus zwei langen, vorne gekrümmten fadenartigen Gebilden, den Connectiven co, an deren Spitzen die Antheren a befestigt sind. Zwei Stuten, die hier sehr furgen Staubfaden oder Filamente f, f, dienen gur Befestigung der Vorrichtung an zwei symmetrisch gelegenen Stellen der Innenwand der Blumenkrone (ungefähr bei p). Der untere Theil co der Connective trägt 2 bei b verwachsene Gebilde, die als im Laufe der Zeiten überfluffig und daher fteril ge-(676)

wordene Antheren betrachtet werden; bei andern gabiaten find fie dagegen vollkommen funktionsfähig. Diese untere Partie hat die Gestalt einer kleinen Platte, welche den honigsuchenden Insekten den Eintritt in den Schlund der Blumenkrone ver= wehrt. Das Ganze ift, wie man fieht, eine Hebelvorrichtung und zwar eine doppelarmige, die beiden Drehpunkte find die Berwachsungöstellen der Filamente mit den Connectiven. der untere Theil des Apparates b zuruckgestoßen (in die Gbene der Zeichnung hinein), so schnellen natürlich die langen Hebel= arme mit den Antheren heftig hervor. Denken wir uns ein fräftiges ruffelbewehrtes Infekt, etwa eine hummel, auf der, einen beguemen Ankerplatz bietenden Unterlippe angeflogen figend. Sie steckt, nach Honig suchend, den Ruffel in den Eingang des Blumenschlundes und trifft dabei unvermeidlich auf den geschilderten plattenförmigen Theil b der Hebelanlage. Dadurch bewirkt fie nothwendig ein hervorschnellen der Connective, welche durch ihre Krümmung im Stande find, mit den Staubbeuteln bis auf den dicht bepelzten Rücken der hummel zu reichen und dort einen Theil ihres Pollens abzustreifen, der in den Haaren des Insekts haften bleibt. Erinnern wir uns nun an das Eingangs über die Dichogamie Gefagte, an die Bedeutung der Worte Proterandrie und Proterogynie. Die Salvien find ausgesprochen proterandrisch, ihre Antheren reifen vor der Narbe. Fig. 4 zeigt die Bluthe im mannlichen Buftand; wie man fieht, befindet sich in diesem ersten Stadium Die gabelig geftaltete Narbe in einer folden Sohe, daß nicht daran zu denken ift, fie werde etwa von dem Rücken eines auf derselben Bluthe mit Pollen eingestäubten Insetts berührt und jo mit eignem Bluthenftaub belegt werden. Sollte aber durch einen Zufall eigner Pollen auf die Narbe gelangen, so bleibt dieser bei der Unreife des lettern Organes wirkungslos, wird jeden= (677)XX. 474.

falls durch später hinzukommenden fremden Pollen unschädlich gemacht, die Kreuzung getrennter Blüthen ist also gesichert. Die punktirte Linie st' zeigt nun, welche Lage der Griffel mit der Narbe im zweiten (weiblichen) Stadium der Blüthe einnimmt, wenn die Antheren derselben bereits verwelkt sind. Es ist klar, daß eine solche reise Narbe unvermeidlich den behaarten Rücken eines größeren Insektes, das auf den noch jüngeren Blüthen eines anderen Salviastockes mit Pollen ein=



Figur 5.\*)

gestäubt worden, förmlich durchpflügen und sich dadurch mit fremden Pollen behaften muß. Das Anhaften der Pollenkörner ist noch durch die um diese Zeit sich absondernde Narbenfeuchtigkeit gesichert.

Es ist noch hervorzuheben, daß die Proterandrie bei

<sup>\*)</sup> Figur 5 zeigt (nach Dobel-Port) den besprochenen Vorgang bei Salvia Selarea (Muskateller Salvei), einer nahen bei uns nicht einsheimischen Verwandten von S. pratensis. Das besuchende Insekt ist die violette Holzbiene (Xylocopa violacea). In Figur 4 ist die Senkung der Connective durch die punktirte Linie a' angedeutet. Sie läßt sich durch Einführen eines spisen Bleististes in die Blüthe nachahmen.

Salvia nicht nur die Selbstbefruchtung einer einzelnen Blüthe, sondern auch in sehr wirksamer Beise die Befruchtung der Blüthen eines und desselben Stockes untereinander verhindert. Die untersten Blüthen eines Stockes befinden sich naturgemäß als die ältesten im weiblichen Justande und werden von Hummeln und Bienen, den hauptsächlichen Besuchern, stets zuerst aufgesucht. Dabei hinterlassen sie den etwa mitgebrachten Pollen dort. Sie steigen nun dem Honig nachgehend zu immer jüngeren, noch männlichen Blüthen auf, die ihnen neuen Pollen aufhesten, der beim nächsten Stocke zur Berwendung kommt. Der Hebelapparat springt übrigens nach dem Aufhören des durch den Insetenrüssel ausgeübten Druckes in seine erste Lage zurück und kann so öfter seinem Zwecke dienen.

Noch sei bemerkt, daß in den, neben der großblumigen Wiesensalbei sich findenden kleinblumigen Pflanzen derselben Gattung die Bebelvorrichtung verfümmert ift und fein Bluthen= ftaub erzeugt wird; sie werden von denfelben Insekten wie die großblumigen aufgesucht und mit deren Pollen befruchtet. — Ich habe oben die Bienen- und hummelarten als die vorwiegenden Besucher resp. Befruchter ber Salvia genannt; analoge Beobachtungen für andere Blumen resp. andere Insekten haben zu bem allgemeinen Begriffe ber Anpaffung geführt. Anpassung — im Darwin'schen Sinne — bezeichnet eine Summe von zwedmäßigen Abanderungen früherer Buftande, wie fie im Laufe einer außerordentlich großen Bahl von Generationen Plat greifen konnten. Ungeheuere Zeiträume und fehr fleine, sich allmählich summirende Beränderungen — darin liegt der Schlüffel zu der wunderbaren gegenseitigen Anpaffung beftimmter Insekten an bestimmte Blumen. Denken wir uns in eine um viele Sahrhunderttausende zurückliegende Zeit versett, fo mußte und der Anblick der damals eriftirenden blubenden

Gewächse höchst fremdartig anmuthen. Bur Umgestaltung in den heutigen Zustand haben nun — von klimatischen und sonstigen Urfachen abgesehen - die Insetten auf's Wirksamste beigetragen. Es fällt nicht schwer dies einzusehen, sobald man sich nur immer vor Augen führt, daß auch die unscheinbarften Bariationen im unendlichen Laufe der Zeiten zu merkbaren, endlichen, und für die verhältnißmäßig erft furze Beit bestehende Erifteng des Menschengeschlechtes auch dauernd scheinenden Umbildungen führen mußten. Darwin's Selectionstheorie ftutt fich auf die, feit lange an zahllosen Beispielen erhartete Thatsache, daß unter einer gewissen Anzahl von Geschöpfen — Thieren oder Pflanzen - nicht zwei völlig einander gleichen. Diese Abweichungen können höchst gering sein, aber vorhanden find fie immer. Die genannte Lehre führt nun aus, daß unter ben gleichzeitig lebenden Individuen einer Gattung diejenigen die meifte Aussicht haben am Leben erhalten zu bleiben, die Concurrenz ihrer Mitbewerber zu ertragen und fich fortzupflanzen, welche den widrigen Ginfluffen am energischeften zu widerftehn, die gunftigen am beften auszunüten vermögen. Diejenigen Blumen irgend einer Art, welche burch etwas augenfälligere Färbung oder Größe, oder durch einen reichlicheren Gehalt an Honig oder Pollen auf eine oder mehrere Insektenarten be= sonders einzuwirken vermochten, mußten auch am reichlichsten besucht werden und hatten durch den Vortheil der Kreuzung die größten Chancen, ihre vortheilhaften Gigenthümlichkeiten einer zahlreichen Nachkommenschaft zu vererben. Unter dieser mußte die gesteigerte Concurreng in der Anlodung von Kreuzungs= vermittlern die nüglichen noch geringen Abanderungen weiter vervollkommnen und fo fort, bis nach ungezählten Generationen eine bedeutende Umgeftaltung des Urtypus resultirte. So ift in der Ausbildung des nütlichen Sebelapparates der Fortschritt bei Salvia Sclarea gegen die andern Salvien unverkennbar. Bienen und Hummeln find die unbewußten Züchter der Salvia-Arten gewesen; der Größe ihres Kopfes, der Länge ihres Rüssels entsprechen die Dimensionen der Blüthen.

Und nun das Gegenstück der Sache. Die einmal von langrüffeligen Insekten zu deren Gunften hervorgebrachte Form der Salviablüthen hat nicht versehlt, ihrerseits allmählich umzüchtend auf die Gestalt ihrer Besucher zu wirken, insofern, als unter Hummels und Bienenarten die größten und mit den längsten und zugleich kräftigsten Saugorganen bewassneten durch reichlichere Nahrung vorzugsweise befähigt waren, sich fortzupflanzen.

Das hier über Anpassung Gesagte gilt — mutatis mutandis — für alle Insektenblüthler.

Das Ehrenpreis, auch Männertreu genannt, (Veronica Chamaedrys) eine, namentlich auf Grasplätzen sehr häusig wachsende, kleine, schön blaue Blume erscheint auf den ersten Blick viel zu einsach gebaut, um einer bestimmten Insektenart angepaßt zu sein, und doch ist Dem so. Die Fig. 6 zeigt die Blüthe (vergr.) annähernd in der Stellung, die sie an der Pflanze einnimmt, nahezu senkrecht, das unterste Blumenblatt um ein Geringes nach vorne geneigt. Die Staubsäden sind am Grunde verdünnt, während sie nach den Staubbeuteln a, a zu sich keulenartig verdicken, und start nach beiden Seiten hin auseinander gespreizt sind. Der Griffel liegt in der Mittellinie der Blüthe, etwas nach außen gekrümmt (st.).

Narbe und Antheren reisen hier gleichzeitig, daher ersicheint eine möglichst große Entfernung zwischen denselben zur Berhütung der Selbstbefruchtung geboten. Der Besucher, dem das Ehrenpreis sich nun ganz vortrefflich angepaßt hat, ist eine kleine Schwebsliege (Ascia podagrica), bekannt durch ihren

zierlichen, wespenähnlichen Bau und die auffallende Gewohnheit, sekundenlang auf einem Flecke schwirrend zu verharren, um dann plöglich eine Strecke weit fortzuschießen und wieder still zu stehn. Ich wüßte keine bessere Beschreibung der hübschen Bechselsbeziehung zwischen Insekt und Blume, als die eines so außegezeichneten Beobachters wie Herm. Müller. Seine Schilderung sei daher hier wörtlich aufgeführt.

"Selbst schön gefärbt und mit ausgesprochenem Farbenfinne versehen, schwebt eine solche Schwebfliege vor der farbenpräch-



tigen Blume sekundenlang an einer und derselben Stelle, ansicheinend am Anblick derselben sich weidend, schießt dann plößzlich vorwärts und setzt sich auf das unterste Blumenblatt, wobei sie den über die Mittellinie desselben frei hervorstehenden Griffel, der seinem Hintergrunde gleich gefärbt, völlig überssieht und die Narbe mit der Bauchseite ihres Hinterleibes trifft, rückt dann mit ein paar Schritten bis zu der (durch den weißen Ring inmitten der himmelblauen Fläche und der noch dunkler blauen nach der Mitte zusammenlaufenden Linien) so scharf sich abhebenden Blüthenmitte vor und versucht, mit den Vorderbeinen am Blütheneingang selbst Halt zu gewinnen, um den kurzen

Ruffel in das kurze honighaltige Blumenröhrchen zu fteden. Wie der Griffel, so find auch die Staubgefäße, die rechts und links über den beiden seitlichen Blumenblättern divergirend ber= vorstehen, so weit fie über dem weißen Ringe liegen weiß, so weit fie über der himmelblauen Fläche liegen, himmelblau gefärbt und dadurch der Wahrnehmung der Schwebfliege ent= zogen. Indem dieselbe nun mit den beiden Borderbeinen im Blutheneingange felbst festen Halt sucht, schlägt fie fich die beiden Staubgefäße, die aus verdünnter, auswärts gebogener Bafis fich allmählich feulig verdicken, ohne es zu wissen und zu wollen unter der Bauchseite ihres Hinterleibes zusammen, die fich da= durch reichlich mit Blüthenstaub behaftet. Auf jeder folgenden Bluthe wird daher von dieser kleinen Schwebfliege sowohl Belegung mit dem von vorher besuchten Blüthen mitgebrachten Pollen, als Behaftung der Bauchseite mit neuem Pollen bewirft".

Außer dieser Schwebsliege besuchen noch größere Fliegenund Bienenarten die Veronica Chamaedrys, sowohl des Honigs als des Pollens wegen, die von diesen bewirkte Kreuzung ist aber eine unregelmäßigere, zufälligere; nur der Schwebsliege erscheint der Bestäubungsmechanismus völlig angepaßt. Ein ähnlicher sindet sich übrigens noch bei dem bekannten Hexen= kraut (Circaea lutetiana).

Wir haben, namentlich im letzten Beispiel, das Anziehende der Farben auf bestimmte Insetten, ein gewisses Wohlgefallen derselben an der bunten Färbung der Blüthen betont und wollen einen Augenblick bei dieser Seite unseres Gegenstandes versweilen. Die farbenfreudigsten unter den Insetten sind Bienen, Hummeln, Schwebsliegen und Schmetterlinge, und es ist intersessant zu sehen, in welchem Grade die einzelnen Farben anziehend auf diese Blüthenbesucher einwirken. Um meisten scheint,

Bienen und hummeln wenigstens, Gelb und Beif zu behagen, die Schmetterlinge lieben außerdem noch das intensive Roth mancher Orchis- und Dianthus-Arten. Blau und Biolett dagegen, so leuchtend fie unsern Augen erscheinen mögen, ziehen die Aufmerksamkeit der Insekten weit weniger auf sich. Sir 3. Lubbod hat dies für Bienen durch direfte Bersuche bewiesen, in denen er Honig auf Glasplatten ausgebreitet den Bienen von verschiedenfarbigen Papierunterlagen bot. Doch wird die geringere Tauglichkeit von Blau und Violett auf verschiedene Weise durch die Pflanze erhöht. Das Leberblumchen (Hepatica triloba) treibt seine blauen Blüthenkelche bevor es Laubblätter entwickelt, und zu einer Jahreszeit (April), wo nur wenige andersblühende Pflanzen die Infekten anlocken. Oder die Blüthen werden durch ihre Größe auffallender gemacht (Salvia, Campanula), oder endlich, sie stehen zu Trauben vereinigt wie bei Veronica und wirken durch massenhaftes Auftreten an einer Stelle. Wie fehr das Entstehen recht gabl= reicher, wenn auch an sich unscheinbarer Blüthen auf den Insettenbesuch von Ginfluß ift, zeigen recht schon die Weiden, welche an sonnigen Frühlingstagen von Honig= und Pollensuchern mimmeln.

Daß übrigens der Satz "Gelb und Weiß behagen den Insetten mehr als Blau und Violett" nicht so zu deuten ist, als brächten diese Farben bei den Insetten die von uns mit jenen Namen belegten Gesichtsempfindungen hervor — braucht wohl kaum ausdrücklich hervorgehoben zu werden. Welcher Art aber auch Farbe sein mag, die in der Vorstellung dieser Wesen zu Stande kommt, sie muß ihnen angenehm sein, da sie ein so ausgezeichnetes Anlockungsmittel abgiebt.

Orchis mascula (männk. Knabenkraut), im Mai und Juni die leuchtende Zierde der idyllischen Waldwiesen Mittel=
(684) beutschlands, ift eins der schönften Beispiele für die Bestäubung durch Insetten und eine, seit Darwin's berühmten Unter= suchungen, geradezu "klaffische" Pflanze. Sie gehört den Orchideen, einer der größten Pflanzenfamilien an, von welcher bereits über 3000 Arten beschrieben find. Ihr Berbreitungs= freis umfaßt, mit Ausnahme der fälteren Zonen, die ganze Erde. Im Gebiete des deutschen Reiches werden 21 Arten aufgezählt, zu den bekanntesten gehören Orchis, Gymnadenia und Cypripedium (Frauenschuh), das lette ift schon seltner, am häufigsten noch auf den Waldwiesen Thüringens. O. mascula trägt ihre purpurrothen Bluthen, wie die übrigen, zu Aehren auf einem Schafte vereinigt, d. h. die Bluthen figen ohne ben vermittelnden Blüthenftiel unmittelbar am Stengel. Was auf den ersten Blick einem Stielchen ahnelt ift der, hier eigen= thümlich schraubig gedrehte Fruchtknoten (f in Fig. 7 I). Machen wir uns jetzt mit dem Baue der Orchisblüthe näher bekannt. Er ift gegen den der bisherigen Beispiele gehalten febr complicirt und am beften durch eigene Zergliederung der frischen Bluthe oder einer ihr ähnlichen, wie der von O. maculata, kennen zu lernen. Ich will an der Hand der Zeichnung Fig. 7 — Darwin's Werk über die Orchideen entnommen das Nothwendigste zu erläutern versuchen. I stellt die ver= größerte Blüthe von der Seite her betrachtet dar; fie ist etwas schräg gegen die Symmetrieebene, deren Lage aus der Vorder= ansicht II der Bluthe klar ift, aufgeschnitten, um die Lage der Narbe st und der Antheren a zeigen zu können; die Kronen= und Kelchblätter find ebenfalls entfernt. Man fieht, daß das vordere Blumenblatt in eine breite, dreifach gelappte Fläche fich verbreitert (II 1) die den Besuchern als Anflugplat dient; dieser Theil 1 wird Lippe oder Labellum genannt. I zeigt daffelbe in der Mitte durchschnitten. Nach unten zu ist das







Figur 7.

Labellum in den hornartig gefrümmten, hohlen Theil ausgezogen (n), der als Sporn oder Rektarium bezeichnet wird, in Uebereinstimmung mit der Benennung dieses Theils bei andern Orchis= arten, wo er Honig absondert. O. mascula führt dagegen feinen freien Nektar, wie herm. Müller nachgewiesen hat, die besuchenden Insetten bohren aber die garte innere faftreiche Membran des Sporns an, und so ist die Benennung Nektarium hier ebenfalls gang am Plate. Die Lage der beiden, in der Mitte fast zusammenfließenden Narben erhellt aus I und II st deutlich, ebenso Stellung und Befestigungsweise des die Pollen= maffen oder Pollinien tragenden Apparates ar. Diefelben liegen (II) in zwei ziemlich weit auseinander gestellten Fächern, die der Länge nach geöffnet find. III zeigt die Pollenmaffen (p) frei von ihren Behältern bedeutend vergrößert. Es find feulenformige Gebilde aus Pollenmaffe, die dadurch zu Stande kommen, daß eine große Anzahl keilförmiger, durch fehr elaftische feine Käden untereinander verbundener Päcken von Pollenkörnern aneinander gefügt find; die zusammenfließenden Fädchen bilden in ihrer Gesammtheit ben elastischen Stiel ober bas Stödchen c. Um untern Ende trägt daffelbe ein, für ben zu beschreibenden Befruchtungsvorgang sehr wichtiges Gebilde, den Klebballen d, der aus einem kleinen ovalen hautscheibchen und einer unter demfelben angehefteten runden klebrigen Maffe befteht. Sedes der beiden Pollinien befitt feinen eignen Alebballen. Faffen wir das, dieselben umhüllende taschenartige Gebilde, das Roftel= lum oder Schnäbelchen r naber in's Auge. I und II zeigen das Roftellum als einen rundlichen, vorne etwas zugespitten, über die beiden Narben hinwegragenden Fortsat, der die Klebmaffen vollkommen einhüllt; IV giebt die Anordnung im Durchschnitt. Beide Ballen ftehn mit der äußern Saut des Roftellums nur an ihrer hintern Seite durch eine dunne Membran

in Zusammenhang; im Uebrigen liegen fie völlig frei, von einer Roftellum erfüllenden Flüffigkeit umgeben. Die Be= ftimmung der lettern wird unten erklärt werden. Das Roftell zeigt nun die Eigenthumlichkeit, sobald die Pollinien ihre Reife erlangt haben, bei der leisesten Berührung langs einer bestimm= ten Einie der Duere nach aufzureißen, sodaß beim Riederdrücken der dadurch entstandenen Lippe oder Tasche die Klebballen frei zu liegen kommen. Man kann diesen Versuch leicht an einer reifen Blüthe in der Art anstellen, daß man einen zugespitzten



Figur 8.

Bleistift in den Eingang des Nektariums drückt, es klebt dann beim Berausziehen ein Pollinium oder auch beide in der Beise fest, wie Fig. 8, obere Zeichnung dies verfinnlicht. Ein Erperiment wie dieses ahmt die Funktion eines ruffelbewehrten In= sektenkopfes sehr gut nach. Wir konnten nun weiter versuchen, mit diesem aufrechtstehenden festsitzenden Vollinium die Befruchtung der Narbe einer zweiten Blüthe vorzunehmen, aber man sieht ein, daß, bliebe das Pollininum in seiner ursprünglichen aufrechten Stellung, es keineswegs die tiefer figenden Narben, sondern die pollinienhaltigen Taschen der andern Bluthe berühren murde, eine Befruchtung sonach nicht möglich ware. (688)

Sier greift nun eine überraschende Gigenthumlichkeit - a beautiful contrivance nennt es Darwin — der Pollinien hülfreich ein. Beobachten wir nämlich das auf die Bleistiftspitze gebrachte Pollinium, so bemerken wir, daß es nur einen Augenblick lang seine senkrechte Stellung behält, bald aber mehr und mehr fich nach vorne frümmt, bis es, nach ca. 30 Sefunden, die in der untern Figur gezeichnete Lage angenommen hat. dieser Lage trifft das Pollinium, wie man fich leicht überzeugt, eine zweite Narbe mit Sicherheit. Es kommt, nach Darwin, dieser seltsame Vorgang höchst wahrscheinlich hauptsächlich zu Stande durch eine Zusammenziehung des kleinen, bereits aufgeführten Sautscheibchens über den Klebmaffen. Roch muffen einige wichtige Punkte in der Ginrichtung des Roftellums bervorgehoben werden. Macht man den beschriebenen Versuch, so kann man sich von dem außerordentlich festen Anhaften des Polliniums am eingeführten Gegenstande leicht überzeugen. In der That hat Darwin gezeigt, daß der Rlebstoff der Ballen, an die Luft gebracht, wie ein schnell erhärtender Ritt wirkt; der Nuten davon ist flar: ein langfames Erharten konnte fehr leicht ein Abfallen des Polliniums vom Insettenkopfe, oder eine Verschiebung in eine falsche Lage zur Folge haben, so daß die Narbe verfehlt werden müßte. Setzt leuchtet auch ein, daß die oben erwähnte Umspülung der Alebballen im Rostellum durch eine Flüffigkeit eine unumgänglich nothwendige Ginrich= tung ift, ohne welche die Pollinien nach kurzer Zeit schon nicht mehr fich anzuheften vermöchten, alfo nutlos fein wurden. Dies hieße aber auf die Dauer die Eriftenz der gesammten Gattung in Frage ftellen. Gin weiteres Mittel zur Erhaltung der Rlebfraft der Ballen ist die Glafticität der durch den Querriß des Rostellums geschaffenen Lippe: sobald der Druck des Ruffels resp. der Bleiftiftspite aufhört, springt fie in die erfte Lage

zurud und dedt die Ballen wieder. Endlich fällt noch die Busammensetzung der Pollenmasse aus vielen Packchen von Pollenkörnern, verbunden durch elaftische Fadchen fehr in's Gewicht. Da nämlich die Narben nicht in einem solchen Grade klebrig find, der das Abreißen der gesammten Pollenmasse vom Stödichen gestatten wurde, so trennen sich immer nur einige Päckchen vom Gros los, die aber zur Befruchtung hinreichen. Dadurch wird erreicht, daß ein und daffelbe Pollinium zahlreichen Narben dienen kann. Infolge dieses allmählichen Verbrauches trifft man zuweilen Insekten an, welchen zum Theil ganz, zum Theil halb geleerte Stöckten anhaften. Auch die, oben auf 30 Sekunden angegebene Zeit, welche zur Krümmung des Stöckhens c erforderlich ift, hat Bedeutung. Sie ent= spricht durchschnittlich der Minimaldauer des Aufenthaltes auf einem Blüthenstocke plus der Dauer des Fluges, der das Insett nach einer nenen Pflanze führt, so daß es dort mit schon ge= frümmten Pollinien anlangt. Direkte Beobachtungen hierüber hat der schon mehrfach genannte ausgezeichnete Botaniker herm. Müller an mehreren Hummelarten angestellt, welche neben Schmetterlingen verschiedener Gattungen, sowie einer Schnepfenfliege (Empis livida) zu den eifrigsten Besuchern der Orchis gehören.

Der Befruchtungsvorgang ist nach dem oben Gesagten klar. Das ansliegende Insett läßt sich auf dem, einen bequemen Ruheplatz bietenden Labellum nieder und steckt seinen Rüssel in das Nektarium. Hierbei drückt es mit dem Kopfe auf das gereiste Rostellum, welches, wie schon beschrieben, der Duere nach aufreißt, und heftet sich die Klebballen mit ihren Pollinien an, entweder direkt auf den Kopf oder, wie bei der Schnepfensliege z. B. auf die großen kugeligen Augen. Es tritt die Beugung

der Pollinienftöcken ein und beim Besuch neuer Blüthen hinterlassen diese ein Theil ihres Pollens auf den Narben.

Der gegebenen Beschreibung entsprechen auch die Vorgänge bei Orchis maculata, O. Morio, O. susca und O. latisolia. Dagegen hat O. pyramidalis sich ganz ausschließlich Schmetterslingen angepaßt; die beiden Pollinien stehn hier auf einer, sattelsörmig gestalteten Alebscheibe, welche, den dünnen Rüssel umfassend, sich daran seststittet und darauf eine ähnliche Krümmung ihrer Pollinien ausschlicht wie die obige. Fig. 9 stellt den



Figur 9.

(vergr.) Kopf eines Schmetterlings dar, dessen Rüssel mit sieben Pollinienpaaren behaftet ist.

Wie wichtig für fast alle Orchisarten die Areuzung und, als sie vermittelnd, der Besuch der Insekten ist, erhellt aus der Thatsache, daß der eigene Pollen eine Blüthe nicht nur unsbefruchtet läßt, sondern gradezu als Gift auf dieselbe wirkt. So behandelte Narben schrumpsen, welsen und fallen schließlich ab, wie dies Fritz Müller durch eingehende Versuche bewieß, während andere, nicht so behandelte Narben desselben Stockes vollkommen gesund blieben. Wer über die Orchideen sich einzgehend zu unterrichten wünscht, sei auf Darwin's klassisches Werk über diese Pflanzensamilie verwiesen.

Ein sehr seltsames, weniger schon als bizarr zu nennendes Gewächs mag die Reihe unserer Beispiele abschließen. Es ift der geflecte Aronsftab (Arum maculatum), eine Giftpflange, der Araceen-Familie angehörend, die in den Tropen gigantische Bertreter besitzt. Sie kann uns als ein gutes Beispiel ber von Berm. Müller als Reffelfallblumen bezeichneten Bluthenein= richtungen dienen. Was auf den erften Blick man als Blüthe zu bezeichnen geneigt sein wird, eine tütenförmige, weißlich ge= färbte Sulle, unten geschloffen, oben offen und in eine Spite ausgezogen, stellt sich bei näherer Untersuchung als ein um= gewandeltes, auffallend vergrößertes Hochblatt heraus d. h. als jener Gattung von Laubblättern angehörig, welche in der Blüthenregion des Stengels als Tragblätter der blüthentragenden Zweige auftreten. Die Zeichnung Rig. 10 ftellt diese Bulle ober Spatha aufgeschnitten dar. Der untere Theil bis etwa zum Puntte K ift durch Uebereinandergreifen der Blattränder fest geschlossen, von da ab aufwärts ift die Spatha fahnenartig ausgebreitet und versieht durch ihre helle Färbung physiologisch den Dienst einer echten Blüthenkrone. Auffallend hebt fich von der hellen hulle ein feltsames dunkel schwarzrothes keuliges Gebilde ab, das der Pflanze den Namen verschaffte, es ift die, die Blüthen tragende Verlängerung des Stengels, furz als Kolben bezeichnet. Demselben abwärts folgend stoßen wir zuerst auf eine Gruppe von Fäden a', die von der tragenden Are nach allen Seiten sich bis zur Spatha hin erstrecken und eine Art von Netz- oder Gitterwerk repräsentiren; fie werden als verfümmerte funktionsunfähige Antheren betrachtet. Etwas weiter unten sitzen dicht aneinander gedrängt die gablreichen Staub= gefäße a, dem Grunde zunächst schließlich die nicht minder zahlreichen Narben st. Die Staubbeutel befinden fich also über den Narben, der von ihnen erzeugte Pollen ift ein lockeres

(692)

mehliges Pulver, und es scheint bei einer solchen Anordnung Selbstbefruchtung unvermeidlich durch den herabfallenden Pollen erfolgen zu müssen. Allein dem ist nicht so. Arum ist prosterogyn, die Narben sind empfängnißfähig, wenn die Antheren desselben Exemplars noch unreif sind. Der lockere trockene Pollen ruht nach dem Herausfallen aus den Antheren auf dem



Figur 10.

Grunde der dicht geschlossenen Tüte so geschützt, daß nur ein äußerst heftiger Wind vielleicht ihn entführen könnte, anemophil ist demnach Arum maculatum nicht. Welches sind xx. 474. nun hier die Narbenbestäuber? Gine Art winziger Mücken (Psychoda phalaenoides) wird durch die helle Spatha, sowie den, für menschliche Riechorgane sehr widerlichen Geruch der Pflanze herbeigelockt. Ginen bequemen Anflugplat bietet ihnen das freiherausragende Rolbenende, an dem fie, dem Geruche folgend, abwärts friechen. So gelangen fie zwischen den Fäden a' hindurch über Antheren und Narben hinweg auf den Grund der Sulle, der ihnen einen willkommenen marmen Schlupfwinkel bietet, und laffen babei, wenn fie schon von anderen Arumblüthen kommen, den Pollen derselben auf den Narben. Nach Mückenart versuchen die Psychoden nun dem einfallenden Lichte entgegen wieder aufwärts zu fliegen, ftoffen aber dabei unvermeidlich gegen die strahlig ausgebreiteten Fäden a', die zwar den abwärts friechenden Thieren fein Sinderniß waren, den empor fliegenden aber fich als höchst wirksames Kerkergitter entgegenstellen. So hat die Pflanze ihre kleinen Gafte eingekerkert; eine Entschädigung für die unwillfommene Saft wird den Mücken indeß geboten: in der zweiten Periode der Blüthenentwickelung laffen die befruchteten Narben aus ihrer Mitte je ein Honigtröpfchen austreten. Endlich find die Untheren gereift und ftreuen ihren Pollen in den Grund der Spatha, den "Reffel"; die fleinen Gefangenen, darin umberfriechend, bepudern sich über und über damit. Bisher waren die den Berschluß bildenden Faden fteif, in der letten Periode jedoch erschlaffen sie mehr und mehr, senken sich am Rolben herab und öffnen dadurch den Mücken den Ausweg aus ihrem Gefängniß. Die Entlaffenen verschleppen den ihnen anhaftenden Blüthenstaub auf ein anderes Eremplar und es spielt fich der Vorgang auf's Neue ab.

Wir haben in dem Bestäubungsvorgange bei der lette genannten Pflanze einen bemerkenswerthen Gegensatz zu den (694) vorhergehenden Beispielen zu konstatiren. Dort sahen wir einen in jeder Beziehung feinsinnigen und intelligenten Besucherstreis bei den Pflanzen das Liebeswerk der Bestäubung vermitteln — hier werden die dazu tauglichen sehr niedrig stehenden Insesten durch für die höheren abstoßen de Düste angezogen. Auch steht der ganze Bestäubungsmechanismus augenscheinlich hier auf einer weit tieseren Stuse. Der Eindruck, den wir von Arum maculatum und seinem Liebes-Leben empfangen, wirkt nicht frei und erhebend, wie es bei der Orchis der Fall war; bizarr für das Auge, abstoßend für die Nase, von unangenehmen Thieren aufgesucht — es ist kein Bunder, daß die Pflanze in der mystischen Botanik des Mittelalters eine so große Rolle spielte!

Wir fommen zum Schlusse. Einige allgemeinere Bemerkungen mögen hier noch Platz finden. Wenn den Botanikern vergangener Tahrhunderte die Blumen, ihre Farben, ihr Duft nur als Gebilde eines nach Willfür gestaltenden Blumenschöpfers erschienen, so treten sie uns jetzt als durchaus noth wend ig e Einrichtungen entgegen, deren Verschwinden bei einer bestimmten Pflanzenart, ebenso wie das dauernde Ausbleiben der angepaßten Insesten, das Aussterben eben dieser Art zur Folge haben müßte.

Armuth an Insekten fordert in gebirgigen Gegenden mit Nothwendigkeit größeren Auswand in der Intensität der Farb en bei den Blüthen, um desto sicherer Besucher anzulocken, und die leuchtenden, schon von Weitem bemerkbaren Blüthen der Alpenblumen bestätigen die Richtigkeit dieses Schlusses. Für windblüthige Pflanzen ist eine ins Auge fallende Blüthenshülle nutzlos, und in der That sinden farbenprächtige Corollen sich hier niemals.

Warum beginnt das Geisblatt erst nach Einbruch der 3\* (695)

Dämmerung seine süßen Düfte zu verhauchen, weshalb duftet es nicht auch im Sonnenschein? Nun, seinen langröhrigen Blüthen hat eine mit ausgesprochenem Geruchssinne begabte große Nachtfalterart vorzugsweise sich angepaßt, ihr langer Rüssel sichert ihren Vertretern eine reichliche Ausbeute an Honig, während ihr Leib und die Flügel, mit Pollen behaftet, unsbewußt die Bestäubung der Narbe vollbringen.

Man hat wohl versucht, einen durchgreifenden Unterschied zwischen Anorganischem und Organischem in dem Umstande zu finden, daß in dem Reiche des ersteren niemals ein Luxus Platz greife, der in der organischen Natur doch offenbar so vielsach herrsche. In Göthe's Gesprächen mit Eckermann finden sich manche, eine solche Auffassung vertretende Stellen. Seit Darwin wissen wir, und ich glaube dies in meiner Stizze gezeigt zu haben, daß eine solche Ansicht durchaus irrig ist, der Farbenschmelz der Blumen wie der prächtige Federschmuck tropischer Vogelarten sie repräsentiren nur Einrichtungen, unsentbehrlich für das Bestehen der Gattung.

Die Zeichnungen der zehn Holzschnitte find den Werken von Darwin, Dodel-Port, herm. Müller und Reinke entnommen.

>0<

# Politische Wandlungen

ber

## Stadt Bürich.

Vortrag,

gehalten auf dem Rathhause in Zürich den 10. Januar 1884

pon

Dr. J. I. Treichler,

ordentlichem Professor bes Rechtes an ber zurcherischen Sochschule.



Berlin SW., 1885.

Berlag von Carl Habel.

(C. G. Lüderitz'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Wilhelm-Straße 33.



Groß und mannigfach find die Wandlungen, welche die Stadt Zürich seit einem Jahrhundert in ihrem Aeußern durchzemacht hat. Noch vor fünfzig Jahren war sie mit Mauern, Wällen und Gräben umgeben und in stolzer Abgeschlossenheit vom Lande lag sie da; heute bezeichnet keine Mauer, kein Thurm, kein Thor mehr den Umkreis der Stadt; bis weit in das Land hinaus scheint sie jeht ihr Gebiet vergrößert zu haben.

Aber größer noch und überraschender sind die Wandlungen, welche die Stadt innerhalb desselben Zeitraums in politischer Beziehung durchgemacht. Noch im Jahre 1798 war die Stadt souverän und die Landschaft ihr unterthan; jetzt ist die Stadt zwar noch Hauptstadt des Kantons, aber im Uebrigen eine einssache Gemeinde, ohne alle und jede Vorrechte.

Wie ist das gekommen? Wie war das möglich?

Forschen wir genauer nach, so entdecken wir bald, daß die äußere Umwandlung der Stadt mit der innern auf das Genaueste zusammenhängt, ja sogar durch diese bedingt ist; wir sinden im Weitern, daß die politische Wandlung der Stadt nur das Endergebniß des Kampses ist, der seit Jahrhunderten auf diesem schönen Fleck Erde um die Macht oder Herrschaft geführt wurde.

Diesen Kampf um die Macht, soweit er sich als einen Kampf um die Rechtsgleichheit darstellt, und seinen Einfluß auf die rechtliche Stellung der Stadt wollen wir nun etwas näher betrachten. Zwar nicht im Einzelnen, sondern nur im großen Ganzen. Wir wollen uns die einzelnen Phasen dieses Kampses in ihrem Zusammenhang vergegenwärtigen und dem rothen Faden nachgehen, der sich durch die verschiedenen Aufzäge unseres Dramas hindurchzieht.

Dabei muffen wir, wie mir scheint, vier Akte unterscheiden: im ersten kampfen die Patrizier gegen die Aebtissin, im zweiten die Handwerker gegen die Patrizier, im dritten die Bauern gegen die "Herren und Burger" der Stadt, im vierten die Niedergelassenen gegen die Bürger in der Gemeinde.

#### I. Die Aebtiffin und die Geschlechter.

Als Stadt, als befestigter Ort, erscheint Zürich schon in einer Urkunde von 929. Damals stand die Stadt unter einem monarchischen Regiment. Ein Reichsvogt übte Namens des Kaisers die Reichsgewalt, namentlich den Blutbann, die Aebtissin am Frauenmünster durch ihre Beamten die örtliche oder städtische Polizeigewalt und die niedere Gerichtsbarkeit.

Die Abtei zum Frauenmünster ist bekanntlich durch einen Enkel Karl's des Großen, durch Ludwig den Deutschen gestistet worden. Derselbe besaß in Zürich außer dem Kastrum noch ausgedehnte Liegenschaften. Auf diesen stand ein kleines Frauenskloster. Diesem Kloster schenkte der König im Jahre 853 seinen ganzen Hof in Zürich mit dem Forst am Albis und dem Ländchen Uri und verlieh ihm volle Reichsunmittelbarkeit. Dann übergab er die Stistung seiner Tochter Hildegard. Eine Königstochter war somit die erste Aebtissin. Ihr folgte im Amte ihre Schwester Bertha. Unter diesen königlichen Borsteherinnen nahm das Kloster rasch einen ungeahnten Ausschwung. Bald siedelten sich Handelsleute und Handwerker um dasselbe an. Schon Hildegard begann mit ihren reichen Mitteln den Bau einer Kirche und Bertha vollendete ihn.

Die Abtei bildete nun mehrere Jahrhunderte hindurch den geistigen und in gewissem Sinne auch den rechtlichen Mittelspunkt Zürichs. Ihre Rechte und ihre Bestigungen hatten sich im Lause der Zeit noch vermehrt. Ein sehr großer Theil des städtisschen Bodens gehörte ihr. Sie besaß den Zoll, das Markts und das Münzrecht; sie sorgte für Maß und Gewichte. Die Aebtissin

ernannte den Schultheißen, ben Vorfiter des ftadtischen Gerichtes für Schuldsachen und Frevel. Bur Berathung und zur Sandhabung ihrer Rechte versammelte die Aebtissin von Alters ber ihre Ministerialen um sich. Gewiß regierte die Aebtissin milde (Frauen üben überhaupt nur milde Herrichaft), allein fie regierte immerhin in ihrem Intereffe. Bom Standpunkt des hiftorischen Rechtes war sie hierzu berechtigt. Nun waren aber die verschiedenen Elemente der Stadt im Laufe ber Zeit zu Ginem Gemeinwesen zusammen gewachsen und in Folge deffen fühlten sich auch die Rathe der Aebtissin immer mehr als Vertreter der Bürgerschaft, denn als Vertreter der Abtei. Schließlich, mahrscheinlich schon um die Mitte des 12. Jahrhunders, machte sich ber Rath von der Aebtissin unabhängig. Der Rath wird nun von der Bürgerschaft bestellt, und die Gemeinde schwört bei Diefer Gelegenheit, den Rugen und Ehre der Stadt zu fordern und Schaden von ihr abzuwenden.

Setzt tritt klar und bewußt dem Privat = Interesse der Aebtissin das allgemeine Interesse der neuen Bürgerschaft gegen= über; die Bürgerschaft hat zur Wahrung desselben ein eigenes Organ, den städtischen Rath.

Die erste Stufe zu einem freien Gemeinwesen ist erklommen, erklommen durch die, welche der Aebtissin im Range am nächsten standen, durch die sogenannten Geschlechter oder Patrizier. Anfänglich war die Thätigkeit des Nathes noch vielsach gehemmt durch die wohlerworbenen Nechte der Aebtissin einerseits und durch die Gewalt des Neichsvogtes anderseits. Bon 1173—1218 führten die Herzoge von Jähringen mit voller kaiserlicher Autorität die Herzoge von Jähringen mit voller kaiserlicher Autorität die Herzoge von drohte die Neichsvogtei, sich in ihren starken Händen in Landeshoheit zu verwandeln. Jürich ist auf dem Punkte, Theil eines Jähringischen Fürstenthums zu werden. Da stirbt 1218 Herzog Berchtold V. ohne Nachkommen; nun nimmt der König die Reichsvogtei

wieder an das Reich zurück und es gelingt später dem städtischen Rathe, die urkundliche Zusicherung zu erhalten, daß dieselbe in Zukunft auch beim Reiche behalten und nicht mehr veräußert werden solle (1262). Die Reichsvögte werden jetzt nur noch für eine bestimmte Zeit gewählt und zu solchen auch in der Stadt verbürgerte Ritter ernannt.

Zürich ist nun in Wirklichkeit, nicht bloß dem Namen nach, eine freie Reichsstadt. Ein Rath von zwölf Mitzgliedern, aus Rittern und Bürgern bestehend, ist ihr Mittelpunkt. Nach vier Monaten tritt derselbe ab und ist erst nach einem Sahr wieder wählbar. In wichtigen Angelegenheiten wird der Rath durch eine größere Anzahl Bürger (100—200) verstärkt. Nur Sachen von höchster Wichtigkeit, wie die Wahl eines Schirmherrn und die Entscheidung darüber, wer als rechtsmäßiger König anzuerkennen sei, stehen der ganzen Gemeinde zu. Noch besitzen wir einen Zeugen jenes umsichtigen und zuzgleich urkräftigen freiheitlichen Geistes, mit welchem die Räthe und Burger des 12. und 13. Jahrhunderts für eine feste Rechtsvordnung im Innern der Stadt und für Anerkennung und Wahrung ihrer Freiheiten nach Außen wirsten. Ich meine den alten Richtebrief, das erste Gesetzbuch der Stadt Zürich.

Der Stern der Aebtissen aber neigt sich seit 1218 abswärts. Zwar steht sie noch längere Zeit hindurch in hohen Ehren; 1234 begrüßt König Heinrich sie sogar als Fürstin. Gegen Ende des 13. Jahrhundert lauschten Grafen und Freiherren an ihrem Hofe den Sängern und Dichtern, die sie um sich verssammelte. Willig läßt noch im Ansang des 14. Jahrhunderts der städtische Rath ihr den Vortritt, wenn er einem Kaiser oder König zu dessen Empfang entgegenzieht; selbst der allmächtige Bürgermeister Brun nimmt keinen Anstand, urkundlich auszussprechen, daß er seine Versassung mit "Gunst und Willen" der Aebtissen erlassen und sie ersucht habe, zu Urkunde dessen ihr Siegel an dieselbe zu der Stadt Siegel zu hängen; und es

verlett ihn nicht, daß die Aebtissin dies thut unter Berusung auf das "Recht ihres Fürstenamtes", mit der Erklärung, "daß sie den ehrbaren bescheidenen Lüten, unsern lieben Burgern, dem Meister und dem Rathe und allen Burgern in Zürich, mit diesem Briefe erlaubt habe und ewiglich erlaube, alle ihre Gerichte, ihre Zünste und Einungen zu besehen und zu entsehen", — allein trotz alledem besitzt die Aebtissin längst keine wahre Macht mehr über die Stadt. Durch Genehmigung des geschworenen Briefes erlaubt sie bloß, was sie nicht verhinzbern kann.

Die Stadt steht faktisch bereits über der Abtei, der Rath über der Aebtissen. Längst schon gingen die freiheitsstolzen Ritter und Bürger darauf aus, die Fürstin unter ihre Herrsschaft zu beugen und sie scheuten zu dem Ende auch offenbare Usurpation nicht. So schädigte der Rath 1241 das Münzrecht der Aebtissin durch Julassung fremder Münzen, und der König mußte eine ernste Mahnung erlassen, die Aebtissin in diesem und in allen ihren übrigen Rechten und Gewohnheiten ungestränkt zu lassen.

Etwa hundert Jahre später mischt sich der Nath sogar in die innere Verwaltung der reichsunmittelbaren Abtei. 1397 setzt er die verschwenderische Aebtissin Beatrix von Wohlhusen förmlich unter Vormundschaft, zwingt sie schließlich, die Abtei zu verlassen und eidlich zu versprechen, dieselbe gegen den Willen des Bürgermeisters und Raths nicht wieder zu betreten. Früher hatte der Rath das Münzrecht von der Aebtissin gepachtet; 1417 fängt er an, auch ohne Verleihung eigene Münzen zu schlagen und der Kaiser bestätigt das Recht, als hätte es von jeher bestanden. "Als nun", sagt der berühmte Versasser und mehr und mehr auch der innere, sirchliche sich gesellte, Ausgelassenheit und Ueppizseit an die Stelle klösterlicher Eingezogenheit getreten waren, ging die alte Stiftung ihrem Untergang vollends ent=

gegen. Die Reformation fand nur noch den Schatten der einstigen fürstlichen Abtei, als sie 1524 zur Auflösung dersselben schritt."

#### II. Die Geschlechter und die Handwerker.

Den Geschlechtern gebührt der Ruhm, die Macht der Aebtissin über die Stadt gebrochen, die Selbstregierung in städtischen Angesegenheiten erkämpft und dadurch den Grundstein zu einem freien und blühenden Gemeinwesen gelegt zu haben.

Allein nach kaum 200 Jahren werden auch sie aus dem ausschiehlichen Besitz der Gewalt von einem Niedrigeren verdrängt und gezwungen, die Herrschaft mit ihm zu theilen.

Nach dem geschworenen Brief und der Urkunde, wodurch Kaiser Ludwig denselben bestätigte, hat das damalige Regiment seinen Sturz durch argen Gewaltmißbrauch herbeigeführt. Der Kaiser legt den Bürgern, die "in der Statt der Gerichte gewaltig warend", zur Last, daß sie "arm Lüt smächlich hieltend mit iren Worten, so sy ir notturft vor inen suchtend, daß sie Edel und ander Erwürdig lüt trucktend an iren lähen und an andern iren Güetern, daß sie Nieman nit richteten, dann wenn es inen zu willen stund, daß sie der burgern ihr gülte in namend und die mit wieder reite kuntent und sich in vil stucken also hieltend, daß sy missetatend von heimlichen eide und püntznissen, die sy zusammen gesworen und getan hattend."

Eine Missethat aber nennt weder der geschworene noch der kaiserliche Brief, die Missethat nämlich, daß dieses aristokratische Regiment den aufstrebenden, zahlreichen Handwerkerstand ge-waltsam darnieder zu halten suchte.

Eifersüchtig wachten Räthe und Bürger darüber, daß Niemand unter den Handwerkern eine Zunft oder Meisterschaft oder Gesellschaft werbe. "Wenn aber Einer das thäte", sagt der Richtebrief, "so soll man ihm sein bestes Haus niederreißen (704) und soll er überdem der Stadt in 10 Mark Buße verfallen sein. Hat er aber kein Haus in der Stadt, so soll er 5 Jahre lang aus der Stadt verwiesen sein und überall nicht mehr zurückkehren, wenn er nicht vorher 50 Mark Silber Buße bezahlt hat."

Die Sandwerker, ursprünglich größtentheils Sörige, galten nicht als würdig im Rathe zu fiten oder am Gerichte des Reichsvogtes Theil zu nehmen; fie durften auch nicht in der Gemeinde ber Burger erscheinen. Dagegen mußten fie, wie biefe, an den gaften des ftadtischen Gemeinwesens beitragen, an den Fehden der Stadt Theil nehmen und die nöthigen Gelder berbeischaffen helfen. Rein Zweifel, daß nunmehr die Sandwerker unter bem aristokratischen Regiment der Patrizier schlimmer sich befanden, als unter dem monarchischen der Aebtissin; daß fie diesen Druck um so widerwilliger ertrugen, je mehr fich durch ihren Fleiß Bildung und Wohlftand unter ihnen mehrte und je mehr ihre Bahl zunahm. Nun hörten fie gar, wie es in einigen Städten den Sandwerkern gelungen fei, fich einen Antheil an der Regierung zu erkämpfen, so 1330 zu Speper und Magdeburg, 1331 zu Mainz und Strafburg. Jett warteten fie nur noch auf eine paffende Gelegenheit und einen entschloffenen Führer, um aus ihrer paffiven Stellung heraus= zutreten. Die Gelegenheit verschaffte ihnen die Mißregierung des Rathes, und der Führer fand sich in einem Mitgliede des= selben, in dem Ritter Rudolf Brun. Wir tennen den Berlauf dieser Bewegung. Gine außerordentlich versammelte Gemeinde wählte Brun am 7. Juni 1336 auf Lebenszeit zum Bürgermeifter; ichon am 16. Juli beffelben Sahres murde die von Brun ausgearbeitete Verfaffung von der Bürgerschaft, zu welcher jetzt auch die handwerker gehörten, angenommen und feierlich beschworen.

Wir kennen auch die Grundzüge dieses ersten "geschworenen Briefes".

Was der Richtebrief noch mit schwerer Strafe bedrohte, das ist nunmehr eine konstitutionelle Einrichtung. Die Bersassung selbst theilt die Handwerker nach den einzelnen Berusssarten in 13 Korporationen oder Jünfte, damit sie in denselben ihre politischen Nechte ausüben und ihre besondern Handwerks-Angelegenheiten schlichten.

Tede Zunft wählt einen Zunftmeister auf eine Amtsdauer von 6 Monaten. Dieser ist nicht bloß erster Borsteher der Zunft, er ist während seiner Amtsdauer auch Mitglied der Regierung.

Allein Brun wollte kein ausschließliches HandwerkerRegiment. Ist er doch selber ein Patrizier und offenbar unter Mitwirfung von Patriziern zu seinem Amte gewählt worden. Die Geschlechter sollen auch weiterhin eine bevorrechtete Stellung einnehmen. Daher vereinigt Brun sie ebenfalls zu einer Korporation, aber diese neunt er nicht Junft, sondern Konstafel, und diese Konstafel hat für sich allein mehr zu bedeuten, als alle 13 Jünste zusammen genommen.

Aus der Konstafel allein werden die Räthe im engern Sinne genommen, im Ganzen 13, sechs Ritter und sieben Burger, welche mit dem Bürgermeister und den 13 Zunstmeistern je ein halbes Jahr lang die Regierung bilden. Die Konstafel allein führt das Stadtbanner; die Zunst hat nur ein Zunstbanner. Der Bürgermeister selber gehört zur Konstafel und gilt als Haupt derselben. Nur aus den vier in der Versfassung zum Voraus bezeichneten Patriziern durfte beim Tode Brun's der Bürgermeister ernannt werden.

Die alten Geschlechter haben ferner vor den Handwerkern ihre einheitliche Organisation voraus. Nur in einer Beziehung steht die Konstasel hinter den Zünsten zurück: jede Zunst wählt ihren Vertreter im Rathe selbst; die Räthe der Konstasel wählt der Bürgermeister in Verbindung mit zwei Rittern und vier Burgern, welche er zu diesem Zweck halbjährlich aus dem ab-

gehenden Rathe bezeichnet. Aber auch diese Einrichtung lag, einstweilen wenigstens, im Interesse der Konstafel, denn es war ihr dadurch die Möglichkeit benommen, durch reaktionäre Wahlen die neue Ordnung der Dinge und dadurch ihre eigene Stellung zu gefährden.

Die Geschlechter waren also immer noch bevorrechtet. Bußten sie sich nur einigermaßen in die Zeit zu schicken, so konnten sie noch lange einen entscheidenden Einfluß in den städtischen Angelegenheiten üben.

Anfänglich schien sich alles gut anzulassen. Die neue Versfassen, murde allseitig anerkannt. Auch die entsetzen Räthe schwuren, nichts gegen dieselbe zu unternehmen. Allein wir wissen, wie sie ihren Schwur gehalten. Unterstützt von ihren Freunden und vom benachbarten Adel, besehden sie Zürich von Rapperswyl aus Jahre lang, schließen endlich Frieden und brechen auch diesen Friedensvertrag wieder treulos; zuletzt verssuchen sie sogar in blutiger Mordnacht ihr Heil (1350).

Was hat's ihnen gefrommt? Daß ihre Reihen durch die Beile der Metzger und durch die Hand des Henkers sich lichteten und daß sich Zürich auf ewig mit der jungen demostratischen Eidgenossenschaft verband.

Trot der Mordnacht tastete Brun die Vorrechte der Konsstafel nicht an; allein schon 13 Jahre nach seinem Tode wurde die Versassung im demokratischen Sinne geändert.

Die Beranlassung hierzu gab eine Gewaltthätigkeit zweier Söhne Brun's, von denen der eine Probst am Großmünster war. Dieselben hatten den Schultheißen Gundoldingen von Luzern bei Wollishofen gefangen genommen, als er vom Markt in Zürich heimkehrte (1370). Ein Theil der Räthe, mit den beiden Brun befreundet, beobachtete eine zweideutige Haltung. Da trat am solgenden Tage die empörte Bürgergemeinde im Großmünster zusammen und forderte beförderliche Freilassung des Schultheißen und Bestrafung des Friedensbruches. Zugleich

faßte sie die allgemeine Schlußnahme: Wenn die Räthe, d. h. die von der Konstafel gewählten Mitglieder der Regierung, säumig seien, so mögen die Zunstmeister zusammentreten und mit den Räthen, die zu ihnen halten, das Nöthige versügen und die Gemeinde verspricht, die Zunstmeister bei ihrer Schlußnahme zu schüßen. Diese Bestimmung wurde dann 1373 in die Versassung aufgenommen; zugleich wurde die Gewalt des Bürgermeisters gemindert und die Wahl der Räthe aus der Konstasel der ganzen abtretenden Regierung übertragen. Es nehmen also jetzt auch die Zunstmeister an der Wahl der Räthe im engeren Sinne Theil.

Schon 20 Jahre später (1393) wurden die Rechte der Ronftafel weiter beschränkt und wieder ist ein arger Gewalt= mißbrauch hierzu die Veranlassung.

Bürgermeister Schön hatte nämlich mit Zustimmung der Mehrheit des Rathes, entgegen den Abmahnungen der eidzenössischen Boten, mit Umgehung des Großen Rathes und der Gemeinde ein verrätherisches Bündniß mit Desterreich geschlossen, "darauf berechnet, die Stadt Zürich von der Gidzenossenschaft zu trennen, sogar wieder die Gidzenossen auf Seite Desterreich's hinüber zu ziehen".

Darüber große Aufregung in der Stadt. Auf Begehren der eidgenössischen Boten beruft der kleine Rath den großen Rath, dieser die Gemeinde ein. Bürgermeister Schön und seine Mithelfer werden verbannt und die Bestimmungen des gesichwornen Briefes auf's Neue durchgesehen.

Der Große Rath ist nun nach der Verfassung von 1393 die höchste Behörde. Was er beschließt, das soll der Rath, d. h. die Regierung, nicht mehr ändern. Diese besteht wie bisher auß 27 Mitgliedern, dem Bürgermeister, den 13 Räthen im engeren Sinne (beide nunmehr vom Großen Rathe gewählt) und auß den 13 Zunftmeistern. Die Konstafel hat zwar bei der Bestellung des Rathes Anspruch auf Vertretung; aber eine

bestimmte Bahl Rathe ift ihr nicht mehr garantirt. Es konnen und follen jest, nach dem Wortlaut der Berfaffung, Rathe im engeren Sinne auch aus den Zünften und den handwerkern gewählt werden. Damit ift den handwerkern die Mehrheit in der Regierung gesichert und zugleich der Zutritt zur höchsten Burde eröffnet.

Schon 1415 besteigt ein Zunftmeister, Jakob Glentner, den Bürgermeifterftuhl. Bon den 17 Bürgermeiftern des 15. Jahr= hunderts gehören nur noch 8 der Konstafel an. Nach der Berfassung von 1393 hing es ganz vom Großen Rathe ab, ob die Ronftafel im Rleinen Rathe ftark oder schwach vertreten sein folle. Rein Wunder, daß jett die Patrizier anfingen, fich um die Gunft der Handwerker zu bewerben, und einzelne fich fogar in die Zünfte aufnehmen ließen, um dadurch in denselben zu Ginfluß, vielleicht gar zur Zunftmeifterstelle zu gelangen.

Aber es treten nun auch die Zunftmeister immer ent= ichloffener und fefter auf und fuchen den Ginfluß der Konstafel mehr und mehr zurudzudrängen. In Folge deffen entspinnt fich zwischen Beiden ein heftiger Kampf, der fast ein Jahrhundert hindurch dauert und schließlich zu blutiger Katastrophe führt.

1415 beschließen die Bunftmeifter, "daß die von der Ronftafel inen nie in ihr Zunft langind oder Jemand barus zühind; wenn es geschehen follte, fo wollen fie einander schirmen".

1424 verordnen die Bunftmeifter, daß zu dem, mas fie vor die Rathe und Burger, d. h. den Großen Rath bringen, und worüber fie fich vorher geeinigt, ein Jeder der Ihrigen un= bedingt stehen solle; wenn Giner das nicht thue, so wollen sie ihn fo ftrafen, daß fich Undere in Zukunft davor hüten.

1441 erkennt der Große Rath auf Anregung der Bunft= meifter, daß inskunftig Reiner von der Ronftafel oder ben Bunften in den Großen Rath gewählt werden folle, bevor die Bunftmeifter fich darüber unterredet hatten.

Ja sogar über die Rathe suchten fich jett die Zunftmeister

allmälig zu erheben, indem sie den Artikel der Versassung, wonach sie, wenn die Käthe säumig sind, auch allein gültig beschließen können, ganz ungebührlich anwenden. Besonders schroff
wurde der Gegensatz zwischen der Konstasel und den Zunstmeistern unter Waldmann. Auf seinen Antrag einigte sich
bas Zunstmeisterkollegium dahin, daß die Konstasel nicht mehr
als sechs Käthe im Kleinen und nicht mehr als 18 Mitglieder
im Großen Rathe haben solle. Die übrigen Käthe sollen aus
den Zünsten genommen werden. Ferner soll kein Glied der
Konstasel in eine Zunst ausgenommen oder zum Zunstmeister
gewählt werden. Beides ward ihm vom "hörnenen Rathe" als
todeswürdiges Verbrechen angerechnet. Davon, daß Waldmann
die Kechte des Landvolkes angetastet, ist im Todesurtheil keine
Rede.

So fällt denn der Held von Murten durch das Schwert des Henkers als ein Opfer des Kampfes zwischen der Konstafel und der Zunftpartei. Ihm folgen noch sechs Zunftmeister in den Tod; vier, darunter der 80jährige Obristzunstmeister Widmer, wurden enthauptet, zwei eingemauert, andere an Ehre und Gut bestraft.

"Das den Konstafelherren verhaßte Institut der Zunftmeister", sagt Bluntschli in seiner Geschichte der Republik Zürich II. 77, "sollte für immer gedemüthigt und der ganze Körper, auf den vornehmlich Waldmann sich gestützt hatte, vernichtet werden."

Und welches, frage ich auch hier wieder, war der Erfolg dieser blutigen Politik?

Gelangen jetzt die alten Geschlechter der Konstafel wieder zur Herrschaft?

Nein! Schon wenige Wochen nach der Hinrichtung Waldsmann's wurde die durch Aufruhr gestürzte Zunftwersassung wieder hergestellt. Durch den Geschwornen-Brief von 1498 wurde die Gewalt der Zunftmeister noch mehr verstärkt. Ein besonderes

Rollegium von drei Obristzunftmeistern soll die Zünfte bei ihren Rechten und Gewohnheiten schirmen, Stadt und Land vor Gewalt und Beschwerde behüten und darüber wachen, daß Arm und Reich gleiches Recht gehalten werde. Die drei Obristzunftmeister bilden mit den beiden Bürgermeistern einen geheimen Rath, der bei plöplicher Gesahr von sich aus die nöthigen Anstalten trifft, dann aber an den Großen Rath berichten soll. Der erste Obristzunstmeister ist von Amtswegen der Stellzvertreter des Bürgermeisters.

Und die Konstafel? Ein Vorrecht ist ihr geblieben. Während jede andere Zunft bloß drei Mitglieder im Kleinen und zwölf im Großen Rathe hat, hat die Konstafel sechs Mitglieder im Kleinen und achtzehn im Großen Rathe; genau so viel, als ihr die Zunstmeister schon unter Waldmann zugestanden hatten.

Umsonst hatten ein Göldli und Andere ihre Hände mit Blut besleckt.

Auch dieses Vorrecht wurde der Konstafel bald nachher für kurze Zeit entzogen. Bon Räthen der Konstasel ging
hauptsächlich die Opposition gegen die Politik Zwingli's aus;
im Interesse seiormationswerkes glaubte Zwingli, diesen
Widerstand möglichst brechen zu sollen. Am 28. Juni 1529
beschloß der Große Rath "us etwas Ursachen", daß die Konstasel in Besetzung der Käthe und Zwölser gehalten werden
solle, wie jede andere Zunst. "Sie mögen auch jetzt," sagt der
Beschluß wörtlich, "wie eine andere Zunst ihre Käth und
Zunstmeister besetzen".

Jetzt blieb der Konftafel als einzige Auszeichnung nur noch das Stadtbanner! Mit welcher Begeisterung mögen da die Konftaselherren nach dieser Demüthigung im Oktober 1531 mit Zwingli nach Kappel gezogen sein! —

Kurz nach Zwingli's Tode wurde der Beschluß vom 28. Juni 1529 wieder aufgehoben. "Ungern nur", sagt Hotztinger, "hatten dazu die entschiedenen Resormfreunde ihre Ein= willigung gegeben und fie mußten bisweilen die spöttelnde Aeußerung hören: ""Dem Rüden"" sei sein Halsband nun wieder abgenommen".

Von da an blieb die Konstafel bis 1798 im ungeschmälerten Besitze ihrer geringen Vorrechte; auch der geschworne Brief von 1713 minderte dieselben nicht.

### III. Die "Herren und Burger" von Zürich und die Bauern.

Nach vier Richtungen namentlich hat das Eintreten des Handwerkerstandes in das Regiment der Stadt entscheidend und rühmlich gewirkt.

Die Handwerker haben erstens die Macht der Patrizier gebrochen und dem Sonderinteresse der letzteren gegenüber das allgemeine Interesse des gesammten städtischen Gemeinwesens zur Geltung und Anerkennung gebracht.

Im Handwerkerstande besonders hatte zweitens der Bund Zürichs mit den Eidgenossen seine Wurzel und seine Kraft. Die Konstafel dagegen neigte sich längere Zeit hindurch mehr Desterreich zu.

Im Handwerker- und Bürgerstande fand drittens das Reformationswerk Zwingli's seinen fruchtbaren Boden und seine festeste Stütze; die Konstafel in ihrer Mehrheit folgte der Neuerung nur unwillig, und ungescheut wurde nach dem Tode Zwingli's in den Zusammenkünften auf der Konstafel von Wiedersherstellung der alten Zustände gesprochen.

Endlich ist viertens auch die Erwerbung der Land= schaft zu einem nicht geringen Theile dem Fleiße und der Sparsamkeit der Handwerker und der Umsicht ihrer Führer zu verdanken.

Aber auch dem bürgerlichen Regimente erwächst frühzeitig ein Gegner. Noch ist der Kampf der Handwerker mit den Patriziern nicht beendigt, so beginnt schon der Kampf der Bauern gegen die "Herren und Burger" der Stadt. Geschiest hatte die Stadt im Jahre 1400 — es waren damals bereits die Handwerker in der Regierung in der Mehr= heit, — die schlechte Finanzlage des Königs Benzel benutzt, um für ihren Rath das Recht zu erwerben, den Reichsvogt aus ihrer Mitte zu bestellen. Locker nur hing sie noch mit dem Reiche zusammen und bereits fühlte sich die Stadt als souveräner Staat.

Noch besaß sie außerhalb ihrer Mauern nur ein kleines Gebiet. Nun aber fängt die Stadt an, dasselbe rasch zu vermehren, nicht durch Waffengewalt, denn dadurch wären Handel und Gewerbe gestört worden, sondern auf privatzrechtlichem Wege, indem sie verschuldeten Landesherren ihre Herrschaftsrechte entweder geradezu abkauft, oder sich dieselben gegen ein Darlehen verpfänden läßt. Dadurch kam sie in den Besitz der Herrschaft und da der Borger das Pfand in der Regel nicht mehr lösen konnte, so blieb die Stadt im Besitze. Den so erwordenen Herrschaften setzte sie einen Logt und ließ sich von denselben huldigen. So eistrig wurden die Erwerdungen betrieben, daß die Herrschaft der Stadt sich schon zu Waldmann's Zeiten über den größten Theil des Kantons erstreckte.

Unter sich standen diese Herrschaften und Vogteien in keiner rechtlichen Verbindung; jede hatte ihre besonderen Rechte und Freiheiten und die Stadt hatte bei der Erwerbung versprechen müssen, die Leute dabei zu schützen; allein kein Theil wurde von der Stadt als freies und gleichberechtigtes Glied angenommen.

Die Stadt machte eben alle diese Gebietserwerbungen nur in ihrem Interesse; ihre Sicherheit, ihre Macht und ihr Einfluß sollten dadurch erhöht und ihr Wohlstand gehoben werden. Diesen Zweck glaubte die Stadt am besten dadurch zu erreichen, daß sie die Landschaft als Unterthanenland behandelte.

An ihrer Berechtigung hierzu zweifelten die "Herren und Burger" von Zürich nicht im Geringsten; fie hatten ja, wie fie den Bauern wiederholt sagten, ihre Herrschaften und Vogteien xx. 475.

nicht mit Gewalt erworben, sondern treu und redlich erkauft. Aber war denn ihr Titel besser als der der Aebtissin, die Land und Leute direkt aus des Königs Hand empfangen hatte? Und indem die Stadt sich ein Unterthanenland schuf, verleugnete sie nicht das Prinzip der Freiheit, durch das sie groß geworden? Versuchte sie nicht etwas, was auf die Dauer unmöglich Bestand haben konnte? Hatten die Patrizier die Herrschaft der Aebtissin, die Handwerker die Herrschaft der Patrizier abzeworsen, warum sollten die Bauern nicht auch die Herrschaft der Städter abzwersen, sobald sie sich hierzu stark genug fühlten?

Und wie gefährlich für die Stadt, wenn ein solcher Versuch in einem Momente gemacht wurde, wo ihr auch von Außen Gefahr drohte! Wie stark und mächtig mußte dagegen die Stadt werden, wenn sie sich mit den neuen Landestheilen zu einem einheitlichen, freien Gemeinwesen verband!

Allein solche Betrachtungen lagen nicht im Geiste der damaligen Zeit. Nicht nur Zürich, sondern auch andere Städte hatten Unterthanenländer. Nicht nur Waldmann, sondern auch Zwingli sah in der Stadt den natürlichen und rechtmäßigen Herrn der Landschaft; stand doch die letztere an Bildung und Wohlstand tief unter der Stadt.

Und in der That, was der Aebtissin und den Patriziern mißlungen war, die Herstellung eines bleibenden Unterthanen=verhältnisses — das schien lange Zeit den Handwerkern voll=ständig gelingen zu wollen.

Noch vor hundert Sahren schien das Regiment der Stadt felsenfest zu stehen. Nicht nur war es der Landschaft nicht gelungen, der Stadt auf die Dauer neue Rechte abzuringen; sie hatte auch vielsach alte Rechte und Freiheiten eingebüßt und war jetzt ökonomisch fast vollständig abhängig von der Stadt.

Einst genoß jeder Theil der Landschaft, bevor er an die Stadt kam, in größerem oder geringerem Umfange Handels= und Gewerbesreiheit; jetzt ist der Handel ein ausschließliches Borrecht der Stadtbürger. Der Fabrikant auf dem Lande muß den Rohstoff von Bürgern in der Stadt kaufen und sein Arbeitsprodukt wieder an Stadtbürger verkaufen, natürlich zu dem Preise, den dieser kleine Kreis von Käufern zu zahlen für gut findet. Alles bei empfindlicher Strafe und Berlust des Gewerbes.

Gewisse handwerke und Gewerbe, wie z. B. das handwerk der Buchbinder, der Gold-, Silber- und Aupferschmiede dürsen auf der Landschaft entweder gar nicht oder nur an gewissen Orten ausgeübt werden. Selbst dem vielfach begünstigten Winterthur gegenüber erklärte der Rath rundweg, daß er die Seidensabrikation als ein ausschließliches Privilegium für die Stadt Zürich in Anspruch nehme. Mit Mühe nur errang Winterthur das Recht zur Errichtung einer eigenen Buchdruckerei.

Kein Handwerker oder Krämer vom Lande darf in der Stadt seinen Beruf ausüben oder seine Waare daselbst verskaufen; sonst wird er bestraft und seine Waare unter Umständen konfiszirt.

Einst war jede Bogtei unter ihren eigenen Führern auß= gezogen und noch im Kappelerkriege hörte man auf sie auch im Kriegsrathe; jett befinden sich alle höheren Offiziersstellen in den händen von Stadtbürgern.

Einst bestand ein großer Theil der Geistlichen aus Bürgern der Landschaft; ja die Reformation, sagt Hottinger, wurde hauptsächlich mit Beihülse solcher durchgesetz; jetzt ist der Zutritt zu geistlichen Aemtern den Landbürgern wenigstens saktisch unmöglich gemacht.

Einst, und zwar ebenfalls noch zur Resormationszeit, konnte jeder Landbürger, der sich in der Stadt niederließ, gegen eine Gebühr von drei Gulden das städtische Bürgerrecht erwerben; jett ist auch dieses seit mehr als hundert Jahren den Landleuten absolut verschlossen.

Indeß hatte es die Stadt nicht ohne Widerstand von Seiten

der Landschaft so weit gebracht. Ich erinnere bloß an die Ershebung der letztern im Jahre 1489, an die Unruhen in Töß und in der Herrschaft Grüningen im Jahre 1525; an die Forderungen der Landschaft nach dem unglücklichen Ausgange des Kappelerkrieges; an die Steuerverweigerung der Herrschaft Wädensweil im Jahre 1646; aber seit die Stadt die letztere mit Kriegsmacht überzogen, dieselbe wichtiger Freiheitsrechte zur Strafe beraubt und sieben Kädelssührer auf's Schaffot geschickt hatte, herrschte im ganzen Lande vollkommene Ruhe und selbst der Ausbruch der französischen Kevolution vermochte nicht dieselbe zu stören.

Nehrigens hatte bis jett noch kein Theil der Landschaft auf Rechtsgleichheit mit der Stadt Anspruch zu machen gewagt. Um so größer war daher das Erstaunen meiner "gnädigen Herren", als sie vernahmen, daß am 19. November 1794 Ausschüffle aus verschiedenen Gemeinden in Meilen eine Denkschrift an die Regierung beschlossen hätten, betitelt "ein Wort zur Beherzigung an die theuern Landesväter", eine Denkschrift, in welcher verlangt wurde: Erwerbsfreiheit, Studienfreiheit, Zutritt zu allen Militärstellen, gerechtere Vertheilung der Steuern, Ablösbarkeit der Grundzinse und Zehnten, Beseitigung der letzten Spuren der Leibeigenschaft, endlich die Erlassung einer ein sheitlichen Versassung für Stadt und Land, mit voller Rechtsgleichheit.

"Bäter des Baterlandes", ruft das Memorial, "schließt doch Freiheit und Gleichheit nicht in düstre Mauern, sondern verpflanzt sie uneigennüßig und großmüthig bis an die äußersten Grenzen Eures Gebietes, damit Friede, Ruhe und Eintracht ewig auf Eurem Lande wohnen".

Und zur Unterstützung ihrer Begehren wagen die Bittsteller sich auf das unveräußerliche Menschenrecht zu berufen und sogar von Verdiensten der Landschaft um die Stadt zu sprechen. "Wer half, fragen sie, im 14. und 15. Jahrhundert der Stadt

Bürich so muthig ihre Freiheit vertheidigen, die von der Rachssucht des gekränkten Abels, den Intriguen des Hauses Defterzeich und der Macht Karls von Burgund zernichtet werden sollte? Woher kam der schnelle Sukkurs, der den Ritter Maneß und sein kleines Heer bei Tätwyl rettete, als der seige Brun die Flucht nahm? Gründete sich nicht auf diesen glücklichen Sieg die schwankende bedrohte Freiheit der Stadt? Wer schlug ferner mit Waldmann für Zürich in den burgundischen Kriegen? Und wie tren hielt sich die Landschaft in den Fehden der Eidgenossen an Zürich!"

Noch war der Wortlaut des Memorials nicht definitiv festgestellt, so ließ der geheime Rath die Verfasser desselben, den Hasner Neeracher und den Arzt Pfenninger in Stäfa, verhaften. Der Rath der Zweihundert verbannte sodann "in Gnaden", wie das Urtheil sagt, den Neeracher auf 6, den Psenninger auf 4 Jahre aus der Eidgenossenschaft, verurtheilte ferner über 50 Personen wegen Verbreitung des Memorials zu größern oder geringern Strafen. Das Memorial aber ward vernichtet.

Im Exil, fern von der Heimat, starb der, der die Enkel jener Handwerker, welche die Patrizier aus ihrer ausschließlichen herrschaft verdrängt, zum ersten Mal um Rechtsgleichheit zu bitten wagte.

Mit ihrer Berufung auf das unveräußerliche Menschenrecht abgewiesen, suchen nun die Stäfner ihr Heil im historischen Rechte.

Sie forschen in den Gemeindearchiven der Landschaft nach alten Dokumenten für ihre verlorenen Rechte und Freiheiten und finden sie.

Da ist erstens der Spruchbrief der sieben Orte der Gidgenossenschaft vom Jahr 1489 (9. Mai) zwischen der ganzen Gemeinde in der Stadt und der ganzen Gemeinde vor der Stadt Jürich, d. h. der Landschaft, "wonach jeder das Seinige

zu Markte fahren, treiben, tragen, kaufen und verkaufen kann, wo und wie er es für gut findet"; wonach die Stadt kein Salzmonopol einführen und von den Bürgern der Landschaft eine Ropf- und Bermögenssteuer bloß erheben darf, wenn auch die Bürger der Stadt in gleicher Weise besteuert werden; wonach am Zürichsee zwei oder drei Kirchzemeinden zur Berathung gemeinsamer Angelegenheiten sich zusammenthun und dieselben den Eidgenossen in Zürich durch Ausschüfse vortragen dürfen.

Da ist zweitens der sog. Kappelerbrief vom 9. Dezember 1531, wodurch die Stadt der Landschaft zusichert, daß sie keinen Krieg mehr anfangen und kein Bündniß mehr eingehen wolle ohne deren Wissen und Willen und daß sie dieselbe auch in anderen besonders wichtigen Angelegenheiten berathen werde.

In regelrecht versammelter Hofgemeinde beschlossen nun die Stäsner am 16. Mai 1795 nach Berlesung dieser Urkunden: es solle ein Ausschuß der angesehensten Männer vor M. G. Herren treten und, es sind das die eigenen Worte des Beschlusses, "mit Hochachtung und gebührendem Respekt Ausschluß über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Urkunden verlangen"; im Uebrigen wollen sie Alle für Einen und Einer für Alle stehen; ohne Einwilligung der Gemeinde soll Keiner einer Vorsladung Folge leisten; denn man gedachte nöthigensalls die sieben Orte, die Garanten des Spruchbrieses, als unparteisschen Richter zwischen sich und der Stadt anzurusen.

Der weitere Verlauf der Bewegung ist bekannt. Der Rath behandelte ein solches Vorgehen als Versuch zur Empörung und mahnte Vern sofort zum eidgenössischen Aussehen. Als die Vorgeladenen ihr Erscheinen unter Berufung auf einen unparteisschen Richter ablehnten, die Gemeinde Stäfa auf die Aufforderung, von ihren Beschlüssen abzustehen, einmüthig antwortete: "Wir bleiben bei Brief und Siegeln und weichen nicht von unsern Hosbeschlüssen", schritt die Regierung zur Gewalt.

"In einer Zeit, wo ohnehin Mangel stattsand", sagt I. S. Hottinger, "wurde der Gemeinde Stäfa alle Zusuhr von Lebensmitteln abgeschnitten, alle Armenunterstühung entzogen, der Spital verschlossen, ihre in der Stadt niedergelassenen Bürger, Dienstboten, zum Theil sogar Kranke zurückgeschickt, auch Winterthur und Stein aufgefordert, ebenso allen Verkehr mit ihr abzubrechen".

Sonntags den 5. Juli 1795 während des Morgengottesdienstes besetzte sodann General Steiner mit 1700 Mann Truppen die Gemeinde und entwaffnete sie. Un Gegenwehr dachte Niemand. Hatten doch Führer der Bewegung noch vor zwei Tagen in einem Memorial an die sieben Orte erklärt: "Alle und sede Waffen, die wir zu gebrauchen gedenken, sind unsere Dokumente".

Tett fand der Rath der Zweihundert auch den Zeitpunkt für geeignet, um sich in einer Proklamation über die Bedeutung dieser Dokumente zu erklären.

Der Waldmannische Spruchbrief, sagt der Rath, sei zur Zeit eines offenbaren Aufruhrs zu Stadt und Land mit einer unordentlichen Gemeindegewalt errichtet, von den eidgenössischen Gesandten im Drange der Umstände, um ärgeres Uebel zu vershüten, vermittelt und in nächster Zeitsolge von den redlichen, auf ihre Freiheit nicht weniger ausmerksamen Vorvätern selbst so beschaffen gefunden worden, daß sie sich scheuten, das Ansbenken an jene Zeit aufzufrischen.

Und doch hatte der Große Rath den Seegemeinden noch im Jahr 1525 eine amtliche Abschrift dieses Brieses vertheilt und doch hatte die Regierung denselben noch im Jahr 1549 der Gemeinde Horgen vorlesen lassen, um von ihr zu vernehmen, in welchen Punkten sie nach Ansicht der Gemeinde dem Briese zuwider gehandelt haben sollte.

Der Kappelerbrief, behauptet die Proklamation weiter, sei eigentlich nur auf die damaligen Zeiten, Personen, Sitten und Umstände gerichtet gewesen und habe mit seiner Ausübung und treuen Erstattung von beiden Seiten wirklich seine Endschaft erreicht.

Und doch hatte der Brief nur deshalb sein Ende erreicht, weil meine "gnädigen Herren und Oberen", wie aus einem amtlichen Aftenstück hervorgeht, allmählig fanden, "es sei wider die Freiheiten der Stadt, erkauften Unterthanen Rechenschaft zu geben". (1614).

Während das Recht hier im Saale bei Berathung dieser Proklamation durch Eigennntz verdunkelt war, strahlte es um so heller in den sonst düstern Kerkermauern des Wellenberg.

In jenem Thurme saß der greise Seckelmeister Bodmer von Stäfa wegen seiner Theilnahme an der Bewegung und die Geistlichen am Großmünster bereiteten ihn in hohem Auftrage zum Tode vor. Allein es will ihnen nicht gelingen, den Gesfangenen von irgend welcher Schuld zu überzeugen.

"Er sei", sagte Bodmer, "es der Gemeinde schuldig ge= wesen, sich der Sache anzunehmen bei der Ueberzeugung, die er von der Rechtmäßigkeit ihres Begehrens gehabt; eine Ueberzeugung, die ihm noch von Niemandem umgestoßen worden sei".

Die Geistlichen eröffnen ihm, daß er wahrscheinlich in Bälde sterben musse; aber auch damit erschüttern sie ihn nicht. "Er äußert", fährt der Bericht der Geistlichen fort, "seine Gessinnung mit steigender Wärme und dringt auf's Stärkste in uns, daß wir es einmal für bekannt annehmen, er sei seiner Sache gewiß; auch wenn er sterben musse, werde er mit dem vollen Bewußtsein, das Schicksal nicht verdient zu haben, in den Tod gehen und es dem ewigen Richter anheimstellen, sein Recht auszusühren".

Aber noch ist es Bodmer unmöglich, an seine Hinrichtung zu glauben. "Wenn er auch bisweilen den Todesgedanken Raum gibt", so berichten die Geistlichen an die Regierung, "so unterbricht er sich doch bald wieder und pflegt auszurusen:

(720)

"Nein ich hoffe, ich hoffe doch, es werde nicht geschehen, es werde in Zürich, wo man selbst den strafbarsten Missethäter nicht ohne schweres Bedenken hinrichtet, da werde kein unsschuldiges Blut vergossen werden".

Und in der That, es wurde auch kein unschuldig Blut vergoffen, Dank der Fürsprache des edlen Joh. Caspar Lavater. Iwar erklärte der Rath der Zweihundert einstimmig, Bodmer habe durch sein Berbrechen den Tod verdient; "dennoch aber", sagt das Urtheil wörtlich, "soll er aus besonderer Gnade dahin verurtheilt sein, daß er Morgens um 8 Uhr (nach vorangegangenem Läuten der drei Zeichen) auf dem Fischmarkt sein Urtheil anhören, hernach vorwärts gebunden auf den Richtplatz geführt, daselbst auf den Rabenstein knien, durch den Scharfrichter das Schwert über ihn geschwungen und er nach Anzeige seiner Begnadigung durch den Herrn Reichsvogt zu lebenslänglicher Gestangenschaft in das Zuchthaus gebracht werden solle; in der bestimmten Meinung, daß niemals eine Bittschrift für seine Loßlassung angenommen und sein Hab und Gut an die Kriegsstoften auf Gnade hin konfiszirt werde".

Noch folgten über 200 weitere Strafurtheile; auch die Gemeinde Stäfa als solche wurde um 60 000 fl. gehüßt.

Sett wähnte man die Ruhe auf der Landschaft für lange Zeit befestigt zu haben; man rühmte sich sogar in amtlichen Aktenstücken des wohlthätigen Erfolges der angewendeten Strenge.

Da urplötzlich ändert sich die Szene. Eine französische Kriegsmacht nähert sich der Schweiz. Französische Truppen besetzen Ende Dezember 1797 das Bisthum Basel. Am 13. Jasuar 1798 verlangt Baselland Vereinigung der Landbürger mit den Stadtbürgern mit gleichen Rechten und Freiheiten. Am 20. Januar erklärt der Große Rath von Baselstadt, daß er diese Forderung einhellig angenommen habe. Am 24. Januar bricht die Revolution im Waadtlande auß; am 27. Januar rücken die Franzosen auch dort ein; im Thurgan und Toggenburg ers

richtet man Freiheitsbäume. — Es beginnt überall, es beginnt auch im Kanton Zürich wieder unruhig zu werden. Am See finden neue Bersammlungen statt; es werden auf's Reue Aussschüffe bestellt.

Jett — am 29. Januar 1798 — proflamirt der Rath der 3meihundert der Stadt Burich einstimmig eine volltommene Umneftie, beschließt Rückerstattung der Bugen und Rriegskoften und der fonfiszirten Guter; er anerbietet fich ferner zur Beforderung der fo nöthigen Gintracht zwischen Stadt und Land allen Berrschaften oder Gemeinden der Landschaft auf Berlangen auch die Waldmannischen und Kappelerbriefe zurudzugeben; ja er beauftragt jett sogar den geheimen Rath, schleunigst zu berathen, "auf was für Art und Beise die genoffenen alten Rechte und Freiheiten der gandschaft neuerdings befestigt und derfelben auch neue Rechte und Freiheiten ertheilt werden fonnen". Noch mehr: M. G. Herren und Oberen erklaren fich schon jett bereit, "diese neuen Rechte zu Sanden der sammtlichen Berrichaften und Vogteien durch besondere Instrumente feierlich zu verbriefen und deren genaue Befolgung bei der jedesmaligen Suldigung durch die Dber- und Landvögte eidlich zuzufichern".

Zu spät; ihr Wort findet kein Vertrauen mehr; denn wer bürgt der Landschaft dafür, daß der Rath nicht später, sobald die Gefahr vorüber, die Berufung auf diese Briefe ebenfalls als todeswürdiges Verbrechen verfolgen werde?

Mit Mühe nur, durch Bitten und Flehen, bringt die Regierung im ganzen Lande zwei Bataillone zusammen, um dem von den Franzosen bedrohten Bern Hulfe zu leisten.

Dagegen versammeln sich am 3. Februar 1798 in der Kirche zu Bädensweil die Ausschüffe von 70 Gemeinden und verlangen:

"Enge Vereinigung der Stadtbürger mit den Landbürgern zu Einem Körper mit gleichen Rechten und gleichen Freiheiten". In diefer höchft bedenklichen Lage des Baterlandes entsichließt fich der Rath der Zweihundert auch zu diefem Zugeftändniß.

Unterm 5. Februar 1798 proklamirt er mit ausdrücklicher Zustimmmung seiner "guten löblichen Bürgerschaft" förmlich und feierlich: "daß eine durchaus vollkommene Freiheit und Gleichheit aller und jeder politischen und bürgerlichen Rechte zwischen den Einwohnern der Stadt und des Landes und der Munizipalstädte festgesett sein solle".

Schon am 21. Februar tagt auf dem Rüden ein Landesausschuß von 176 Abgeordneten, zu  $\frac{3}{4}$  aus Landbürgern, zu  $\frac{1}{4}$ aus Stadtbürgern bestehend, zur Berathung einer neuen Berfassung.

An der Stelle der souveränen Stadt steht nunmehr der souveräne Kanton.

Aber kaum erstanden, geht derselbe für kurze Zeit unter in der einen und untheilbaren helvetischen Republik, und es beginnt nun die Stadt ihr Leben als bloße Gemeinde.

Auch nach dem Sturze der Helvetik erlangt sie ihre ver= lorene Souveränität nicht wieder; diese ift für immer dahin.

Dagegen gelangte die Stadt durch die Napoleonische Mediationsverfassung wenigstens in eine bevorrechtete Stellung gegenüber der Landschaft.

3war erklärt diese Berfassung ausdrücklich, es gebe in der Schweiz keine Borrechte des Ortes und der Geburt; allein nichtsdestoweniger garantirt sie der Stadt z sämmtlicher Mitglieder des großen Rathes und begünstigt dieselbe auch durch das indirekte Wahlspstem. Schon in der ersten Sitzung des Großen Rathes zeigte es sich, daß die Aristokraten über mindestens 100 entschlossen Stimmen, ihre Gegner bloß über 80 bis 90 verfügten.

Natürlich waren die Aristokraten ihren Gegnern auch an Geschäftstüchtigkeit, Reichthum und Ansehen weit überlegen; natürlich scheuten sich diese Aristokraten auch nicht, ihr Nebergewicht im Interesse der Stadt rudssichtslos auszubeuten. So besetzten sie den Regierungsrath mit 20 Stadtbürgern und 5 Landbürgern (4 Landbürger mußten nach der Versassung ge-wählt werden).

Und mit welch' gewaltiger Macht hatte die Verfassung diese zu  $^4/_5$  auß Stadtbürgern bestehende Regierung ausgerüstet! Nicht nur waren alle wichtigen Wahlen in ihren Händen; auch alle Vorschläge zu Gesehen, Verordnungen und andern Sou-veränitätsrechten gingen einzig und allein von ihr auß. Der Große Rath hatte bloß daß Recht der unbedingten Annahme oder unbedingten Verwerfung; nicht daß Geringste konnte er ändern.

Auf der Landschaft waren Tausende erbittert, daß die vor fünf Jahren seierlich proklamirte Rechtsgleichheit nicht mehr gelten sollte. Als nun gleich beim ersten Austreten des neuen Regimentes den Gemeinden noch das Recht versagt wurde, ihre Zunstrichter, Lehrer und Geistlichen zu wählen; als man ihnen für die letzteren nicht einmal ein Vorschlagsrecht gestattete; als die versassungsmäßig zugesicherte Loskäuslichkeit des Zehnten durch drückende Bestimmungen fast unmöglich gemacht wurde und ehrerbietige Vorstellungen kein Gehör fanden, verweigerten viele Gemeinden, manche tumultuarisch, den Huldigungseid.

Doch wäre die Ruhe durch Milderung des harten Zehntenloskaufsgesetzes leicht herzustellen gewesen. Allein die Regierung fand es nicht für nöthig, dem Großen Rathe von den Beschwerden der Landschaft Kenntniß zu geben; sie zog vor, sich vorerst des Beistandes des Landammanns der Schweiz zu versichern und dann von sich aus sofort zur Gewalt zu schreiten.

So kam es denn am 28. März 1804 auf der Bocken zum blutigen Kampf. Wieder füllen sich die Gefängnisse; noch einmal raucht das Blut von drei Landbürgern auf dem Schaffot und einer stirbt durch Pulver und Blei.

Mannhaft gehen alle in den Tod. "Ich muß sterben, aber

unschuldig; der Feind hat mich gerichtet", sagte Schneebeli beim Abschied von den Seinigen.

Nun Stille auf der Landschaft; Stille sogar, als nach dem Sturze Napoleons der Große Rath die Mediationsversassung von sich aus durch eine andere ersetzte, welche der Stadt noch größere Borrechte einräumte.

Zwar stellte die Verfassung von 1814 das Unterthanensverhältniß nicht wieder her (an der Festigkeit einiger damaliger Staatslenker scheiterten dießfallsige Gelüste eines Theils der städtischen Bürgerschaft); zwar sicherte dieselbe allen Bürgern des Kantons auch für die Zukunft die gleiche Freiheit mit Bezug auf Gewinn und Erwerd zu; allein sie garantirt jest der Stadt 130 Stellen im Großen Rathe, den Landbürgern bloß 80. Es kommt also in der Stadt schon auf ungefähr 100 Seelen ein Kantonsrath, auf der Landschaft erst auf ungefähr 2200. Somit ist die höchste Gewalt und damit auch die Regierung durchaus wieder in Händen der Stadt.

Ich öffne den Staatskalender von 1825 und sehe, daß das Verhältniß der Stadtbürger zu den Landbürgern ist im Regierungsrathe wie 20:5; im Obergericht wie 12:2; im Erziehungsrathe wie 14:1; im Kirchenrathe wie 18:0; im Stadspersonal wie 20:2; bei den Oberamtmännern wie 8:3. Von den bezeichneten 105 Stellen haben also die Stadtbürger 92; die Landbürger blos 13 inne.

Nun finden wir unter jenen 92 Stadtbürgern auch einige entsschieden fortschrittlich gefinnte Männer, so einen Paulus Usteri, einen E. Meyer von Knonau, einen S. J. Hottinger; allein in wichtigen und entscheidenden Fragen vermögen sie nicht durchzudringen. Die große Mehrheit der Behörden glaubt ihr Mandat von der Stadt und nicht vom ganzen Kanton zu haben und daher in allen Dingen vorerst das Interesse der Stadt berücksichtigen zu müssen.

Und damit der Landschaft ihr untergeordnetes Berhältniß

zur Stadt wieder recht klar werde, so hausen jetzt in den ehemals landvögtlichen Schlössern die von der Regierung fast ausschließlich aus Stadtbürgern bestellten Oberamtmänner mit beinahe unsbeschränkter Gewalt in Verwaltungs- und Rechtssachen.

Dennoch murrt die Landschaft nicht, obgleich sie weder die alten Landvögte noch die Zusicherung vollkommener Rechts= gleichheit vom 5. Februar 1798 vergessen hat.

Doch hört sie mit steigendem Interesse, wie in der Stadt selbst ein häuslein jüngerer, wissenschaftlich gebildeter Männer der Regierung eine immer rücksichtslosere Opposition macht; wie diese Männer, zwar nicht auf Gleichstellung der Landschaft mit der Stadt, aber doch auf Freiheit der Presse, Trennung der Gewalten, Reform der Verwaltung und Rechtspflege, Hebung der Volksbildung dringen und selbst an den Personen einzelner Regenten so scharfe Kritif üben, daß diese bereits ein unheimliches Grauen beschleicht.

Da stürzt in Paris im Juli 1830 das absolute Regiment Rarls X., des Unterdrückers der freien Presse. Aus's Neue geht eine freiheitliche Bewegung elektrisch durch die Bölker. Es erhebt sich auch die Landschaft des Kantons Zürich. Aus allen Theilen derselben, selbst aus dem bisher so ruhigen Winterthur, strömen sie am 22. November 1830 nach Uster und verlangen da in imposanter, selbstbewußter Volksversammlung Anerkennung der Grundsätze der Rechtsgleichheit und Volkssouveränität, Revision der Versassung durch einen neu zu wählenden Großen Rath zu  $\frac{2}{3}$  aus Landbürgern, zu  $\frac{1}{3}$  aus Stadtbürgern bestehend.

Schon drei Tage später entspricht der Große Rath dem Begehren und zwar einstimmig; so allgemein ist jetzt das Gefühl der Unhaltbarkeit der bisherigen Zustände.

Bereits im März 1831 tritt die neue Verfassung in Kraft, in Kraft durch den Willen des gesammten Zürcherischen Volkes. Mit dem erdrückenden Mehr von 40 503 Stimmen gegen 1702 hatte sie die Aktivbürgerschaft, mit 1791 gegen blos 138 Stimmen selbst die Stadt angenommen.

Allseitig anerkannt ist jett der Grundsatz der Volkssouveränität und der Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetze; getrennt sind nunmehr die Gewalten und gewährleistet das Petitionsrecht, die persönliche Freiheit, die Preßfreiheit, die Niederlassungsfreiheit, und im Princip auch die Handels= und Gewerbefreiheit.

Zwar gewährt die Verfassung den Stadtbürgern noch einen Drittheil sämmtlicher Stellen im Großen Rathe, aber schon im Jahr 1838 wird auch dieses Vorrecht ohne irgend welchen ernstlichen Widerstand von Seiten der Stadtbürger aufgehoben! Im Jahr 1798 besetzte die Stadt diesen Rathsaal noch ganz; von 1814—1831 zu  $\frac{2}{3}$ ; von 1831—1838 zu  $\frac{1}{3}$ ; jetzt bloß noch im Verhältniß ihrer Bevölkerung, vielleicht zu  $\frac{1}{13}$ .

Der Sieg der "Bauern" ift womöglich noch vollständiger als der der Handwerker über die Konstafel.

Auch auf ihren Sieg folgt, wie auf denjenigen der Patrizier über die Aebtissin, den der Handwerker über die Patrizier, ein neuer Ausschwung in unserm Gemeinwesen; denn nun finden die Vertreter der Landschaft auch hochbegabte Führer in den Reihen der liberalen Städter.

Unter ihren wuchtigen Schlägen fallen Tortur, Pranger und Galgen, diese Ueberbleibsel barbarischer Strassussiz; es fallen die Thore, Mauern und Wälle der Stadt und damit auch die Versuchung der Stadtbürger, der Landschaft hinter denselben Trotz zu bieten. Es fallen die alten Zunsteinrichtungen und die Zölle; es fällt selbst das uralte Chorherrenstift zum Großmünster.

Allein diese Männer verstehen nicht blos niederzureißen, sondern auch aufzubauen. Ich erinnere blos an die gänzliche Umgestaltung der Civil- und Strafrechtspflege; an das klare Strafgesethuch, durch welches sie der Billkür des Richters eine Schranke geseth; an das schöne Straßenneth, womit sie die

verschiedeneu Gegenden des Kantons verbanden; an den Kranz von Bildungsanstalten, von der allgemeinen Volksschule bis zur Hochschule, mit welcher sie in unglaublich kurzer Zeit das Land geschmückt; an die Reform des Finanz-, des Gesundheits-, und Armenwesens.

Selbst die Kirche glaubten fie reformiren zu sollen.

Aber man versucht nicht ungestraft, das Werk eines Jahrshunderts in einem Jahrzehnt zu thun.

Tene schöpferische Regierung fiel, wie einst diejenige Waldmanns, durch einen allgemeinen Volksaufstand; allein ihre Werke blieben bestehen und an die Grundsäulen der Verfassung wagte Niemand Hand anzulegen.

## IV. Die Niedergelaffenen und die Bürger.

Noch bleibt mir übrig, mit ein paar Worten den vierten Akt unseres Dramas zu charakterisiren: den Kampf der Nieder=gelassen gegen die Bürger. Dieser Kampf spielt in allen Gemeinden des Kantons, aber in der Stadt nimmt er ein eigen=thümliches Gepräge an.

Im Anfang der dreißiger Jahre glich Zürich fast einer von der Landschaft eroberten Stadt. Mit Unwillen nur sah der größte Theil der Stadtbürger, wie das Bauernregiment in wilder Haft Thore, Mauern und Bälle niederriß und wie von Tag zu Tag sich das Aeußere Zürichs änderte. Sie fürchteten, ihre altehrwürdige Stadt werde zum bloßen Dorse herabsinken.

Nun strömten gar noch von allen Seiten die Angehörigen der Landschaft nach Zürich, um sich in der Stadt oder vor der Stadt niederzulassen und den Bürgern auf allen Gebieten, namentlich aber in Handel und Gewerbe eine mörderische Konsturrenz zu machen. Das war für manchen ehrenwerthen Städter eine schwere Zeit.

Aber man glaubte sich in der Stadt wenigstens mit Einem trösten zu können: Die ganze Gemeindeverwaltung lag

noch ganz und ausschließlich, sowohl rechtlich als faktisch in den Händen der Stadtbürger; auf dem Stadthause wenigstens flatterte die Stadtfahne noch intakt. Die Niedergelassenen waren von seder Theilnahme an der Gemeindeverwaltung ausgeschlossen.

Zwar war das unter der Helvetik und theilweise auch unter der Mediationsverfassung anders gewesen; 1814 aber hatte man den Niedergelassenen ihre Rechte wieder entzogen und die Verfassung von 1831 sanktionirte einsach das Bestehende.

Allein war das nicht eine arge Inkonsequenz? Sind denn die Gemeindeangelegenheiten eine Privatangelegenheit ihrer Bürger? Ruht nicht auf den Gemeinden der Staat? Haben nicht die Niedergelassenen an guten Schulen, guten Straßen, an einer guten Gemeindepolizei dasselbe Interesse wie die Bürger? Müssen sie nicht wie diese alle Gemeindelasten mittragen? Beruht nicht der Bohlstand vieler Gemeinden auf dem Zuzuge der Niedergelassenen? Und wenn, was Niemand leugnen wird, die Theilnahme an der Gemeindeverwaltung eine vortressliche politische Schule ist, wie kann denn die Verfassung die Niederzgelassenen von derselben ausschließen? Kann man da Angesichts solcher Beschränkungen noch von wahrer Niederlassungsfreiheit sprechen?

Nein, es ift gang flar:

Nach demselben Prinzipe, nach welchem die Aebtissin den Gesschlechtern die Selbstwerwaltung ihrer städtischen Angelegenheiten nicht verwehren konnte, nach demselben Prinzipe, nach welchem die Geschlechter ihre Herrschaft mit den Handwerkern, die Städter die Herrschaft mit den Landbürgern theilen mußten, nach demsselben Prinzipe müssen jetzt die Bürger — diese alten Geschlechter in den Gemeinden — ihre Herrschaft mit den Niedergelassenen theilen.

Und so geschah es auch. Gegenwärtig find die schweizerischen Niedergelassenn den Bürgern in Gemeindesachen fast durchweg gleichgestellt. Buerst brach sich das Prinzip Bahn auf dem Gebiet der Schule; etwas früher auf dem Lande, etwas später in der Stadt, die in dieser Beziehung in Folge eines besonderen Gesetzes noch eine bevorzugte Stellung hatte.

Noch in den fünfziger Jahren hatten die Niedergelassenen zum städtischen Schulwesen rein nichts zu sagen. Die städtischen Schulen waren ihren Kindern zwar nicht verschlossen, aber wenn sie das hohe Schulgeld von 12 bis 20 Franken für einen Primarschüler nicht bezahlen konnten oder bezahlen wollten, so mochten sie ihre Kinder in die von mildthätiger Hand gestiftete Armenschule zum Brunnenthurm schicken. Sine Knabensekundarschule gab es nicht.

Endlich verlangten die Niedergelaffenen, im Schulwesen in der Stadt nicht schlechtern Rechtes zu sein, als in jeder Landgemeinde.

Die Forderung war selbstverständlich nicht abzuweisen, zumal die Niedergelassenen bereits in der Stadt die Mehrheit bildeten. Aber gerade das war der Stein des Anstoßes bei einem Theile der Bürgerschaft. Wie, die Bürgerschaft sollte durch Herstellung einer einheitlichen Schulgemeinde in die Minderheit sich begeben?

Unmöglich!

"War es da," sagte man allen Ernstes und tiesbekümmert, "nicht eine Pslicht der Behörde gegen die vorangegangene und die kommende Generation, wenizstens die hergebrachten bürgerslichen Schulen gegen die Fluktuationen einer so zahlreichen, allen Zufälligkeiten preisgegebenen Gemeindeversamlung sicherzustellen?"

Daher verlangten die, welche so sprachen, einen doppelten Schulorganismus für die Stadt Zürich: Bürgerliche Schulen unter einer bürgerlichen Behörde, Gemeindeschulen unter einer besonderen Gemeindeschulpflege.

Doch siegt auch hier und zwar unter der Bürgerschaft elbst schließlich der Einheits- und Solidaritätsgedanke: Rur Eine städtische Schulgemeinde; nur Eine Stadtschulpflege; nur Ein Schulfond. Ja die neue, nunmehr aus Bürgern und Niedergelaffenen bestehende Schulgemeinde geht noch einen Schritt weiter: Einstimmig beschließt sie 1860 auf Antrag der neuen Stadtschulpslege, daß in Zukunft in Zürich wie in allen andern Gemeinden des Kantons nur noch Eine, die Kinder aller Bolkseklassen umfassende Primarschule bestehen soll; daher seien die beiden Schulanstalten, in welche die Primarschule der Stadt Zürich bis anhin zersiel, nämlich die städtische Knaben= und Mädchenschule und die sogenannte Gemeindeschule im Brunnen= thurm in Eine Primarschule verschmolzen!

Jest ist die lette Position, welche die Stadtbürger noch inne gehabt, genommen. Die rein bürgerliche Fahne auf dem Stadthause ist verschwunden. In der Gemeindeversammlung sind die Niedergelassenen mit mehr als tausend Stimmen in der Mehrheit, obgleich gegenwärtig jeder aufrecht stehende Schweizerbürger nach zehnjähriger Niederlassung in der Stadt sogar ohne Einkauf das Stadtbürgerrecht erwerben kann. Die städtischen Behörden fühlen sich nun als Bertreter der gesammten schweizerischen Einwohnerschaft Zürichs.

Beginnt nun der Niedergang der Stadt? Geht jetzt des Dichters Spruch in Erfüllung?

> "Wo rohe Kräfte finnlos walten, Da kann sich kein Gebild gestalten: Wo sich die Völker selbst befrei'n, Da kann die Wohlfahrt nicht gedeih'n."

Nein. Auch diesmal wieder bezeichnet das Eintreten eines neuen Bokökreises in das öffentliche Leben die Zeit eines neuen Aufschwunges. Tetzt reißen die Bürger — noch sind sie in den städtischen Behörden in der Mehrheit und werden es wohl noch lange sein, — im fröhlichen Berein mit den Niedergelassenen das letzte Thor, den letzten Thurm noch ein, und Zürich erhebt sich im Glanze der Neuzeit, wie eine Rose unter den Schweizersstädten.

Jetzt gilt ein anderer Spruch deffelben Dichters; das Wort, das der Freiherr von Attinghausen sprach, als er von Stauffacher hörte, im Rütli habe der Landmann nur geschworen:

"Hat sich der Landmann solcher That verwogen, Aus eignem Mittel, ohne Hilf der Eblen, Hat er der eignen Kraft soviel vertraut — Fa, dann bedarf es unserer nicht mehr, Getröstet können wir zu Grabe steigen, Es lebt nach uns — durch andre Kräfte will Das Herrliche der Menscheit sich erhalten. Aus diesem Haupte, wo der Apfel lag, Wird Euch die neue beß're Freiheit grünen; Das Alte stürzt; es ändert sich die Zeit, Und neues Leben blüht aus den Ruinen."

## Anfänge der Eisenkultur.

Von

Morit Alsberg.



Berlin SW., 1885.

Berlag von Carl Habel.

(C. G. Lüderitz'sche Berlagsbuchhandlung.)
33. Wilbelm-Strake 33.



Wenn es wahr ift, was Niemand bezweifelt, daß die Benutung von Werkzeugen und mechanischen Silfsmitteln eines der hauptsächlichsten Merkmale darstellt, wodurch sich der Mensch vom Thier unterscheidet, so muß die erste Berwendung von Metallen zur herstellung von Gerathen und Waffen als eines ber wichtigsten Greignisse in der Geschichte der menschlichen Rulturentwickelung betrachtet werden. Im Gegensatz zu jenem ungezählte Sahrtausende umfaffenden Zeitraum, mahrend beffen durch die Unvollkommenheit der aus Stein, Knochen, horn und Solz bestehenden Werkzeuge und Geräthschaften dem auf niederer Bildungestufe befindlichen Menschen der Rampf um's Dafein außerordentlich erschwert wurde — im Gegentheil hierzu hat die Benutung von Metallen zu den besagten Zwecken die Ueberlegenheit des Menschen über die Thierwelt erft völlig gesichert. Dieselbe bezeichnet auch insofern einen Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit, als die aus dem Metallgebrauch hervor= gebende größere Freiheit und Selbstständigkeit des Menschengeschlechts allmählig politisches Bewußtsein heranreifen ließ und auf diese Weise den Anstoß gab zur Errichtung von Denk= malern - bazu bestimmt, die Erinnerung an bedeutsame Ereignisse auf kommende Generationen zu vererben — sowie zu jenen Aufzeichnungen, welche für die historische Forschung von größter Wichtigkeit find. Da aber die foeben ermähnten Gulfs= mittel der Geschichtsschreibung einem Kulturzustande ihre Ent= XX. 476, 477.

ftehung verdanken, welcher erft nach der Ginführung der Metalle fich allmählig entwickelte, so darf es nicht verwundern, daß wir über Ursprung und Berbreitung ber metallurgischen Renntniffe nur wenige und fehr unvollständige hiftorische Beugniffe befigen. Tropdem erscheint es wohl möglich über die Umstände, unter denen fich die Ginführung der Metalle bei verschiedenen Bölkern und in verschiedenen gandern vollzogen bat, Genaueres zu er= fahren — letteres um fo mehr, als Sagen und dichterische Ueberlieferungen, ferner die aus fprachlichen Bezeichnungen gu ziehenden Schluffe, sowie vor Allem die in den Grabern und Trümmerstätten der Borgeit erhaltenen Metallobjefte, die Refte uralter Bergwerke und Industrieanlagen u. f. w. dem Urgeschichts= forscher behufs Lösung des in Rede stehenden Problems wich= tiges Material bieten. — Im Nachfolgenden wollen wir ver= fuchen, den Ginfluß, welchen speziell das Gifen in vor= und fruh= geschichtlicher Zeit auf den Entwicklungsgang der Menschheit ausgeübt hat, in seinen Sauptumriffen darzulegen.

Daß von allen Metallen das in der Natur hier und da in gediegenem Zustande vorkommende und nicht selten im Sande der Flüsse auftretende Gold wohl zuerst die Ausmerksamkeit des vorgeschichtlichen Menschen auf sich lenkte, ist in hohem Grade wahrscheinlich. Andererseits unterliegt es aber keinem Zweisel, daß nicht die wegen ihrer Schönheit und ihres seltenen Vorkommens schon in frühester Zeit geschätzten Edelmetalle, sondern vielmehr die Hartmetalle — insbesondere Eisen und Kupfer, sowie die Legirung des letztgenannten Metalls mit Zinn: die Bronze — vermöge jener Eigenschaften, welche sie zu schneidenden Werkzeugen geeignet machen und indem sie den Ansorderungen kriegerischer und friedlicher Beschäftigungen entsprachen, im Leben des vorgeschichtlichen Menschen eine hervorzagende Rolle gespielt haben. Mit der Bezwingung des Eisens

- jener Substang, welche als Material für Schienenwege, Wagen, Schiffe, zahllose Maschinen und Utenfilien noch heute Die Grundlage unserer gesammten modernen Rultur bilbet sowie mit der Erfindung der Bronze war es möglich geworden, den Widerstand der Festigkeit zu brechen, mar die Aufgabe maffive Bauten zu errichten, zur Erleichterung des Berkehrs Strafen herzustellen und den Betrieb gablreicher Gewerbe und Industrien durch herstellung geeigneter Wertzeuge und Gerathe zu fördern, außerordentlich erleichtert. — Was ferner die Frage anlangt, welchem von den beiden foeben erwähnten Rugmetallen, dem Rupfer refp. der Bronze - oder dem Gijen in der Befcichte der menschlichen Kultur das Anciennetätsrecht gutomme, fo waren es standinavische Forscher, welche fich stütend auf die Thatsache, daß in Grabern aus vorgeschichtlicher Zeit Bronze häufig, Gifen dagegen relativ felten angetroffen wird und daß an Fundstätten, deren hohes Alter durch anderweitige Umftande bezeugt wird, die Bronzeartifel in der Regel vorherrschen, zu= erft die Anficht aussprachen, daß dem Gebrauche des Gisens derjenige der Bronze vorausgegangen sei und daß dementsprechend von den ersten Rulturanfängen des Menschengeschlechts zur geschichtlichen Epoche vorwärtsschreitend Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit unterschieden werden muffe. Wenn nun auch freilich gegen die soeben erwähnten Anschauungen während der letten Sahre vielfach Einwande erhoben murden und obwohl von deutschen Forschern wiederholt darauf hingewiesen wurde, daß in folden gandern in welchen Rupfer felten oder gar nicht, dagegen Gifenerze in allgemeiner Berbreitung angetroffen werden, von den Bewohnern wohl zuerft Gifen hergestellt worden fei trot diefer Ginwande gablt die Lehre von der Bronzezeit d. h. einer besonderen Rulturepoche, innerhalb deren die Legirung von Rupfer und Zinn als einziges Nutmetall im Gebrauche gewesen

fein foll, in den Kreisen der Urgeschichtsforscher und Archäologen immer noch zahlreiche Anhänger. Bei der Beurtheilung diefer Berhältniffe wird aber häufig übersehen, daß Gisenfunde fich hier und da — wenn auch nur in vereinzelten Fällen — er= halten haben aus Zeiten, in welcher die Bronze noch nicht nachgewiesen werden kann und daß auch in solchen Fällen, wo in Grabern, Trummerftatten und an sonstigen Fundorten Gifen fehlt, Bronze dagegen angetroffen wird, die ursprüngliche Abwesenheit des zuerst genannten Metalls in den betr. Lokalitäten feineswegs ohne Beiteres angenommen werden darf, daß viel= mehr nur unter besonders günftigen Umftanden das leicht orndir= bare Gifen der Zerftörung durch Roft und Bodenfeuchtigkeit entgeben konnte. Zu erwägen ist ferner, daß auch da, wo das Gifen in Gräbern von vornherein gefehlt hat, diefer Umftand für den Nichtgebrauch dieses Metalles in der betr. Kulturepoche an und für fich keinen Beweiß liefert, daß vielmehr die größere Roftspieligkeit und Werthschätzung der Bronze in vor- und fruhgeschichtlicher Zeit in vielen Fällen dazu geführt haben mag, dieselbe mit Ausschluß von Gisenobjekten den Todten mit in's Grab zu geben. Endlich find es - und dies ift ein Punkt, ber nicht genug hervorgehoben werden fann - vor Allem met allurgische Gründe, welche die obenermähnte Theorie von einer dem Gebrauche des Eisens vorangehenden Bronzezeit in hohem Grade zweifelhaft erscheinen laffen. Fragen wir nämlich, wie wir uns die erfte Darftellung ber Bronze vorzustellen haben, so ist zwar die Möglichkeit, daß ein zufälliges Zusammenschmelzen von Kupfer- und Zinnerzen zur Erfindung der Bronze geführt habe, nicht ausgeschloffen; andererseits deutet aber das Innehalten eines bestimmten Mischungsverhältniffes, wie es sich bei der überwiegenden Mehrzahl der prähiftorischen Bronzen mit Sicherheit nachweisen (738)

läßt, darauf bin, daß die Renntnig und Ausschmelzung des metallischen Rupfers und Zinnes der Berftellung der Legirung vorausgegangen ift. Praftisch läuft also die Entscheidung ber Frage, ob Bronze oder Gifen zuerft zur Berftellung von Gerath= schaften und Waffen benutt murde, darauf hinaus, ob Rupfer oder Gifen am Frühesten bekannt war. Was letteren Punkt anlangt, welcher, wie oben bemerkt, durch hiftorische Beweiß= mittel nicht entschieden werden fann, so hebt Beck 1) hervor, daß keineswegs, wie man irrthümlicherweise häufig annimmt, tech nische Grunde für die Priorität des Rupfers sprechen. Allerdings wird dieses Metall häufig in gediegenem Buftande angetroffen, aber doch nur an wenigen Orten (wie z. B. am Oberen See in Nordamerita) in folden Maffen, daß man daffelbe direkt zu Werkzeugen verarbeiten kann. Für die Gewinnung im Großen fam vielmehr, wie dies noch heutzutage der Fall ift, auch in vor= und frühgeschichtlicher Zeit lediglich die Darftellung des Metalles aus seinen Erzen in Betracht, wobei wir mit ziemlicher Sicherheit voraussetzen durfen, daß sowohl Rupfer wie Gifen in der Vorzeit aus ihren orydischen Erzen (die heut= zutage vielfach Verwendung findenden Schwefelerze ftellen der Bearbeitung größere Schwierigkeiten entgegen als die Dryderze) dargestellt wurden. — Dies nur beiläufig. Um auf die Frage zurudzukommen, ob die Darftellung des Rupfers oder diejenige des Gisens alteren Ursprungs ift, so find 2 Puntte in diefer Streitfrage von hervorragender Wichtigkeit, nämlich 1. die Thatsache, daß Rupfererze weit weniger verbreitet sind als Gisenerze (ein Umftand ber durch die auffallendere Farbung der zuerft erwähnten Substanzen keineswegs ausgeglichen wird) sowie 2. die Thatsache, daß die Gewinnung des Gifens aus seinen Erzen aus sogleich zu erwähnenden Gründen für den vorgeschichtlichen Menschen eine weniger schwierige Aufgabe mar als diejenige

des Rupfers aus den Rupfererzen. Bahrend man nämlich, um das zulet ermähnte Metall aus feinen Erzen abzuscheiden, lettere bis über den Schmelzpunkt des Rupfers (1100° C.) bin= aus erhiten muß, befitt das Gifen, deffen Schmelzpunkt aller= dings noch etwas höher als derjenige des Kupfers gelegen ift, die wichtige Eigenschaft, schon vor dem Schmelzen in einen wachsartigen Zuftand überzugehen, in welchem die einzelnen Theilden leicht zu einem Klumpen zusammenkleben, und wird es auf diese Beise möglich, schon bei verhältnigmäßig niedriger Temperatur (ca. 700° C.) das Eisen als eine lose zusammen= hängende, schwammartige Masse, die fich aber durch wiederholtes Glühen und Ausschmieden wie unfer Stabeisen zu jedem beliebigen 3mede verarbeiten läßt, aus seinen Erzen abzuscheiden. Daß aber gerade der foeben erwähnte Punkt, nämlich die Be= winnung des Eisens bei niedriger Temperatur für die Ent= scheidung der Prioritätsfrage von höchfter Bedeutung ift, unterliegt wie schon bemerkt, keinem Zweifel. Speziell in der Erreichung hoher Schmelztemperaturen lag für die in ihren Gulfsmitteln beschränkten Metallurgen des Alterthums und der vorgeschicht= lichen Zeit die größte Schwierigkeit - eine Schwierigkeit, die heutzutage nur durch zweckentsprechende Konstruktion des Schmelz= apparats, gute Qualitat des Brennmaterials und geeignete Windzuführung überwunden wird.

Aus dem Gesagten dürfte wohl zur Genüge hervorgehen, daß die metallurgischen Thatsachen der Theorie von einer dem Gebrauche des Eisens vorangehenden Bronzezeit keineswegs das Wort reden. Während einerseits angenommen werden muß, daß in jenen vereinzelten Lokalitäten, wo gediegenes Rupfer in größerer Menge sich vorfand, dieses Material als erstes Nuß=metall verwendet wurde, so ist es andererseits doch wahrscheinlich— wir sagen: wahrscheinlich; denn eine endgültige Ent=

scheidung dieser Frage muß der Zukunft vorbehalten bleiben daß der vorgeschichtliche Mensch Gifen im Allgemeinen früher als Bronze darftellte. Zu letterem Schluffe führt auch die Erwägung, daß die herstellung von Bronzegerathen und Waffen, insofern als fie die Renntniß des Rupferausbringens, des Zinnschmelzens und der Runft zu formen und zu gießen bedingt, einen Kulturzuftand voraussett, höher als berjenige, welchen die Gewinnung und Berarbeitung des Gifens erheischt, und daß die Erfindung der Legirung bereits einen bedeutenden Fortschritt in der Metallurgie darstellt. Auch liegt es auf der Sand, daß wegen des feltenen Vorkommens der Binnerze, refp. der Entfernung der Bezugsquellen von den Rulturcentren der alten Welt die Bronze erft zu einer Zeit, mo bereits ein ausgedehnter Sandelsverkehr eriftirte, eine allgemeine Berbreitung und Verwendung finden konnte. - Um auf die Gewinnung bes Gifens zurückzufommen, fo darf nicht übersehen werden, daß dieses Metall, wie es mit den beschränkten Sulfsmitteln bes vor= und frühgeschichtlichen Menschen durch einfache Reduktion bes Gifenfteines hergeftellt murde, im Anfang noch unrein und unvollkommen war, daß, ob ein harteres (ftahlartiges) oder weicheres (unferm Schmiederifen abnliches) Produkt fiel, zum Theil von der Natur der Erze, zum Theil auch von Zufällig= keiten abhängig war und daß die Technik des Gisengusses bei allen Metallen ift die Runft des Schmiedens als der einfachere Prozeß berjenigen des Giegens voraus= gegangen - nicht nur in prähiftorischer Beit, fondern, wie es scheint, während des ganzen Alterthums, ja bis gegen ben Schluß des Mittelalters unbefannt geblieben ift. — Bezeugt wird das hohe Alter der Gisenindustrie durch eine Anzahl anderer Umstände, die mir bei Betrachtung der Berwendung des Gisens bei verschiedenen Bolfern und in verschiedenen gandern zu erwähnen Gelegenheit haben werden. Für den Augenblick sei hier nur bemerkt, daß die meisten alten Bölkern den Ursprung oder die Entdeckung des Metalles einem Gott oder einem göttslichen Wesen — die Egypter dem Osiris, die Römer dem Bulskan, die Germanen dem Odin, die Griechen dem Kadmos, dem Prometheus, den Kabiren u. s. w. — zuschrieben und daß auch diesenigen Angaben, welche in das Gewand der Geschichte geskleidet erscheinen, wie z. B. diesenige der parischen Marmorschronik — wonach phrygische Daktylen das Gisen im Sahre 1432 v. Chr. entdeckt hätten — und die Mittheilung der chinessischen Annalen — derzusolge das Gisen in China um 2940 v. Chr. erfunden wäre — in das Gebiet der Sage zu verweisen sind.

Gine Frage, die wir nicht unerörtert laffen durfen, ift die, ob inicht die Gisenindustrie in vor- und frühgeschichtlicher Zeit von der Berarbeitung des Meteoreisens ihren Ausgang ge= nommen hat. Was biesen Punkt anlangt, fo liegt es nabe daran zu benken, daß jene Meteoreisenklumpen, welche von Zeit zu Zeit aus dem Weltenraum auf unsere Erde niederfallen, zu= erst die Aufmerksamkeit des prähistorischen Menschen erregten und von demfelben zu technischen 3meden benutt worden feien - eine Bermuthung zu deren Gunften die Thatsache angeführt worden ift, daß Meteoreisen sich zu einer harten, allerdings zugleich spröden Masse ausschmieden läßt, sowie der Umstand, daß daffelbe noch jett von einzelnen Bolkern (fo z. B. von den Bewohnern des Tolukathales in Meriko) zu Werkzeugen und Geräthen verarbeitet wird. Andererseits darf aber nicht übersehen werden, daß die Seltenheit des Meteoreisens deffen größere, mit den dem vorgeschichtlichen Menschen zu Be= bote stehenden Sulfsmitteln nicht zu gertheilende Blode für die Berwendung nicht in Betracht kommen — und die Mangelhaftigkeit des aus diesem Material zu gewinnenden Produktes

die Annahme von der Verarbeitung der aus dem Weltenraum ftammenden Gifenmaffen in fern entlegener Zeit feineswegs unterftuten. Auch mare felbit, wenn die gelegentliche Auffindung eines Meteoriten zu dem Bersuch einer Berarbeitung geführt haben follte, doch immer noch jenes andere Berfahren - nämlich die Ausschmelzung der Gifenerze - aufzufinden gewesen, deffen Renntniß allein zu einer metallurgischen Industrie führen konnte. Immerhin ift die wohlbeglaubigte Thatsache, daß die Natur der Meteoriten schon vor Jahrtausenden erkannt wurde, insofern von Wichtigkeit, als dieselbe zu den anderen Umftanden, welche das hohe Alter der Gifeninduftrie bezeugen, noch einen weiteren Beweis hinzugesellt. Wenn z. B. der Bewohner des alten Egyptens das Gifen als Bagenepe (foptisch) benipe) d. i. Metall des himmels, der hellene daffelbe als σιδηρος — ein Wort, welches ursprünglich wohl die nämliche Bedeutung hatte — bezeichnet, so erhellt daraus, daß er sich der Identität des Meteoreisens und der aus den Gisenerzen ge= wonnenen Substanz sehr wohl bewußt war und damit ift zugleich erwiesen, daß diese Bolker zur Zeit, wo die befagten Bezeich= nungen gebildet wurden, mit der Gewinnung refp. Berarbeitung des Metalles bereits vertraut macen.

Unsere Ansicht, daß nicht etwa, wie vielfach angenommen wird, der Gebrauch der Bronze demjenigen des Eisens voraus=gegangen sei, sondern daß vielmehr beide Substanzen von gleich hohem Alter seien, wenn nicht gar die Darstellung und Ver=wendung des Eisens für älter als diejenige der Bronze gelten muß — diese Ansicht haben wir im Vorhergehenden zum Theil damit motivirt, daß wir auf die im Verhältniß zur Ausschmelzung der Aupfererze einsache Gewinnung des Eisens aus seinen Erzen ausmerksam machten. Was diesen Punkt anlangt, so sind die Ersahrungen, welche wir über die Eisenindustrie

der Neger besitzen, insofern von hochstem Interesse, als fie zeigen, wie Bölker, welche im Uebrigen noch auf fehr niedriger Rulturftufe fteben und in ihren technischen Gulfsmitteln außer= ordentlich beschränkt find, doch bereits das Nuten spendende Metall aus seinen Erzen zu gewinnen verstehen. Auch gestattet die bei den afrikanischen Stämmen fich gegenwärtig findende Eisenindustrie schon deshalb einen Ruckschluß auf die in vorund frühgeschichtlicher Zeit fallende Entwicklung der Metallurgie bei den Bölkern Europas und Afiens, weil jene Ginfluffe, denen die zuletterwähnten Erdtheile ihre kulturelle Entwicklung verdanken, auf die Bevölkerung des dunklen Continents entweder gar keine oder nur eine oberflächliche und vorübergehende Gin= wirkung ausgeübt haben und weil wir aus den übereinstimmenden Berichten von alteren und neueren Beobachtern und Reisenden schließen muffen, daß die Gifen-Gewinnung und Bearbeitung, wie sie von den Anwohnern des Zambese, von Kaffern und Hottentoten, von Afhanti's und Guineanegern, von den Bambarra's und Maruzzi's, sowie von vielen anderen afrikanischen Stämmen betrieben wird, eine auf afrifanischem Boden autochthon entstandene Industrie ist und daß dieselbe in Folge der Iso= lirung diefes Erdtheils und der für fremde Rultureinfluffe wenig zugänglichen Natur des Regers Sahrtausende hindurch ihren ursprünglichen Charafter bewahrt hat. Ebenso wie bei ben prähistorischen Bölkern Afiens und Europas die Ausschmelzung der Erze als Ausgangspunkt aller metallurgischen Operationen zu betrachten ift, so beginnt nach den Schilderungen Schwein= furth's die Metallindustrie der centralafrikanischen Bölker mit ber herstellung jener thoneren Schmelzofen, in deren unterem Theil 4 fich diametral gegenüberstehende, zur Aufnahme von Dufen bestimmte Löcher fich befinden, durch welche mit Sulfe von höchft primitiven Geblafevorrichtungen dem Boden des (744)

Dfens ein ftarker Luftzug zugeführt werden kann. Der Dfen wird bis zu 3 mit den aus dem Holze der Mimose hergestellten Rohlen gefüllt, auf lettere wird der zerkleinerte Gifenftein ge= schüttet und dann das Feuer von unten angezündet. Nach Ver= lauf von etwa 40 Stunden beginnt die Schmelzung. Schlacke und reduzirtes, unvollständig gefohltes und halbgeschmolzenes Gifen finten in den am Boden des Dfens befindlichen Berd hinab, wo das stablartige Eisen sich zu einem Klumpen (Luppe) zusammenballt, ber durch eines der Formlöcher herausgezogen und später durch wiederholtes Sammern mit Steinen und Er= hiten am Feuer des Schmiedeofens von der beigemengten Schlacke gereinigt wird. Das Produkt ift ein zur weiteren Berarbeitung wohlgeeignetes Eisen. — So viel über die Technik der Gifenschmelzung, wie fie zufolge den Berichten der Afrikareisenden mit unwesentlichen Abweichungen bei den meiften eisenproduzirenden Negerstämmen Central- und Gudafritas fich wiederholt. Wir haben dieselbe eingehender beschrieben, weil dieses Berfahren auch bei anderen Bolkern in vor= und fruh= geschichtlicher Zeit vielfach in Anwendung fam. Auch sei hier noch darauf hingewiesen, daß mährend die Gifen-Gewinnung und -Verarbeitung von afrikanischen Eingeborenen schon vor Sahr= tausenden ausgeübt wurde — (das hohe Alter der afrikanischen Eiseninduftrie wird durch gewiffe im Nachfolgenden zu erwähnende bildliche Darftellungen in den egyptischen Königsgräbern bezeugt) - Rupfer im Allgemeinen in Afrika nur fehr felten verarbeitet wird und daß von den afrikanischen Naturvölkern fein Einziges bis jett weit genug fortgeschritten ift, um fiefiges Rupfererz verhütten zu konnen. — Das was wir foeben über das Alter der afrikanischen Gisengewinnung und Berarbeitung bemerkten, gilt besonders für die nordafrikanischen Gebiete, vor Allem für die Provinzen Kordofan und Darfur, welche zweifels=

ohne auf die Metallkultur des alten Egyptens einen wichtigen Ginfluß ausgeübt haben. In diesen Gebieten hat z. B. Ruffegger auf einer Fläche von 400 bis 500 Quadratklaftern nicht weniger als 350 theils offene, theils verbrochene Schächte — die Ueber= bleibsel eines Jahrtausende alten Bergbaus - angetroffen und wird daselbst noch heute fast in jedem Dorfe Gifen geschmolzen. Auch unterscheidet fich, wie wir beiläufig bemerken, die Gifen= ichmelzung Kordofans und Darfurs von derjenigen, wie fie in Central= und Sudafrika betrieben wird, im Befentlichen nur dadurch, daß nicht wie in den zulett genannten Gegenden Defen aus Thon konstruirt werden, sondern daß die Schmelzung des im Sudan und den angrenzenden Gebieten verbreiteten Rafen= eisensteins, welcher zur herstellung eines graupigen, von Schlacken mehr oder weniger durchsetten, aber in Folge feines Gehalts an Phosphorfaure wenig taltbruchigen Gifens dient, daselbst in Schmelzgruben vorgenommen wird.2)

Soviel über die Eisen-Gewinnung und Berarbeitung der Megerstämme Afrikas — eine Industrie, die, wie schon bemerkt, für die Entscheidung der uns beschäftigenden Frage in sofern von Bedeutung ist, als sie zeigt, wie Völker, welche sich noch auf sehr niedriger Kulturstuse besinden und denen die Vronze völlig fremd ist, mit Hülse eines einsachen Schmelzversahrens die in den von ihnen bewohnten Ländern sich sindenden Eisenerze zur Herstellung des Metalles zu benutzen und Letzteres zu bearbeiten verstehen. — Wersen wir einen Vlick hinüber nach dem amerikanischen Continent, wo bekanntlich von den spanischen Entdeckern in Peru und Mexiko eine alte hochentwickelte Kunst der Metall-Gewinnung und Verarbeitung angetrossen wurde, so hat sich die Alterthumssorschung bezüglich der Frage, ob das Eisen bereits vor der europäischen Invasion in Amerika bekannt gewesen sei, bis vor Kurzem durchaus ablehnend verhalten.

Noch auf dem im September 1877 zu Conftanz abgehaltenen Congreß der deutschen Anthropologen äußerte Rudolf Birchow: "Ich darf wohl daran erinnern, daß bis zu diesem Augenblicke aus ganz Amerika keine Beobachtung bekannt ift, welche darthäte, daß die amerikanischen Bolker gur Zeit der Entdeckung ihres Landes Gifen bearbeitet hatten." - Begen diese Anschauung ift jedoch neuerdings Softmann (Bergl. Beck a. a. D.) aufgetreten, indem er einerseits zeigt, wie in Folge der durch die spanische Besitzergreifung bewirkten plötlichen und absoluten Vernichtung der einheimischen Kultur über die Urzuftande der amerikanischen Bevölkerung sich leicht irrige Ansichten verbreiten konnten und indem er andererseits aus den Beschreibungen und Berichten von Reisenden des 16. und 17. Jahrhunderts eine Anzahl von Beobachtungen zusammenftellt, welche es wahrscheinlich machen, daß von den Bölfern Nord- und Südamerifas einzelne mit dem Eisen und seiner Verarbeitung vertraut waren, ehe fie noch mit europäischer Kultur in Berührung kamen. Go bediente man fich, wie José de Acosta berichtet, in Paraguan zur Zeit, als die erften Europäer dies Land betraten, an Stelle des Geldes ftempelformiger Gifenftudchen; fo entbedte Amerigo Bespucci an der La Plata-Mündung einen Stamm, welcher eiferne Pfeil= spiten verwendete, und weiter im Innern bes Landes ftief der Gouverneur Jaime Rasquin in 1559 auf eine Bevölkerung, die mit Meffern, Aerten und Wurfspeeren aus Gisen verseben war und auch den Griff der Holzschwerter mit Eisendraht ver= ziert hatte. So läßt ferner auch das Buch, worin Fernando Columbus die Reisen seines berühmten Baters nach deffen Tode schildert, ferner die Berichte von Juan Perez, Juan de la Bodegan Quadra, Cook, Behring u. A. keinen Zweifel darüber bestehen, daß in verschiedenen Gebieten Rord= und Sudameritas, fowie auch der Infel Guadeloupe

gur Beit, ale die Entbeder bafelbft landeten, Gifen bereits befannt und in Gebrauch mar, womit jedoch feineswegs gefagt sein foll, daß in dem mit gedie= genem Rupfer besonders reich ausgestatteten Nord= amerita die Bermendung des Gifens an Säufigkeit und Bedeutung derjenigen des Rupfers gleichge= fommen mare. Als einen weiteren Beleg für feine Anficht, daß das Eisen schon vor der Entdeckung des Columbus in der neuen Welt bekannt gewesen sei, führt Softmann an, daß nordamerikanische Archaologen eiserne Gerathe und bergl. in alten Grabstätten, in Felsspalten, unter alten Baumwurzeln und an anderen Orten aufgefunden haben, wobei freilich ent= sprechend der bis vor Kurzem allgemein verbreiteten Ansicht, daß den Eingeborenen Amerikas das Gifen erft durch die eingemanderten Europäer zugeführt worden fei, das Alter diefer Funde in den meiften Fällen beftritten wurde. - Bas speziell die Bewohner Merifos und Perus anlangt, fo macht es die hohe Ent= widlung der Metallurgie - die große Geschicklichkeit, welche die auf hoher Kulturftufe befindliche Bevölkerung diefer Länder in der Bearbeitung des Rupfers, Goldes und Silbers an den Tag legte - von vornherein unwahrscheinlich, daß diesen Bolkern die eminent praktische Bedeutung des Eisens entgangen sein follte, und andererseits laffen die von der Infa-Bevölkerung Perus und den Azteken Merikos hinterlassenen Architektur= und Stulpturwerke — Bauten und Kunstwerke, welche zum großen Theil aus den harteften Gefteinen, wie: Grunftein, rothem Porphyr, Bafalt, Spenit, Granit und dergl. hergeftellt find - mit Sicherheit baraufichließen, daß zur herftellung diefer Schöpfungen, welche und noch heute durch ihre Großartigkeit in Erstaunen setzen, stählerne Werkzeuge verwendet worden find.3)

Wenden wir uns, nachdem wir im Vorhergehenden den (748)

Gebrauch des Gisens bei den afrikanischen Negerstämmen und den autochthonen Bölkern Amerikas besprochen haben, zu der Eisen-Gewinnung und Berarbeitung bei den Rulturvölkern der alten Welt, so ift es zunächft Egypten, welches in feinen Grabfammern, Tempel- und Palaftbauten und in den in diesen Baulichkeiten aufgefundenen bildlichen Darstellungen und hierogly= phischen Aufzeichnungen der Nachwelt ein höchst wichtiges Material für die Beurtheilung der frühesten Kulturzustände des Pharaonen= landes, sowie insbesondere auch für die Renntniß der daselbst in vor= und frühgeschichtlicher Zeit heimischen Metallfultur hinter= laffen hat. Daß der quarzhaltige Granit, der feste Porphyr und Bafalt, aus dem die wohlbehauenen und kunftvoll zusammengefügten Blode ber soeben erwähnten Bauten zum größten Theile bestehen, nur mit Sulfe von eifernen Werkzeugen bearbeitet werden konnte — diese Thatsache würden wir auch dann als zweifellos feststehend betrachten dürfen, wenn die Verwendung des Eisens bei der Erbauung der Pyramiden von Herodot nicht ausdrücklich erwähnt würde. Wie außerordentlich alt die Eisen= kultur in Egypten ist — hierauf dürfen wir wohl daraus schließen, daß bereits der sechste Konig nach Menes (ber Regierungsantritt des zuletigenannten Herrschers hat nach Lepfins um das Jahr 3892 v. Chr. ftattgefunden) den Namen My= bempes d. h. Gifenfreund führt und daß bereits die aus der Zeit der 4. Dynastie (um 3000 v. Chr.) stammenden bildlichen Darftellungen der Gräberbauten die eiserne Pflugschar des Acker= bauers, die eiferne Sage des Holzarbeiters, den Wetftahl des Fleischers, eiferne Werkzeuge, welche zum Schiffbau dienten und bergl. deutlich erkennen laffen. Auch find durch eine gunftige Fügung des Zufalls einzelne eiferne Gerathe aus altegyptischer Zeit bis auf den heutigen Tag erhalten worden, fo g. B. jenes Bruchftud eines eifernen Werkzeugs, welches von 3. R. Sill XX, 476. 477.

beim Lossprengen einiger Steinlagen der Cheops-Pyramide in einer inneren Steinfuge aufgefunden wurde und von bem nicht bezweifelt werden kann, daß es beim Bau der befagten Pyra= mide in diese Fuge gefallen und dort verloren gegangen ift, fowie jene eiserne Sichel, die von Belgoni unter den Fugen einer Sphing zu Ralnak ausgegraben wurde. — Was ferner die Quellen anlangt, aus benen die Bewohner des vor= und fruh= geschichtlichen Egyptens ihr Gifen bezogen, so laffen die im ery= thräischen Gebirge, sowie auf der Sinaihalbinsel erhaltenen Refte uralter Eisenbergwerke darauf schließen, daß ein Theil des im unteren Rilthal mährend jener fernentlegenen Epoche Berwen= dung findenden Rutmetalls von dorther importirt wurde. Die beiden hauptquellen für das Elfen des alten Egyptens haben wir jedoch anderswo zu suchen und zwar sind in der älteren Epoche der egyptischen Geschichte, wo sich der Handel des Pha= raonenlandes ausschließlich nach Süden zu bewegte, sowohl Eisen wie Gold dem unteren Nilthal vom metallreichen Sudan aus zugeführt worden. Diese im Alterthum als "Aethiopien" bezeichneten Gebiete — welche wir als einen der altesten Site der Eisenkultur zu betrachten haben — haben, wie bereits an= gedeutet wurde, auf die früheste Metallkultur des Pharaonen= landes einen bedeutenden Ginfluß ausgeübt, wie daraus hervorgeht, daß der Prozeß der Gifenschmelzung im alten Egypten, wie wir ihn aus den bildlichen Darstellungen der Grabftätten und Tempelbauten kennen, der noch heutzutage in den Provinzen Kordofan und Dafur üblichen Methode der Gifengewinnung (Bergl. oben) aufs Genaueste entspricht und daß auch zur Ausführung des Schmelzprozesses von den Egyptern athiopische Stlaven verwendet wurden. (Auf einem den Pyramiden ent= nommenen gegenwärtig im Museum zu Florenz befindlichen Stein ift ein durch feinen runden Ropf und die abstehenden Dhren als Neger charakterifirter jugendlicher Sklave dargestellt, wie er einen Blasebalg tritt, durch welchen unter Vermittelung eines Bambusrohres der Wind einer flachen Grube zugeführt wird, in welcher die Schmelzung bes Gifenerzes vor fich geht.) - Andererseits lassen ebensowohl viele der soeben bezeichneten bildlichen Darftellungen, wie die archäologischen Funde bes Pharaonenlandes und die in verschiedenen Theilen des altegyp= tischen Reiches fich findenden, auf eine uralte Ausbeutung bin= deutenden Rupferbergwerfe und die in der Nahe derfelben befindlichen Rupferschlackenhalden erkennen, daß neben dem Gifen das Rupfer als Nutmetall eine fehr wichtige Rolle spielte. Dagegen ift Bronze allem Unichein nach zur Zeit der 4. Dynaftie in Egypten noch nicht bekannt gewesen, sondern erft unter der 12. oder gar erft unter der 18. Dynastie durch ben Sandel dorthin eingeführt worden. Bährend diefes späteren Abschnitts der Geschichte Egyptens ging auch mit der Gifenkultur in diesem Lande insofern eine Beranderung vor fich, als dieses Metall nunmehr nicht länger aus den füdlich angren= genden nordafrikanischen Gebieten, sondern vielmehr von Norden her importirt wurde, wozu die zwischen dem Pharaonenreich und ben afiatischen Rulturftaaten in jener Zeit bestehenden Sandelsbeziehungen, sowie die Eroberungszüge der eapptischen Herr= scher erheblich beigetragen haben. Freilich scheint gerade mährend des späteren Abschnittes der egyptischen Geschichte die Ginfuhr der Bronze Diejenige des Gifens dermaßen übertroffen zu haben, daß das egyptische Reich zu einer Zeit geradezu mit afiatischen Bronzeartifeln überfluthet wurde. Tropdem durfen wir jedoch mit Sicherheit annehmen, daß, wenn auch unter den späteren egyptischen Dynastien der massenhafte Import von Bronzewaaren den Gebrauch des Gifens einigermaßen einschränkte, das zulett erwähnte Metall doch niemals völlig verdrängt wurde, sondern vielmehr, wie die mehrfach erwähnten bildlichen Darftellungen beweisen, für gewiffe Zwecke fortwährend im Gebrauche blieb.4)

Wenden wir uns von dem alten Egypten nach Afien und zwar zunächst zu den auf dem fruchtbaren Boden des Zweiftromlandes begründeten Reichen, so haben die innerhalb der letten 40 Jahre in den Trümmerstätten Babyloniens und Affpriens gemachten Ausgrabungen und Forschungen neben ihren sonstigen Ergebnissen für die Wissenschaft auch über die vor= und früh= geschichtliche Gisenkultur dieser gander wichtige Aufschlüffe geliefert. hier im Mündungsgebiet des Euphrat und Tigris waren bereits um's Sahr 4000 der vorchriftlichen Aera die Sumerier und weiter nördlich in der mesopotamischen Steppe die Affader an= fäßig — zwei Stämme, welche nach F. Sommel's linguiftischen Untersuchungen über die auf den ältesten Denkmälern Chaldaa's fich findenden Inschriften der großen altaiischen Bolkerfamilie zuzurechnen und ebensowohl als Erfinder der Reilschrift, wie als erste Begründer der altbabylonischen Kultur zu betrachten find. Schon um 3000 v. Chr. sehen wir jedoch eingewanderte femitische Stämme vollständig im Befit diefer Gebiete, und bereits unter den alten Herrschern von Glam und Babylon werden zahlreiche und großartige Bauten errichtet und kostbare Götterbilder hergestellt — ein Umftand, der auf eine schon in jener Zeit hochentwickelte Metallurgie schließen läßt. Als um's Jahr 850 v. Chr. Salmanaffar II. Babylon in Abhängigkeit von Affyrien bringt, wird das affyrische Bolk der Erbe jener auf sumero-akkadischer Grundlage entwickelten Kultur — einer Rultur, welche das ganze westliche Afien, Egypten und Sellas beeinflußt und es bewirkt hat, daß nicht nur die semitischen Nachbarvölker, sondern auch Perfer und später Griechen das Maß und Gewicht, ja felbst das Münzsustem Babylons annahmen. — Bas fpeziell den Gebrauch des Gifens in den babylonisch-affprischen Reichen anlangt, so wird biefes Metall in den ältesten Trümmerstätten des südlichen Mesopotamien's, wo Rupfer und Bronze sich häufig finden, im Ganzen nur selten angetroffen - eine Thatsache, für die wir den Grund einerseits in der leichten Zerftörbarkeit des Gifens, andererseits wohl darin zu fuchen haben, daß letteres als das geringere und wenig werth= volle Metall in den Palästen, deren Trümmer bisher untersucht wurden, nur wenig zur Verwendung fam. Andererseits bezeugen die uns erhaltenen Reilinschriften, daß Gifen unter ber affprischen Herrschaft allgemein im Gebrauche war und daß auch die durch Mannigfaltigkeit der Form und kunstvolle Arbeit sich auszeich= nenden affprischen Schwerter, die Streitkolben, Streitwagen und dergl. aus diesem Material hergeftellt wurden. Die von dem Propheten Jesaias erwähnte friegerische Ueberlegenheit des affprischen Seeres beruhte im Wesentlichen auf der Gute der Gifenwaffen, womit Fugvolk, Bogenschützen und Lanzenreiter bei diesem Bolk ausgerüftet waren. Während die Affprer die zur Herstellung des Schmiedeeisens dienenden Erze wohl aus den ihr Ge= biet im Nordosten begrenzenden Gebirgen bezogen, ift es mahrschein= lich, daß fie den Stahl für ihre Schwerter von den nördlich vom Taurus anfäffigen Moschern, Tibarenern und Chalybern importirten. Bemerkenswerth ift ferner, daß in den aus der Beit der ersten affprischen Herrscher datirenden Tributlisten nur Gifen und Silber namhaft gemacht wird und daß erft, nachdem das Reich Affur fich nach Guden weiter ausgedehnt hatte und dadurch mit dem Reichthum und der hochentwickelten Metall= induftrie von Babylon, Damaskus und den phonicischen Städten in Berührung gekommen war, Rupfer und Bronze öfters genannt werden. Bon den auf affprischem Gebiete unternommenen Ausgrabungen find übrigens diejenigen, welche Victor Place in Rhorsabad gemacht hat, für uns deshalb von Interesse, weil sie darauf schließen lassen, daß die Könige von Assyrien große Borräthe von Eisen anhäuften, um dieselben gelegentlich zu Bau= oder Kriegszwecken zu benutzen. Neben eisernen Pferdezgebissen, Stangen von Eisen, eisernen Spitzen von Enterhaken oder Schifferstangen, eisernen Schuhen von Brückenpfählen und vielen anderen Eisenartikeln wurden daselbst auch Rohluppen angetroffen, welche ihrer Form nach den im westlichen Europa sich sindenden, einer Doppelpyramide ähnelnden vorrömischen Eisenluppen (Funde von Monzenheim im Elsaß) entsprechen. Auch wird die oben ausgesprochene Ansicht, daß schon in den babylonisch-assyrischen Reichen Eisen das alltägliche und gewöhnsliche Metall darstellte, dadurch bestätigt, daß bei der letzten Plünderung Niniveh's der Feind daß Eisen zurückließ und nur die übrigen Metallvorräthe fortschleppte.

Um über die vor= und frühgeschichtliche Gifenkultur Beft= afiens noch einige Angaben zu machen, so unterliegt es keinem 3weifel, daß die drei Bölker, die hier vorzüglich in Betracht kommen, nämlich: 1. die Israeliten, 2. die Phonicier, 3. die Bethiter - lettere ein Bolf, über beffen geschichtliche und fultur= hiftorische Bedeutung erft neuere Forschungen uns Aufklärung verschafft haben — schon in sehr früher Zeit mit dem Gebrauche der Metalle, insbesondere mit dem des Eisens bekannt waren. Auch ift es leicht erklärlich, daß gerade in folchen Städten, die wie Karchemis (das heutige Dicherabis) und Damaskus für den die sprische Bufte durchziehenden Karamanenverkehr geeignete Raftorte darftellten, die Metallfultur ichon febr frühzeitig ju hoher Blüthe gelangte. Bezüglich der zulett erwähnten Stadt, welche den Ruhm ihrer Stahlinduftrie durch das ganze Alterthum und Mittelalter hindurch aufrecht erhalten hat, wiffen wir aus egyptischen Aufzeichnungen, daß der Pharao Thutmosis III. (1590 v. Chr.) bei der Eroberung derfelben große Mengen

Metall — namentlich Gifenwaaren erbeutete. Auch muß schon vor Thutmofis und wenigstens ein halbes Jahrtausend vor der Einwanderung der Juden nach Ranaan in diesen Gegenden eine hochentwickelte Gisenkultur bestanden haben, wie daraus hervor= geht, daß nach einer egyptischen Inschrift die Retenu - ein Bolk, welches nördlich von den Sethitern mahrscheinlich bis zum Libanon und bis in die Nähe von Damaskus anfäßig war dem befagten egyptischen Könige außer rohem Gifen kunftvoll gearbeitete eiserne Rüftungen, eiserne Streitwagen, eiserne Schwerter, helme und dergl. als Tribut entrichteten. — Was die Sethiter (auch Chititer ober Cheta genannt) felbst anlangt - welche in der heiligen Schrift als die Bewohner des füdlich von Samah gelegenen Sebron, in den egyptischen und affyrischen Inschriften als ein nicht unbedeutendes Bolt, das bis zum Euphrat hin anfäßig war, bezeichnet werden - fo unterliegt es feinem Zweifel, daß dieselben mehrere Sahrhunderte vor der Berftorung Trojas und dem Ginzuge der Juden in Kanaan mit ihrer bereits erwähnten Sauptstadt Karchemis im westlichen Afien eine bedeutende Rolle gespielt haben und daß ebenso wie fie als die Hauptträger jener durch ganz Vorderafien verbreiteten, auf archaiftisch-babylonischer Runft beruhenden alterthümlichen Rultur — ber nämlichen Rultur, welche Dr. H. Schliemann in Ilios aufgedeckt hat - zu betrachten sind, so auch ihre hoch= entwickelte Metallindustrie diejenige der Phonicier und Sebraer erheblich beeinflußt hat. — Bezüglich der 12 Stämme Fraels dürfen wir wohl annehmen, daß dieselben schon in ihren ursprüng= lichen Wohnsitzen den Gebrauch des Gisens gekannt haben; auch erhellt aus zahlreichen Stellen der heiligen Schrift, daß fie den Betrieb der schon vor ihrer Einwanderung nach Kanaan daselbst heimischen Gisenindustrie in diesem Lande auf das Gifrigste fortsetten, 5) daß dementsprechend das Schmiedehandwerk bei ihnen

in hohem Anfehen ftand, daß die in Palaftina befindlichen Gifenbergwerke von ihnen ausgebeutet wurden und daß bei ihrer Bewaffnung neben Bogen und Pfeil, Schleuder und Spieß das aus Stahl geschmiedete Schwert eine wichtige Rolle spielte. Das Material für Letteres Scheinen fie jedoch von auswärts importirt zu haben, da hier nicht näher zu erörternde Gründe es wahrscheinlich machen, daß in Tubal-Rain, "dem Meister in allerlei Erz und Gisenwerk", der Hinweis auf ein nördliches Bolk, von dem die Sebräer ihren Stahl bezogen, enthalten ift. Wahrscheinlich waren die am schwarzen Meer ansäßigen Chalyber die Stahllieferanten Jörgels, wenn nicht gar angenommen werden muß, daß zwischen dem zuerstgenannten Bolte und den Israeliten eine Stammesverwandtschaft beftand. Was lettere Frage anlangt, so erhält die Annahme, daß in Nordarmenien eine durch Gisenindustrie hervorragende semitische An= fiedelung bestand, dadurch eine Stute, daß von den semitischen Stämmen Rleinasiens die Lyder durch ihre Metallfultur, welche bekanntlich diejenige Griechenlands bis zu gewissem Grade beein= flußt hat, eine hohe Bedeutung erlangt haben. — Dies nur beiläufig. Wenn auch, wie zuvor bemerkt, die Hebraer im Schmieden, Treiben und Schweißen des Gifens, ferner im Schlagen und Vernieten von Gisenblech (nur die Runft des Eisengusses ist ihnen wie überhaupt allen Bölkern des Alter= thums unbekannt geblieben) es zu hoher Geschicklichkeit gebracht haben, so find fie doch in der Bearbeitung des Rupfers und der Serstellung der Bronze hinter ihren Nachbarn, den Phoniziern, weit zurückgeblieben, wie unter Anderem daraus hervor= geht, daß König Salomo die für den Tempel bestimmten Be= fage, Schaufeln, Beden und bergl. von Siram aus Tyrus an= fertigen ließ. — Bas letteres Bolk anlangt, so lift es allgemein bekannt, daß die Phonicier durch ihren ausgebreiteten Sandel

(756)

(einen Sandel, der allein im Stande war, dem von ihnen bewohnten schmalen Ruftenftreifen am Oftrande bes Mittelmeeres eine weltgeschichtliche Bedeutung zu verleihen und beffen Entwicklung dadurch gefördert wurde, daß die Asien mit Egypten und Arabien verbindende Straße durch dieses Gebiet führte) auf die Kulturentwicklung der Mittelmeervölker einen ganz außer= ordentlichen Ginfluß ausgeübt haben. Wenn fie vielleicht auch nicht als die Erfinder der Bronze zu betrachten find - neuere Forschungen laffen vermuthen, daß der gemeinschaft= liche Ausgangspunkt der egyptischen und babylo= nischen Bronzekultur und somit indirekt auch der Ausgangspunkt der durch egyptische und babylonische Runft wesentlich beeinflußten phonicischen Bronzeindustrie im Sudosten Usiens zu suchen ist - so unterliegt es doch keinem Zweifel, daß fie durch die Förderung von Kupfererzen aus den von ihnen an geeigneten Punkten (3. B. auf der Insel Cypern) angelegten Bergwerken, ferner durch Serbeischaffung des Zinns von den fernen Cassiteriden (brittischen Inseln) und burch Errichtung zahlreicher Sandelsstationen an allen Mittelmeerkuften die Saupt-Bermittler und Berbreiter der westafiatischen und südeuropäischen Bronzekultur gewesen find. Auch darf nicht übersehen werden, daß zur Zeit, wo die Phonicier zuerst ihren Sandel über die Mittelmeerlander und bis über die Saulen bes Herkules hinaus ausdehnten, die Bolfer Europas durchgehend noch auf niedriger Bildungestufe - ähnlich derjenigen, die wir gegenwärtig bei den Gingeborenenftammen Afritas und der Gud= fee beobachten — sich befanden und daß sie, wenn auch bereits im Besite eines für Zwecke des täglichen Gebrauchs sich eignenden Gifens doch die ihnen von den phonicischen Sändlern zugeführte Bronze gegen die Naturprodukte ihrer rejp. Länder um so lieber eintauschten, als diese Legirung durch ihren an das Gold erin= nernden Glanz von vornherein den Sinn der Naturvölker ge= fangen nahm und auch vermöge ihrer Verarbeitung zu Schmuck und Zierath und der Eigenschaft, daß fie nicht durch Rost zerftort wird, vor dem Gifen Manches voraus hat. Unterliegt es aber einerseits keinem Zweifel, daß die außerordentliche Berbreitung der Bronze im Alterthum zum großen Theil dem fommerziellen Genie der Phonizier zuzuschreiben ift, so fehlt es andererseits nicht an Belegen dafür, daß dieses Bolk auch Gifen zu den mannigfaltigften Zwecken verwendete und die Wichtigkeit deffelben wohl zu schätzen wußte. Hierfür sprechen z. B. phonizische Mythen, welche die Darstellung des Gisens als eine der größten Wohlthaten den Göttern zuschreiben. (Phylon von Byblos erzählt aus den Aufzeichnungen bes Sanchuniaton, daß Chrufor, einer der erften Nachkommen der Götter, die Bearbeitung des Gifens erfand und daß Gott El - der Kronos ber Griechen - eine Sichel und eine Lanze aus Gifen herftellte, womit er seinen Bater angriff und aus bem Lande trieb.) Go erhellt ferner auch aus Ezechiel (XXVII, 12), daß der Handel mit Gifen und Stahl — letterer Artifel gelangte mahrscheinlich aus dem Lande der bereits erwähnten Chalyber, aus Weftarabien, vielleicht auch aus Indien auf die phonizischen Märkte - zu Thrus ein sehr bedeutender mar.

Wir haben im Vorhergehenden die Eisenkultur bei den Völkern von hamo-semitischer Abstammung — (nur von den Hethitern lassen die uns überlieserten Eigennamen ihrer Fürsten darauf schließen, daß ihre Abstammung eine von derzenigen der zuworerwähnten Völker wesentlich verschiedene war) — in ihren Hauptumrissen dargelegt und wollen, ehe wir die Verwendung des Eisens im vor- und frühgeschichtlichen Europa ins Auge fassen, den Gebrauch dieses Metalles bei den arischen und turanisschen Völkern Asiens einer Vetrachtung unterziehen. — Was

zunächst den indischen Zweig der arischen Bölkerfamilie anlangt. fo gestatten die hymnen des Rigveda — das älteste uns erhaltene Religonsbuch der Inder - und das einer spätern Periode angehörende Heldengedicht Mahabharata — in welchem die Rämpfe der Arier um den Besitz des Pendschab geschildert werden — neben ihrer hervorragenden Bedeutung für das Stu= dium der indogermanischen Sprachen wichtige Schlüffe bezüglich der Metallfultur in den von den Ariern Afiens bewohnten gandern. Auch wurde, wenn es fich beftätigen follte, daß das Sansfrit= wort ayas (stammverwandt mit dem gothischen aiz, dem lateinischen aes u. f. w.) von vornherein als Bezeichnung für Gifen gebraucht wurde — eine Ansicht, welche allerdings von hervor= ragenden Sprachgelehrten beftritten wird — hieraus zu folgern fein, daß diefes Metall den Ariern bereits in ihren ursprünglichen Wohnsiten und ehe noch die Spaltung der arischen Bölkerfamilie in ihre verschiedenen Zweige fich vollzogen hatte, bekannt gewesen ift. Wie dem auch sei, der Umftand, daß Gisen in ben Beden häufig und wie ein gang gewöhnlicher Gegenstand erwähnt wird, daß in denselben von Pangern aus Gifen, von eifernen Langen= und Pfeilspiten, eisernen Reulen u. bergl. Die Rede ift, zusammengehalten mit der allgemeineren Berbreitung der Gifen= erze in Indien läßt mit Sicherheit darauf schließen, daß die arischen Inder zur Zeit der Abfassung der soeben ermähnten Befange ichon im Besitze einer hochentwickelten Gisenkultur waren. Und felbst wenn auch, wie D. Schrader behauptet, die bisherige Vorstellung von dem hohen Alter der Beden - sowie überhaupt des Sanskrit und Zend - eine irr= thumliche ware, so fehlt es doch nicht an anderweitigen Thatsachen, welche ben uralten Gebrauch bes Gifens in Indien dieses Metall war mahrscheinlich schon der dravidischen Urbevölferung bekannt — über allen Zweifel erheben. Go muß vor

Allem hervorgehoben werden, daß in den zahlreich vorhandenen megalithischen Steindenkmälern und Grabhugeln Indiens, die zum Theil Zeichen hohen Alters aufweisen, nach Pearse und Elliot vorzugsweise Gisen (dasselbe konnte sich in den bei der prähistorischen Bevölkerung Indiens vielfach zur Todtenbestat= tung verwendeten Steinkisten beffer erhalten als unter anderen Umständen) und nur selten Bronze angetroffen wird, daß nach den Zeugnissen griechischer und römischer Schriftsteller indisches Gifen und indischer Stahl ichon in fehr früher Zeit nach Weft= asien ausgeführt wurden und daß die Mittheilungen des Peri= pluse) auf einen schon in vor- und frühgeschichtlicher Zeit zwischen Indien einerseits, den Kuften Arabiens und des rothen Meeres andererseits betriebenen Sandel hindeuten, bei dem die Insel Dioscorides (Socotra) und der Hafen Adula (Aden) die Haupt= ftapelplätze und indischer Stahl einen der wichtigften Sandelsartikel bildete. Bu bemerken ift ferner, daß auch das Vorhanden= fein alterthümlicher eiserner Denkmäler in Indien (maffive Gifenfäule zu Labt bei Delhi) und alter indischer Legenden, in denen das Eisen eine wichtige Rolle spielt (so ift z. B. die bekannte Erzählung vom Magnetberg aus der indischen Legende in die Märchen von 1001 Nacht übergegangen), sowie das Vorkommen ausgedehnter prähistorischer Gisenschlackenhalden in verschiedenen Gegenden Indiens ebenfalls zu Gunften des hohen Alters der indischen Gifenkultur spricht. Andererseits darf nicht übersehen werden, daß das im Bergleich zu der soeben erwähnten Berbreitung der Gifenerze in Indien verhältnigmäßig feltene Borkommen von Rupfer in diesem Lande und die durch die Schriftfteller des Alterthums wohlbeglaubigte Thatsache, daß die Inder dieses Metall ebensowohl wie das ihnen ganglich fehlende Zinn (das Banka-Binn hinterindiens war im Alterthume völlig unbekannt) von arabischen und phonizischen Kaufleuten bezogen haben,

die Annahme einer der Gifenkultur Indiens vorangehenden Rupfer = ober gar Bronzeperiode im höchsten Grade unwahrscheinlich machen. Um hier fogleich einige Bemerkungen über die Gifenkultur bei den übrigen arischen Bölkern Asiens anzuknüpfen, so scheint dieselbe in den nördlich von Indien gelegenen Bergländern ebenfalls schon in sehr früher Beit heimisch gewesen zu sein. Der von Plinius wegen seiner Vorzüglichkeit gepriesene "serische Stahl" kam wahrscheinlich aus dem Berglande Ferghana (dem heutigen Rhofand), über deffen Eisenreichthum und Eisenindustrie der Grieche Rearchos und die alten arabischen Geographen berichten; auch werden die Bewohner des benachbarten Rhotan in den dinesischen Unnalen als tüchtige Eisenarbeiter geschildert. — Ebenso wie wir im Vorhergehenden die Riqueda-Hymnen und das Buch Mahabharata als eine wichtige Quelle für die Erforschung der altindischen Metallurgie bezeichneten, liefert uns die bekannte Zend-Avesta — diese Sammlung der heiligen Schriften der Perfer, deren hohes Alter allerdings in der jungften Zeit vielfach angezweifelt wird — interessante Aufschlüsse über die bei letterem Volke in vor= und frühgeschichtlicher Zeit fich findende Metallkultur. Sier= nach unterliegt es keinem Zweifel, daß Gifen bei dem alten Bend-Bolke das verbreitetste und wichtigfte Metall war und daß andererseits "Erz" (Bronze) — die Legirung wird im Bendidad, dem ersten und wichtigsten Buche der Zend-Avesta nur ein einziges Mal erwähnt, Gisen und Blei dagegen sehr häufig angeführt und an einer Stelle geradezu als die "geringften Metalle" bezeichnet - von der arischen Bevölkerung des irani= schen Plateaus nicht selbst dargestellt, sondern nur als fertiges Produkt durch den Handel bezogen murde. Auch durfen wir wohl mit Bestimmtheit annehmen, daß die hohe Stellung, welche die Perfer als die Verfertiger vorzüglicher Stahlschwerter

mährend des ganzen Alterthums behauptet haben (noch bis auf den heutigen Tag hat sich im oftiranischen Sochlande eine alter= thumliche Eisenindustrie erhalten und erfreuen fich die Schwertfeger von Rhoraffan eines bedeutenden Rufs) einerseits der großen Berbreitung von Gisenerzen in diesen Gebieten guzu= schreiben ift, andererseits dem Umftande, daß die ehedem Indien mit Babylon verbindende Sandelsstraße quer durch das perfische Sochland führte und daß somit der berühmte indische Stahl seinen Weg leicht nach Perfien finden konnte, wo er dann auch vielfach verarbeitet murde. — Bezüglich der das weftliche Afien bewohnenden Arier, welche im Norden Kleinafiens allerdings mehr oder weniger mit semitischen Elementen durchsett find oder doch wenigstens in unmittelbarer nachbarschaft semi= tischer Stämme angetroffen werden, fei hier noch bemerkt, daß Diejenigen grischen Bolfer, welche zwischen dem hohen Taurus, der Bergwand des Raukasus und dem Pontus Eurinus (Schwarzes Meer) fich niederließen, nämlich: Battrier, Parther, Meder (Rurthen) und Armenier entweder die Runft der Gifen-Gewinnung und Bearbeitung aus ihrer Urheimath in diefe Wohnsitze mitgebracht oder dieselbe bei ihrer Ansiedelung daselbst vorgefunden und fich angeeignet haben. Fur das hohe Alter der Gifeninduftrie in den bezeichneten Gebieten besitzen wir nämlich direkte Beweise. So hat nach den chinesischen Annalen der König von Kanghiu (Samarkand) im Jahre 713 v. Chr. Tribut von Gifenarbeiten - vorzugsweise bestehend aus Gisenpangern und eisernen Schlössern — entrichtet; fo wird ferner auch in den Tributliften der affprischen Ronige das Gifen der Meder aufgeführt. - Als ein geradezu flaffisches Gebiet für Metallurgie ift aber Armenien zu bezeichnen, da innerhalb deffelben die im Alterthum burch ihre Gisenindustrie berühmten, schon zuvor erwähnten Moscher, Tibarener und Chalyber anfäßig waren.

Was speziell das zulett erwähnte Volk anlangt, von dem es allerdings nicht unwahrscheinlich ift, daß es einem nach Armenien versprengten semitischen Stamm darstellt, so bezeichnet Aeschylos die Heimath der Chalyber als das "Mutterland des Eisens"; Xenophon berichtet, daß der ganze Stamm von Eisenbereitung lebte. Auch bedarf es nur eines Hinweises auf das Wort χαλυψ (die griechische Bezeichnung für Stahl), um sofort zu erkennen, welchen Einfluß dieses Volk auf die Metallkultur von Hellas ausgeübt haben muß.

Was die Turanischen Bölker Asiens anlangt, denen Sprachforscher und Ethnologen ein gang besonders hohes Alter zuzuschreiben geneigt find — (vergl. das, was oben über die Sumero-Affader als Urbevölkerung Babyloniens gesagt wurde) - jo bildet der Rultus der unterirdischen metallspendenden Götter, fowie ein hobes Intereffe fur die Gewinnung und Berarbeitung der Metalle einen Grundzug aller Stämme turanischer Ab= stammung, was zum Theil wohl darauf beruht, daß die ge= meinschaftliche Heimath der Turanier — das Altaigebirge das reichste Erzgebiet der ganzen alten Belt ift. Charafteristisch für die Bedeutung der Metallgewinnung bei diesen Bölfern ift auch der Umstand, daß sowohl Turken wie Mongolen ihre Wiege und ihr Paradies in ein unbekanntes Thal im Altai verseten, das rings von eisenreichen Bergen umschloffen mar und aus dem fie fich nur mit Gulfe eines Schmiedefeuers einen Ausweg bahnen konnten und daß das Fest der Entdedung des Eisens noch jett alljährlich bei den Mongolen gefeiert wird. Bei Finnen, Livlandern und Efthen, sowie bei allen Bolfern des Uralgebirges, welche dieser auch als Ural-Altaische Bolferfamilie bezeichneten ethnischen Gruppe angehören, treffen wir Schmiedekunft und Weberei als die ersten Gewerbe. Auch ermahnen die Sagen des zuerft bezeichneten Bolfes wieder=

holt Gold und Gifen, mahrend Rupfer nicht genannt wird. Griechische Schriftsteller berichten ausdrücklich, daß die Stythen (unter diesem Ramen wurden von den Hellenen die gahlreichen Stämme von theils mongolischer, theils tartarischer Abkunft, sowie auch die Mischvölker von Mongolen und Tartaren zusammen= gefaßt) fich das Gifen felbst darftellten; nach Berodot beteten fie sogar ein altes eisernes Schwert als Gott an. - Für bas bobe Alter der Eisengewinnung in Nordasien sprechen auch die "Tidudenidurfe" - jene primitiven Gifenbergwerte, welche von den Ruffen den Borfahren der Tartaren zugeschrieben werden und deren Bearbeitung nach der Berkieselung der in ihnen anfgefundenen Anochen (Reste verunglückter Arbeiter) und Leiter= fproffen zu urtheilen, um Sahrtausenbe guruddatirt. Anderer= feits ift das feltene Vorkommen des Gifens in den "Tichuden= gräbern" — welche im Ganzen eine überraschende Aehnlichkeit mit den prähistorischen Gräbern Norddeutschlands aufweisen zum Theil der Zerftörung durch Roft, zum Theil dem Umftande zuzuschreiben, daß Gifen als das gewöhnliche und wenig ge= schätzte Metall ben Todten in der Regel nicht mit in's Grab gegeben wurde. Erwähnt sei hier auch, daß jene Tartaren, welche die zwischen Jenisei und Irtisch ansäßige tschudische Bevölferung verdrängten, gur Beit ihres Ginfalles in diefe gander ebenfalls ichon mit der Gisengewinnung vertraut waren und da= her von den Russen als Rusnetti Tatari d. h. "Schmiede= tartaren" bezeichnet werden. Beftätigt wird die im Borbergehenden aufgestellte Behauptung von der allgemeinen Berbreitung der Gisenkultur bei der turanischen Bölkerfamilie in vor= und frühgeschichtlicher Zeit endlich noch durch Betrachtung der heutigen Metallindustrie bei den dieser Gruppe angehörenden Stämmen und Bölfern. Benn wir bei vielen diefer Stämme eine ähnliche primitive Methode der Gisengewinnung finden, (764)

wie wir sie bei den Negern Darfurs und Kordosans (vergl. oben) kennen gelernt haben, wenn wir wissen, daß seit Menschenzgedenken die Bauern Dauriens sich selbst ihr Eisen schwelzen und daß noch heutzutage jeder Sakute sein großes Messer aus Stahl selbst zu sertigen versteht, wenn wir ferner sehen, daß Bölker, die im Uebrigen noch auf sehr niedriger Kulturstuse stehen, wie Tungusen und Buräten, es in der Herstellung von Tauschirungen bereits zu einer hohen Geschicklichkeit gebracht haben — wenn wir alles dieses in Erwägung ziehen, so liegt gewiß der Schluß nahe, daß die in Central- und Nordassen hochgeschätzte Eisenkultur von sehr hohem Alter ist und daß dieselbe als eine autochthone (an Ort und Stelle entstandene) Industrie bezeichnet werden muß.

## II.

Wir haben im Vorhergehenden die Verwendung des Eisens bei den wichtigsten Völkern Afrikas, Amerikas und Afiens kennen gelernt und wenden uns nunmehr zu der vor= und frühgeschicht= lichen Eisenkultur unseres eigenen Erdtheils, wobei wir ent= sprechend der Reihenfolge, in welcher die Völker Europas in die Geschichte eintreten, zunächst den Gebrauch dieses Nutz-metalls bei der Bevölkerung des alten Griechenlands einer Betrachtung unterziehen.

Ueber die früheste Metallfultur von Hellas haben die von Dr. H. Schliemann zu Mykenae gemachten Ausgrabungen wichtige Ausschlüsse geliefert und zwar beruht nach Johannes Ranke (vergl. Correspondenzblatt der Deutschen Gesellsschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Sahrzgang 1884 No. 9 p. 84) die Bedeutung der daselbst gesmachten Funde vor Allem darauf, daß sie erkennen lassen, wie eine hohe asiatische Kultur den damals noch uncivilisitren griezus. 476, 477.

dischen Stämmen zugeführt wurde und wie lettere "von Unfang an aus der Steinzeit in eine Metallzeit ein= traten, die sowohl Bronze (Rupfer) als Gifen kannte." Letterem Schluß werden wir unsere Zustimmung nicht versagen burfen, wenn wir bedenken, daß einerseits unter den von Schlie= mann zu Mykenae ausgegrabenen Objekten Gisenartikel nicht gänzlich fehlen (der verdienstvolle Forscher erwähnt ausdrücklich eiferne Meffer, sowie einige eiferne Schluffel von sonderbarer Form) und daß andererseits das feltene Vorkommen des Eisens unter den besagten Fundobjekten zum Theil auf die mehrfach erwähnte Berftorung diefes Metalles durch Roft gurudzuführen, zum Theil auch dem Umstande zuzuschreiben sein mag, daß daffelbe megen seiner niedrigen Werthschätzung wohl fur zu ge= ring gehalten wurde, um es in den Schattammern der Fürsten aufzubewahren oder es den Todten mit in's Grab zu geben. Auch darf bei der Beurtheilung der frühesten Metallfultur Griechenlands nicht unberücksichtigt bleiben, daß bei den zu Olympia unternommenen Ausgrabungen felbst in den tiefsten der untersuchten Schichten Gisensachen sich fanden?) und daß zugleich das Busammenvorkommen dieser Objekte mit den Gebilden einer archaiftischen, nicht von außen eingeführten griechischen Runft - mit jenen rohe Thierfiguren und Menschen= bilder aufweisenden Thongefäßen, welche neben Altaren ringeum und zum Theil unter den Tempeln ausgehoben wurden und die nach Sophus Müller 8) "hinfichtlich des Formenfinnes, der fünstlerischen Begabung und Geschicklichkeit in keiner Beise über den älteften figurlichen Gebilden barbarischer Bolfer fteben" - wohl ebenfalls einen Schluß auf das hohe Alter ber Eisenkultur in Hellas gestattet. — Um auf jene archaolo= gischen Forschungen zurückzukommen, die wie die Mykenaefunde das Vorhandensein einer aus Afien eingeführten, auf babylonisch= egyptischer Kunftrichtung bafirten, vorhomerischen Kultur in Griechenland erkennen laffen, so unterliegt es keinem Zweifel, daß im Wefentlichen die Phonizier die Vermittler dieser Rultur gewesen find und daß der handelsverkehr dieses Bolkes und die von demselben zuerst auf den aegaeischen Inseln, später in Hellas felbst gegrundeten Rolonien auf die Religion und civili= satorische Entwickelung der Griechen einen bedeutenden Ginfluß ausgeübt haben. Gbenso wie wir den in hellas als Erfinder vieler technischer Runfte verehrten Radmos als die personifi= zirte Darstellung des von dem asiatischen Handelsvolke auf Griechenland ausgeübten Rultureinflusses betrachten muffen ebenso erkennen wir in der auf dem Stier nach Westen reitenden Europa die phonizische Gottin Aftarte und in zahlreichen griechischen Göttern und Beroen Gestalten ber phonizischen Sage wieder. - Faffen wir ferner jene Schluffe in's Auge, die sich aus den in der griechischen Litteratur enthaltenen Mit= theilungen über die vor= und frühgeschichtliche Metallkultur Griechenlands ergeben, fo bilden Somer's Dichtungen eine der wichtigsten Quellen für die Erforschung dieser Berhältniffe. hier ist zunächst zu bemerken, daß nach der Ansicht derer, welche die Frage nach den im vor= und frühgeschichtlichen Sellas ver= wendeten Metallen bisher vom technischen Standpunkte aus geprüft haben, unter dem zádxog der Ilias und Oduffee in der Regel nicht Erz (Bronze), sondern Rupfer zu verstehen ist, wobei noch besonders hervorgehoben werden muß, daß die Griechen ebensowenig wie die Egypter, Babylonier, Phonizier und Juden einen besonderen Ausdruck für Bronze im Gegenfat zum Rupfer beseffen haben. Auch sei hier eingeschaltet, daß die in der griedischen Litteratur enthaltenen Beschreibungen metallurgischer Prozeduren es über allen Zweifel erheben, daß in Briechen= land ebenso wie anderwärts der Prozef des Metall=

treibens (Schmied ens) bemjenigen bes Metallgießens vorausgegangen ift und daß die in den homerischen Dich= tungen beschriebenen Metallfunftwerke wie g. B. der berühmte Schild des Achilles Produfte der Schmiedekunft - der Metallauß war wahrscheinlich zu homer's Zeit in Griechenland noch nicht bekannt - gewesen find. - Wenn ferner aus dem Umstand, daß Gisen (Bidioog) in den Dichtungen homer's bei Weitem nicht so häufig genannt wird, wie Rupfer oder Bronze (xálxog), hier und da der Schluß gezogen murde, daß während der homerischen Zeit Rupfer und Bronze allgemein verbreitet gemesen seien, Gisen dagegen nur selten Verwendung gefunden habe, so ist diese Anschauung als eine durchaus irrthumliche zu bezeichnen. Eine genauere Prüfung der homerischen Gefänge läßt vielmehr keinen Zweifel darüber befteben, daß Gifen zu homer's Zeit weder etwas Seltenes noch etwas Ungewöhnliches, fondern vielmehr das an Berth hinter Rupfer und Bronze weit zurudftebende, gemeinste und verbreitetste Metall, welches von jedem Landmann für fein Adergerath benutt murde, qe= wesen ist. So wird g. B. von dem Gisenklumpen, welchen Achilles als Kampfpreis aussetzt (vergl. Ilias XXIII., 833 ff.), besonders bemerkt, daß er dem Manne, der ihn gewinnt, wenn fein Befithum an Land auch noch fo groß fei, zu feinem Gifen= bedarf für hirten= und Adergerathe auf 5 Jahre ausreichen Auch ergiebt sich aus der an die soeben bezeichnete Stelle fich anknüpfenden Bemerkung, "daß der glückliche Gewinner dieses Gifenklumpens nicht zur Stadt zu gehen brauche, um dort Gifengerath einzukaufen" die weitere Folgerung, daß er auf dem Lande die Gelegenheit hatte, fich sein Gisengerath her= ftellen zu laffen refp. felbst herzustellen, daß also in den Ortschaften und auf den Gutern und Stammfigen ber Bornehmen (768)

und Fürften - von einer zu dem Palafte des Douffeus gehörigen Schmiede ist in der Odussee die Rede - fich besondere Gifenschmieden befinden mußten. Nehmen wir ferner noch bingu, daß in den homerischen Gefängen das blauschimmernde Eisen (unter zvavos ist nicht wie Gladstone annimmt, Bronze, fondern blauer Stahl zu versteben), kleinere Sandbeile und Aerte aus Gifen mehrfach erwähnt werden, daß sprichwörtliche Ausdrücke wie: "Das Gifen zieht den Mann an" öfter wieder= fehren und ziehen wir ferner noch in Erwägung, daß homer, wie Ernst Curtius bemerkt, als Jonier für Pracht und Glanz wohl eine besondere Borliebe besaß, daß er als Dichter über= haupt mit reichen Farben malte und dementsprechend die werthvolleren Rupfer= und Bronzegerathschaften und Waffen häufiger als das unscheinbare, im Werthe niedrig ftebende Gifen zu erwähnen sich veranlaßt sehen mußte — wenn wir alles dieses in Betracht ziehen, fo durfte die im Borbergebenden ausge= sprochene Ansicht von der allgemeinen Berbreitung und Ber= wendung des Gifens im homerischen Griechenland wohl als hinlänglich motivirt erscheinen. Bas ferner eine weitere Quelle für unsere Renntniß der vor= und frühgeschichtlichen hellenischen Eisenkultur — nämlich die Gedichte Hesiod's — anlangt, so durfen wir dieselben hier ichon aus dem Grunde nicht unerwähnt laffen, weil die Anhänger der Theorie von einer dem Gebrauche des Eisens vorangehenden Bronzeperiode fich häufig auf die in der Theogonie dieses Dichters enthaltene Erzählung von den verschiedenen Weltzeitaltern berufen. Wenn jedoch hefiod dem Gifen das Erz (Bronze) vorausgehen läßt, fo be= ruht dies auf der größeren Werthichatung der Bronze (man ift im Allgemeinen geneigt einem befonders geschätten Gegen= ftande ein höheres Alter zuzuschreiben) sowie darauf, daß ebenso wie während der homerischen Aera auch noch zu der Zeit, wo Sesiod lebte, Rupfer und Bronze als die Metalle der Beroen betrachtet murden. Auch trägt die von Sefiod gegebene Darftellung der Weltzeitalter einen so unverkennbaren theologisch= spekulativen Charakter, daß es gang und gar unzulässig ist, auf dieselbe eine Eintheilung der Metallzeit in verschiedene Perioden zu begründen. Im Uebrigen werden die Schluffe, die wir im Vorhergehenden aus den homerischen Gefängen bezüglich der Eisenkultur des vor= und frühgeschichtlichen Sellas gezogen haben, auch durch die Dichtungen Besiod's bestätigt, wie daraus her= vorgeht, daß der besagte Dichter das Schmelzen des Gisens aus den Erzen kennt, daß er die allgemeine Berwendung dieses Metalles beim Ackerbau, die eiserne Sichel und Sense, das eiserne Schwert und die in oder vor der Ortschaft gelegene Gifenschmiede - die zur Winterszeit, wenn die Feldarbeit ruht, auch als Herberge benutzt wird — schildert und daß er mit dem Stahl, der von ihm als adauas d. h. das Unbezwingliche bezeichnet wird, wohl vertraut ift. Während die Griechen etwa bis zum 7. Sahrhundert der vorchriftlichen Aera insofern noch von fremden Bölfern abhängig waren, als einerseits der Bergbau und die Gewinnung der Edelmetalle im eigenen Lande bis dahin in den händen fremder - vorwiegend phonizischer -Rolonisten sich befanden und als sie andererseits ihren Bedarf an Gold, Silber, Rupfer und Erz meift in Form fertiger Gerathe aus dem Ausland bezogen - im Gegensat hierzu laffen die Dichtungen Som ers und Sefiods sowie die Mitthei= lungen später lebender Schriftsteller keinen Zweifel darüber befteben, daß die Griechen der homerischen Zeit und der auf homer folgenden Rulturepoche den Stahl nicht allein kannten, sondern ihn auch als ein Produkt ein= heimischer Industrie ansehen. Auch erleidet die im Borhergehenden enthaltene Anschauung nur insofern eine Gin= (770)

schränkung, als gewiffe, durch gute Qualität fich auszeichnende Stahlsorten und Gisenwaaren — unter diesen vor Allem das zuvorerwähnte chalybische Fabrikat, durch welches die gewöhn= liche Bezeichnung für Stahl (χάλυψ) in die griechische Sprache eingeführt murde, ferner auch in Lydien und Miletos gefertigte Eisenartikel, sowie wahrscheinlich auch gewisse thracische Gifen= maaren - von auswärts importirt wurden, was um so be= greiflicher ift, als gerade die zur Berftellung der feineren Stablund Gifenforten geeigneten Erze in Griechenland felbft nicht vorkommen. Auch wollen wir bei Besprechung des in das vorund frühgeschichtliche Hellas eingeführten Gifens nicht unerwähnt laffen, daß speziell das nordweftliche Rleinafien auf die alt= hellenische Gisenkultur einen bedeutenden Ginfluß ausgeübt zu haben scheint. Berschiedene Umftande - fo vor Allem die auf= fallende Uebereinstimmung zwischen den geographischen Bezeich= nungen Nordphrygiens und denjenigen der Infel Creta (sowohl in Phrygien wie auf Creta findet fich ein Berg Ida; auch wiederholen fich die Namen verschiedener Ortschaften in den befagten Gebieten) — diese und andere Umstände machen es nämlich wahrscheinlich, daß die bezeichnete Insel in sehr früher Zeit vom nordweftlichen Rleinafien aus durch ein metallfundiges Volk kolonifirt wurde und daß auf diese Beise der Dienst der mythischen Daktylen und Kureten — welche ursprünglich vielleicht nichts anderes waren als Genoffenschaften von Metall= arbeitern — und die an diesen Dienst fich knüpfenden religiösen Gebräuche nach Creta gebracht wurden. Auch bedarf es keiner weiteren Auseinandersetzung, daß durch eine derartige Gin= wanderung eines eisenschmiedenden Bolkes, deffen Ginfluß fich zweifelsohne auch auf das griechische Festland erstreckte, die in Griechenland autochthone Eiseninduftrie einen mächtigen Anstoß erhalten mußte. - Um über die Site ber Gifenkultur im vorund frühgeschichtlichen Sellas noch ein paar Worte zu fagen, fo find auf der von homer als Ort der Gifengewinnung bezeichneten kleinen Insel Taphos — der Dichter läßt den Taphier= fonig Menthes nach Cypern ziehen, um daselbst Gifen gegen Rupfer einzutauschen — so viel bekannt bis jett noch keine Spuren von ehemaliger Eisenerz-Förderung oder - Berhüttung nachgewiesen worden; dagegen läßt die gegenüberliegende Rufte von Afarnanien allerdings erkennen, daß daselbft schon in sehr früher Zeit Gifen gewonnen und verarbeitet murbe. Als einer der wichtigsten Mittelpunkte der altgriechischen Gisenindustrie ist ferner die Insel Euboea zu bezeichnen, welche der Metall= gewinnung ihren ursprünglichen Namen: "Chalfis" verdankt. Auch Boeotien war, wie aus den Hefiodischen Dichtungen hervorgeht, im Befit einer fehr alten Giseninduftrie und einer Schmiedekunft, die freilich später in Berfall gerieth, fo daß in späthellenischer Zeit bootische Arbeit mit plumper geschmackloser Arbeit fast identisch mar. Uralt und einheimisch war jedenfalls auch die Eisengewinnung in Arkadien, wo im Tangetosgebirge Eisenerze reichlich vorhanden find, und ebenfo fehlte es in Lakonien nicht an Erzen, welche wahrscheinlich schon in sehr früher Zeit zur Gewinnung des Nutmetalles verwendet murden. Für lettere Annahme spricht einerseits die uralte Sitte der Lakedämonier, eiserne Ringe zu tragen, andererseits der Um= ftand, daß bereits im 9. Jahrhundert v. Chr. Lykurg Gifen= geld als gesetzliches Zahlungmittel einführte. Was Attika anlangt, wo - beiläufig bemerkt - die berühmten Laurion= Silberbergwerke mahrscheinlich schon in frühgeschichtlicher Zeit von phonicischen Unternehmern ausgebeutet wurden, so trat Athen mit seiner steigenden Entwickelung etwa seit dem 6. Jahr= hundert an die Stelle von Chalkis (Euboea), wobei jedoch zu bemerken ift, daß die eigentliche Metallarbeit von Metoken und (772)

Stlaven verrichtet murbe. Letteres beruht barauf, daß die freien Athener die Handwerksarbeit verachteten und daher höchstens als Großunternehmer (fowohl der Bater des Cophokles wie der= jenige des Demofthenes foll eine Mefferfabrit beseffen haben) auftraten. — Was endlich die Technik der Gifendarstellung im vor= und frühgeschichtlichen Sellas anlangt, so ift unsere Kenntniß in dieser Beziehung mangelhaft, da die griechischen Schriftsteller bierüber wenig berichten, mas wiederum seinen Grund darin hat, daß, wie überall im Alterthum, so auch in Griechenland der Schmelz= und Schmiedeproceß fern von den größeren Städten vorgenommen wurde und, wie soeben erwähnt, ein wenig ge= achtetes Gewerbe mar. Indeffen wiffen wir doch aus einer Schrift von Theophraft, daß die Griechen - wenn auch nicht gerade im frühesten Stadium ihrer Geschichte — bereits die Steinkohlen kannten und nicht nur bei der Schmiede= arbeit benutten, sondern sogar zu verkoaken verftan= ben.9) Auch geht aus einer anderen Stelle des nämlichen Werkes hervor, daß die athenischen Eisenschmiede sogar schon verzinntes Gisen (Weißblech) darstellten. — Um hier endlich noch einige für die griechische Gifen-Industrie bedeutungsvolle Erfindungen zu erwähnen, fo hat, wie Paufanias berichtet, Glaufos von Chios um 600 v. Chr. das Löthen des Gifens durch Schliemann's Ausgrabungen zu Mykenae wurde festgestellt, daß in ältester Zeit die Verbindung der Metalle nur durch Vernietung mittelft Stiften bewerkstelligt wurde — erfun= den. Bon Wichtigkeit für die besagte Industrie waren wohl auch die von Theodoros von Samos auf technischem Gebiete gemachten Erfindungen — welcher lettere zuerst Wasserwage und Binkelmaß conftruirt und den Drehftahl, sowie die erften Thurschlöffer hergestellt haben soll — sowie ferner die durch Artemon eingeführte Berwendung des Gifens zur Konstruktion von Belagerungs= und Burfmaschinen.

Nachdem wir im Vorhergehenden die Gewinnung und Berwendung des Gifens im alten Sellas fennen gelernt haben. wenden wir uns nach Stalien, um die in vor= und frühgeschicht= licher Zeit auf der Appeninenhalbinsel fich findende Gisenkultur - eine Rultur, die später mit der römischen Weltherrschaft über einen großen Theil Europas sich verbreitet hat — einer Betrachtung zu unterziehen. Bas zunächst die ethnischen Berhältnisse im prähistorischen Italien anlangt — die wir zum befferen Verständniß des Nachfolgenden hier furz erläutern wollen - so waren es die von Norden her eingewanderten Stalifer, die Begründer der obersitalienischen Pfahlbauten und der in der Emilia aufgebeckten Terramaren, welche lange vor dem Beginn der geschichtlichen Epoche die Urbevölkerung verdrängten. Un die Stelle diefer Stalifer, welche uns von Selbig (vergl. die Staliker in der Poebene, Leipzig 1879) als ein von Biehzucht und Ackerbau sich nährendes, im Wesentlichen noch in der Steinzeit befindliches Bauernvolk geschildert werden, traten dann später die Etruster, ein ebenfalls von Norden her eingewandertes Bolk, welches sich selbst Rasena nannte, von den benachbarten Bölkern als Tyrrhener oder Tusker bezeichnet wurde und von dem es wahrscheinlich ift, daß es mit den die öftlichen Alpen= gebiete bewohnenden Raetiern, sowie mit den Euganeern der Poebene stammverwandt mar. Diese Etruster nun waren bekanntlich mehrere Jahrhunderte vor der Gründung Roms das herrschende Bolf Staliens; fie wohnten in blübenden Städten und mußten, nachdem ein Theil ihres Gebietes durch die in Stalien eingedrungenen Gallier erobert worden mar, fich in den zwischen Tiber und Arno gelegenen Gegenden noch lange Beit zu behaupten, bis fie schließlich von den Römern unterworfen wur-(774)

den. Auch ift es in hohem Grade mahrscheinlich, daß ehe noch das von phokaischen Griechen an der Rhonemundung gegrundete Maffilia bluhte und ehe noch die Phonicier den durch die Gaulen des herfules (Straße von Gibraltar) nach Norden führenden Seeweg entdeckt hatten, der vorgeschichtliche Sandel mit Binn und Bernstein dem Thale des Eridanus (Po) folgte und daß demnach die in jener frühen Epoche an den Pomundungen anfäßigen Etruster hier, wo gand= und Seehandel mit einander in Berbindung traten mit den durch die Phonicier vermittelten Rultureinfluffen des Drients in Berührung kamen. Letterem Umstande ift es denn wohl auch zuzuschreiben, daß die Etrusker, obwohl rings umgeben von wenig entwickelten Stämmen bereits in vorgeschichtlicher Zeit als ein Industrievolk ersten Ranges erscheinen — als ein Volk, dessen Leistungen auf kunstgewerb= lichem Gebiete noch heutzutage Staunen erregen. Wenn Diefelben jedoch, wie aus dem Vorhergehenden ersichtlich, unter den verschiedenen Stämmen und Bolfern der Appeninen-Salbinfel auf metallurgischem Gebiete auch die hervorragenoften Leiftungen aufzuweisen haben, so deuten andererseits doch gewiffe von italienischen Archäologen gemachte Ausgrabungen barauf bin, daß schon, ebe dieses Bolk zur Oberherrschaft gelangte, ein Theil der Bevölkerung Staliens die Metalle und deren Verwendung gekannt hat. So deckte — um hier nur einige der wichtigften diesbezüglichen Forschungen namhaft zu machen — Graf Gozzadini bei Villanova 200 Gräber auf, in welchen neben anderen Gegenständen viele metallene Beigaben von Bronze und Gifen (die Schmuckfachen bestehen vorwiegend aus ersterem, die Angriffsmaffen da= gegen größtentheils aus letterem Metall) fich befanden; fo murden auch in den Grabstätten von Marzobotto und La Certosa neben Bronze-Waffen und Geräthen Schwerter, Dolche, Lanzenspiten u. dergl, aus Eifen angetroffen. So wurden ferner auch in (775)

ber Nähe der altetruskischen Städte Beji und Pränefte von Pater Garucci neben Bronzeobjeften eiserne Gegenftande - barunter Waffen, die durch die an Griff und Scheide angebrachten Elfen= bein- und Berufteinverzierungen an die im Folgenden zu ermähnenden Funde von Sallstadt erinnern, ferner ein Wagen, deffen eiserne Radschienen mit Rupfernägeln befestigt waren u. dergl. - ausgegraben. Wenn nun freilich auch die Ansichten hervorragender italienischer Archäologen, welche die Epoche, aus der Diefe Funde ftammen, als "ältefte Gifenzeit" bezeichnen und Diefelben für "voretrustisch" halten, zur Zeit noch nicht als ficher erwiesen gelten dürfen, so liefern diese Funde doch einen Beweiß für das hohe Alter der Gifenkultur auf italienischem Boden - einen Beweis, welcher durch das Fehlen des Gifens in den zuvor erwähnten oberitalischen Pfahlbauten und in den Terramaren keineswegs entkräftet wird, da es wohl denkbar ift, daß die noch in der Steinzeit befindlichen Bewohner dieser Ansied= lungen unter ben von auswärts importirten Metallgegenständen der goldschimmernden, als Schmuck besonders beliebten Bronze vor dem Gifen den Borzug gaben. — Bas speciell die Gifen= fultur der Etruster anlangt, so waren es vorwiegend die auf der Insel Elba befindlichen Eisenbergwerke — deren hohes Alter von Diodor und Aristoteles ausdrücklich hervorgehoben wird aus welchen dieselben das Rohmaterial für ihre Arbeiten bezogen; auch deutet der Name: Aithalia, wie die Insel von den Griechen benannt wurde  $(A'' \partial \alpha \lambda o \varsigma = \mathcal{F} euerru \beta)$ , auf die dort schon in früher Zeit vorgenommenen Verhüttungsproceffe. Im Uebrigen spielte neben Elba der dieser Insel gegenüberliegende Safen Populonia - auf deffen metallurgische Bedeutung die Schmiede= zange und Hammer als Stempel tragenden alten populonischen Münzen hinweisen — insofern eine wichtige Rolle als die auf der Injel hergestellten Eisenluppen dorthin, wo Feuerungsmaterial (776)

leichter und billiger zu beschaffen war, als auf dem holzarmen Elba, zu Schiffe versandt und daselbst weiter verarbeitet murden. Wie schon bemerkt, waren es vorzüglich die Angriffswaffen. welche von den Etruskern aus Gifen hergestellt wurden, von benen aber freilich viele in so ftark orydirtem Zustande aufge= funden wurden, daß fie häufig bei der erften Berührung ganglich gerfielen. Wie fehr Rom mährend der erften Sahrhunderte seines Bestehens in Bezug auf den Gisenimport von Etrurien abhängig war, geht unter Anderem daraus hervor, daß unter den von Porsenna den Römern vorgeschriebenen Friedensbe= dingungen eine Bestimmung enthalten war', derzufolge Lettere nicht mehr Gifen, als zur Berftellung der nothwendigften Acker= baugeräthe und der Handwerkszeuge unbedingt erforderlich war, von dort einführen durften. - Bas ferner das früh= geschichtliche Rom selbst anlangt - einem Staat, der fich bekanntlich unter etruskischen und griechischen Ginflüssen (lettere vermittelt durch die im Guden der Appeninenhalbinfel begrun= deten griechischen Rolonien) auf altitalischer Grundlage entwickelt hat — so hat derselbe als geschlossenes Geweinwesen in metall= armem Gebiete und Jahrhunderte lang mit Krieg und Fehde beschäftigt, anfangs keinen nennenswerthen Einfluß auf die Entwickelung ber Metallurgie ausüben fonnen und felbst in späteren Sahrhunderten nach Begründung der römischen Welt= herrschaft einen solchen nur als Eroberer und Erbe der Reich= thumer und technischen Errungenschaften anderer Staaten und Bölfer bethätigt. Auch fteht die vielfach aufgestellte Behauptung, daß die Römer sich früher der Bronze resp. des Rupfers als des Gifens bedient hätten, insofern auf schwachen Füßen, als die Thatsachen, die man zu Gunften dieser Unficht angeführt hat, eine völlig verschiedene Deutung zulaffen. Wenn man z. B den Umstand, daß man zu Rom noch in späterer Zeit bei ge=

wissen feierlichen Sandlungen die Bronze ftatt des gebräuchlichen Gifens in Anwendung zog, daß man fich bei rituellen Feierlichfeiten das Saar von dem Priefter mit dem ehernen Scheermeffer abschneiden ließ, daß die Grenzen neuer Ansiedelungen mit der ehernen Pflugschar gezogen murden u. bergt. - wenn man aus diefen Gebräuchen einen Schluß auf das höhere Alter des Bronzegebrauchs gezogen hat, fo ift die Richtigkeit diefer Auffassung keineswegs erwiesen. Es kann vielmehr aus den besagten Sandlungen mit größerer Wahrscheinlichkeit gefolgert werden, daß man wegen des höheren Werthes der Bronze gegenüber bem Gifen, um dem vorzunehmenden Aft eine höhere Beihe zu verleihen, den aus ersterer Substanz bestehenden Gerathen bei folden feierlichen Gelegenheiten den Vorzug gab. Wenn ferner auch der Umstand, daß unter den römischen Bünften mahrend der Regierung Numa's die Schmiede als aerarii aufgeführt werden, zu Gunften der vorwiegenden Bronze= und Aupferver= wendung mährend der erften Zeit des Beftehens des römischen Staatswesens herangezogen wird, so ift auch diese Motivirung unhaltbar; die Bezeichnung: aerarius ist vielmehr lediglich als eine Uebersetzung des griechischen χαλκεύς — worunter ebenso= wohl Eisen- wie Erzschmiede inbegriffen waren — aufzufassen. - Wenn auch die früheste Existenz des römischen Staates mit jener Epvehe zusämmenfällt, wo die Bronzeinduftrie Weftaftens und Griechenlands in höchfter Bluthe ftand und wenn es dem= entsprechend für wahrscheinlich gelten muß, daß außer von Etrurien auch von jenen gandern den Romern des Rönigthums und der erften Zeitabschnitts der Republik damals Bronzegegenftande durch den Sandel maffenhaft zugeführt wurden — felbst wenn wir dieses zugestehen, so ift damit keineswegs der Beweis erbracht, daß Bronze im römischen Gemeinwesen früher in Anwendung fam als Gifen. Es giebt vielmehr außer den bereits angeführ= (778)

ten noch eine ganze Anzahl von Umständen, welche zu Gunsten der gegentheiligen Ansicht sprechen. So sinden wir z. B. die bei Assprern und Spartanern einheimische Sitte eiserne Ringe zu tragen auch bei den Römern schon in ältester Zeit wieder; so läßt auch die zuvor erwähnte Bestimmung des Vertrags mit Porsenna darauf schließen, daß um daß 5. Jahrhundert v. Chr. Gisen als Material zu Angrisswassen in Rom allgemeine Verwendung saud; so spricht auch die Art und Beise, wie von den Römern schon während der frühesten Spoche ihrer Geschichte der Arieg erklärt wurde (eß geschah dieß, indem ein Herold außgesschicht wurde, welcher eine eiserne Lanze in daß seindliche Gebiet hineinwarf) zu Gunsten der zuleht erwähnten Anschauung. —

Soviel über die Vermendung des Gifens bei den por= und frühgeschichtlichen Völkern Staliens und bei der Bevölkerung Roms zur Zeit des Konigthums und mahrend des erften Zeit= abschnittes der römischen Republik. — Bas die späteren Stadien der römischen Geschichte anlangt, so dürfen wir wohl als bekannt vorausseten, daß mährend derfelben das Gifen neben der Bronze. die allerdings zu Schmuck und Zierrath, fowie zu Schutmaffen (Helm, Panzer und bergl.) immer noch ausgedehnte Verwendung fand, in allgemeinem Gebrauche mar und daß außer dem in Italien felbst gewonnenen Gifen auch solches, welches von fernher-3. B. aus Indien — importirt wurde, zur Berarbeitung fam. Auch verstanden es die Römer vortrefflich, die in den von ihnen unterworfenen gandern einheimische Gisenindustrie, wie fie in ben Provingen Illyrien, Pannonien, Möfien, Gallien, Sispanien. fowie vor Allem in Noricum fich fand, ihren Bedürfniffen dienft= bar zu machen Ginen intereffanten Beleg für die gulett erwähnte Thatsache liefert uns 3. B. jene vor einigen Jahren in nächster Nähe des berühmten römischen Pfahlgrabenkastels der Saalburg (bei homburg v. d. Sobe) von Bed und von Cohausen aufgededte alte Schmelzftatte, von der wir annehmen muffen, daß es eingeborene Schmiede maren, die ichon vor der Unlegung des befagten römischen Festungswerkes (11 v. Chr.) bier ihrem Gewerbe nachgingen. Lettere traten fpater zu ben Römern in ein Schutzverhältniß und lieferten nicht nur der Befatung des Caftrums das zur herftellung von Waffen, für Fuhrwerke und dergl. erforderliche Metall (auf der Saalburg felbst murden mächtige Gifenblode und Gifengerathe von größter Mannigfaltigkeit angetroffen), sondern versahen auch die daselbst angefiedelte Civilbevölkerung mit den für den Ackerbau erforder= lichen Gifenutenfilien. Auch find Schmelg= und Schmiedeftatten, von denen wir annehmen muffen, daß fie ursprünglich von galli= schen Waldschmieden eingerichtet waren, später aber dem römischen Eroberer dienftbar gemacht murben, in verschiedenen Theilen Frankreichs, fo 3. B. bei Luftin (in der Nähe von Namur), zu Libourt (bei Chenonceaux) und anderwärts nachgewiesen morden.

Werfen wir nach Betrachtung der altitalischen, römischen und unter römischem Einflusse stehenden Eisenkultur einen Blick auf die Verwendung des Eisens im vor= und frühgeschichtlichen Nord= und Mitteleuropa, so ist es bekannt, daß im Gegentheil zu Griechenland und Italien, wo der Gebrauch von Metallen bis ins zweite Jahrtausend vor Christus zurückversolgt werden kann, die Kultur in diesen Gebieten erst verhältnißmäßig spät ihren Einzug gehalten hat und daß, während bei Egyptern, Babyloniern, Assyrern, Phöniziern und Juden der Gebrauch der Metalle die Anwendung von Steinwerkzeugen schon Jahrtausende vor dem Beginne der christlichen Aera verdrängt hat, die Steinperiode sich in einzelnen Gegenden von Nord= und Mitteleuropa noch bis zum Schusse des ersten Jahrtausends nach Christus erhalten hat. — Was ferner die Frage nach der Eristenz einer

besonderen Bronzekultur in den besagten Gebieten anlangt eine Frage, die wir nicht unerortert laffen durfen, da fie mit dem Gegenstande unserer Betrachtungen in engstem Bufammen= hange fteht — so bedürfen solche Behauptungen, wie fie 3. B. Wibel aufgestellt hat, (berselbe betrachtet die Bronzezeit als eine in Nord= und Mitteleuropa durchaus einheimische Kultur und führt dieselbe ihrem ersten Ursprung nach auf Großbrittannien gurudt) insofern feine Biderlegung, ale es auf der Sand liegt. daß ein barbarisches Land, wie die brittischen Inseln damals noch waren, nicht den Ausgangspunkt einer Beltfultur bilden konnte und als auch nicht der geringste Anhaltepunkt gegeben ift, der dazu führen kounte, in Großbrittannien eine bereits zu Cafars Zeiten untergegangene höhere Kultur anzunehmen. — Bas Standinavien anbetrifft, deffen Gelehrte die Theorie einer dem Gebrauche des Gifens vorangehenden Bronzezeit mit befonderem Gifer vertreten haben, so wird von der Mehrzahl der dänischen, schwedischen und norwegischen Forscher behauptet, daß zwar die erften Bronzegeräthe vom Auslande dorthin importirt worden seien, daß aber auf diese Anregung bin im Rorden und zwar speziell in Standinavien — fich alsbald eine Bronzetechnik von folder Bedeutung entwickelt habe, daß dieselbe etwa vom 6. Jahrhundert v. Chr. bis zum 2. Jahrhundert n. Chr. einen großen Theil Europas beherrschte. hier drängen fich nun sofort die Fragen auf: Ift es mahrscheinlich, daß in gandern, über beren Aupfergewinnung in prähistorischer Zeit nichts bekannt ift und in denen Zinnerze nachgewiesenermaßen gänzlich fehlen, eine einheimische Bronzeinduftrie, welche also das Material für ihre Arbeiten von auswärts hatte einführen muffen, fich entwickeln fonnte, und wenn eine folche hochentwickelte Tech= nif .damals wirklich beftanden hatte, ware es möglich gewesen, daß dieselbe spurlos verschwand? Müßten wir, vorausgesent. XX, 476, 477,

> Eugen Schwarz Berlin - Schmargenderf Friedrichshallerstr, 24

daß die nordischen Bölker in der Metallkultur damals bereits so weit vorgeschritten waren, nicht auch erwarten, daß sie auch in anderer Beziehung Rulturfortschritte gemacht hatten, daß fie maffive Säufer gebaut haben wurden und dergl. mehr? Bon alledem ift aber nichts nachzuweisen; wir finden keine Städte= gründungen im Norden zu einer Zeit, wo das ftolze Niniveh längst in Trümmern lag; wir finden daselbst keine schriftlichen Neberlieferungen zu einer Zeit, wo die Beden, der hebraifche Ranon und die unfterblichen Gefange Somers langft niederge= schrieben waren. Auch darf bei der Beurtheilung der soeben erwähnten Theorie der standinavischen Gelehrten nicht außer Acht gelaffen werden, daß in Nord= und Mitteleuropa ebenso wie anderwärts unmittelbar neben den in der Regel weit beffer erhaltenen und funftvoll gearbeiteten Bronzeartifeln gar nicht felten eiferne Wegenftande gefunden werden und daß folche Gifenfunde fogar bekannt find aus Beiten, Die der angeblichen Bronzeperiode vorausgehen. So wurde 3. B. bei Banzelwit auf Rügen geschliffenes Gifen in einer langen Feuersteinärte enthaltenden Steinkifte und in einem großen Steingrabe bei Stubnit (ebenfalls auf Rügen) Gifenschlacken aufgefunden; fo hat ferner Schaaffhaufen in einem bei Bedum (Beftfalen) aufgedeckten Gangbau neben Feuersteingeräthen eine eiserne Rugel und ein eisernes Messer angetroffen und ebenso wurden in Mecklenburg, Schweden und Dänemark (in einem Grabhugel bei Jägerspriis auf Seeland fand Worsaae einen großen zusammengerollten Gijenklumpen neben Feuersteinwaffen) ähnliche Funde gemacht. Auch muß der Umftand, daß nach Hoftmann 10) viele nordische Bronzen eine Bearbeitung ihrer Oberfäche mit Stahlinftrumenten erkennen laffen, ebenfalls als ein gewichtiger Ginwand gegen die oben= erwähnte Unsicht der standinavischen Gelehrten - der (782)

Anficht, daß der Gifenkultur Nordeuropas eine Bronzeperiode vorangegangen sei - gelten. Bieben wir alle diese Umstände in Betracht und bedenken wir ferner, daß die im Norden sich findenden Bronzen uns dort von Anfang an in fünftlerischer Ausführung entgegentreten, daß also von einer all= mählich sich entwickelnden Bronzeindustrie daselbst nicht die Rede sein kann und daß auch der hier und da versuchten Erklärung; ein bronzekundiges Bolt habe das Steinvolf unterworfen und auf daffelbe feine Kultur übertragen, der Umftand entgegen= fteht, daß der Uebergang von der Steinzeit zur Metallzeit in den bejagten Gebieten ein allmählicher gewesen ift und daß überhaupt feinerlei Grunde vorliegen, welche zu einer derartigen Annahme berechtigen — wenn wir alles dieses in Erwägung gieben, fo kommen wir zu dem Schluß, daß die Annahme einer im Norden unseres Erdtheils zur felbständigen Entwicklung gekommenen Brongekultur feineswegs durch die Thatsachen unterftütt wird, daß vielmehr die Anschauung solcher Forscher, welche die im Norden unseres Erdtheils aufgefundenen Bronzeobiette im Wesentlichen als aus den Mittelmeerlandern ftammende Er= portartifel betrachten, durch die joeben erwähnten Umstände einen haben Grad von Wahrscheinlichkeit erhält. 11) - Was speziell die uns beschäftigende Frage nach der Verwendung des Eisens im Norden anlangt, so folgert Bed aus den oben erwähnten Funden und aus gemiffen im Nachfolgenden zu ermähnenden Umftanden, daß Gifen das erfte Metall mar, welches von den Bewohnern Nordeuropas selbstständig bearbeitet wurde, daß freilich seine Unwendung anfangs mahrscheinlich beschränkt und seine Qualität eine geringe mar, daß es aber im Lande selbst aus den Erzen gewonnen murde und daß im Wegensat au der Bronze, welche mehr die Rolle eines Lurusartifels spielte, die für den Alltagsgebrauch bestimmten Gerathe, wie

die holzart, das Zimmermannsbeil, die hade und Schippe bes Landmannes und dergl. aus diesem Material bestanden. Was letteren Punkt anlangt, fo dürfte allerdings der Umstand, daß unter den in den nordischen Museen gesammelten Bronzeobjekten Sandwerkszeuge nur in geringer Angahl vorkommen und Acker= baugerathe ganglich fehlen, für die Annahme sprechen, daß gerade diese Utenfilien aus Gisen bergeftellt wurden. Auch muffen wir, wenn unter den älteren prähiftorischen Funden Nordeuropas das Gifen in fehr vielen Fällen vermißt wird, hier abermals darauf verweisen, daß einerseits die Zerftörung dieses Metalles durch Rost — (wenn lettere schon in südlichen gandern sich bemerkbar macht, um wie viel mehr muß dieselbe in dem von atmosphari= ichen Niederschlägen durchfeuchteten, niemals völlig austrochnenden Erdboden nordischer Gebiete zur Geltung fommen) - andererfeits der Umftand, daß, im Gegensat zu der von fernher importirten goldschimmernden Bronze, das im Lande felbft gewonnene Metall für zu gering gehalten wurde, um es den Todten mit ins Grab zu geben, das häufige Fehlen des Gifens an den besagten Fundstätten wohl zu erklaren geeignet ift. Im Uebrigen muß, wenn wir auch die Gifeninduftrie des europäischen Nordens als eine in ihren Anfängen autochthone Kunst betrachten, doch zugestanden werden, daß in gang analoger Beise, wie das im Befithe einer nationalen Gisenindustrie befindliche Hellas die befferen Gifen- und Stahlforten aus dem Lande der Chalpber und aus anderen Gegenden Rleinafiens importirt hat, fo auch furz vor Beginn der hiftorischen Periode durch gute Qualität fich auszeichnendes Gifen und Stahl refp. die aus diefen Materialien gefertigten Geräthschaften und Waffen aus Gubeuropa nach dem Norden unseres Erdtheils ausgeführt murden und daß gerade durch diesen Import die unvollkommene Technik der letteren Gebiete einen mächtigen Anftog erhielt. Während wir also, wie schon bemerkt, an dem Vorhandensein einer autochsthonen, wenig entwickelten vorgeschichtlichen Eisenindustrie im nördlichen Europa sesthalten, können wir und im Uebrigen mit den Aussührungen des hervorragenden norwegischen Archäologen Ingvald Undset<sup>12</sup>) einverstanden erklären, demzusolge es im Wesentlichen der La Tène=Kultur, dieser jüngeren mitteleuropäischen vorrömischen Eisenkulturgruppe, vorbehalten war, durch ihre Einwirkungen die Eisenzeit in Norddeutschland zu begründen und ins Leben zu rusen."

Das, mas mir im Vorhergehenden über das Verhältniß des Eisens zur Bronze in Nordeuropa - insbesondere im vorund frühgeschichtlichen Standinavien -- gefagt haben, gilt im Allgemeinen auch für diejenigen Gebiete unseres Erdtheils, deren Gisenkultur von uns noch nicht erörtert wurde. Go ift es z. B. auch auf die Schweiz anwendbar, über beren Prähiftorie bekanntlich die Pfahlbautenuntersuchungen wichtige Aufschlüsse geliefert haben. Lettere scheinen allerdings auf den erften Blick die Theorie von einer dem Gebrauche des Gifens vorangehenden Bronzezeit dadurch zu bestätigen, daß in einer Anzahl von Seeansiedelungen der Westschweiz neben Geräthschaften und Waffen aus Stein folche aus Rupfer und Bronze angetroffen wurden und daß gerade die soeben erwähnte Station La Tène (bei Marin im Neuenburger See gelegen), die man gewöhnlich als eine der jungften Pfahlbautenansiedelungen betrachtet, durch das Bor= herrschen des Gisens charakterifirt wird. Andererseits ist es aber im höchsten Grade mahrscheinlich, daß die Berftellung der Bronze feine Erfindung der barbarischen Protohelveten — von denen vermuthet werden muß, daß fie außer in den Seedorfern auch auf dem festen Lande ansäßig waren — gewesen ist; vielmehr weist schon die Nachbarschaft Staliens, sowie der Umstand, daß gerade in den Pfahlbaudörfern der Westschweiz, durch welche der Handel

Italiens mit Frankreich und Deutschland fich vorzugsweise bewegte, Bronzeobjekte angetroffen werden, darauf hin, daß das Pfahlbautenvolk feine Bronze von auswärts - ursprünglich wohl von den schon in früher Zeit am Po anfässigen Phoniziern und später von den Etrusfern - bezog. 13) Auch scheint das Auffinden der Reste von Silene Cretica in den Pfahlbauten, eines füdeuropäischen Unkrauts, welches in der heutigen Schweiz fich nicht mehr findet, insofern, als es auf einen ehemals zwischen diesem gande und den Mittelmeergebieten bestehenden Berkehr beutet, die im Borbergebenden ausgesprochene Ber= muthung von dem füdlichen Ursprung der Pfahlbautenbronzen zu bestätigen. Aus den besagten gandern mogen wohl auch jene Bufformen in die Schweiz eingeführt fein, welche der verdienstvolle Pfahlbautenforscher Dr. V. Groß 14) aus den Stationen Morges am Neuenburger- und Möhringen am Bieler Gee gu Tage förderte und welche darauf hindeuten, daß das Pfahlbautenvolk die Kunft, Bronze zu gießen, resp. gewisse Bronzeobjekte felbst herzustellen, von den Fremden erlernt hatte. -Bas ferner die Verwendung des Gisens in den schweizerischen Seeansiedelungen anlangt, fo muffen wir hier wiederum baran erinnern, daß das Gifen, wie Johannes Ranke 15) bemerkt, "fich an den Fundstellen, die der Erhaltung der Bronze und der organischen Gebilbe, wie Knochen und horn, so gunftig waren, viel weniger leicht erhalten konnte." — Andererseits hat angesichts der Thatsache, daß eiserne Objefte außer zu La Tene in den Seedorfern von Niedau-Steinberg, ferner am Bieler See: in den Stationen von Lut, gatringen, Sagened, Neuftadt, Wingels, sowie zu Möhringen aufgefunden wurden, die Annahme, daß es in jener prähiftorischen Epoche, mahrend beren die Pfahlbauten bestanden, eine getrennte Bronze= und Gisenzeit gegeben habe, wenig Wahrscheinlichkeit für sich, und noch unwahrschein= (786)

licher ift die Ansicht, daß erst nach einer Bronzezeit von langer Dauer, wie z. B. Morlot solche für die Pfahlbauten berechnet, in der Schweiz die Erfindung des Gifens gemacht worden fei. Ohne zu solchen Theorien unsere Zuflucht zu nehmen, haben wir vielmehr in dem Umftand, daß der Sandel den damaligen Bewohnern der Schweiz Bronzewaffen und -Gerathe leicht und bequem darbot und daß in Folge deffen der Gebrauch des Gisens in den hintergrund gedrängt wurde, eine ungezwungene Erklärung für die relative Geltenheit des zulett erwähnten Metalles in den Westschweizerischen Seedörfern. (Die Pfahlbauten der Oftschweiz sind bekanntlich noch vor dem Beginne der Metall= zeit verlaffen resp. zerstört worden.) Da wir aber tropdem das Gifen in Anwendung finden und zwar theilmeise für Gegen= ftande von geringem Werthe, wie: Schuhe von Schifferstangen, Ringe zum Befestigen der Fischerboote und bergl., fo durfen wir hieraus schließen, daß dieses Metall dem damals die Best= schweiz bewohnenden Volke bekannt war und daß es billiger war als Bronze, woraus dann weiter zu folgern ift, daß es im Lande selbst gewonnen murde. Der zulett ermähnte Schluß hat denn auch durch die Untersuchungen von Quiquerez denen zufolge in der Schweiz nicht weniger als 400 prähistorische Eisenschmelzen nachgewiesen werden können, von denen 61 mit Bestimmtheit in die vorrömische Periode verlegt werden muffen - seine Bestätigung gefunden und kann nach dem, mas der befagte Forscher über die uralte Gifengewinnung im Berner Jura, über die Ginrichtung der Schmelzöfen, über die in der Nähe der Letteren befindlichen Meiler (welche zur Erzeugung der beim Schmelzprozeß Verwendung findenden Holzkohlen dienten) über die ausgedehnten prähiftorischen Schlackenhalden bes Schweizerlandes, sowie endlich über die zwischen den Namen schweizerischer Ortschaften und dem in den betreffenden Gegenden seit uralter Zeit betriebenen Schmiedehandwerk bestehenden Beziehungen festgestellt hat — nach alledem kann nicht bezweiselt werden, daß die Eisenindustrie der Schweiz bis in einen frühen Abschnitt der Prähistorie zurückreicht; auch ist es wahrscheinlich, daß die besagten Eisenwerke schon zur Zeit der Pfahlbautenansiedelungen in Betrieb waren und daß das Eisen den Bewohnern der Letteren schon vor der Einführung der Bronze durch fremde Händler bekannt war.

Wenden wir uns von den Untersuchungen, welche die früheste Gisenkultur der Schweiz betreffen, zu den öftlichen Alpen= gebieten, fo ift das berühmte Grabfeld von Hallftadt (im Salz= kammergut) ebenfalls bis zu gewiffem Grade geeignet, die Theorie von einer zeitlich ftreng geschiedenen Bronze= und Gifenzeit, wie folche von den nordischen Forschern immer noch vertheidigt wird, zu widerlegen, da wir unter den klaffischen Funden, welche daselbst gemacht wurden, sowohl Bronze wie Gifen in außerordentlicher Reichhaltigkeit antreffen, und da viele aus den dort aufgedeckten Grabern ftammende Dbjekte gum Theil aus Bronze, zum Theil aus Gifen bestehen und da Gifen= schwerter und Bronzeschwerter, Gifenbeile und Bronzebeile (Palftabe) bezüglich der Form in vielen Fällen aufs Genauefte übereinstimmen. Entsprechend bem soeben Gefagten betont von Saden, dem wir die eingehendsten Untersuchungen über die Funde von Sallftadt verdanken, daß die Trennung nach dem Material eine migliche jei, daß vielmehr das Wichtigste bei der Unterscheidung der beiden Metallperioden das geiftige Moment in der Formgebung, d. h. der Styl fei. Dem durch ein eigen= thumliches Syftem der Drnamentit charafterifirten "Bronzeftyl", welcher dem Grundtypus nach den Kulturvölfern des Mittel= meeres entstammt, der sich besonders in Etrurien lange gehalten

und specifisch entwickelt hat, zugleich aber auch nach von Saden's Unschauung an den germanisch-ftandinavischen Rordfuften eine sokalgefärbte Ausbildung erfahren hat — dieser wegen ber ihr eigenthumlichen Drnamentit als "geometrischer Bronzestyl" bezeichneten Formgebung stellt der besagte Forscher eine andere Gruppe gegenüber, welche ein durchaus verschiedenes Pringip in Form und Bergierung aufweift, im Wesentlichen aus Gifen= objekten mit wenig Bronze fich zusammensetzt und deren Formen nach Johannes Ranke (a. a. D. p. 281) mit dem Styl bes "germanischen Gisenalters" aus der Periode der frankisch-alle= mannischen Reihengraber identisch find. Auch soll fich aus der besagten Eintheilung insofern eine ethnographische und zeitliche Gruppirung ergeben, als ber "geometrische Bronzestyl" fich, wie fcon bemerkt, auf den Ginfluß der Mittelmeervolker guruckführen läßt und für Mitteleuropa in die Mitte und zweite Sälfte des ersten vorchriftlichen Sahrtausends (Periode der Handelsbeziehungen der südlichen Kulturstaaten zu den keltischen und germanischen Stämmen) zu verlegen ift, mahrend andererseits ber soeben erwähnte Eisenalterstyl vorzugsweise von nordgermanischen Bevölkerungselementen getragen wird und erft in nachdriftlicher Zeit eine weite Verbreitung erlangt. Im Uebrigen deutet, wenn auch die Sallstädter Funde im Wesentlichen wohl einem späten Abschnitt der Prähistorie Mitteleuropas 16) angehören, die hohe Vollkommenheit der aus den befagten Grabern zu Tage gefor= derten Gifen-Geräthe und -Baffen darauf bin, daß der Berftellung derselben eine Gisenindustrie von langer Dauer vorausge= gangen ift, daß also in diesem von dem (wahrscheinlich keltischen) Stamme der Taurister bewohnten Alpengebiete, welches fpater einen Theil der römischen Proving Norikum bildete, das Gisen schon in früher prähistorischer Zeit befannt war — eine Annahme, welche durch die Auffindung von alten Gisenschladenhalden und prähiftori= ichen Schmelgftätten im öftlichen Alpenlande (Gifenschmelzen von hüttenberg in Steiermark) bestätigt wird. — Um an die Besprechung des Grabfeldes von Sallstadt einige Bemerkungen über die in anderen öfterreichischen Gebieten gemachten vorgeschichtlichen Gifenfunde zu knupfen, fo hat S. Wankel in dem von den Römern als Luna Silva bezeichneten eisenerzreichen böhmisch-mährischen Scheidegebirge ebensowohl uralte Schlackenhalden, wie die in den dortigen Gifensteingruben fich findenden alten Streden - welche von den Bergleuten "der alte Mann" genannt werden — sowie eine Anzahl von prähistorischen Schmelgftatten nachgewiesen. Lettere find insofern von besonderem Interesse, als wir hier einem von dem in prähistorischer Beit in Europa ziemlich allgemein verbreiteten Berfahren (Schmelzung der Gisenerze in colinder= oder fegelformigen thonernen Defen) abweichenden Schmelzprozeß - nämlich dem Schmelzen des Eisenerzes in einer Anzahl von topfartigen Tiegeln begegnen — einem Verfahren, welches im Wesentlichen darin bestand, daß die Eisenschmelzer mehrere Tiegel zu einer Gruppe vereint auf den Boden stellten, sie mit dem Schmelggut füllten und über und um dieselben ein ftartes Feuer anzundeten, in welches fie mahrscheinlich durch eine einfache Gebläsevor= richtung so lange bliesen, bis sich das geschmolzene Gisen am Grunde des Tiegels angesammelt hatte, das dann herausgenommen und als Eisenluppe in den Handel gebracht murde. —

Werfen wir, nachdem wir die vor= und frühgeschichtliche Eisenkultur im übrigen Europa einer Betrachtung unterzogen haben, noch einen Blick auf die früheste Eisengewinnung und Derarbeitung bei unserem eigenen Bolke, so hat man, wie oben bemerkt, die Stammverwandschaft des Sanskritwortes ayas, des gothischen aiz, des lateinischen aes, des deutschen "Eisen" als einen Beweis dafür angeführt, daß die indogermanischen

Stämme bereits, ebe fie aus ihren gemeinschaftlichen Urfigen in die heutzutage von ihnen besetzten Gebiete auswanderten, mit dem Gifen bekannt gemefen feien. Was diefe Frage anlangt, fo muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß die Sprachforscher bezüglich deffen, mas die Beden der Inder und die Bend = Avesta der Perfer mit "ayas" bezeichnen, verschiedener Meinung find. (Nach Max Müller bedeutete ayas ursprünglich vielleicht blos: Metall; nach D. Schrader — Bergl. das wichtige Berk: Sprach= vergleichung und Urgeschichte. Jena 1883 — wäre damit Rupfer gemeint gewesen.) Undererseits bedarf es bloß eines Sinweises auf die wichtige Rolle, welche das Eisen in der germanischen Mytho= logie spielt, auf den Werth, welchen die Selden der germanischen Sagen auf gute Gisenschwerter legen und auf die Mythen, welche fich an die Serstellung und Geschichte dieser Baffen fnupfen, um fofort zu erkennen, daß das werthvollfte aller Metalle den Bolfern germanischen Stammes ichon in sehr früher Zeit bekannt gewesen ift. Auch konnte nach Beck wohl in Frage kommen, ob nicht die Zwerge, welche die germanische Mythe mit dem Schmiedehandmert in Berbindung bringt, als Refte einer älteren im Bergleich zu den Germanen schwächlichen Urbevölkerung aufzufaffen find, welche in technischen Fertigkeiten einen gewiffen Rulturgrad erlangt hatte. — Abgesehen von den dem Gebiete der germanischen Mythologie entlehnten Wahrscheinlichkeitsgründen besitzen wir übrigens direkte Beweise dafür, daß unsern Vorfahren ichon fehr frühzeitig auf die Gewinnung und Verarbeitung bes Gifens fich verftanden. Als ein solcher Beweiß find z. B. die im Lüderich bei Bensberg nachgewiesenen Spuren eines uralten Bergbau's - es murden aus diefen Gifenerggruben Gerathe, welche ein fehr hohes Alter des dortigen Bergwertbetriebes befunden wie: Steinlampen, hölzerne mit tupfernen und eisernen Spiten versebene Brechwertzeuge, holzerne Schaufeln und der-

gleichen zu Tage gefördert - zu betrachten und ebenfo sprechen die in gewiffen Theilen Norddeutschlands fich findenden prahiftorischen Schlackenhalden zu Gunften dieser Annahme. Bas letteren Punkt anlangt, fo macht Ch. hoftmann in einer unlängst veröffentlichten Arbeit (die altesten Gisenschlacken in der Proving Sannover von Ch. Hoftmann in Celle) darauf aufmerksam, daß an den Abhangen der dunenartigen Alluvial= bildungen, welche die Ufer der unteren Leine einfassen - insbesondere auf den von kleinen Bufluffen der Leine halbinselartig ein= geschlossenen Söhen in einer Tiefe von 0,3 bis 1 Meter unter ber Erdoberfläche eine durch das ganze, oft mehrere hektare umfassende Terrain sich hinziehende Ablagerung von Artefakten - eine Art Kulturschicht - nachgewiesen werden kann, welche vorwiegend aus einer fast unglaublichen Menge kleiner Topf= scherben, untermischt mit Gifenschlacken, Rohlenresten, Thierknochen, vegetabilischen Abfällen, sowie mit einzelnen eifernen Wegenftanden, Steingerathen und Feuersteinsplittern besteht. Auch ift daraus, daß in den betr. Gegenden angestellte Nachgrabungen in vielen Fällen nicht nur jene soeben ermähnten Objekte, son= dern auch Fundamentirungen aus Feldsteinen, Berdstellen aus Granitbloden, sowie die Ueberrefte fleiner Schmelggruben ergeben haben, wohl mit Sicherheit zu schließen, daß wir es nicht etwa mit den Trümmern von durch den Pflug aufgewühlten und gerftorten Urnenfeldern (Begräbnifftatten), fondern mit den Rudftanden uralter zum 3mede der Gifengewinnung ge= gründeten Ansiedelungen daselbst zu thun haben. Mis ein Umstand, welcher den soeben erwähnten Untersuchungen eine besondere Beweiskraft verleiht, muß ferner noch bemerkt werden, daß die besagten Anhäufungen von Gifenschlacken, welche, beiläufig bemerkt, nicht nur an den Ufern der Leine fich finden, sondern auch von diesem Fluß bis zur hunte und von (792)

dort weiter westlich bis zur Ems und zur Zuider-See sowie in südlicher Richtung bis zum Rheinthal sich fortsetzen — hier meistens in Gegenden angetroffen werden, in denen der moderne Betrieb von Schmelzhütten — soweit bekannt — niemals bestanden hat und daß ebensowohl die primitive Beschaffenheit der mit den Eisenschlacken vermischten, mäßig gebrannten und wenig verzierten Topsscherben, wie der bedeutende Eisengehalt der Schlacken selbst zu Gunsten der Annahme einer sehr frühen und noch sehr unvollkommenen Eisengewinnung durch Berhüttung der Erze spricht. Auch hebt Hostmann hervor, daß neben den erwähnten Eisenschlacken in der ganzen Provinz Hannover keinerlei andere prähistorische Schlacken bis jetzt nachgewiesen wurden und daß es demnach als unwahrscheinlich gelten muß, daß außer Eisenerzen auch Kupfer= und Silbererze schon während der prä= historischen Zeit in den besagten Gegenden eingeschmolzen wurden.

So viel über die Untersuchungen Hoftmann's, welche dazu aufmuntern auch in anderen Theilen Deutschlands nach prä= historischer Erzgewinnung und Verhüttung Forschungen anzuftellen und auf diese Weise behufs genauerer Renntniß der vorund frühgeschichtlichen Metallfultur weitere Anhaltepunkte zu gewinnen. -- Um hier noch einige andere Forschungen auf an= thropologisch=archäologischem Gebiete zu besprechen, welche eben= falls das hohe Alter der germanischen Gisenkultur bezeugen, fo wurde der von Bed und Cohaufen am Südhange der Saalburg (unweit Homburg v. d. Höhe) aufgefundenen Gisenschmelzstätte bereits gedacht und fei hier nur noch erwähnt, daß in unmittel= barer Rahe ber baselbst nachgewiesenen schachtformigen, mit belonderen Windöffnungen (welche zur Aufnahme einer Gebläsevor= richtung bestimmt waren) versehenen Schmelzöfen sich Spuren von Meilern und umfangreiche Schlackenhalben vorgefunden haben. Auch gestattet das Alter der riefigen Buchen, welche auf letteren

gewachsen find, insofern einen Schluß auf die fernentlegene Borzeit, mahrend deren die besagten Schmelzöfen in Betrieb maren, als zweifelsohne lange Zeit verftrichen fein muß, bis die hier befindlichen Eisenschlacken sich soweit mit Erde bedeckt hatten, daß auf denselben Buchenkerne genügende Nahrung für ihre erfte Entwicklung finden konnten. - Um hier noch einiger anderer über die Gifenkultur des alten Germaniens Licht verbreitender Forschungen zu gedenken, so verdient der Fund von Monzenheim (Elfaß) insofern eine besondere Ermähnung, als daselbst ebenso wie an anderen Punkten des Mittelrheinlandes eine Anzahl von Gifenluppen, welche aus vorgeschichtlicher Zeit — mahrscheinlich aus der der romischen Offupation unmittelbar vorausgehenden La Tène=Veriode — stammen, angetroffen wurden. Dieselben befteben aus einem homogenen weichen Gifen, das fich gut schweißen und schmieden läßt und stimmen bezüglich der Form mit den beschriebenen doppelppramiden - formigen Gisenluppen oben Affpriens auf's Genaueste überein. - Bu erwähnen mare bier ferner noch, daß C. Mehlis bei Ramsen in der Rabe des jetigen Gisenberg (bairifche Pfalz) machtige Schlackenlager und in Eisenberg selbst - dem Rufiana des Ptolemaeus mehrere zuderhutformige Gifenschmelzofen, welche mahrscheinlich aus der Römerzeit herrühren, nachgewiesen hat. — Was end= lich eine dritte Quelle, aus der wir Aufschluffe bezüglich der alt= germanischen Gifenkultur zu gewinnen im Stande find - nämlich die Ueberlieferungen der romischen Schriftsteller - anlangt, fo erfahren wir durch dieselben manche Einzelheiten, welche über das Alter der besagten Rultur bis zu gewissem Grade Licht verbreiten. Dieselben berichten, daß ebensowohl die von Marius befämpften Cimbern und Teutonen, wie die Sueven des Ariovift Gijenschwerter führten, daß die Chatten eiferne Schwurringe trugen, die fie erft ablegen durften, nachdem fie einen Feind (794)

getödtet hatten und daß außer den besagten Stämmen auch Longobarden, Rugier, Sennonen, Cherusker und Sigambren eiserne Waffen trugen. Auch ift, wenn Tacitus bemerkt, daß die Germanen arm an Gifen feien, dies jedenfalls nur relativ, d. h. im Bergleiche zu der reichen Ausstattung der römischen Legionen gemeint, da der berühmte Geschichtsschreiber die mit Gifenspiten versehenen Speere der germanischen Krieger besonders erwähnt und von der an den öftlichen Grenzen Germaniens - im gande der Gothinen, welche den Quaden dienstpflichtig waren - betriebenen Gisengewinnung spricht. - Bas endlich das Berhältniß des Eisens zur Bronze im vor= und früh= geschichtlichen Germanien anbetrifft, so konnen wir bezüglich dieser Frage auf das verweisen, mas oben über den Bronzeimport nach Nordeuropa — insbesondere nach Standinavien — bemerkt wurde. Gerade der Umftand, daß in den deutschen Glußthälern, welchen der vor= und frühgeschichtliche Handel im Allgemeinen gefolgt ift und in den deutschen Ruftengebieten Bronzefunde, besonders häufig gemacht werden, deutet darauf bin, daß die Bronzen im Wefentlichen als aus dem Guden refp. Gudoften stammende Importartifel zu betrachten sind. Auch ist noch besonders hervorzuheben, daß mährend das Gijen fast auß= schließlich zu Gegenständen des täglichen Gebrauches, insbesondere zu Sandwerks= und Aderbaugeräthen, ferner - wie das Beowulflied berichtet - gum Säuferbau und zu vielen anderen Zwecken verarbeitet murde die Bronze bei den Germanen im Besentlichen nur ein Lupusartikel gewesen ift. - Erwähnt sei hier endlich noch, daß in Deutschland seit dem frühen Mittelalter wohl faft auf jedem größeren landlichen Befitthum der Gigenthumer gugleich dem Schmiedehandwerk oblag, daß die Zahl der auf den Gutern zu verwendenden eisernen Ackerbaugerathe - ein Inventar derselben aus karolingischer Zeit findet sich z. B. im Breviarum Caroli Magni — genau vorgeschrieben war und daß
die noch heutzutage in gewissen Gegenden Deutschlands — so z. B. im westfälischen Sauerland — bestehende Einrichtung,
daß der Gutscherr selbst einen kleinen Eisenhammer betreibt, als
eine Reminiscenz an die Eisenkultur unseres Vaterlandes, wie
sie im Mittelalter sich darstellte, zu betrachten ist.

Unser Ueberblick über die Gewinnung und Verwendung des Gifens in vor= und frühgeschichtlicher Zeit ift hiermit beendigt. - Kaffen wir jum Schluffe die hauptergebniffe unferer Betrachtungen noch einmal furz zusammen, so durfte aus dem Ge= fagten wohl mit ziemlicher Gewißheit hervorgeben, daß die vor wenigen Jahren noch allgemein verbreitete und noch heutzutage viele Anhänger gählende Doftrin, wonach bei den meiften Bölkern der Gifenkultur eine Periode vorausgegangen fein soll, innerhalb deren Aupfer und Bronze die einzige zur Berftellung von Werkzeugen, Geräthen und Waffen verwendeten Metalle gewesen wären und daß der Gebrauch dieser Substanzen überhaupt älter sei als derjenige des Gifens daß diese Anschauung nicht länger aufrecht erhalten werden kann. Ganz abgesehen von den übrigen von und aufgezählten Beweißgründen zwingen vielmehr die metallurgischen Thatsachen: der Umftand, daß ein für die meiften Zwecke genügendes, hämmer= bares, wenn auch nicht schlackenfreies Gifen bei niedrigerer Temperatur hergestellt werden kann als zur Gewinnung bes Rupfers aus seinen Erzen erforderlich ift und daß demnach die Gifengewinnung von allen metallurgischen Processen, die bei dieser Frage in Betracht kommen, als der einfachste betrachtet werden muß, ferner der Umftand, daß im Gegensat hierzu die Ber= stellung der Bronze die Kenntniß des Rupferausbringens, des (796)

Binnschmelzens und der Kunft zu formen und zu gießen bedingt und dementsprechend einen Kulturzuftand voraussett, höher als berjenige, welchen die Gewinnung und Verarbeitung des Gifens erheischt; endlich noch der Umstand, daß von den zur Herstellung ber Bronze erforderlichen Ingredienzien das Zinn nur in weni= gen von den alten Kulturcentren im Allgemeinen weit entlegenen, in vor- und frühgeschichtlicher Zeit schwierig zu erreichenden Lokalitäten angetroffen wird — diese Thatsachen drängen vielmehr zu der Annahme, daß in solchen gandern, in benen Gifenerze fich finden, das Gifen dasjenige Metall gewesen ift, welches zuerst an die Stelle des zur Berftellung von Geräthen, Werkzeugen und Waffen bis dahin ausschließlich benutten Steines, Knochens, Hornes und Holzes trat und dadurch der aufstrebenden menschlichen Kultur einen mächtigen Anftoß verlieh. Auch ist der gegen die Priorität des Gifens häufig erhobene Ginwand, daß die Bronze überhaupt nie zur Entwickelung gekommen sein wurde, wenn Gifen vorausgegangen ware, unschwer zu wider= Die Bronze stellte vielmehr etwas Neues und zumal eine Erfindung dar, welche vermöge ihres an das Gold erinnern= den Glanzes und ihrer Verwendbarkeit zu Schmuck und Zierrath auf das Gemuth des noch auf niedriger Rulturftufe ftehenden vorgeschichtlichen Menschen einen tiefen Eindruck machen mußte und dadurch befähigt war, fich ihren Plat neben dem Gifen zu erobern. In Uebereinstimmung mit dem soeben Gesagten fann das dronologische Verhältniß der Bronze zum Gifen wohl nicht besser bezeichnet werden als mit den Worten Raubers: 17) "Innerhalb einer großen Gisenzeit entwickelte sich an manchen Orten eine Bronzefultur, entsprechend ber dem neuen Stoff zukommenden, hier und da ihn felbst überschreitenden Bermendbarfeit." - 3m Uebrigen be-XX. 476, 477. 5

darf es keiner Auseinandersetzung, daß die Entwicklung und der civilisatorische Fortschritt der Menschheit mehr als irgend einer anderen Substanz dem Eisen verdankt und daß, wenn auch bereits das Alterthum in der Herstellung und Verwendung dieses Metalles Großes geleistet hat, es doch unserem Jahrhundert — dem Zeitalter der Hochöfenindustrie und des Bessemerstahls — beschieden war, die vorausgegangenen Jahrtausende in den Schatten zu stellen.

## Anmerkungen.

- 1) Dr. Ludwig Beck, die Geschichte des Eisens. Braunschweig. F. Vieweg u. Sohn, 1884.
- 2) Bemerkt fei hier noch, daß mahrend, wie oben bemerkt, gahlreiche afrikanische Stamme bie Eisengewinnung und Berarbeitung mit großem Gifer und Erfolg betreiben, andere in angrenzenden Gebieten lebende Negervölker ben Gebrauch metallener Gerathe und Waffen noch gar nicht tennen, fich alfo noch in der Steinzeit befinden. - Fur die im Borhergehenden ausgesprochene Unsicht, daß das Schmelzen ber Gifenerze und die Verarbeitung des Gifens, wie sie von den Gingeborenen Afrikas betrieben wird, nicht etwa als eine von außen zugeführte fremde Rultur, fondern vielmehr als eine auf dem dunklen Kontinent spontan entstandene Industrie zu betrachten ift - hierfur spricht auch der Umftand, daß nach Schweinfurth der Berkehr mit Guropaern, durch welche den Eingeborenen Ufritas das Gifen als Taufchobjeft fur Elfenbein, Balmöl und andere Naturprodukte muhelos zugeführt wird, auf die afrifanische Gifeninduftrie einen lahmenden Ginfluß ausubt und bag gerade diejenigen Negerstämme, welche bisher mit europäischer Kultur nicht in Berührung gekommen find, es in der Bearbeitung des Metalles ju einer bemerkenswerthen Geschicklichkeit gebracht haben. Go find g. B. von den Bewohnern des oberen Nilthales die Djur gang vorzügliche Stahlichmiede. Ginzelne Stamme zeigen eine besondere Begabung in der Berftellung federnder eiferner Armringe, die mit Backen und Spitzen versehen, fich im Nahkampf als eine höchft gefährliche Waffe erweisen; andere wiederum legen eine geradezu teuflische Erfindungsgabe an den Tag, indem fie, die Stacheln der Dorngeftrauche nachahmend, an den Schaften ber Langen Backen und Widerhaten anbringen, welche bagu dienen, eine Verwundung fo gefährlich als möglich zu machen.
- 3) Die Ansicht, daß die Bewohner Perus und Merikos zur Zeit der Eroberung dieser Länder durch die Spanier den Gebrauch des Eisens noch nicht kannten, scheint sich erst mehrere Jahrzehnte nach diesem Ereigniß ausgebildet zu haben, mährend die Konquistadoren selbst über diesen Punkt Schweigen beobachten. Was die obenerwähnten Bau-

werke Perus und Mexifos anlangt, so ift es geradezu unmöglich, daß die aus Porphyrblocken kunftvoll herausgemeißelten Thierkopfe, wie fie La Condamine in dem zuerft erwähnten gande entdeckte, andere als mit Gulfe von Stahlmeißeln hergeftellt werden fonnten. Daffelbe gilt auch für die 380 Fuß hohe Pyramide von Xochicalco, welche aus mit Sieroglyphen bedeckten, trefflich bearbeiteten Granitblocken gufammengefügt ift, für die Prachtbauten von Nezahualcoyotl mit ihren in den Borphyrfels eingehauenen Treppen und Aguadutten, fowie vor Allem von der berühmten Inkaftraße, welche in einer Längenausdehnung von 250 geogr. Meilen am Abhange ber Korbilleren verläuft und in ihrer vollen Breite von 25 Fuß mit regelmäßig behauenen Trapp-Porphyrbloden gepflaftert ift. Auch ift bie Behauptung, Die Peruaner hatten es damals verftanden, burch einen Bufat von Binn das Rupfer bermaßen ju harten, daß es die Eigenschaften des Stahles angenommen hatte, ebenso unbegrundet wie die Spothese, wonach jur Berftellung ber vorerwähnten, aus ben harteften Gefteinen beftehenden Architektur- und Skulpturwerke Steinmeißel benutt worden fein follen. - Endlich wird Die fruhe Bekanntichaft ber merikanisch-peruanischen Bevolkerung mit bem Gijen auch durch fprachliche Grunde bezeugt, fowie durch den Umftand, daß zufolge einer Notig, die in den von Montefinos verfaßten peruanischen Annalen sich findet, die Gisengruben von Amoraimes (füdlich von Tiaguanaco gelegen) bereits von den Intas ausgebeutet wurden.

4) Daß Egypten mahrend des fruheften Abschnitts feiner Gefchichte fein Gifen im Befentlichen aus den fudanesischen Gebieten, da. gegen in späterer Zeit aus Afien bezog — biese Thatsache wird auch bezeugt durch die Verschiedenartigkeit der für biefes Nutmetall im Pharaonenreiche gebräuchlichen Ausdrücke. Während bas altegyptische Wort: Chomt ebensowohl Rupfer wie Bronze in sich schließt, besitt die altegyptische Sprache fur Cifen mehrere Bezeichnungen, von benen bas Wort men für die vom Sudan her eingeführte Gifenwaare, dagegen das Wort "tehaset" (wahrscheinlich entsprechend dem biblischen "Eisen des Nordens") für das von Ufien her importirte Nummetall gebraucht wird. Neber den Ursprung des bereits obenerwähnten Wortes baaenepe (foptisch: benipe) gehen die Ansichten der Egyptologen auseinander. -Bemerkt fei hier noch, daß außer zu den oben namhaft gemachten Zwecken bas Gifen im alten Egypten zu Ringen, Retten, Thureinfaffungen und Thurschlöffern, Solzbeschlägen, Rlammern gum Berbinden der Baufteine, ja felbft zu dirurgischen Inftrumenten (berartige Werkzeuge fanden fich bei einer Mumie) verwendet wurde. Auch die nationale Baffe, das

Sichelschwert (chops), welches die Leibgarde der Pharaonen trug, wird in den Königsgräbern mit der das Eisen bezeichnenden blauen Farbe dargestellt, und bei der Herstellung der berühmten egyptischen Streitwagen spielte das Eisen ebenfalls eine bedeutende Rolle. — Was den Gebrauch der Bronze in Egypten anlangt, so machen verschiedene Umstände — so vor Allem das Fehlen eines hieroglyphischen Zeichens für Zinn und die lange fortgesetzte Benutzung des Kupfers zu Wertzeugen und Waffen — es im hohen Grade unwahrscheinlich, daß Egypten als eines jener Centren zu betrachten ist, in welchem die Bronze zuerst dargestellt wurde.

5) Der Umstand, daß in der heiligen Schrift des "Erzes" häufiger als des Eisens gedacht wird — im ganzen "Pentateuch" wird Eisen 13 mal, Erz dagegen 44 mal erwähnt — kann nicht als Beweis dasur gelten, daß die Jöraeliten sich mehr der Bronze als des Eisens bedient hätten. Nach Josua (VI, 19 und 24) wurden dem Ewigen auch eiserne Geräthe geweiht. Die Bedeutung der israelitischen Eisenindustrie wird auch dadurch bezeugt, daß Moses den Hebräern Palästina als ein Land verkündigt und anpreist, "dessen Steine Eisen sind". (Deuteronom. VIII, 9.)

6) Der Periplus des erythräischen Meeres von einem Unbekannten. Griechisch und deutsch mit Anmerkungen von B. Fabricius. Leipzig, Beit u. Co. 1883.

7) Bergl. Furtwängler, Die Bronzefunde aus Olympia (Abhandlung der Akademie der Wissenschaften) Berlin 1879.

8) Ursprung und erste Entwicklung der europäischen Bronzekultur von Dr. Sophus Müller. Deutsche Ausgabe von J. Mestorf.

Braunschweig 1884.

9) "Die man gewöhnlich Steinkohlen (210 panes) nennt und die des Gebrauches wegen aus dem Boden gegraben werden, sind ihrer Natur nach erdig; man sindet sie in Ligurien, wo sie gesammelt werden, und in Elis an dem Wege, der durch das Gebirge nach Olympia führt; diese werden von den Eisenschmieden benutt." Theophrast, Neber die Steine (nepl \lambda\left)wv). — Eine interessante Beschreibuug der Stahlerzeugung bei den Chalybern sindet sich bei Aristoteles; das daselbst geschilderte Versahren besteht im Wesentlichen darin, daß die Erze in Herden oder Desen zu einer Enppe von hartem, stahlartigem Eisen ausgeschmolzen werden, welche letztere hinterdrein durch mehrmaliges Aushbeizen und Frischen gereinigt wird. Der von Aristoteles erwähnte Stein Pyromachus, der bei diesem Prozes zugesetz wurde, ist wahrscheinlich

nichts weiter, als ein schlackenbildendes Flugmittel, wenn nicht gar felbft eine eifenreiche Frijch- oder Schweißschlacke gewesen.

- 10) Ch. Softmann, Bur Technif ber antiken Bronzeinduftrie. Archiv für Anthropologie, Bd. XII, p. 431 ff.
- 11) Lin benichmit fagt mit Bezug auf die in Rede ftebende Frage: "Die Bronzeu, welche diesseits ber Alpen fofort in vollkommener Ausbildung der Form und Technit ericheinen, konnen ihrem ganzen Charafter nach nur als Erzeugniffe einer hochentwickelten Induftrie und als Sandelbuberlieferung, und zwar als aus dem Guden, von den Ruften des Mittelmeeres stammend, betrachtet werden. - Jedenfalls ift ber Ursprung jenes Theils von Urten der Brongegerathe, welche diesseits der Alpen gefunden werden, nur da zu fuchen, wo das Gange ber Brongeinduftrie au der vollen Entwicklung gelangen konnte, welche auch die Einzelftucke des Nordens fund geben. Der Gebrauch der Bronzen felbft in Berbinbung mit ben vereinzelten primitiven Berfuchen von Nachahmung derfelben konnte auf die Bildungeverhaltniffe bes Nordens keine irgend bemerkbare Wirkung außern, am wenigsten eine folche, fur welche bie Bezeichnung "Bronzekultur" nur im Entfernteften gerechtfertigt erschiene". - Bergi, hierüber: "Bur Beurtheilung ber alten Brongefunde biedfeits der Alpen." Archiv für Anthropologie, Bd. VIII, p. 161 ff.
- 12) Das erfte Auftreten des Gifens in Nordeuropa. Deutsch von S. Meftorf. Samburg 1882. Undfet bekennt fich zu der Unficht. daß in Norddeutschland durch Sahrhunderte eine Periode geherrscht hat, die als "Brongegeit" charafterifirt werden muß, mabrend fudlicher icon eine volle Gifenzeit entwickelt war. Derfelbe kommt ferner durch seine eingehenden, aber noch nicht völlig abgeschloffenen Unterfuchungen ju bem Schluß, daß Norddeutschland die erften Gijenfachen durch den Ginfluß der Sallstadt-Rultur und der mit ihr gusammenhängenden füdlicheren Gifenkulturgruppen empfangen habe, daß jedoch bierdurch nur im Often ju einer eigentlichen Gifenzeit ber Grund gelegt worden fei und daß erft die obenerwähnte La Tene-Rultur - indem die La Tene-Kormen nach und nach unter ben alten Bronzen auftraten und ichlieflich diese gang verdrängten - die Gifenzeit Norddeutschlands begründet habe.
- 13) Johannes Ranke (Bergl. "Anleitung zu anthropologischvorgeschichtlichen Untersuchungen im Gebiete der deutschen und öfterreichischen Alpen". Leipzig 1881. p. 288 ff.) macht auf eine bis vor Rurgem wenig beachtete Stelle bei Strabo aufmerksam, aus ber hervorgeht, daß Die am füblichen Abhange ber Seealpen und im weftlichen Alpengebiete (802)

in prähistorischer Zeit ansäßigen Ligurer im Besit von Bernstein waren und eherne Spiten an ihren Lanzen trugen. Der Umstand, daß die beiden Substanzen, welche damals die wichtigsten Handelsartikel darstellten, hier zusammen erwähnt werden, legt die Vermuthung nahe, daß den Alpenvölkern — und zwar speciell den Ligurern — ein Antheil an dem Zwischenhandel zwischen dem Mittelmeer und den germanischen Rüstenvölkern zukam.

- 14) Les Protohelvètes ou les premiers Colons sur les bords des lacs de Bienne et Neufchatel, avec préface de M. le professeur R. Virchow par Victor Gross. Berlin 1883.
  - 15) A. a. D. p. 325.
- 16) Bezüglich des Alters der "Sallstadt-Kultur" gehen die Ansichten der Forscher auseinander. Während von Sacken das Ende der durch die besagten Funde charakterisirten prähistorischen Epoche in die zweite Hälfte des ersten Jahrhunderts v. Shr. verlegt, glaubt D. Tischler welcher eine ältere und jüngere Hallstadt-Periode unterscheidet, daß die in den Grabstätten des Salzkammergutstädtchens, sowie in dem Grabselde von Waagsach (Krain) und in den Hügeln von Margarethen vertretene Kultur sich über einen langen Zeitraum erstreckt und um das Jahr 400 v. Chr. sein Ende erreicht habe. (Vergl. den von D. Tischler auf dem Anthropologencongreß zu Regensburg gehaltenen Vortrag im Korrespondenzblatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. XII. Jahrgang, 1881. p. 121 ff.
- 17) Urgeschichte bes Menschen. Ein handbuch für Studirende von Prof. Dr. A. Rauber. Leipzig 1884.

Druck von Gebr. Unger in Berlin, Schönebergerftr. 17a.

## Kaiser Otto III.

Von

Prof. Dr. Aondorff.



Berlin SW., 1885.

Verlag von Carl Habel.

(C. G. Lüderiti'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Wilhelm-Straße 33.



(Se war im Jahre 983, als Kaiser Otto II., des großen Otto Sohn, mitten in den Vorbereitungen zu einem Rachezuge gegen die Sarazenen in Unteritalien zu Rom eines plötlichen Todes verstarb. Die Ratakomben von St. Peter bewahren noch heute den porphyrenen Sarkophag, der die sterblichen Ueberreste des Raisers birgt, des einzigen mittelalterlichen Raisers, welcher in der ewigen Stadt, in der hauptstadt feines Reiches, die lette Ruhe gefunden. Mit fraftiger Sand hatte er die großen Aufgaben feines Reiches, das ihm fein Bater hinterließ, zum Biele zu führen gesucht. Die Usurpation seines Vetters Heinrich mar gebändigt. Die Berzogthümer wurden in wünschenswerther Unterordnung gehalten, der verrätherische Ueberfall des frangösischen Königs Lothar auf Aachen war abgewiesen und mit einem ent= sprechenden Borftoß der deutschen Baffen bis Paris erwiedert worden, die Kolonisation im Bendenlande machte weitere Fortschritte, und Unter-Italien, auf welches Otto durch die Sand feiner Gemahlin, der griechischen Prinzessin Theophano, ein gewiffes Unrecht erworben zu haben glaubte, follte endlich der deutschen herrschaft fich fügen, und diese auch im Guden bis an die natürlichen Grenzen Staliens ausgedehnt werden. Doch hier war ihm, wie auch späteren Raifern, vom Schickfal eine Grenze bes Erfolges gesett. In der Schlacht bei Basantello erlag das deutsche Heer und viele Fürsten mit ihm dem grabischen Angriff. Dtto felbst rettete kaum fein Leben in abenteuerlicher Flucht und bot sofort die Streitkräfte feines Reiches aus Deutsch= land und Italien auf, um bennoch das vorgestedte Biel in er= XX. 478. 1\* (807)

neutem Kampse zu erreichen. Da starb er, von hitzigem Tieber hingerafft, im 29. Jahre seines Lebens. Eine Erhebung der Slaven im Osten zuckte sofort auf, zum deutlichen Zeichen, wie mißlich es war, die deutsche Kraft auf einen so weit vorgesschobenen Posten, wie Unter-Italien, zu leiten, während an der Grenze des Reiches gefährliche Feinde lauerten. Dennoch schien die Lage nicht bedrohlich zu sein, wenn nur der Zug nach Apulien, wie sich jetzt von selbst gebot, ausgegeben ward. Sie wurde aber dadurch kritisch, daß als Nachfolger Ottos II. sein erst dreisähriger Sohn Otto bestellt war, der allerdings schon zu Nachen die Krone empfangen und die Huldigung der Fürsten entgegengenommen hatte. Mitten in die Krönungsseierlichkeit traf die Trauerkunde vom plötzlichen Ableben des Kaisers ein. War zu erwarten, daß die Fürsten die geschworene Treue einem Kinde halten würden?

Ueber die Vormundschaft gaben weder die Reichsgesetze noch das Herkommen einen genügenden Anhalt. Am nächsten stand die Kaiserin=Mutter. Allein sie war ein Weib, dazu eine Griechin und als solche in Deutschland nicht wohl gelitten, wo man sie mißtrauisch betrachtete und ihr die Laster ihrer Nation nachsagte. Doch ebensowenig Vertrauen schien der nächste Agnat des königl. Sauses zu erwecken, jener Seinrich der Banker, den Otto II. seines Herzogthums Bayern entkleidet hatte, weil er die Sand nach der Königstrone auszuftreden gewagt und dieselbe mit Sülfe der Böhmen und Polen zu behaupten bemüht mar. Er faß seitdem in haft bei dem Bischof zu Utrecht; doch sobald die Runde von dem Tode des Raisers nach Deutschland gelangt war, sette ihn der Bischof auf freien Fuß. Er bemächtigte sich in Köln der Person des jungen Königs und erklärte fich als nächster männlicher Anverwandter für den allein berechtigten Vormund deffelben und Verweser des Reiches. Wer die ehr= geizige Natur dieses Mannes durchschaute, dem mußte klar sein,

daß er nach Söherem ftrebte und die Krone selber sein eigentliches Biel war. Da war nun die Frage, ob die von den Ottonen geschaffene Ginheit des Reiches ftark genug sein werde, um in den Stürmen, die alsbald ausbrechen mußten, zu bestehen. Alle Errungenschaften der letten so glorreichen Zeit ftanden auf bem Spiel. Das Regiment eines fräftigen Mannes mußte in diesem Augenblick munschenswerth erscheinen, und wenn auch der Gid die Fürften an den unmundigen Knaben band, fonnte die Noth der Umftande es nicht entschuldigen, wenn fie die Herrschaft des Usurpators als das geringere Uebel hinnahmen? Berschieden war die Aufnahme, welche er fand, beffer bei den geiftlichen, schlechter bei den weltlichen Fürften. Die lothringischen Bischöfe von Köln, Trier, Met fielen ihm fogleich zu, theils aus Ab= neigung gegen Theophano, theils durch Geld und Bersprechungen bewogen. Denn in Lothringen, fagten die Zeitgenoffen, geht nicht blos die Sonne, sondern auch alle Gerechtigkeit unter. Nur das durch die Ottonen gehobene Geschlecht des Grafen Gottfried leiftete bier mannhaften Widerstand. In Bayern gedachte heinrich in der Rolle eines rechtmäßigen herzogs aufzu= treten, und murde von vielen freudig begrüßt. Doch fein eigener Better, heinrich der Jungere, dem Otto II. das Land verliehen. hatte natürlich wenig Luft sein Herzogthum aufzugeben, und er= klärte sich für den jungen König. Was jedoch Heinrich in aller Augen am meisten schadete, mar die ruchbar gewordene Berbindung mit Lothar von Frankreich, dem er für die zu leiftende Unterftützung in den deutschen Angelegenheiten Zugeständniffe in Lothringen gemacht haben follte; ebenso die offenkundige Berbindung mit den flavischen Fürsten, Boleslav von Böhmen, Miseko von Polen und Miftui, dem Fürsten der Obotriten. Bu Duedlinburg, wo heinrich die Ofterfeier festlich beging und von den Seinigen als König begrüßt und mit firchlichen Lobgefängen geehrt wurde, erschienen auch jene herzöge, um huls digung zu leisten, und sicherten ihm jeglichen Beistand zu.

Sier zeigte fich doch, wie fehr das nationale Bewußtsein in Deutschland bereits erftarft mar, die Stamme hatten begonnen, fich in der Ginheit des Reiches verbunden zu fühlen, deffen Berletung und Beschimpfung fie alle als eigenfte Krantung empfanden. Schon von der Bersammlung in Quedlinburg hatten fich viele Fürften eiligst entfernt, um eine Gegenverschwörung zu bilden, darunter die Bluthe des sächfischen und thuringischen Abels, Berzöge, Markgrafen und Edle, sowie die Dienstmannen des Erzbischofs Willigis von Mainz, der thatkräftig und ent= schlossen die Partei Otto's ergriff. Daber fand Beinrich gerade in Sachsen, wo man ihm anfangs nicht abhold gewesen war, den entschiedensten Widerstand, man war entschloffen, es auf Rampf ankommen zu laffen und fo mar heinrich frob, ftatt der gehofften Ronigswürde zunächft nur einen Baffenftillftand er= halten zu können. In Schmaben und Franken fand Beinrich noch weniger Anklang. Sier hielten Berzog Konrad und der schon genannte Willigis treulich am angestammten Ronigshause, und auf ihren Betrieb erflarten die Großen auf einem unfern Worms abgehaltenen, frankischen Landtage sich einmuthig gegen die Ansprüche Beinrichs und nothigten ihm das Berfprechen ab, ben jungen Knaben alsbald seiner Mutter auszuliefern. Nur noch einen schwanden seine Soffnungen schnell dahin. Bersuch machte er, sich mit Gewalt zu behaupten. Da der Waffenstillstand mit den Sachsen abgelaufen war, drang er mit einem Beer gegen die öftlichen Grenzmarten vor, und während Bolestav von Böhmen her Meißen besetzte, rudte Seinrich in die Gegend von Merseburg vor. Die feindlichen Beere trafen zusammen, doch ehe es zur Schlacht fam, zog sich Beinrich, die Ueberlegenheit der Sachsen erkennend, freiwillig guruck. Er mußte fich bazu verfteben, feine fammtlichen Burgen auszuliefern, (810)

sowie auch den jungen König an einem bestimmten Tage seiner Mutter zurückzugeben. Go hatte fich der Rampf bereits ent= schieden, als Theophano, die Mutter, und Adelheid, die Großmutter des Königs, von Pavia, wo sie der Entscheidung harrten, über die Alpen nach Deutschland famen, um ihre Rechte als Vormunderinnen geltend zu machen. Bu Rara (Groß-Rohrheim) in der Rabe von Worms war es, wo im Juni 984 die Großen des Reiches, Heinrich felber und die beiden Frauen des kaifer= lichen Saufes zusammentrafen zum endlichen Austrag des Streites und zur Regelung der Reichsverhältniffe. Nicht gleich ergab fich heinrich, lange stritt man hin und her, bis er endlich dem vereinten Drängen der weltlichen und geiftlichen Fürsten nachgab, den jungen König den Händen der Mutter überlieferte, und alle zum Reich Gehörigen aus seinem Dienst entließ. Theophano ward einstimmig als Vormünderin und Regentin anerkannt. Da erschien, heißt es, am hellen Mittag von allen gesehen, am Simmel ein glanzender Stern. Bar es ein Gludeftern guter Verheißung, mar es ein Irrstern, welcher dem Beginn der neuen Regierung unheilvoll leuchtete?

Die ersten Hindernisse waren beseitigt, Theophano konnte ohne weitere Schwierigkeiten die Regentschaft übernehmen. Doch ihre Aufgabe war auch so noch eine gewaltig schwere. Die Natur des ottonischen Kaiserreiches ersorderte eine kraftvolle, imponirende Persönlichkeit, welche den stolzen Bau zusammenshalten mußte. Nach Innen und Außen die Würde des Reiches aufrecht zu erhalten, das hatte die ganze Kraft der beiden Ottonen in Anspruch genommen. Und diese Last wurde jetzt auf die Schultern eines Weibes gebürdet, die dazu als eine Fremde im Reiche mit mißtrauischen Augen betrachtet ward. Theophano hat dennoch diese Aufgabe wohl verstanden und sie durchzusühren gewußt. Sieben Jahre hat sie das Reich nicht ohne Ruhm verwaltet und sie erwies sich als eine Frau von ent=

fcbiedenem und feften Charafter, von großer Umficht, die, weit entfernt ihre Aufgabe nach griechischer oder oftromischer Beise aufzufaffen, vielmehr die eigenthumliche Stellung des Reiches und die Politik ihrer Vorganger klar erkannte und in deren Sinne fortzuführen entschlossen war. Der Chronist Thietmar von Merseburg belobt den Adel ihres Charafters und schreibt: "Theophano war, obgleich als Weib nicht frei von der Schwäche ihres Geschlechts, doch voll bescheidener Festigkeit, und führte, was in Griechenland felten ift, einen vortrefflichen Wandel. Sie mahrte, indem sie mit mahrhaft mannlicher Rraft über ihren Sohn machte, das Reich, die Frommen in jeder Weise begünftigend, die Hoffartigen aber schreckend und demüthigend. hiermit scheint angedeutet zu sein, daß fie den Geiftlichen und Bischöfen zugethan mar, gang entsprechend der Politik der Ottonen, da diefe es fich ftets besonders angelegen sein ließen, die Gewalt der Bischöfe durch Berleihung von Privilegien und Immunitäten zu beben, um an ihnen ein Gegengewicht gegen die weltlichen Fürften zu gewinnen, wie fie denn auch die Er= ziehung ihres Sohnes den hervorragendsten Bischöfen jener Zeit übergab. Klug und geschickt wußte fie den bisherigen Gegner, den Herzog heinrich, zu einer Stute ihres hauses zu machen. Nachdem er fich zu Frankfurt persönlich vor der Kaiserin ge= demuthigt und den Bafalleneid in die Sande des fleinen Ronigs geleistet hatte, ward ihm verziehen und er wieder in die Burde eines Herzogs von Bayern eingesett, während man seinen Better, den jüngeren Beinrich, mit Kärnthen und Berona ent= schädigte. Er murde seitdem ein treuer Anhanger bes Königs. Das Volk vergaß den Namen des Zänkers und nannte ihn fortan den Friedfertigen und er befräftigte diese Gefinnung noch auf seinem Sterbebette, als er feinem Sohn die lette Bermahnung gab: Ordne die Landesregierung und widersetze dich (812)

nie deinem Herrn und König, denn ich fühle tiefe Reue, dies jemals gethan zu haben.

Nach denselben Richtungen bin, nach welchen die Kaiser gewöhnlich beschäftigt waren, hatte auch die Regentin ihre Aufmerksamkeit zu wenden. Da galt es, dem Böhmenherzog, der vom Zuge Seinrichs her noch im Besitze Meißens mar, in Schranken zu halten. Freilich gelang dies nur mit Gulfe des Berzogs von Polen, des beständigen Rivalen der Böhmen, dem nun zum Bohn auf dem linken Oberufer, mas Boleslav beseffen hatte, zu Theil ward, wodurch dieser Staat sich mächtiger erhob und den Trieb nach größerer Gelbftständigkeit bekam. Da galt es, gegen die Angriffe der Wenden die östlichen Marken zu behaupten. Sie wurden auf's neue an taugliche Manner verliehen, doch die Verbindung, die bisher zwischen ihnen bestanden hatte, ift aufgehoben, so daß nun wieder drei gesonderte Marken, die Nordmark, die Oftmark (Lausit) und Meißen hervortraten. Auch im Norden erhob fich, widerwillig gegen das aufgedrungene Chriftenthum, die danische Macht, der Konig Erich erkannte die Abhängigkeit vom Reiche nicht mehr an; dennoch wurde durch die Tapferkeit des herzogs Bernhard von Sachsen die Mark Schleswig behauptet. Bahrend bem allen ift die Berbindung mit Stalien aufrecht erhalten worden und dafür gesorgt, daß das römische Kaiserthum deutscher Nation nicht sogleich über den Haufen fiel. In Unteritalien waren glücklicherweise die Sarazenen und Griechen mit fich felbst genug beschäftigt und die letteren führten nur eine Scheinherrschaft in Palermo, Umalfi, Neapel, Gaëta und einigen andern Ruftenorten. In Rom hatte sich, wie oft unter ähnlichen Berhältnissen, so auch jetzt wieder ein kleiner Dynast emporgeschwungen, Johannes Crescentius aus einem adligen römischen Geschlecht, der unter dem Namen eines Patricius die Herrschaft in Rom führte, obwohl ihm diese Bürde, die sonst nur der Kaiser selbst bekleidete, von niemand verliehen war. Sein fügsames Wertzeug war Papft Johann XV., Tußcien und Lombardien hielten dagegen eng an Deutschland, dort war es das erlauchte Geschlecht der Este, welches den Ottonen reiche Güter und Lehen verdankte und dafür Treue be-währte; hier übte Adelheid, die Wittwe Otto's des Großen als Statthalterin die königlichen Nechte, und man war um so eher geneigt ihr zu gehorchen, da sich an sie ein nationales Interesse knüpfte und sie hier als legitime Herrscherin auftreten konnte. Theophano hielt es sür gut, in eigener Person die kaiserliche Hoheit in Italien zur Geltung zu bringen. Sie begab sich nach Rom, wo sie den Crescentius zur Unterwerfung zwang, der die Patriciuswürde fortan nur mit ihrer Bestätigung bestleidete. Sie legte sich selber den Titel Kaiser bei und datirte ihre Regierungshandlungen nach den Sahren ihrer Herrschaft.

Endlich nahmen auch die frangösischen Angelegenheiten ihre Aufmerksamkeit in Unspruch. Sier hatte fich, nachdem Ronig Louis V. 987 ohne Leibeserben geftorben mar, Bergog Hugo Capet mit Gulfe des Erzbischofs von Rheims der Krone bemächtigt, und war darüber mit dem Bruder des früheren Königs Lothar, Karl von Niederlothringen, in Streit geraten, der nun als Prätendent gegen ihn auftrat und als der noch allein übrige Karolinger die Ansprüche seines Sauses verfocht. Theophano munichte die ichiederichterliche Stellung Deutschlands in diejen Sändeln zu behaupten. Sie suchte den Karolingischen Stamm zu erhalten, jedoch fo, daß er durch die Macht der Großen beständig im Zaum gehalten werde. War auch ihr Saus durch jenen Rarl einst beleidigt worden, da er die Tochter der Raiserin Abelheid gefangen und unwürdig behandelt hatte, so ordnete fie ihre eigenen Gefühle doch den staatsmännischen Rücksichten unter und fie begann bereits fich mit dieser Partei Karl's in Ber= bindung zu setzen. Ghe sie wirtsam eingreifen konnte, starb fie 991 eines plötlichen Todes.

Ihr Sohn hatte damals erst das 11. Lebensjahr erreicht und war noch nicht regierungsfähig. Seine Erziehung war bisher dem Erzbischof Willigis von Mainz, einem staatstlugen und willensftarken Manne übertragen gewesen, und vom 7. Jahre ab über= nahm der Bijchof Bernward von Sildesheim den wiffenschaftlichen Unterricht und die padagogische Leitung des Knaben. Biel scheint bisher von seiner Umgebung versehen worden zu sein. Während andere, fo fdreibt Thankmar, der Biograph Bernwards, dem jungen Konige durch Schmeicheln zu Willen waren, fo daß fie findischen Tand und mas fein gartes Alter verlangte, ihm einredeten, mahrend selbst die Kaiserin, aus Furcht die Zuneigung ihres Sohnes zu verlieren, zu seinen Gunften sich so weichherzig zeigte, daß fie allen Geluften des Knabenalters bereitwillig zustimmte, wußte er allein mit folder Runft und Festigkeit fich zu benehmen, daß er durch Furcht den Anaben von Unzulässigem abhielt und doch sein Berg durch die vollste Zuneigung an fich fesselte. Bernward war unzweifelhaft ein Mann von großer Besonnenheit. Inmitten der Reichen und Armen, der Sohen und Riedrigen ging er mit Chrfurcht erwedender Bescheidenheit einher, und überall das rechte Maß findend, wußte er den Sanften leicht zugänglich, ben Uebermüthigen Achtung gebietend zu erscheinen. Er besaß einen für alles Ebele und Schone aufgeschloffenen Sinn. Runftwerke im Hildesheimer Dom, welche er sammelte oder anfertigen ließ, legen davon noch heute ein schones Zeugniß ab. eigene hand mar glucklich im Erzguß und Formen plastischer Werke, und sinnig und findig erwies er sich in den Arbeiten der Malerei, Mosaif und allem, mas zu Malerei=, und Thonarbeiten gehörte. Ein solcher Lehrer mochte wohl geeignet sein, den Sinn seines Boglings für das Große und Ideale zu wecken, und Thankmar rühmte, daß der kaiferliche Anabe wunderbare Fortschritte im Lernen machte und die frei= finnige Art des Unterrichtes seinen Geift zur Uebernahme aller

Reichsgeschäfte zeitigte. Die bankbare Bietat, welche ihm Otto bis an fein Lebensende bewahrte, ehrt den Schüler wie den Lehrer. Dennoch muß bei biefer Erziehung etwas gefehlt haben. Alls Bernward bei seinem letten Besuche in Rom sich von dem jungen Kaiser unter thränenreichen Umarmungen verabschiedete, da legte er ihm noch einmal an's Herz, er moge die Lafter flieben, das Benehmen aller mit Billigkeit beurtheilen, Geduld und Freundlichkeit sich vor allen Dingen zur andern Natur machen und vornehmlich nicht zu hartnäckig auf seinem Sinn bestehen. Diese Worte mogen auf die Fehler hinzielen, zu denen die natürliche Gemüthsart des jungen Königs am meisten binneigte. Doch daß folche Ermahnungen von Jugend auf ertheilt, wie trefflich an fich auch, geeignet gewesen waren, den Willen zu ftählen, den Charafter zu befestigen und das Berständniß für die praftischen Aufgaben des Regentenberufes zu entwickeln, darf billiger Beise bezweifelt werden. In der Umgebung von Frauen und Geiftlichen fehlt dem Ronig eine feste, manuliche Sand, die seine reichen Fähigkeiten mit Sicherheit für die höchst realen Aufgaben seines königlichen Amtes zu entfalten vermocht hatte.

Indessen eilte die Kaiserin Wittwe über die Alpen an den Hof, um die Sorge für das Reich und ihren Enkel zu übersnehmen. Ihr Verhältnis zu diesem scheint nicht das beste geswesen zu sein. Es heißt, daß er verleitet von zügellosen Jüngslingen, sie zu ihrer großen Betrühniß von sich wies. Das war vielleicht nur der Trotz eines lebhaften Knaben, der es verschmähte, sich von einer alten Frau, die seinem Leben bisher fern gestanden hatte, leiten zu lassen. Ueberhaupt vermochte die hochbetagte Regentin nicht mehr mit der wünschenswerthen Energie aufzutreten. Es stellte sich ihr sofort ein Regentschaftsrath zur Seite, an dessen Spite in Deutschland der Erzsbischof Willigis von Mainz stand, in Italien Hugo von Tuszien. Der Geist der Selbständigkeit regte sich stärker in den einzelnen Stämmen.

Die Bayern mählten fich wieder auf eigene Sand ihren Berzog, Konrad von Schwaben vererbte seine Burde auf seinen Sohn Bermann, Berzöge und Bischöfe lagen in erbitterter Fehde, unbekummert um die Entscheidung einer höheren Inftang. Dagu tam, daß die Grenzen des Reiches ungenügend gedect maren. Bei einer Erhebung der Wilzen und Obotriten fiel sogar Brandenburg, der Schlüffel des Savellandes, in ihre Sande und man mußte froh sein, 996 einen Frieden zu gewinnen, der das Land für einige Zeit vor verheerenden Ginfällen schütte. Die Seeräuber des Nordens, die normannischen Wiffinger ließen nicht ab, die Ruften des Reiches zu beunruhigen, und die Friesen, nur auf die Deckung ihrer Ruften gegen die Angriffe ber Feinde und der Elemente bedacht, entzogen fich mehr und mehr dem Reichsdienst und der Aufsicht des gräflichen Amtes. Das Un= sehen des Reiches nach Außen war im Abnehmen, während die Theile im Innern nicht mehr festen Zusammenschluß hatten.

Da endlich kam die Zeit, wo Otto in seinem 15. Lebens= jahre für mündig erklärt ward und in feierlicher Beise, mit den Waffen betleidet, übernahm er selbständig die volle Regierungsgewalt. Durch förperliche Schönheit ausgezeichnet, von frischem und lebendigem Temperament, das seiner Umgebung viel zu schaffen gemacht zu haben scheint, in ritterlicher Sitte erzogen und in den Wendenkriegen bereits an Kampf und Mühe gewöhnt, so war der neue Berricher geartet, auf welchen die hoffnung des Reiches schon jo lange gerichtet gewesen war. Schwungvolle Phantafie verband er mit scharfem Berftand, und die Frühreife seines Beiftes hatte ihn befähigt, eine für seine Sahre ungewöhnliche Summe von Kenntniffen fich anzueignen, die ihm den Beinamen des Wunders der Welt erwarben. Aus dem Unterricht des Bischofs Bernwart und eines Griechen, Johann von Piac hatte er eine so große Vorliebe für die altklassische Bildung ge= wonnen, daß dieselbe für seine ganze Geistesrichtung und Welt=

anschauung bestimmend geworden ift, freilich nur auf Kosten des nationaldeutschen Bewußtseins. Durch Geburt, Bildung, Erziehung glaubte Otto boch über feinen gandsleuten zu fteben, und wie fich in seiner Abstammung drei Nationen begegneten, von Seiten des Baters die beutsche, von Seiten der Mutter die griechische, von Seiten ber Großmutter die italienische, so bildete fich fruh in ihm eine gang phantaftische überschwengliche An= schauung vom kaiserlichen Imperium, welches er bald in dem Sinne des Cafarenthums, bald in dem Sinne der byzantinischen Raiserglorie erfaßte. Das ergab eine Vermengung verschiedener Beiten und Buftande, die gang von den gegebenen Berhältniffen absah, aller realen Grundlagen entbehrte und darum, sobald fie praktisch durchgeführt werden follte, unmöglich zum Ziele führen fonnte. Es bezeichnet diese Richtung, daß er sogleich nach Ronstantinopel sandte zur Werbung um die Sand einer Raisertochter. Sofort auch wurden zu einem Zuge nach Rom die erforderlichen Borbereitungen getroffen.

Dringend nothwendig erschien seine Einmischung in die italienischen Dinge. Tener Crescentius, schon zweimal gedemüthigt, spielte in Rom auf's Neue den Herrn und der Papst Johann, dem seine Tyrannei zu lästig wurde, slehte dringend um Hülfe. Neberhaupt war die Lage der Kirche derart, daß die Sorge für sie und durchgreisende Resorm eine dringende Pflicht ihres weltlichen Schutzherrn geworden war. Im Verlaufe des 10. Jahrhunderts war das römische Kirchenwesen in den Zustand tiessten Versalles gerathen. Die Mysterien des christlichen Glaubens wurden von dem sittenlosesten Klerus verwaltet und die pontisitale Würde durch Menschen von der niedrigsten, lastershaftesten Aufführung entweiht. Buhlerinnen wie Theodora und Marozia, Mutter und Tochter, dursten hintereinander den apostolischen Stuhl mit ihren Kreaturen besehen, leiteten Kom und verhöhnten die Welt. Sie gaben der Christenheit das

Schauspiel, welches der Apokalyptiker in jener Bifion erblickte, wo er das Weib, mit Scharlach bekleidet, auf dem Thier des Abgrundes figen fah, den Kelch aller Gräuel und Unreinheit in der Sand. Der Papft, welcher Otto den Großen fronte, ift spater von ihm seines Amtes entsetzt worden, weil er der schändlichsten Lafter bezüchtigt wurde, er ging im Harnisch auf die Jagd, trank und schwur bei Benus und Pluto, und fand zuletzt auf einem nächtlichen Liebesabenteuer einen gewaltsamen Tob, ber feinem unheiligen Leben würdig entsprach. Auf einer Synobe zu Rheims 991 fprach ein Bischof von Orleans über die Pavfte seiner Zeit folgende Worte: "Diese monstra von Menschen, voll alles Schmählichen und ohne eine Spur der Kenntniffe gött= licher und menschlicher Dinge", wofür hat man einen folchen, auf erhabenem Throne sitzenden, in purpurnem und goldenem Gewand strahlenden Menschen zu halten? Mangelt ihm die Liebe und ift er aufgeblasen blos durch das Wiffen, fo ift er der Antichrift, der im Tempel Gottes fitt und fich zeigt, als wäre er Gott. Ift er aber weder in der Liebe gegründet noch durch Erkenntniß erhoben, dann ift er im Tempel Gottes gleich= sam eine Statue, ein Bogenbild, von dem Antwort begehren einen Marmorblock fragen beißt. Gine Reform des Rlerus war das dringendste Bedürfniß der Zeit, sollte nicht die tieffte Barbarei über das Abendland hereinbrechen. Doch die Refor= mation war auch damals kein italienischer, kein römischer, sondern ein deutscher Gedanke. Die Raiser aus dem sächsischen Sause haben ihn mit fittlichem Ernft und frommer Singebung erfaßt. Man wurde die Erneuerung der römischen Kaiserkrone und die fich hieraus ergebenden Römerzüge sehr einseitig auffassen, wollte man sie nur aus politischen Motiven erklären. Freilich konnten feine Maßregeln von oben für ftrengere Disciplin, keine Maßregelungen von einzelnen unwürdigen Geistlichen einen wirksamen Erfolg erzielen, wenn nicht eine innere geistige Bewegung aus der Tiefe des religiösen Lebens hervortrat und weitere Rreise bes Bolfes, wie des Rlerus ergriff. Wer hatte ahnen mögen, auf welchem Wege fich solches vollziehen werde?

Otto unternahm im Jahre 996 seinen ersten Bug nach Italien. Von Regensburg aus feste fich der Zug in Bewegung. Die Gefandten Benedigs zogen ihm ehrfurchtsvoll mit Geschenken entgegen. In Pavia empfing er die Hulbigungen der italienischen Großen. Sier auch ftellten fich die römischen Gesandten ein, welche von seiner Sand einen neuen Papft erbaten, an Stelle des furz zuvor verftorbenen Papftes Johann. Otto bestimmte zu dieser Bürde einen Deutschen aus dem Geschlecht der Herzöge von Kärnthen, einen Verwandten seines Hauses, der sich Gregor V. nannte, ein Mann von ftrengen Sitten, der Reform der Kirche geneigt, dem italienischen Klerus ein unwillkommener Zuchtmeister. Bom Bolke feierlich eingeholt, zogen Kaifer und Papft in die ewige Stadt ein, und am himmelfahrtstage erfolgte die Krönung in üblicher Beise. Auf einer Synode murde demnächst über Crescentius ein verdammendes Urtheil gesprochen; nur auf Bitten Gregors erwies ihm der Raifer noch einmal seine verschwenderische Gnade, indem er ihm verzieh und die Burde eines Patricius übertrug. Dann fehrte Otto nach Deutschland gurud, gang er= füllt von den Gindrücken der alten Cafarenftadt.

Auf diesem Buge hatte der Kaiser einen Mann kennen gelernt, welcher einer der merkwürdigsten Erscheinungen der da= maligen Zeit war und auf ihn felber einen tiefen Eindruck gemacht hatte. Es war Gerbert, Bischof von Reims, ein Frangose von Geburt, ein Mann von durchdringendem Berftand, weit angelegtem Beift und umfaffendfter Gelehrfamkeit, fodaß er die Summe alles Wiffens seiner Zeit vereinigte und dem nachfolgenden Geschlecht faft in dem Licht eines Magus erschien. Die entlegenften und verschiedenften Disciplinen beschäftigten ihn, das Studium der Alten, wie das arabische Ziffernsustem, (820)

ohne daß er dadurch vom praktischen Leben und gahlreichen Berbindungen mit den bedeutensten Persönlichkeiten abgezogen ware. Was Alkuim Rarl bem Großen gewesen, bas, hoffte Otto, follte ihm Gerbert werden. Kaum nach Deutschland gurud= gekehrt, lud er ihn brieflich ein, an seinen Sof zu kommen und ihm Unterricht zu ertheilen, damit er, was ihm etwa griechischer Feinheit beiwohne, beleben und ausbilden und die angeborene sächstische Robbeit (rusticitas Saxonica) völlig außtilgen moge. Gerbert folgte dem Rufe. Die Tage der Akademie Rarl's des Großen schienen wiederzukehren. Am Sofe zu Magde= burg begann jetzt ein eigenthümliches gelehrtes Treiben. Man war fortwährend mit wissenschaftlichen Studien beschäftigt, und die Gemächer der Raiserburg ertonten von den Disputationen der gelehrten Männer, denen Otto felber mit Vorliebe spit= findige Fragen vorzulegen pflegte. Bei Gerbert begegnete Otto Ideen, die den seinigen nahe verwandt waren. Er war es be= sonders, der den phantaftischen Jüngling mit Erinnerungen an die alte Römerherrlichkeit erfüllte. In der Widmung einer Schrift redet Gerbert den jungen Raiser also an: "Unser ift das römische Reich, es geben uns Kräfte das früchtereiche Italien. das friegerreiche Gallien und Germanien, auch die tapfern Reiche der Scyten fehlen uns nicht. Unfer bift du, Caefar, der Römer Raiser, und Augustus, der du geboren aus dem edlen Blute Griechenlands, an herrschaft die Griechen übertriffft, über die Römer fraft Erbrecht gebieteft und beide an Geift und Beredt= samkeit überragft. Welchen Ginblick gewähren uns diese wenigen Sate? Wie durch einen Spalt laffen fie einen flüchtigen, doch hinreichend deutlichen Blick in den Charafter des Mannes thun, und unschwer erkennen wir darin eine Mischung von sophistischer Rhetorif, berechnender Schmeichelei, schwärmendem Ehrgeig, nebst etwas von frangösischem Esprit. Mit solchen Gedanken nährte man die übelberathene Jugend Otto's, und seine Seele XX. 478.

berauschte fich an Ibealen, die nur zu bald fich als leere Phantasmen erweisen follten. Der deutschen oder fächsischen Ab= ftammung Otto's geschieht in den obigen Gaten feine Ermahnung, fie ift mit bezeichnendem Stillschweigen übergangen. Die Person des Raisers wird sogleich auf den klaffischen Boden, in die Umgebung ber griechisch=römischen Welt, auf das Piedestal der Cafaren gerückt, und die Kräfte seines Reiches, zumal der nordischen Bölker, haben nur die Bestimmung, das alte Rulturcentrum der antiken Welt in die ihm gebührende Stelle zu setzen und ihm als Machtunterlage dienstbar zu sein. Go lautete das Programm der Zukunftspolitik. Freilich hatte Gerbert hierbei ein ganz anderes Ziel im Auge. Das römische Imperium follte der geiftlichen Macht dienstbar werden, follte die Weltherrschaft der Päpste, die römische Hierarchie begründen helfen. Mit kalter, kluger Berechnung, gleich heimisch im Reich der Ideen, wie in der Benutzung und Beherrschung der welt= lichen Mittel, fteuerte er Diesem Ziel zu, indem er fich feines Schülers als eines willigen Werkzeuges zu bedienen gedachte. Die umfaffendften Plane für die Neugrundung der römischen Republik wurden entworfen, und schon war es Zeit, an ihre Ausführung zu geben.

Der erst fürzlich eingesetzte Papst Gregor mahnte ängstlich zu einem neuen Römerzug, da der römische Adel, unzufrieden mit seiner strengen Richtung, im Ausstand begriffen war. Erescentius hatte sich wiederum der Stadt bemächtigt, die Einkünste der Kirche mit Beschlag belegt und einen Gegenpapst, Johann von Piacenza erhoben, derselbe, welcher einst den Unterricht des Kaisers geleitet hatte, sich jetzt aber durch seinen Ehrgeiz auf Erescentius' Pläne einzugehen bethören ließ. Leicht ward der Ausstand unterdrückt. 998 erschien der Kaiser und Gregor vor Rom, das ihnen alsbald die Thore öffnete. Erescentius hatte sich auf der Engelburg, dem Hause Theodorichs, wie man im

Mittelalter sagte, verschanzt. Dieselbe wurde erstürmt, und er verlor durch Henkershand sein längst verwirktes Leben. Der Papst Johann wurde als Usurpator der angemaßten Gewalt entkleidet, verstümmelt und verkehrt auf einem Esel sitzend, schimpflich durch die Stadt geführt.

Die Ueberwältigung der Aufstände war in der Regel die einzige Aufgabe, die fich die Kaiser bei ihrer Anwesenheit in Rom zu setzen pflegten. Reiner derselben vor Otto dem Dritten und feiner nach ihm hat in die verworrenen Berhältniffe der Stadt reformirend einzugreifen versucht. Das ewige Rom, wo verschiedenartige Epochen der Menschheit sich so nahe wie an feiner andern Stätte der Erde berührten, war eine Belt für fich voller Bunder und Widersprüche, welche nur die mächtige Sand der Zeit zu lofen im Stande ichien. Bu der großen Bedeutung, die sie als Mittelpunkt des Reiches der Kirche und der abendländischen Rultur beanspruchte, zu der Weite des Gefichts= freises, in welchem ihr Leben verlief, stand die außere Berab= gekommenheit und ihre völlige Machtlofigkeit im feltsamsten Contrast. Zwar war von der Pracht der antiken Bauwerke noch immer viel vorhanden, genug, um die Seele des Beschauers mit ehrfurchtsvoller Bewunderung zu erfüllen. Noch immer ge= währte das Forum von der Höhe des Capitols aus gesehen einen überwältigenden Anblick in der Fülle seiner gigantischen verworrenen Baumaffen, die ihren ernsten ruhigen hintergrund an den imposant aufsteigenden Bogenreihen des Coloffeums fanden. Doch nichts bestand mehr in der makellosen Schönheit seiner ursprünglichen Anlage und Form, alles war entstellt und versehrt von schonungsloser Zerftörung, welche auch dem noch Bestehenden sicheren Untergang mit grausamer Gewißheit ver= fündigte. Go ftand die alternde Roma da, die Niobe der Städte, wie erftarrt und verfteinert im Uebermaß des Schmerzes über den Untergang ihrer ehemaligen Große, über den Berluft

ihrer Sohne, deren blühende Fulle fie einft tröftlich umgab. Denn das derzeitige Geschlecht, das unter ihren erhabenen Ruinen fein Wefen trieb, und feine schlechten Wohnungen wie Schwalben= nefter an die edlen Bauten des Alterthums flebte, war ein Baftardgeschlecht, ein herabgekommener, zuchtlos verwilderter Haufe, sein Leben eine jämmerliche Parodie auf den ehrmur= digen Namen des römischen Bolkes, das einft im Bewußtsein seiner politischen und friegerischen Tüchtigkeit die Virtus seine Gottheit nannte. Die großen Feudalherren, die Barone drinnen und draußen, die sich zum Theil von den alten Geschlechtern Roms ableiteten, spielten die Tyrannen der Stadt. Ihre festesten und schönften Bauwerke hatten fie zu Burgen und Caftellen eingerichtet, worin sie mit ihren Gewappneten wie reißende Thiere hauften, um gelegentlich hervorzubrechen und in wilder Fehde die Stadt mit Mord und Brand zu erfüllen. Das niedere Bolk, eine verlumpte, verwegene Maffe, voll kindlicher Ginbildungefraft und kindischem Trotz, ftolz auf seine alte Beschichte, die es nicht kannte, unzufrieden mit der gegenwärtigen, die es nicht begriff, jedem Neuen mit sanguinischer Begeisterung zujauchzend, und dem Neuen von heute Morgen schon wieder in Migmuth und Ueberdruß den Ruden fehrend, unfähig den Bügel eines weltlichen Regiments wie das Joch der Priefter= herrschaft zu tragen und wider den Stachel der eigenen Nichtig= feit unausgesetzt vergeblich leckend: fo spielte das Bolk eine charakterloje Rolle in trauriger Gleichförmigkeit durch alle Jahr= hunderte des Mittelalters hin. Dem entsprach die politische Berfassung der Stadt. Sie bildete ein chaotisches Durchein= ander von verschiedenartigen Ueberreften und mittelalterlichen Be= ftandtheilen von feudaler und municipaler Berwaltung, weltlicher und kirchlicher Jurisdiktion. Gewiß war in dieser Verwirrung nur der überragende Name des Kaifers und Papstes, ungewiß und schwankend die Grenzen ihrer Gewalt; unsicher die An= (824)

fpruche und Rechtstitel aller Würdentrager ber Stadt, unficher der ftädtische Saushalt, unficher die Strafen und der Berkehr, zweifelhaft die Einwirkung des Clerus auf die fittliche Ber=. kommenheit der Maffen, ganz unzweifelhaft nur die Korruption, der Wankelmuth und das Glend des Bolkes. An diefes Rom, die Löwenhöhle, wo viele Spuren hinein und wenige wieder beraus führten, trat Kaiser Otto III. mit dem jugendlichen Enthusiasmus für eine große Aufgabe heran. Die meiften Raifer pflegten daselbst nur das Ceremoniell der Krönung voll= ziehen zu laffen, und dann fo schnell wie möglich hinweg zu eilen. Die wenigsten von ihnen haben einen Blick in das Innere ihrer Sauptstadt gethan. Diese pflegte sich bei solcher Gelegenheit mit Barritaden wie gegen einen Feind zu verschanzen. Dahinter die Bürger, die halb neugierig, halb mißtrauisch den feierlichen Vorgängen zuschauten, die fich jenseits des Fluffes in der leoninischen Vorstadt zutrugen, und deren so= lenner Abschluß in der Regel eine blutige Rauferei mit den fremden Barbaren, wenn nicht gar eine mehrtägige Schlacht und Leichenbestattungen bildeten. Otto fam mit andern Gedanken, als ein neuer Titus oder Trajan, eine neue Weltmonarchie zu errichten. Sobald Crescentius gefallen und die Herrschaft des Kaisers und Papstes zu voller Geltung gebracht mar, wurde die Wiederherstellung des römischen Reiches mit vollem Nachdruck verkündigt.

Bleibullen mit der Umschrift: "Herstellung des römischen Reiches" wurden angesertigt, wie ähnliche auch von Karl dem Großen herrühren. Rom sollte der sichtbare Mittelpunkt der Welt und wie einst, der Sitz der Cäsaren werden, ein Gedanke, dem Karl der Große und Otto der Große wohlweislich aus dem Wege gegangen waren. Auf dem Aventin, damals dem belebtesten Stadtquartier Roms, thronte der Kaiser aller Kaiser in Purpur und griechischer Chlamys. Er gestel sich darin,

flaffische Beinamen, wie "Romanus, Stalicus, Saronicus" anzunehmen und seinen Sof mit einem festen, der griechischen Sitte nachgebildeten Geremoniell zu umgeben. Da tauchten die Schattenbilder bes römischen Senats, ber Ronfuln und Ritter wieder auf, neben dem Beer der Logotheten, Archilogotheten, Protospatharien, Protovestiarien und wie die Chargen alle hießen, mit denen die höfische Etiquette den byzantinischen Raiserthron umgab. Da follte alle Welt nach dem römischen Recht gerichtet werden, und die Schöffen in den kaiserlichen Tribunalen fortan nach dem justinianischen Roder sich richten. Die Summe seiner Bestrebungen faßte Otto in die Worte gu= sammen: "Er hoffe, daß seine Werke beitragen follen, daß fein Reich blühe, sein Seer triumphiere, die Macht des römischen Bolfes ausgebreitet und die römische Republik hergestellt werde, auf daß er ruhmvoll in dieser Welt leben, ruhmvoller aus den Banden dieses Fleisches zum himmel fich aufschwingen und im bochften Ruhme einst jenseits mit dem herrschen konne."

Diese Worte deuten zugleich eine andere Richtung an, die in Otto's Geist nicht erst damals hervortrat, aber jetzt sich seiner stärker zu bemächtigen begann. Das geistliche Leben, das zu Ansang des 10. Jahrhunderts in den wilden Stürmen der Zeit sast ganz erstorben war und sich hinter die Klostermauern zu-rückgezogen hatte, während draußen der Weltslerus mit den Laien in Zügellosigkeit wetteiserte, das begann jetzt auf's Neue an allen Orten sich mächtig zu regen. Viel hatte hierzu schon die Erneuerung der Kaiserwürde beigetragen, wie sie die Ottonen ersaßten, die den Aufgaben und Bedürsnissen der Kirche mit klarem Verständniß entgegenkamen. Hierzu kam nun die schwärmerische Sdee von dem Abschluß des tausendjährigen Reiches, womit sich die Vorstellung von der Wiedertunft Christi, dem jüngsten Gericht, oder doch einer allgemeinen großen Katastrophe verband, welche durch den sündlichen Zustand der Christen-

heit nur allzusehr gerechtfertigt erschien. Die diliastische Idee ist mehr als einmal in der Kirchengeschichte aufgetaucht, immer begleitet von erschütternden Vorgängen des äußern und innern Lebens, wie in der Zeit der Suffitenkriege, in der deutschen Reformation, in der englischen Revolution geschah. Dies traf in der Epoche, von der wir reden, nicht zu. Die religiöse Bewegung wurde lediglich durch eine Zahl veranlaßt, die Jahres= zahl tausend, die man in mißverständlicher Deutung einer Bibelftelle mit dem apokalpptischen Millennium in Verbindung bringen zu muffen vermeinte. Die tieferen Geifter konnten nicht unberührt bleiben von dieser mächtigen Strömung. Die Welt richtete sich auf einen großen Abschluß ein. Die Bauten, selbst die der Kirchen standen still. Das weltliche Leben ver= lor an Reiz und Werth, die Flucht in die Einsamkeit der Eremitenzelle lodte viele Gemuther, die jett in Fasten und Rafteiungen Berföhnung mit Gott und den Frieden der Seele erftrebten. Gin Schatten aus der jenseitigen Welt fiel auf das mufte ver= wilderte Leben des Diesseits und hüllte es plötlich in duftere Farben. In Italien leuchtete dieser Beift in einzelnen außer= ordentlichen Perfonlichkeiten auf. So der heilige Nilus, Romualdus und andere, die als Bufprediger eine erschütternde Wirkung auf das Volk hervorriefen, und schon bei Lebzeiten als Beilige verehrt, mit wunderbaren Kräften ausgerüftet sein follten. Seltsam genug war freilich der Glaube, der fich an ihre Fersen heftete, wie denn Romualdus einft Gefahr lief, von feinen Buhörern erschlagen zu werden, weil diese im frommen Gifer sich bei Zeiten seiner Gebeine als der wirksamften Unterpfänder der göttlichen Gnade zu versichern munschten. Anders war es in Frankreich und Burgund. Hier trat die Thätigkeit einzelner Orden in den Bordergrund wie die der bekannten Cluniacenfer, welche es auf eine Reform des Klerus und eine festere Begründung der hierarchie abgesehen hatten. Clugny mit seinen

zahlreichen Filialen, eine eigene Kongregation, eine Kirche in Kirche, sammelte gewiffermaßen die noch vorhandene geiftige Lebenskraft der abendländischen Welt in fich auf. Die bedeutenoften Päpste der späteren Zeit find durch das Rloster hindurchgegangen, und ihre Wirksamkeit wurzelte in den hier verfolgten Tendenzen. Während man in den Kreisen der Kaiserpfalz erwog, wie der verwilderte Klerus durch den Arm der weltlichen Obrigkeit zu beffern fei, lebten hinter den Mauern von Clügny Gedanken auf, wie die nicht minder fündliche Laienwelt durch ftarkere Zügel des geiftlichen Amtes zu lenken sei. Die eine wie die andere Anschauung mochte in der Zeit berechtigt sein. Doch welche verhieß die stärkere zu werden, welche hatte die Bürgschaft des Sieges für fich? Der deutsche Papst Gregor V. mochte vermittelnd zwischen beiden stehen, doch der ihm nachfolgte in der papftlichen Burde, Sylvefter II. - nach jenem Sylvester genannt, dem Raiser Konstantin einst die sagen= hafte Schenkung Italiens vermacht haben follte — ftand ganz auf dem Boden Clügny's, auf dem Boden der hierarchischen Idee.

Es war Gerbert von Aurillac, der Lehrer und Freund Otto's III. Der Mann stand am Ziel seiner Wünsche. Die dreisache Krone bedeckte den Kopf, der den dreisachen Gedanken der Erneuerung der Wissenschaft, der Resorm der Kirche und der herrschaft des Papstthums zu ersassen gewagt, den Otto selber einmal den in den drei Klassen der Philosophie Gekrönten genannt hat. Sein Pontisikat war freilich nur von kurzer Dauer, ausgerichtet hat er wenig oder nichts, in der Politik war er nur ein Träumer, wie Kaiser Otto selbst. Doch sein Traum von der Hierarchie war ein Tosephstraum, der einst Wahrheit werden sollte. Es kam die Zeit, wo vor der Garbe des Papstthums sich die Garben der Bischöse und auch der Fürsten tief in den Staub beugten. Wie er seine Würde auffaßte, hat er selber in einer besonderen Schrift zur Unterweisung der Bischöse dargethan. Es war

gewissermaßen das Testament der Hierarchie, das seine Vollstreckung von der Zukunft erwartete. Dem Papste wurden die umfassendsten, alle weltliche Macht überragenden Rechte vindicirt, die Nachfolger Vetri auf die Höhe theokratischer Weltherrschaft erhoben.

Die bischöfliche und priefterliche Gewalt ift von Chrifto selbst eingesetzt und überragt jede zeitliche Macht, selbst die fürstliche. Es geschehe, daß sich Roms Allmacht nicht allein im Binden, sondern auch im Lösen zeige, und damit klar würde, daß dem heiligen Petrus erlaubt sei, was keine menschliche Macht vermöge. Die geiftliche Macht verhalte fich zur welt= lichen wie der Werth des Goldes zu dem des Bleies. Das find Sate im curialiftischen gapidarftil verfaßt, welche den Beift Hilbebrand's athmen, und die Signatur des neuen Jahrhunderts bei deffen Beginn prototypisch verkunden. Und Gerbert er= mangelte nicht, von folchen Theorien die praktische Anwendung auf die Kürften seiner Zeit zu machen, indem er fie die Ueberlegenheit des geiftlichen Oberhirten in Ungnade und Segen empfinden ließ. König Robert von Frankreich, der frühere Souverain Gerbert's, wurde genothigt, feine der Kirche miffällige Ghe aufzulösen, und Stephan von Ungarn schickte einen Gefandten nach Rom, der aus den Sanden des Papftes eine goldene Krone empfing, als Lohn für die vollzogene Bekehrung des ungarischen Volkes. Dies war das erfte bald nachgeahmte Beispiel für die Verleihung von Fürstenkronen durch den Papft, welche vielmehr dem Kaiser, als dem unmittelbaren Oberherren, zugestanden hätte.

Und Kaiser Otto? Wie mußten alle diese Vorgänge auf seine empfängliche und bewegliche Natur wirken? Das Kloster des heiligen Bonifacius und Alexius auf dem Aventin war von dem Geist einer schwärmerischen Mystist erfüllt. In der Person des jungen Mönches Adalbert, eines Böhmen von Geburt, trat diese religiöse Richtung wie verkörpert dem Kaiser entgegen. Schon auf dem ersten Kömerzuge 996 war er ihm nahe getreten.

Gin inniges Band verknüpfte bald den Raifer und den Monch. Bum erften Mal ging ihm das Ideal einer Jugendfreundschaft, getragen von einer höheren 3dee, mit ergreifender Gewalt auf. Otto ließ ihn bald nicht mehr von feiner Seite, Abalbert mußte sogar seine Schlafkammer mit ihm theilen. Wie manchmal mögen sie in den schattigen Laubgängen des Aventin mit ein= geweilt haben, zu ihren Füßen die ewige Stadt, über deren Ruinen die Schatten der Vergangenheit traumhaft schwebten, und weiterhin die ftille Campagna, erfüllt von einer erhabnen Traurigfeit, die an dem begrenzenden blauen Gebirgs= rand wie in fanfte Sehnsucht wohlthuend fich auflöft. Dort faßen fie beide Sand in Sand, doch in den feuchten Bliden begegnete sich ein Glanz, worin Trauer und Sehnsucht gemischt war. Und Abalbert wurde nicht müde, das Herz des Raifers zur Demuth und zur Weltentsagung zu ftimmen. Da bemachtigte sich des kaiferlichen Jünglings ein tiefes Gefühl von der Nichtigkeit und der Gitelkeit aller weltlichen Macht. Gbenfo überschwenglich, wie er bisher diese irdische Gewalt aufgefaßt hatte, ergriff er auch rudhaltslos die entgegengesetzte Idee, welche ihn die Welt zu flieben trieb. Man sah ihn barfüßig zu den heiligen Stätten von Benevent und Gargano ziehen. Auf Monte gargano, einem einsamen Vorgebirge am abriatischen Meer, stand in erhabener Waldwildniß eine alte Kirche des Erzengel Michael, ein Ziel zahlreicher Wallfahrten. Otto, so erzählt Gregorovius (Geschichte Roms im Mittelalter III, p. 490,) verweilte dort unter fingenden Mönchen im Büßergewand, Leib und Seele kafteiend, und ftieg dann aus der Wildniß herab, von wo sein entzücktes Auge verlangende Blicke nach hellas und dem Drient warf und seine Seele von dem heiligen Jerufalem träumte. Auf der Beimkehr besuchte er den heiligen Nilus, der bei Gaeta mit andern Schwärmern unter Zelten lebte, die von Armuth erglänzten. Otto fiel ihm zu Füßen, leitete ihn (830)

in die Klosterkapelle und lag dort wie ein zerknirschter David im Gebet. Bergebens forderte ihn Otto auf nach Rom zu kommen, boch der bedürfniflose Greis munschte nur das Seelenheil des kaifer= lichen Jünglinge, und Otto legte schmerzlich weinend feine goldene Rrone in die Sande des Patriarchen und schied unter Segens= wunschen, um sich nach Rom zu wenden, wo soeben der deutsche Papft Gregor V. gestorben mar. Sier sette er seine geistlichen Uebungen fort. Vierzehn Tage ichloß er fich in eine Soble ein, wo er unauß= gesetzt betete und fastete. Anecht der Apostel und Anecht Jesu Chrifti nannte er fich neben dem andern Titel Raiser der Raiser. Er war Monch und Kaiser in einer Person. Seine fraftvollen Vorfahren hatten das Regiment im Reich und in der Kirche mit Umsicht geführt; doch die Verbindung der weltlichen und der geiftlichen Idee schien eine Doppellast zu sein, die für die gart= beseitete Natur des jungen Otto zu schwer war. Dieser Wider= ftreit, dieser innere Kampf ist es recht eigentlich gewesen, der ihn gebrochen und vor der Zeit aufgerieben hat.

Sein Freund Adalbert war in das heidnische Preußenland gezogen, um als Missionär zu wirken und womöglich die Palme des Märtyrerthums zu gewinnen. Sie ward ihm zu Theil. Der Spieß eines Heiden durchbohrte sein Herz und mit seinem Haupte trieben die Unholde ein scheußliches Spiel. Ein einssames Kreuz am öden Dünenstrande der Ostsee bezeichnet noch heute die Stelle, wo der christliche Glaube im Preußenlande seinen ersten Triumph geseiert hat. Herzog Bolislaw von Polen erward für Geld den Leichnam und ließ ihn in Gnesen zur Ruhe bestatten. Im Jahre 1000 eilte Otto über die Alpen herbei, um dem Andenken des Freundes ein dauerndes Denkmal zu stiften. Als der Kaiser, so schreibt Thietmar, die ersehnte Stadt von Weitem erblickte, nahete er derselben als barfüßiger Pilger betend. In die Kirche geführt, slehte er mit einem Strom von Thränen den heiligen Märtyrer an, ihm durch seine Fürbitte

Gnade bei Chrifto zu erwirken. In Gnesen stiftete er einen Metropolitensitz, dem sieben Bisthümer unterstelltwurden, worunter Krakau, Breslau, Kolberg, und zwar losgetrennt vom deutschen Kirchenverband, genannt werden. Auch Herzog Bolislaw erhielt manche Rechte und Besreiung vom üblichen Tribut, wodurch das heranwachsende polnische Reich einen stärkeren Trieb zu politischer und kirchlicher Selbstständigkeit gewann. Hatte doch Otto die Freude, den Herzog als Freund und Bundesgenossen der römischen Republik begrüßen zu können, und dieser leistete gern die herkömmliche Huldigung und gewährte dem Kaiser mit kriegezischem Gesolge bis Magadaburg das Geleit.

Bu Nachen, wohin fich Otto darauf begab, finden wir ihn wieder gang erfüllt mit den Vorstellungen seiner irdischen Soheit. Es fiel auf, daß er manchen veralteten romischen Brauch wieder erneuerte, wie er denn zum Beispiel allein an einer halbkreiß= förmigen Mittagstafel faß, höher als die übrigen. am herrschersite Rarl's des Großen tam ihm das Berlangen an, die Grabstätte des Kaisers zu besuchen. In einer Kruptha des Domes hatten fie einst den Leib zur Ruhe bestattet; sigend auf einem Stuhl, mit koftbaren Gewändern bekleidet, die Pilger= tasche umgehängt, das Evangelienbuch auf dem Schofe, so ruhte dort der kaiserliche Pilger von seiner irdischen Wallfahrt aus. Fast zwei Sahrhunderte schon hatte er dort gesessen, ein Vorbild des Rothbart im Kuffhäuser. Wer wagt es, die heilige Ruhe des Todes zu ftoren? Es ist gefährlich, mit dem Schatten großer Todten zu spielen: wer nach ihm haschte, dem löscht er gar leicht das eigene Licht aus.

Otto widmete dem Andenken des großen Karl in seiner Grabesgruft eine weihevolle Stunde. Dann ließ er die Gebeine sorgkältig in einem Sarge beisehen und entnahm vom Halse der Leiche ein goldenes Kreuz, das er fortan selber zur Erinnezung trug. Doch der Todte, heißt es, sei ihm im Traume er-

schienen und habe ihm zornig sein nahes Ende verfündigt. Im germanischen Museum zu Nürnberg ift diese Scene von Raul= bach's Hand bildlich dargestellt, gewissermaßen als Titelvignette des Museums, welche den wiffenschaftlichen 3weck dieser Unftalt in fünftlerischer Symbolik veranschaulicht. Wie hier der junge Raifer, den frischen Rosenkranz im Saar, die Fackel in der Sand, zur Gruft hinabsteigt, in deren Sintergrund im dam= mernden Licht die ehrwürdige Leiche sichtbar wird, so ist es die Aufgabe der modernen Wiffenschaft, in das Dunkel vergangener Beiten mit der Fackel der Forschung einzudringen, um ihre Größe und herrlichkeit, mag fie auch zum Schattenbilde verblaßt fein, vor das geistige Auge zurudzuführen. So scheint der Gedanke des Künftlers gewesen zu sein. Doch ist jene Scene nicht zu= gleich auch ein symbolischer Ausdruck der deutschen Geisteseigen= thümlichkeit, die so gerne bei fernen Zeiten und Idealen in träumender Betrachtung ausruht und darüber die realen Inter= effen der Gegenwart aus den Augen, den eigenen Grund und Boben unter den Füßen verliert? Es will uns dunken, daß Otto III., schwankend zwischen Gegenwart und Vergangenheit, angezogen von Irdischem und himmlischem, für diese deutsche Geistesart ein rechter Typus gewesen ist, und darum steht seine Geftalt an der Schwelle derjenigen Epoche, welche wir als das eigentlich romantische Mittelalter anzusehen gewohnt find. Die Gruft Karl's des Großen zu Nachen, die Gruft des heiligen Adalbert zu Gnesen und die Gruft Kaiser Otto's II. zu Rom. das sind die Angelpunkte, um welche sein äußeres und inneres Leben sich drehte. Es läßt fich unschwer begreifen, wie aus seiner Abstammung und Erziehung und mancherlei äußeren Gin= wirkungen Otto's Wesen sich so gestaltet hat, wie es geworden Doch wäre es unrichtig, wollte man ihn nur als eine vereinzelte Erscheinung individueller Art, losgelöft vom Rahmen feiner Zeit, betrachten. Bas er erftrebte, war im Grunde das=

selbe, was durch die ganze Periode der sächsischen Kaiser als ein gemeinsamer, die Geister beherrschender Zug hindurchgeht. Es verlohnt sich, einen Augenblick hierbei zu verweilen.

Drei Richtungen sind es vornehmlich, die das geschichtliche Leben diefer Periode beftimmen und ihm feine Zielpunkte ange= wiesen haben, die deutsch=nationale, die flassische und die firch= liche Richtung. Das nationale Bewußtsein war durch die Thaten Otto's des Großen, die Einigung der deutschen Stämme, ihre Einwirkung auf das Ausland und durch die Erwerbung der Raiserkrone mächtig belebt worden. Seitdem nennen sich erft die sämmtlichen Stämme mit gemeinsamem Namen, die Deutschen, und ihren König den deutschen König. Die Verbindung mit Rom lenkte den Blick sodann auf die antike Welt gurud; Rom und Byzang übten eine neue Anziehungsfraft auf den nordischen Geist aus, die Werke der alten Dichtung und Runft sprachen mit einem mächtigeren Bauber zu dem deutschen Gemuth. Ein Sauch aus dem Reiche der Schönheit, der alten und doch emig neuen Schönheit, drang aus hesperien über die Alpen, den winterlichen Frost hinwegschmelzend wie den Schnee der Köhn und lockte frische Lebenskeime als Frühlingsboten hervor. Endlich war auch durch die Fürsorge der Raiser aus sächsischem Sause das Papftthum aus seiner tiefen Erniedrigung erhoben, die Kirche durch innere Reform und äußere Miffion ihrer eigentlichen Bestimmung wieder genähert, eine tiefere religiose Erwedung hatte begonnen und wurde zulett durch die diliaftische Idee zu schwärmerischer Bewegung gesteigert. Dies maren die Grundstoffe des geiftigen Lebens jener Zeit, welche allen ihren Werken ihr charakteriftisches Gepräge aufdrückten. Sind es nicht auch die Grundstoffe der gesammten abendländischen Kultur bis heute? Allemal, wo jene Richtungen mit verstärkter Gewalt hervorbrechen und miteinander vereint wirkten, da ift ein Auf= schwung des gesammten Lebens und seiner Kultur zu bemerken (834)

gewesen. So finden wir sie vereinigt in Alopstock beim Beginn unserer modernen Litteraturperiode. Wir sinden sie wirksam im Zeitalter der Resormation und der Renaissance, ebenso ein halbes Jahrtausend früher an der Wende des ersten Jahrtausends. —

Erinnern wir uns, was jene fachfische Epoche im Befent= lichen geleistet hat. Die Geschichtsschreiber beschrieben die Thaten der Könige in lateinischer Sprache, doch mit bemerkbarer Accentuierung des deutschen und speziell sächfischen Stam= mesbewußtseins. Die Monche von St. Gallen muhten fich ab, die deutsche Sprache in Wortbildung und Satgefüge dem Fluß des klaffischen Idioms anzunähern und goffen gelegentlich einen deutschen Seldengesang wie den Baltarius in die Form um, welche sie an Virgil und Lukan bewunderten. Bernward von Sildesheim, der Lehrer Otto's III., ließ jene noch vorhandene Saule formen, die als ein kleines nachbild der Trajansfaule in Rom erscheint. Wie diese von figurenreichen Bildern aus den Rriegszügen des Raisers umwunden ist, so umschlingt die hildes= heimer Saule ein Band von Bildern aus der Leidensgeschichte Chrifti in halberhabner Arbeit. Man erkennt das römische Borbild, doch die antike Form ist von einem driftlichen Gedanken= gehalt erfüllt. Genau so hatte es furz zuvor Rosvitha gemacht. die gelehrte Nonne von Gandersheim, da sie die Form der terenzischen Romodie mit driftlichem Legendenstoff erfüllte und so das erste Drama auf deutschem Boden schuf. Ueberall ift es die naive und unbefangene Verbindung jener drei Elemente, die den Schöpfungen dieser Zeit, wenn auch noch nicht einen äfthetischen Wert, doch einen kulturhiftorischen Reiz verleiht. Bas hier auf dem Gebiete geiftigen und funftlerischen Schaffens geschah, das suchte Raiser Otto mit fühnem Griff auf das Reich der Wirklichkeit zu übertragen. Nichts Geringeres als eine Re= naiffance des antiken Imperiums war es, was er erftrebte. Das römische Kaiserthum Karl's und Otto's des Großen war

mehr ein Name und Titel, mehr eine Idee und Theorie als Wirklichkeit gewesen, ein Begriff von mehr kultureller als poli= tischer Bedeutung. Otto III. unternahm es, diesen Begriff zur Potenz geschichtlicher Wahrheit, politischer Thatsächlichkeit zu erheben. Er mochte glauben, hiermit etwas Außerordentliches zu leiften, einen Gipfelpunkt der Menschheit zu erklimmen, wie er überdies beim nahenden Ende des Millenniums an fich wünschenß= werth und geziemend erscheinen durfte. Doch was der geistigen und fünftlerischen Gestaltung gelang, Gedanken und Bilder aus den verschiedenften Zeiten zum vertraulichen Bund zu verknüpfen, das blieb der Hand des praktischen Staatsmannes versagt. Leicht bei einander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume stoßen fich die Sachen. Im Reiche des Schönen ift die Idee das helle Sonnenlicht, welches alle Dinge in klare Beleuchtung fett und, mas fie in Wahrheit find, offenbart. Doch auf dem rauben Boden der Wirklichkeit, wo die praktische Staatskunft und Staatslenkung zu schaffen hat, da erscheint die transzendente Idee nur zu oft als täuschendes Mondlicht, das Wege und Stege unficher macht und mit dammerndem Zwielicht die Gegen= ftande mehr verschleiert als enthüllt. Wer sich ihm sorglos ver= traute, der ward zum träumenden Nachtwandler und stürzte von der schwindelnden Sohe, auf die er fich locken ließ, jählings hinab. Dies war das Loos Raiser Otto's. In Wahrheit ein tragisches Loos, dasselbe, welches später auf italischem Boden ein Arnold von Brescia, ein Cola Rienzi hatten, die auch den Traum des Alter= thums zur Unzeit geträumt, daffelbe, welches noch später auf deutschem Boden ein Ulrich von Hutten erlebte, da er des deut= ichen Reiches Herrlichkeit samt klassischer Bildung und wieder= erwecktem religiösen Leben zu vereinen und zu fördern bemüht war, und, weil er zu vieles begehrte, alles verlor. So erging es auch Otto. Er gedachte sein schwärmendes Haupt mit einem Rranze der edelften, schönften Blüten aus alter und gegen=

wärtiger Zeit zu schmücken. Doch wie er aus dem Traume erwachte, da waren die Rosen verschwunden, nur die Dornen waren geblieben. Allzu schnell und unerwünscht kam dies Erswachen.

Bose Nachrichten aus Stalien veranlagten den Kaiser, fich wieder über die Alpen zu wenden. Das neue Imperium war wenig beliebt geworden, weil es keine materiellen Vortheile, son= dern nur erhöhte Unforderungen und Steuerdruck verurfachte. Daher erfolgte ein Aufstand über den andern. Als Otto Tivoli, die hochgelegene Felfenftadt, belagerte, kam der Papft und Bischof Bernward selbst hinaus, um dem Raiser mit ihren Rathschlägen beizustehen und ihn zur Ausdauer zu ermuthigen. Dann begaben fie fich in die aufrührerische Stadt, und es gelang ihnen, die Bürger zur Unterwerfung zu beftimmen. Die Scenen, welche jett folgten, find höchft charakteristisch für die Staliener von damals. Wir laffen am beften Tankmar, den Biographen Bernward's, mit seinen eigenen Worten erzählen: "Alle vornehmen Burger der Stadt famen nacht, nur an den Schenkeln bekleidet, in der Rechten Schwerter, in der Linken Geißeln tragend, zum Palaft. Dem faiserlichen Rechte feien fie und alles ihrige unterworfen; die er schuldig fände, möge er mit bem Schwerte treffen oder, wolle er Mitleid üben, fie öffentlich geißeln laffen. Wolle er die Stadt dem Erdboden gleich machen, so seien fie gerne bereit, alles auszuführen und ftets dem Befehl seiner Majestät Gehorsam zu leisten. Der Raiser gewährte Bergeihung und spendete dem Papft und dem Bischof das hochfte Lob. Die Römer aber, unwillig, daß die Tiburtiner vom Kaiser zu Gnaden aufgenommen seien, verschließen die Thore der Stadt und versperrten die Strafen. Auch einige Freunde des Königs wurden ungerechterweise getödtet. Dagegen werden die Bewohner des königlichen Palastes vom Bischof Bernward durch die Beichte gereinigt, und find bereit, auf die Feinde tapfer auszufallen. XX. 478. 3 (837)

Um folgenden Morgen wurden der Raifer und die andern aber= mals durch die heiligen Sakramente und frommen Ermahnungen getröstet und ziehen gegen den Feind in den Kampf; der Bischof selbst mit der heiligen Lanze im Vordertreffen schrecklich blitzend, aber mit inbrunftigem Bergen den Frieden von dem Urheber des Friedens erflehend. Seine Bitten wurden erhört. Aufruhr und Zwietracht wurden ganzlich beschwichtigt, die Feinde legten die Waffen nieder und versprachen, am andern Tage beim Palaft fich einzufinden. Unterdessen bestieg der frommste und sanft= muthigfte Raiser einen Thurm und hielt folgende Anrede: Seid Ihr nicht meine Römer? Um euretwillen habe ich mein Vaterland und meine Verwandten verlaffen; aus Liebe zu Euch habe ich meine Sachsen und Deutschen, mein eigenes Blut, bintangesett; Euch habe ich in die entfernten Theile unfres Raiferreiches geführt, wohin Gure Bater, als fie den Erdfreis beherrschten, niemals den Fuß gesetzt haben, damit ich Guren Namen und Ruhm bis zu den Grenzen des Erdfreises verbreite; Guch habe ich zu Söhnen angenommen, Guch Allen vorgezogen; um Euretwillen, weil ich Euch vor Allen den Vorrang gab, habe ich Aller Reid und haß gegen mich aufgeregt. Und nun für alles dies habt Ihr Euren Later verworfen, meine Freunde graufam umgebracht, mich selbst ausgeschloffen, mich, ben Ihr doch nicht ausschließen konntet; denn mit väterlicher Liebe um= fasse ich Euch, und niemals dulde ich, daß Ihr aus meinem Herzen verbannt seid. Ich kenne wohl die Anftifter der Empörung und bezeichne fie mit meinen Augen. Daß aber auch meine Getreuften, beren Unschuld mein Stolz ift, durch die Beimischung der Lafterhaften befleckt werden können, das vermag ich nicht zu faffen." Jene, durch die Worte des Raifers gerührt, versprachen Genugthuung, ergreifen zwei, die sie grausam zerschlagen, nacht bei den Beinen über die Stufen schleifen und halbtodt im Thurme dem Kaiser vor die Füße werfen. und Kaiser zogen gleich darauf unter unendlichen Thränen der

Bürger aus der Stadt und schlugen nicht weit von dieser ein Lager auf. Doch kaum hatte Otto den Rücken gewandt, um einen Aufruhr in Unter-Stalien zu dämpfen, so erhob fich das Volk wieder von neuem. So die Erzählung von Tankmar, so das Benehmen der Römer gegen ihren Kaiser. Er mochte nun fühlen, auf wie schlechtem Grunde sein phantaftisches Gebäude aufgeführt sei. Welch eine kurzsichtige Verblendung zu hoffen, auf folch einem Material einen gesicherten Thron errichten zu können. Zu Paterno am Berg Sorakte schlug Otto sein Lager auf, um eine regelrechte Belagerung Roms durchzuführen. Er freute sich des Zuzugs von Gewappneten, welche der Erzbischof Heriberdt von Köln zuführte. Doch auch widerwärtige Nachrichten von feindseligen Bewegungen unter deutschen Fürsten beunruhigten ihn. Bald war er mit militarischen Dingen, bald mit geiftlichen Übungen beschäftigt, die er immer mehr verstärkte. Gine ganze Woche lang fastete er, und diese felbst auferlegten Entsagungen schwächten den Körper, der zugleich von Gemuths= aufregungen verzehrt war. Schon war er ein gebrochener Mann; es stellte sich ein hitziges Fieber ein, das anfangs für unbedeutend geachtet, plötlich einen heftigen Charakter annahm, und am 23. Januar des Jahres 1002 verschied der Kaiser im 22. Jahre feines Lebens. Es ging eine Rede, die nicht unglaublich er= scheint, nur noch die Römer habe er unterwerfen und züchtigen wollen, dann fei es seine Abficht gewesen, der Welt zu entsagen und ins Kloster zu geben. Aufrichtig mag die Trauer in seiner deutschen Umgebung gewesen sein, doch die Römer wanden seinem Sarge keine Rranze; die Verfolgung, womit fie noch den kaifer= lichen Leichenkondukt behelligten, war vielmehr eine Dornenkrone des bittersten Saffes, die fie darauf legten. Die trauernden Schaaren des deutschen Heeres geleiteten die Leiche des Herrschers und hatten sieben Tage nach einander unaufhörliche Angriffe zu bestehen, die Feinde ließen ihnen durchaus teine Ruhe, bis fie nach Verona kamen. Un der deutschen Grenze empfing fie der Herzog Heinrich von Bayern, der nächste Verwandte des königlichen Hauses, um die Leiche nach Aachen zu überführen. Dort wurde dieselbe unter allgemeinem Leidwesen des herbeigeströmten Volkes im Chor des Domes beigesetzt, unsern der Stätte, wo Karl der Große die Ruhe gefunden. Das goldene Kreuz von der Leiche Karl's hatte dem jungen Kaiser kein heil gebracht. Ein unreiser Jüngling hatte mit Kreuz und Krone gespielt, doch der Ernst der Geschichte zerstörte unbarmherzig die phantastische Ilusion.

Die wenigen Regierungsjahre Otto's III. bezeichnen kein Ruhmesblatt in der deutschen Geschichte, wie er selbst es fich erhofft hatte. Man kann vielleicht bedauern, daß den einst fo fräftigen und jugendfrischen Kaiser jene geiftliche Richtung so ganz eingenommen und ihm das innere Gleichgewicht geraubt hat. Aber es ist nicht mahrscheinlich, daß eine längere Regie= rung dem Reiche Segen gebracht hatte. Die ganz ungeschichtliche Auffassungsvon Kaiserthum und die Entfremdung von der deutschen Nationalität mußten früher oder später traurige Folgen nach sich ziehen. War es doch zu arg, daß ein deutscher Rönig, Sachse von Geburt, sich der sächsischen Robbeit schämte, gleich als ob Deutschland von Italien erobert und einem frem= den Herrscher dienstbar geworden sei. Das deutsche National= gefühl war schon zu sehr erstarkt, um folches zu ertragen. Be= reits war fein großer Theil der Berzöge und Grafen in eine Berschwörung verwickelt. Selbst die Bischöfe, denen die hierardifchen Beftrebungen Gerbert's feineswegs gefallen wollten, waren bereit, fich ihnen anzuschließen. Es fehlte nicht viel, daß, was die ersten beiden Ottone mit sicherer Sand gebaut hatten, in wenigen Sahren von dem dritten, dem begabten und hoff= nungsreichen Jüngling, dem Bunder der Welt zerftort ward. Dennoch nimmt er mit Recht unser warmstes Interesse in An= spruch. Seine Regierung bezeichnet den Übergangspunkt zu einer neuen Entwicklung der Dinge. Er fteht gemiffermaßen am Ende der Periode, die man im weitesten Sinne die Rarolingische nennen könnte, insosern ihm wie seinen Vorsahren das erhabene Bild des großen Karl als Muster und Ideal vorsschwebte, der die weltlichen und geistlichen Interessen mit gleichem Nachdruck vertrat. Nach Otto begann diese strenge Einheit sich zu lösen, die Grundlagen zu selbständigen Bildungen im staat-lichen und kirchlichen Gebiet wurden gerade unter ihm gelegt und der Streit der Ideen, dem er erlag, war mehr als ein psychologisches Phänomen, er war ein Vorspiel des großen Kampses, den die allmählich sich emancipierende geistliche Gewalt gegen die weltliche eröffnete und welcher mit seinen Erschütterungen die bisherige Weltordnung aus ihren Fugen verrückt hat.

Papft Sylvefter II. folgte seinem fruh hingeschiedenen Bogling schon ein Jahr später im Tode nach. Die Figur Gerberts an der Wende des Jahrhunderts ist gleichfalls hochbedeutsam, nicht sowohl durch das, mas er ausgerichtet hat, als was er erftrebte. Wie Mofes in das gelobte Land schaute, so erblickte er im Geifte vor sich das Reich der geiftlichen Weltherrschaft, das zu betreten ihm selbst nicht beschieden mar. Doch das Jahrhundert 1000-1100 sah das beständige Bachsthum der firchlichen Idee, die wie eine mächtige Strömung im Laufe der Beit immer zunahm und ihren Rulminationspunkt in den Kreugzügen erreichte. Was die chiliaftische Vorstellung am Ende des 10. Jahrhunderts, das und noch mehr bedeutete die Bewegung der Kreuzzüge am Ende des 11. Gerbert sah sie prophetisch voraus. Sein Blid mar ichon auf das heilige Land gerichtet, und die Nothwendigkeit eines Kreuzzuges sprach er mit Sicherheit aus. Noch hielten sich Papstthum und Raiserthum das Gleichgewicht und gingen befreundet zusammen, bald follte die Schale zu Gunften Roms erft langfam, dann schneller fich fenken; doch das Kaiferthum, welches Otto III. zum Gipfelpunkt der Bollendung zu führen und mit dem Glanz der antiken Cafarenmacht zu umgeben gedachte, es murde auf der Wage des Schickfals gewogen und zu leicht erfunden.

Die Geftalt Kaiser Otto's III. ift nicht ohne poetischen Reiz, wie man auch aus der vorstehenden Stizze hoffentlich wird her= ausgefunden haben. Die Geftaltungsfraft der modernen Dichtung, welche auch in dem harten Geftein der Geschichte den Goldadern der Poefie nachzugehen liebt, hat denn auch diesen Stoff nicht unbenutzt gelaffen. Gin lyrischer Dichter, welcher in seinem inneren Wefen wie in der außeren Geftaltung feines Geschicks mit Kaifer Otto felber manchen Zug gemein hat, den eine leidenschaftliche Liebe für Stalien aus der nordischen Seimath in den fernen Guden getrieben hat, wo er mit ganzer Seele an den Denkmalen und Ueberlieferungen der Bergangenheit hing, wo er die Rose besang die dem Lenz nie wieder gelungene Rose von Paeftum, und doch gelegentlich wieder den Erinnerungen an die altgermanische Bergangenheit nachhing, "urdeutscher Borzeit gern gebenf", der unausgesett bemüht mar, den eigenen Werken das Gbenmaß der Antike aufzudrücken, ohne doch die sprode nordische Natur ganz verleugnen zu können, und der endlich in der fremden Welt, die ihm zur eigensten Heimat geworden mar, einen vor= zeitigen Tod und ein einsames Grab an Siciliens Rufte gefunden hat: Graf Platen-Sallermunde hat dem Andenken Kaifer Ottos III. eins seiner hiftorischen Gedichte gewidmet, einen Gefang, den er dem Sterbenden in den Mund legt, als meh= mütige Rlage über ein früh verwelktes, fruchtlos verlaufenes Diese Dde, mag sie auch bekannt genug sein, moge hier als ein paffendes Stimmungsbild am Schluß unserer Darstellung einen Plat finden. Der Dichtung Sand hat einen Rrang auf das Grab eines Fürsten gelegt, dem die Geschichte den Kranz des Ruhms, wonach er so begierig gerungen, miß= günstig versagt hat.

> D Erbe, nimm ben Müben, Den Lebensmüben auf, Der hier im fernen Süben Beschließt ben Pilgerlauf!

Schon steh' ich an der Grenze, Die Leib und Seele theilt, Und meine zwanzig Lenze Sind rasch dahin geeilt.

Boll unerfüllter Träume, Berwaift, in Gram versenkt, Entfallen mir die Zäume, Die dieses Reich gelenkt. Ein Andrer mag es zügeln, Mit händen minder schlaff, Bon diesen sieben hügeln Bis an des Nordens haff.

Doch felbst im Seelenreiche Harrt meiner noch die Schmach, Es folgt der blassen Leiche Begang'ner Frevel nach! Bergebens mit Gebeten Beschwör' ich diesen Bann, Und mir entgegen treten Erescentius und Johann!

Doch nein! Die Stolzen beugte Mein reuemütig Fleh'n; Ihn, welcher mich erzeugte, Ihn werd' ich wiederseh'n! Nach welchem ich als Knabe So oft vergebens frug! Un seinem frühen Grabe Hab' ich geweint genug.

Des deutschen Bolks Berather Umwandeln Gottes Thron; Mir winkt der Aeltervater Mit seinem großen Sohn. Und während, voll von Milde, Die frommen hände legt Mir auf das haupt Mathilde, Steht heinrich tiesbewegt. Nun fühl' ich erst, wie eitel Des Glücks Geschenke sind Wiewohl ich auf dem Scheitel Schon Kronen trug als Kind! Was je mir schien gewichtig, Zerstiebt wie ein Utom: D Welt, du bist so nichtig, Du bist so klein, o Rom!

D Rom, wo meine Blüthen Berwelkt wie durres Laub, Dir ziemt es nicht, zu hüten Den kaiserlichen Staub! Die mir die Treue brachen, Zerbrechen mein Gebein: Beim großen Karl in Nachen Will ich bestattet sein.

Die echten Palmen wehen Nur bort um sein Panier: Ihn hab' ich liegen sehen In seiner Kaiserzier. Was durfte mich verführen, Zu öffnen seinen Sarg? Den Lorbeer anzurühren, Der seine Schläfe barg?

D Freunde, laßt das Klagen, Mir aber gebt Entsat, Und macht dem Leichenwagen Mit euren Waffen Plat! Bedeckt das Grab mit Rosen, Das ich so früh gewann, Und legt den thatenlosen Zum thatenreichsten Mann!

## Die Glacialbildungen

der

## norddeutschen Tiefebene.

Von

W. Dames.

CH)

Berlin SW., 1886.

Verlag von Carl Habel.

(C. G. Lüderitz'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Bilbelm-Ctrafe 33.



Die geologischen Verhältnisse der norddeutschen Tiesebene sind schon vor 15 Jahren einmal in dieser Sammlung von Vorträgen (Heft 111) durch Justus Roth dargestellt worden. Aber gerade in die seitdem verstossene Zeit fällt ein so durchgreisender Umschwung in der Anschauung über die Entstehung der die Obersläche dieses Gebietes zusammensehenden Ablagerungen, daß eine erneute Besprechung schon um diesen Umschwung zu kennzeichnen nicht der Rechtsertigung bedarf, sodann aber auch, weil durch die jetzt herrschende Ansicht ein Einklang mit derzenigen über gleiche Gebiete anderer Länder, wie England, Scandinavien, Rußland u. a., erreicht worden ist, der im Jahre 1870 noch völlig fehlte.

Damals herrschte in der Geologie die von Charles Lyell zur Erklärung der sog. Diluvialablagerungen aufgestellte Drift=theorie. Nach ihr hat man sich ein großes Diluvialmeer, das bis an den Nordabfall der mitteldeutschen Gebirge (Teutoburger Wald, Harz, Lausitzer Gebirge, Sudeten 2c.) heranreichte, vorzgestellt und dazu im Norden ein von einer Eiscalotte bedecktes Scandinavien und Finland, dessen Eismassen sich in dieses Meer herabsenkten, abbrachen ("kalbten"), dann in Gestalt von Eisbergen nach Süden schwammen und dort beim Stranden und Schmelzen den Gesteinsschutt, mit welchem sie sich in der Heimath beladen hatten, fallen ließen. Aus diesem Schutt sollten dann die gesammten Massen, welche die norddeutsche Tiesebene bedecken, gebildet sein, gleichgültig, ob sie aus Lehmen, \*\*xx. 479.

Sanden oder Thonen beftehen, gleichgültig, ob fie geschichtet, ob ungeschichtet sind, gleichgültig, ob fie größere Felsblode enthalten oder nicht. — Bur Stute dieser Drifttheorie murde die Thatsache angeführt, daß auch heute noch schwimmende, mit Gefteinsblöcken beladene Gisberge beim Abschmelzen ihren Schutt in's Meer fallen laffen, refp. ihn beim Stranden an Ruften ablagern, wie das z. B. an der Rufte von New-Foundland und an der von Chitland hin und wieder beobachtet ift. Es ift hierbei jedoch völlig übersehen worden, daß diese That= fache nur eine Erscheinung unserer Diluvialablagerungen erklären würde, nämlich das Vorkommen von Blöcken, welche den im Norden vorhandenen Felfen entstammen, sonft aber fein Glied in der langen Rette von Rathieln, welche die Erforschung unferer Ablagerungen zu tofen sich muht. — Daß die Drifttheorie un= fähig ift, die Entstehung des Geschiebemergels, der gefritten Dberflächen von Felsen und von Geschieben und auch jogar die Art des Transportes von Geschieben gewiffer Größe zu erklären, ift geiftvoll von Penct 1) dargethan. Zwar schon von Nehring 2) ausgesprochen, aber noch nicht genügend betont ift ein weiterer Einwurf, welcher die Unhaltbarkeit der Drifttheorie für sich allein darthut. Dieselbe sett wie erwähnt, ein Diluvialmeer Run beherbergen aber unfere Ablagerungen, ab= gesehen von einzelnen räumlich beschränkten Gebieten in der Nahe der heutigen Oftseekuften und von einigen aus diesen nach Süden transportirten Meeresconchplien, von denen weiterhin die Rede sein wird, auf der ungleich größeren horizontalen Ausdehnung ganz ausschließlich Refte von Thieren und Pflanzen, welche das gand oder die füßen Gemäffer bewohnen und auch dort nicht fehlen, wo die vereinzelten Meeresconchylien sich fanden. Wenn ein Geolog aber Ablagerungen einer anderen, älteren Formation, welche lediglich Land= und Gugmaffer= (848)

Kaunen oder -Floren führt, als Abfate eines Meeres in Unfpruch nehmen wollte, fo murbe man das faum fur Ernft balten. In der Diluvialfrage aber ließ das Unsehen Lyell's, die Gleichgültigkeit, welche nur ju lange bem Studium ber anscheinend so unintereffanten Sand- und Lehmablagerungen bes "aufgeschwemmten Gebirges" entgegenstand, und endlich die Schwierigkeit des zu lösenden Problems eine geologische Un= geheuerlichkeit Jahrzehnte lang als Dogma bestehen, und auch beute noch fehlen Anhänger berselben nicht gang. Zwar ift bas Widersinnige der Drifttheorie auch von vielen unserer norddeutschen Geologen empfunden, aber die verschiedenen Erflärungs= versuche, welche von Berendt, Credner, Kunth, Roth u. A. früher geäußert find, zeigen sowohl durch ihre Bahl, wie nament= lich durch ihren Mangel an Uebereinstimmung, daß die Grund= anschauung über das, was man erklären wollte, geandert werden mußte.

So ist es benn nicht zu verwundern, daß es nur eines leisen Anstoßes bedurfte, um eine zuerst geringe Minorität, schnell aber dann die überwiegende Majorität der norddeutschen Geologen und zwar gerade derjenigen, denen in erster Reihe die Ersorschung der norddeutschen Tiesebene obliegt, von dem Banne der Drifttheorie zu befreien; und diesen Anstoß gegeben zu haben, ist das Verdienst Otto Torell's, des schwedischen Forschers, dem hierfür auch namentlich seitens der norddeutschen Geologen reger und bleibender Dank zu zollen ist. Bekannt zunächst mit den einschlägigen Erscheinungen seiner engeren Heimath und durch zahlreiche Neisen in Grönland, Island, Nordamerika auch mit den gleichen Verhältnissen anderer Gebiete, sowie durch eigene Anschauung ebenso vertraut mit dem Wesen und dem Wirken ausgedehnter, große Ländermassen bedeckender Vereisungen (Inslandeis), sowie flußähnlich in Thälern sich vom Hochgebirg herabs

bewegender Gismaffen (Gletscher), untersuchte er auch unsere nord= deutsche Tiefebene und sprach in der Sitzung der deutschen geologischen Gesellschaft am 3. November 1875 aus 3), "daß fich eine Vergletscherung Scandinaviens und Finlands bis über das norddeutsche und nordruffische Flachland erstreckt habe". - Tropdem nun von vielen und gewichtigen Seiten gegen die Ginführung dieser Theorie energischer Widerspruch erhoben murde, so hat doch die Leichtigfeit, mit welcher fie bisher unenträthselbare Beobachtungen erklärt, dann die Erkenntniß, die fich auch norddeutsche Geologen durch Besuche Scandinaviens verschafften, daß die dortigen Gebilde, an deren glacialem Ursprung noch nie gezweifelt worden ift, mit den unfrigen vollkommen ident find, und die daran geknüpfte Ueberlegung, daß es hieße, der Geologie das Recht abzusprechen, aus dem Vergleich und der Combina= tion thatsächlicher Beobachtungen ihre Schlüffe ziehen zu dürfen, ben Widerspruch fast überall verstummen und einer rührigen Arbeit Platz gemacht, welche fich bestrebt, auf Grund der neu gewonnenen Gefichtspunkte die Thatsachen, die man als solche ja längst kannte, zu erklären und immer weiter unsere Renntniß des heimischen Bodens durch forgfältigen Bergleich mit dem in anderen Glacialgebieten Erkannten zu fordern. Den richtigen Weg zu finden, war uns nicht vergönnt; nun Torell ihn aber gewiesen hat, ift er schnell und emfig betreten und verfolgt worden, und zu welchen Ergebniffen das geführt hat, foll hier in ben allgemeinften Zügen dargestellt werden.

Nur sei vorerst noch — ohne Torell's Verdienst schmälern zu wollen — eines deutschen Forschers gedacht, welcher schon vor 53 Jahren die jetzt herrschende Theorie zur Erläuterung der in Frage kommenden Bildungen ausgesprochen hat. A. Bernshardi, weiland Prosessor an der Forstakademie zu Dreissigacker, schreibt 1832 4) in einem kurzen Aussatz: "Wie kamen die aus (850)

dem Norden ftammenden Felsbruchftude und Gefchiebe, welche man in Norddeutschland und den benachbarten gandern findet, an ihre gegenwärtigen Fundorte?" folgendes: "Bollftandiger als durch die bis jest zur Kenntniß des Berfaffers gelangten Spothesen däucht ihm jene Erscheinung erklärt zu werden durch die Unnahme, daß einft das Polareis bis an die füdlichfte Grenze des Landstriches reichte, welcher jett von jenen Fels= trümmern bededt wird, daß diefes, im Laufe von Sahrtaufenden, allmählich zu seiner jetigen Ausdehnung zusammenschmolz, daß also jene nordischen Geschiebe verglichen werden muffen mit den Bällen von Felsbruchstücken, die fast jeden Gletscher in bald größerer, bald geringerer Entfernung umgaben, ober mit anderen Worten nichts anderes find, als die Moranen, welche jenes un= geheure Eismeer bei feinem allmählichen Burudziehen hinter= lieg". - Klarer und einfacher läßt fich diese jett Inlandeis= theorie (häufig auch, obwohl weniger pracis, Gletschertheorie oder Eistheorie) genannte Anschauung nicht aussprechen. Gleich= wohl ist sie lange unbeachtet jaeblieben und erst vor wenigen Sahren vom Verfaffer gewiffermaßen wieder entdedt. Weshalb fie unbeachtet blieb, ob fie ihrer Zeit zu weit vorausgeeilt mar, oder ob ein Machtwort der damals in der Geologie dominirenden Rreise der Grund mar, ift unbefannt. Sier find Bernhardi's Worte wiederholt sowohl aus Pietät für den bescheidenen deutschen Forscher, als auch, weil ihre Klarheit und Kürze am zwedmäßigsten den Ausgangspunkt für die weiteren Auseinander= fetzungen bilden wird.

Nachdem durch A. Braun und Kjerulf auch in dieser Sammlung von Borträgen (Hefte 94 und 293, 294) das Wesen, die Birkung und die Ausdehnung der Eismassen, mit welchen ganz Nordeuropa zur "Eiszeit" bedeckt war, besprochen worden sind, bedarf es hier kaum des Hinweises darauf, daß die glacialen Bildungen (wie wir von nun ab die bisher als "Diluvialablagerungen" bekannten Absätze bezeichnen werden) in der norddeutschen Tiesebene nur einen kleinen Theil eines räumlich bedeutend ausgedehnteren Gebietes darstellen, das sich sast durch ganz Mitteleuropa erstreckt (vergl. die Karte zu dem erwähnten Bortrag von Kjerulf). Nach Norden sind die Grenzen durch Nord- und Ostsee, nach Süden durch die mitteldeutschen Gebirge gegeben, nach Westen und Osten aber sind sie künstliche Schnitte, die wir hier mit der Landesgrenze zusammensallen lassen, trozdem sie sich nach Westen über Holland und einen Theil von Belgien ebenso ununterbrochen wie nach Osten über die russischen Ostseeprovinzen und Polen ties in das centrale Rußland hinein sortsetzen. — Hier muß eben die Grenze künstlich gelegt werden, will man nur einen Theil des Gebietes in Betracht ziehen.

Es wird sich nun zunächst darum handeln, diesenigen Erscheinungen kennen zu lernen, welche der Inlandeistheorie als Stütze dienen. Naturgemäß wird man zu diesem Behuf nach einer Gliederung, einer Eintheilung suchen, um von ihr außzgehend die Art des Entstehens der einzelnen Theile des Ganzen verstehen zu lernen. Ist die Inlandeistheorie zu Necht bestehend, so muß sie alle Erscheinungen erklären, welche durch eine große Naturerscheinung hervorgerusen sind, die in dem Umfange ihrer größten Berbreitung nicht stets vorhanden war, sondern langsam an Ausdehnung gewann, eine Zeitlang, bis auf eine bedeutende Unterbrechung, auf dem Maximum ihrer Entwicklung verharrte, und dann allmählich wieder auf den ihr jetzt angewiesenen Naum im höchsten Norden zurückging. — So gelangt man zu einer Theilung unserer Glacialablagerungen in folgende Abschnitte:

- 1. Praeglacialzeit.
- 2. Beit der erften Gisbededung.

- 3. Interglacialzeit.
- 4. Beit der zweiten Gisbededung.
- 5. Beit des abschmelzenden Gifes.

Freilich bestehen zwischen diesen Phasen der Glacialzeit keine scharfen Grenzen, sie gehen naturgemäß in einander über, da sie ja nur Theile eines zusammenhängenden Ganzen sind; und es wird sich auch in einzelnen Fällen schwer, wenn über=haupt je, entscheiden lassen, ob diese oder jene Bildung prae=oder interglacial ist. Aber für die meisten Bildungen ist die Einrubricirung unter die genannten Abtheilungen schon heute thunlich, wenn auch bei der Kürze der Zeit, welche in Nord=deutschland der Ersorschung der Glacialablagerungen unter Zu=grundelegung der Inlandeistheorie gewidmet ist, der Entwurseiner lückenlosen Darstellung noch zur Unmöglichseit gehört.

## 1. Praeglacialzeit.

Diejenige Formation, welche in Nordeutschland fast überall die Unterlage der Glacialablagerungen bildet, ist das Tertiär, und zwar von diesem, wenn wir — wie jetzt wohl allgemein geschieht — eine Viertheilung desselben in Gocan, Oligocan, Miocan und Pliocan annehmen, nur das untere und mittlere Tertiär: das Pliocan sehlt völlig. Es schien nun bis vor Kurzem, daß die Glacialablagerungen ohne vorhergegangene Uebergangszeit direkt auf den verschiedenen Gliedern des Tertiär abgelagert worden wären, so daß sich zuvor keine neue Fauna oder Flora hätte entwickeln können; und meistens ist dem auch in der That so.

Aber in neuester Zeit ist zuerst durch Keilhack und dann durch Wahnschaffe b der interessante Nachweiß geliesert, daß in Norddeutschland in den tiefsten Schichten des "Diluviums" sich Süßwasserablagerungen finden, welchen ein praeglaciales Alter zuzuschreiben ist. Solche Punkte hat Keilhack bei Belzig an

der Berlin-Dresdener Bahn, bei Gorgte, einem Städtchen in der Proving Sachsen, aber nabe der Grenze der Mark, bei Helzen, bei Korbiskrug unweit Konigs-Bufterhaufen, bei Bienenwalde westlich von Rheinsberg und bei Oberohe bei Soltau in der Lüneburger Saide theils selbst aufgefunden, theils nach vorhandenen Beobachtungen in ihrer Altersstellung zuerst gedeutet. Fast überall sind es Sugmafferkalke, welche eine reiche Flora und Fauna enthalten und zum Theil ficher (Belgig, Gorthe, Uelzen) unter dem unteren Geschiebemergel lagern, welch' letterer, wie unten gezeigt werden wird, als die Grundmorane des großen Inlandeises aufzufassen ist. Was also unter dieser Morane liegt, muß sich vor der Bedeckung mit Gis gebildet haben. — Bon besonderem Interesse ist die Flora und die Fauna dieser Sußwafferkalte, welche Reilhack als Absätze von praeglacialen Seebeden auffaßt, über die später das Inlandeis mit feiner Brundmorane fortgegangen ift. Un Gaugethieren ent= halten fie: Birich, Dambirich, Reb und Dche, an Fischen Rarpfen, Barich und Secht; ferner tommen ftellenweise in den oberften Schichten zahllose gandschnecken (Pupa muscorum, Vertigo pygmaea, Helix pulchella, Achatina lubrica) kusammen mit Süßwasserconchylien (Valvata macrostoma, Bithynia tentaculata, Planorbis marginata, Pisidium nitidum und amnicum, Cyclas cornea und Unio) vor. Die Flora besteht, abgesehen von Diatomeen, aus Giche, Kastanie, Birke, Pappel, Gagel (Myrica), Ahorn, Beigbuche, Linde, Cornelle, Seidelbeere, Wafferhelm, Stechpalme, Erle, Weide und Kiefer. — Der Gesammtcharakter der Fauna und Flora ift also derjenige unserer heutigen Bälder und zwar mehr der mittel= und füddeutschen, als der norddeutschen. Die Säugethiere deuten durch das Reh, das der Glacialzeit selbst fehlt, auch auf das heutige Klima hin; die Fische find jest wieder die Bewohner unserer sugen Be-(854)

wäffer. Man fann baraus schließen, daß vor dem Gintritt ber Glacialzeit Norddeutschland ungefähr denselben Charafter der Bald- und Sußwafferflora und der Fauna befaß wie gegenwärtig, vielleicht sogar mit etwas südlicherem Geprage (Linde, Acer platanoides 6). Daß diese Ablagerungen sich bis kurz vor dem Gintritt der eigentlichen Glacialzeit bildeten, geht daraus ber= vor, daß unter ihnen allen, mit Ausnahme des von Wahn= schaffe aufgefundenen Diatomeenlagers von Rennhausen bei Rathenow, welches dirett von Tertiar (mahrscheinlich Septarien= thon) unterlagert wird, nordische Diluvialsande, zum Theil sogar mit Diluvialthonen liegen, welche, wie fich zeigen wird, als die Absate der vor dem anruckenden Inlandeise und aus ihm her= vorströmenden Gletscherwasser anzusehen find, wesentlich als Schlemmprodukte aus der Grundmoräne. Diluviale Diatomeen= lager kennt man ichon längst in der Umgegend von Soltau, wo fie fich etwa 4 km lang am Gehange der Luhe bin erstrecken. In neuerer Zeit haben zuerft Bauer 7), dann Jentich und Nötling 8) folche Lager aus Dit- und Weftpreußen und ganz fürzlich Wahnschaffe 5) aus der Rathenower Umgegend kennen gelehrt.

Bu den präglacialen Ablagerungen find ferner auch die Sande zu rechnen, welchen in der Potsdamer Gegend, nament-lich bei Werder und Glindow, Thone oder besser Thonmergel eingelagert sind, die zu einer sehr ausgedehnten Ziegelsabristation Veranlassung gegeben haben. Es sind die Absätze der aus und unter dem vorrückenden Eise hervorströmenden Wassersmassen, beide Schlemmprodukte aus der Grundmoräne (s. u.), und zwar die Sande Absätze aus schneller bewegten, die Thone aus ruhigen, Seebecken bildenden Gewässern. Ihre Neberseinstimmung mit Ablagerungen von isländischen und norwegischen Gletscherftrömen ist zuerst von Torell ), später von Credner 10),

Helland 11), Svenonius 12) und kürzlich von Keilhack 13) klar nachzgewiesen. Diese Ablagerungen enthalten in der Mark, aber auch über deren Grenzen namentlich nach Often hinaus, eine Fauna von Süßwasserconchylien, welche außer der ausgestorbenen Paludina diluviana noch jetzt bei uns heimisch ist, so Bithynia tentaculata, Valvata piscinalis, verschiedene Arten von Limnaeus, Planordis, Pisidium, Cyclas u. s. w. 14) Auf primärer Lagerstätte wurde diese Süßwassersauna bei Nennhausen und Bamme, östlich Rathenow, von Wahnschaffe 5) aufgesunden und ihre Lagerung unter dem unteren Geschiedemergel in praeglacialen Sanden nachgewiesen. Hierher ist namentlich auch die durch Berendt bekannt gewordene Paludinen-Schicht zu rechnen, welche in Rirdorf bei Berlin im untersten Diluvium erbohrt wurde.

Außer diesen präglacialen, also vor Gintritt der eigent= lichen Eisbededung, aber durch das herannahen des vorrückenden Inlandeises hervorgerufenen Ablagerungen aus fußem Baffer, welche in der norddeutschen Tiefebene eine fast allgemeine Verbreitung haben und dieselbe, wenn die hier angegebene Er= klärung ihrer Bildung zutreffend fein foll, auch haben muffen, finden fich nun auch räumlich weitaus beschränktere und, so weit man bisher weiß, an die Ruften der heutigen Oftsee gebundene marine Ablagerungen, die man ebenfalls zu den Präglacial= Bildungen zu rechnen hat. Sie find namentlich aus Schleswig-Holftein und aus Bestpreußen bekannt geworden. In ersterer Proving find fie als grunliche, wohlgeschichtete, feste, muschlig= brechende Thone entwickelt, wie folche beim Leuchtfeuer von Rekenis auf Alfen und bei Chriftiansminde SB. von Apenrade anstehen, und wie man fie als "Brockenmergel" ichon seit langerer Zeit von Fahrenkrug bei Segeberg und von Tarbeck bei Bornhoeved fennt. Sie werden nach dem häufigen Vorkommen von Cyprina islandica als Cyprinenthone bezeichnet und (856)

enthalten außer der genannten Art noch Corbula nucleus, Buccinum reticulatum, Mytilus sp., Tellina baltica, Mactra subtruncata, Mya sp., Littorina sp., Littorinella sp., Chenopus pes pelecani (die letten 7 Arten mit noch anderen von Cardium, Bulla etc. nur bei Fahrentrug gefunden), fowie Saxicava arctica var. (Tarbed). Gottsche 15), dem wir eine Nebersicht der Glacialablagerungen der Proving Schleswig-Holftein verdanken, spricht fich unbedingt für das präglaciale Alter der genannten Thone und Brodenmergel aus, betrachtet aber die früher mit diesen Thonen in Verbindung gebrachten ähnlichen Ablagerungen in der Umgegend von Hamburg (Schulau) als das feine Material von Gletscherbachen. - Die hierher gehörigen Sedimente Weftpreußens kennt man namentlich aus der Umgegend von Elbing, wo ein dem Holfteiner Cyprinenthon völlig identes Geftein bei Tolfemit, Succase, Lenzen und Reimanusfelde zur Ziegelfabrikation Verwendung findet. Cyprina islandica ift auch hier vorhanden und stellt die Berbindung mit den schleswig-holsteiner Thonen ber, außerdem aber find bisher nur Leda (Yoldia) arctica und Astarte borealis, erstere von Jentsich, lettere von Berendt aufgefunden worden 16). - Intereffant ift, daß sowohl in Schleswig-Holftein, wie in Weftpreußen diesen echt marinen Schichten hier und da Sugwafferablagerungen, theils mit Sußwafferconchylien, theils mit Sugwafferdiatomeen, eingelagert find, wohl ein Unzeichen dafür, daß das Land nahe lag und die Faunen seiner Gewäffer so zeitweise eingeschwemmt werden konnten. — Besonders hervorzuheben aber ist die Zusammensetzung der Fauna. In Schleswig-Holstein liegt eine ausgeprägte Nordseefauna vor, welche nur durch das häufige Auftreten der Cyprina islandica einen mehr arctischen Charafter erhält, in Westpreußen dagegen ift der artenarmen Fauna vor Allem durch Yoldia arctica ein rein arctischer Topus aufgeprägt. Bur Erklärung dieser Thatsache mag daran erinnert werden, daß zu präglacialer Zeit eine Verbindung zwischen Oft- und Nordsee, wenigstens da, wo eine solche heute besteht, nicht vorhanden war. Vielmehr wird man einen Arm der Nordsee etwa in der Richtung der heutigen Eider quer durch Schleswig-Holstein reichend sich vorzustellen haben, um das Auftreten einer Nordseefauna an den obengenannten Lokalitäten zu erklären. Wahrscheinlich aber stand die Ostsee nach Osten hin, wie Lovén will, in einer Linie, die über den Ladoga- und Onegasee in's Weiße Meer leitet, mit dem Eismeer in Verbindung; und daraus erklärt sich das Auftreten einer arctischen marinen Fauna in den präglacialen Ablagerungen Westpreußens, also in den östlichen Theilen der damaligen Ostsee.

## 2. Zeit der erften Gisbedeckung.

Wenn man, wie es hier geschehen ift, als praglaciale Bildungen diejenigen betrachtet, welche vor der faktischen Bededung mit Inlandeis, wenn auch unter der Einwirkung feines Berannahens, ja sogar durch daffelbe entstanden find, so beginnt die Reihe der eigentlichen glacialen Bildungen mit dem Auftreten des Gefchiebemergels (Blocklehm, Diluvialmergel 2c.), und zwar des unteren Geschiebemergels. Derselbe ift ein meift bläulich = graues, im feuchten Buftande gahes, im trockenen oft fo hartes, falkigthoniges Geftein, daß man zu feiner Fortschaffung bei Gisenbahnbauten 2c. häufig Sprengmittel in Anwendung bringen muß. Charakteristisch für ihn ift der Mangel jeglicher Schichtung. Das Bange bilbet eine fompacte, fefte Maffe, in welcher Geschiebe oder erratische Blode vollkommen regellos - also weder nach Größe, noch nach Form, noch nach fubstanzieller Beschaffenheit irgendwie angeordnet — in buntem Bemisch und in lokal fehr wechselnder Säufigkeit eingebacken (858)

find. Durch den Mangel jeder Schichtung erweist sich der Gesichiebemergel zunächst als eine Bildung, die nicht aus dem Wasser abgesetzt sein kann. Durch die genauere Untersuchung seiner Bestandtheile ist erkannt, daß er nichts anderes als seiner Gesteinsederitus ist, und zwar aus der Zerreibung derselben Gesteine entstanden, von welchen er noch größere Fragmente als Geschiebe umschließt. Wie ein solches Gebilde hat entstehen können, ist der Drifttheorie zu erklären versagt geblieben. Die Inlandeise Theorie dagegen hat diese Erklärung gebracht: Es ist die Grundmoräne des Inlandeises.

Jede Gismaffe, ob Inlandeis, ob Gletscher, läßt allmählich zwischen ihrer Basis und dem Felsboden, über den fie fich binschiebt, durch ihren Druck und durch die Reibung, die ihre Fort= bewegung hervorruft, einen Gefteinsdetritus entstehen, deffen Material zunächst wohl von den an der Oberfläche liegenden, durch Verwitterung vom austehenden Felsen losgetrennten Blöden und Schuttmaffen, dann aber auch vom anftehenden Fels felbft hergegeben wird. Je nach der Mächtigkeit des fich bewegenden Gifes und je nach dem Grade der Neigung des Untergrundes, auf welchem die Fortbewegung ftattfindet, und endlich je nach der Beschaffenheit des Untergrundes (d. h. ob derselbe aus weichen, leicht zerftörbaren, oder harten, der Friction größeren Widerstand leiftenden Gefteinen befteht) wird die Grundmorane machtiger oder geringer anwachsen, immer aber wird sie durch ihre eigene petrographische Beschaffenheit und durch die der mitgeführten Blocke den Weg erkennen laffen, den fie und damit das auf ihr befindliche Gis gewandert find: fie ift das unmittelbar vom Inlandeis Transportirte und Fortgeschaffte. — Bei der Schwierigkeit, unter Gletscher oder Inlandeis zu dringen, um die Grundmorane in situ zu beobachten, ift eine Untersuchung S. Credner's 17) um so wichtiger, welche er an der Grundmorane des Pafterzen=

gletschers vornehmen konnte. Es gelang ihm, vom seitlichen Gletscherrande aus an einige Punkte vorzudringen, "wo das Gis nicht fest auflag, sondern in anfänglich etwa 1,5 m hohen Wölbungen den Zutritt unter den Gletscher gestattete". Un den Bänden der Bölbungen konnte er nun die Grundmorane ftudiren und erkennen, daß dieselbe eine "täuschende Aehnlichkeit" mit unserem nordbeutschen Geschiebelehm besitzt, so zwar, daß licht= graue Barietäten des letzteren in Sandstücken überhaupt kaum zu unterscheiden sind. — Nicht immer aber bildet diese Grund= morane das beschriebene gabe Gestein; da, wo Waffermaffen, fei es durch Spalten, sei es vom Grunde des Gises, auf fie einwirken und in ihr fich Abzug suchen, nehmen dieselben die feinen thonigen und kalkigen Theilchen mit fich fort und laffen einen, aus gröberem Material bestehenden Sand oder Ries zurud, der dann häufig geschichtet ift. Solche Ginlagerungen geschichteter Parthien find auch dem norddeutschen Geschiebemergel nicht fremd, und auch darin hat Gredner die Uebereinftimmung zwischen ihm und der Grundmorane des Pafterzen= Gletschers nachgewiesen.

Die in den Geschiebemergel eingebackenen Geschiebe sind zwar, wie erwähnt, nach Form, Größe und Beschaffenheit regellos neben und unter einander gemengt, aber sie zeigen doch meist gewisse gemeinsame Eigenthümlichkeiten, welche sie eben als Geschiebe kenntlich machen. Einmal sind sie weder völlig gerundet oder eiförmig, wie die an unseren Rüsten von den Wellen bearbeiteten Gerölle, noch sind sie scharfkantig und zeckig, wie frische Bruchsteine, sondern sie sind an ihren Kanten etwas abgerundet und zeigen dabei oft eine wie polirt außssehende Obersläche, welche noch mit seinen Kritzen und Schrammen bedeckt ist, die entweder alle dieselbe Richtung haben, oder sich in verschiedenen Systemen kreuzen. Gerade diese Beschool

schaffenheit ift beweisend für ihren Transport in der Grundmorane, wo sich bei der langsamen Fortbewegung unter starkem Druck die einzelnen Blöcke an einander und auch auf dem Boden der Grundmorane, also auf dem festen Felsuntergrunde rieben und dadurch sowohl eine Art Politur, wie durch das hingleiten über oder an härteren Geschieben oder Gesteinen eine Schrammung erzeugten. — Bas nun die Geschiebe selbst betrifft, so find fie die einzigen Merkmale für den Weg, den die sie beherbergende Grundmorane und auf diefer das Inlandeis genommen hat. Daß fie zumeift aus nordischen Gegenden stammen, von Felsmaffen, welche bei uns in der norddeutschen Tiefebene anstehend nicht gekannt find, ift schon früh erkannt, und gerade diese Erkenntniß hat ehedem zu z. Th. recht phantastischen Erklärungen ihres Trans= portes geführt. Nachdem aber in neuerer Zeit, namentlich auf Anregung von &. Roemer, ein wiffenschaftliches Studium der Geschiebe von vielen Seiten begonnen und fur einzelne Theile unseres Gebietes erfolgreich durchgeführt ift, läßt fich ein all= gemeines Resultat wenigstens andeuten, wenn auch die genaue Begründung deffelben noch manchen Schwierigkeiten unterliegt. Bu letzteren gehört, daß bei der Untersuchung der Geschiebe nicht stets Rücksicht darauf genommen ist, ob dieselben in der That dem Geschiebemergel, also der Grundmoräne, oder ob fie den dieselbe bedeckenden Sanden entstammen, deren Entstehung später besprochen werden wird. In letterem Falle befinden fie fich eben nicht mehr auf der Stelle, wohin fie die Grundmorane transportirte, sondern auf dritter Lagerstätte. Ferner ist man bei den erwähnten Untersuchungen mehrfach zu rasch bei der Hand gewesen, das Heimathsgebiet zu eng zu umgrenzen, ohne sich zu vergegenwärtigen, daß gerade die von der Oftsee jetzt verdeckten Theile, welche einst die Verbin= dung zwischen den einzelnen Inseln untereinander und dieser XX. 479. 2 (861)

mit dem Festland darftellten, die Beimath der meiften Geschiebe sein muffen; denn was jetzt noch dort anstehend ift, haben wir eben nicht als Geschiebe bekommen, sondern die zerftörten und fortgeführten Theile. Läßt man diese Schwierigkeiten und Bedenken außer Acht, oder vielmehr, schreibt man ihnen eine Trübung des allgemeinen Resultates, welches aus den Geschieben für ihren Transport gezogen werden kann, zu, fo fteht fo viel fest, daß von der scandinavischen Halbinsel, von den Infeln der Oftsee und von Finland und Efthland her die Geschiebe der ersten Gis= bedeckung in im Allgemeinen nordost= südwestlicher Richtung transportirt worden find. Bei der großen Gleichförmigkeit der massigen Gesteine Scandinaviens find diese zur Bestimmung der genaueren Transportrichtung weniger geeignet als die ver= fteinerungsführenden, welche durch große Mannigfaltigkeit der petrographischen Ausbildung, namentlich aber durch die Petrefakten-Kührung oft sehr genaue Hinweise auf ihr Beimathsgebiet gestatten. Wo aber charafteristische, in ihrer Heimath auf einen engeren Raum beschränkte massige oder eruptive Gefteine auf= treten, sind auch sie werthvolle Wegweiser. So hat z. B. in neuerer Zeit Seect 18) durch eine Untersuchung der granitischen Geschiebe Dit= und Westpreußens nachgewiesen, daß dort vor= herrschend Granite von Finland und den Alandsingeln, nament= lich Ravafivi, verbreitet find, welche weiter weftlich fehlen, wenn auch die Alandsgesteine bis in die Mark reichen. Aus früheren Untersuchungen von Selland, Pend, Geinit u. A. wissen wir, daß norwegische Gefteine - Granit, Gneiß, Gabbro, Birton= jyenit, Rhombenporphyr - in Holland vorkommen. Nament= lich ift der leicht kenntliche Rhombenporphyr hervorzuheben, der nur weftlich der Elbe in Jutland und auf den dänischen Inseln (3. B. Lagland) gefunden wurde. Bafalte, anstehend nur in Schonen bekannt, find bisher nur in der Mart und in Medlen-(862)

burg gefunden worden, wie auch schwedische Phonolithe und Grünfteine. — Sand in Sand mit dieser Bertheilung maffiger oder eruptiver Gesteine geht die der versteinerungsführenden. Gemäß der weiten Verbreitung, welche die älteren Abtheilungen der paläozoischen Formation — das Cambrium und Silur - sowohl auf dem scandinavischen Festlande, das wie auf den Inseln Deland, Gotland, Defel, Dagoe, Moon zc. besitzen, wie denn auch der Untergrund Esthlands aus denselben Formationen besteht, ift auch die Hauptmasse unserer Geschiebe diesen angehörig. Die mannigfache, durch die Untersuchungen der scandinavischen, wie der ruffischen Geologen festgestellte Ent= wicklung und Gliederung läßt fich auch in den Geschieben und ihrer Vertheilung verfolgen. In Oftpreußen, Pofen und Schlefien herrschen Geschiebe vor, deren Beschaffenheit auf die anftehenden Gefteine Efthlands zumeift hinweift; in den centralen Theilen der norddeutschen Tiefebene, wie Pommern, Mecklenburg und der Mark find die Geschiebe entweder direkt von scandinavischen, speciell schwedischen Ablagerungen abzuleiten oder von folchen, welche zwischen efthländischen und schwedischen die Berbindung herstellen, wie sie einst den Boden der Oftsee bildend, jett aber zerftort und fortgeführt gedacht werden muß. Weiter westlich, im Rönigreich Sachsen, in ber Magdeburger Gegend, in Schleswig-Holftein und in Oldenburg sind die paläozoischen Geschiebe wesentlich schwedischen Ursprungs. — Wie mit den cambrischen und filurischen Geschieben, so verhält es sich auch mit denen der scan= dinavischen Kreideformation, welche gemäß ihres ausschließlichen Borkommens in den füdöstlichen und füdlichen Theilen Schwedens bisher auch nur in den centralen oder westlichen Theilen der norddeutschen Tiefebene aufgefunden murden. Das ift durch die Untersuchungen gablreicher Forscher (Benrich, Runth, Gottsche, Nötling, Remelé u. A.) festgestellt, und Verfasser hat dazu den Nachweis versucht, daß die horizontale Ausdehnung des Heimaths= gebiets gleichen Schritt hält mit der horizontalen Verbreitung der aus jenem stammenden Geschiebe 19). Freilich befremden in dieser Gesetzmäßigkeit der Vertheilung vereinzelte Geschiebe, die derselben nicht entsprechen. Ihr Austreten zu erklären, bleibt weiteren Forschungen vorbehalten; häusig wird es auf Rechnung der obenerwähnten Mängel betreffs Fundort und Bestimmung des Heimathsgebiets in zu engem Rahmen zu schreiben sein.

Das von Scandinavien ausgehende Inlandeis hat aber nicht nur den Nordrand der norddeutschen Tiefebene bedeckt, sondern ift über dieselbe hin bis an den Nordabfall der mittel= deutschen Gebirge vorgedrungen. Es hat mithin auch die an= stehenden Formationen innerhalb dieses Gebietes in den Bereich feiner Einwirkung gezogen, auch aus diefen für feine Grund= morane Material gebildet und Geschiebe von ihnen weiter nach Süden befördert. So verlangt es die Inlandeis-Theorie, und so verhält es sich auch in der That. Beispiele hiervon find die Berbreitung von Feuersteinknollen, welche der weißen Schreib= freide, wie sie auf Rügen und Moen ansteht, entstammen, ferner das Vorkommen von gekritten Geschieben Rüdersdorfer Muschel= kalks, welche südlich der anstehenden Schichten auf kurze Strecke verbreitet sind, weiter die aus der unter den Glacialbildungen liegenden Braunkohlen-Formation transportirten Quarzite, die Geschiebe der Juraformation, welche nur noch an verschiedenen Punkten der Oder-Mündungen zu Tage tritt, die Geschiebe senoner Kreide, wie sie in weiter Berbreitung durch Bohrlöcher in Oft- und Westpreußen anstehend nachgewiesen ift, und auch nur für diese Provinzen Geschiebe geliefert hat 20).

Es frägt sich dann weiter, in welcher Weise das Hunderte von Metern hohe, also ein gar gewaltiges Gewicht darstellende Inlandeis mit seiner Grundmoräne auf die Beschaffenheit des

Untergrundes, über den es hinglitt, Ginfluß ausgeübt hat. Auch das läßt sich an zahlreichen Stellen nachweisen. War der Untergrund aus fo festem Gestein gebildet, daß daffelbe dem Druck und dem Schube Widerstand leiften konnte, so ift nur die Oberfläche, diese aber in ganz charakteristischer Weise bearbeitet: fie ift geglättet, zugleich aber auch mit parallelen Schrammen verseben, deren Verlauf nun zugleich der Wegweiser für die Richtung der Fortbewegung ift. Die Schrammen entfteben dadurch, daß Geschiebe der Grundmorane, die harter find, als das Untergrundgestein, auf diesem fortgeschoben werden und so das lettere riten. — Solche geglättete und zugleich ge= schrammte Gesteinsoberfläche findet sich nun fast überall, wo im Bereich des norddeutschen Glacialgebietes hartere Gefteine unter der Grundmorane aufgefunden und aufgedect find. Seit mehr als 50 Jahre kennt man diese Oberflächenbeschaffenheit des Muschelkalks von Rüdersdorf, doch ift dies lange Zeit in Bergeffenheit gerathen gewesen, bis Torell wieder von Neuem die Aufmerksamkeit darauf lenkte. Später find an zahlreichen Punkten ähnliche Erscheinungen aufgetreten, wie das aus einer Zusammenftellung derselben, die wir Wahnschaffe verdanken, hervorgeht 21). Es find folgende: Piesberg bei Osnabrück (produktives Stein= tohlengebirge), Belpke und Danndorf (Bonebed = Sandstein), Gommern bei Magdeburg (Culm=Sandftein), Galgenberg bei Halle, Rapellen=, Rainsdorfer und Pfarr=Berg bei Landsberg (Quarzporphyr), Dewiter Berg, kleiner Steinberg bei Taucha unweit Leipzig (Duarzporphyr), Sohburger Schweiz bei Wurzen (Porphyr), Wildschütz bei Gilenburg (Porphyr), Alt-Dichatz bei Dichat (Quarzporphyr), Lommatich (Gneiß-Granit), Hermsdorf und Joachimsthal in der Mark (geschrammte Septarien im Septarienthon). — Mehrfach sind zwei verschiedene Schrammen= richtungen beobachtet (Rüdersdorf, Belpke, Gommern, Lands= berg), woraus auf wiederholte Eisbedeckung mit verschiedener Bewegungsrichtung zu schließen ist. Man kann dann wohl eine ältere und eine jüngere Schrammung unterscheiden, und daß die jüngere in der That eine solche ist, wird weiter unten ausgeführt werden. Die Zusammenstellung von Wahnschaffe hat als allzemeines Ergebniß, gezogen aus dem Vergleich aller verschiedener Richtungen der älteren Schrammung, die interessante Thatzache gebracht, daß das von Scandinavien vorrückende Inlandeis sich zuerst fächerförmig im norddeutschen Flachlande auszehreitet hat.

Im engften Zusammenhange mit der Glättung und Schram= mung des harten Untergrundes fteht weiter eine Eigenschaft der Grundmorane, welche fie meift nur in der feftes Geftein über= lagernden Parthie zeigt. Diese besteht darin, daß aus diesem sehr zahlreiche, das nordische Material quantitativ oft bedeutend übertreffende, vielfach auch geschrammte Fragmente in das Material der Grundmorane mit aufgenommen find und dadurch derselben ein local abweichendes Ansehen verleihen. Der Vorgang selbst ift leicht erklärt: als die Grundmorane die festen Felskuppen überzog, fand fie, wie auf jedem Fels, Berwitterungsschutt vor und nahm diesen, wie auch Fragmente der durch Verwitterung aufgelockerten oberften Schichten mit in fich auf, wo fie nun mit dem nordischen Material vermischt wurden. Besonders flar ist diese Erscheinung, die von den Schweden Krossstensgrus, bei uns nach einer von Wahnschaffe eingeführten Bezeichnung locale Grundmorane oder Lokalmorane genannt wird, seit mehreren Jahren in Rüdersdorf beobachtet, aber auch bei Belpke, Gommern u. f. w. fehlt fie nicht.

Anderer Art ist die Einwirkung des Inlandeises auf weichen, weniger widerstandsfähigen Untergrund. Hier macht sich der unter langsamer Bewegung der belastenden Masse ausgeübte Druck durch Zerquetschung, Verzerrung und Auswalzung der Schichten bemerkbar; ein Theil dieser Erscheinungen mag auf Seiten drud gurudzuführen fein. Wenn man fich vorftellt, daß das Gis fich nicht ftets mit einem geraden Rande vorgeschoben hat, sondern daß sich Zungen, und zwar zuerst in Thalrinnen, fortbewegt haben und diese durch ftetes An= wachsen erft die Thäler ausfüllten, dann aber noch immer weiter zunahmen, so mußten fie auf die Thalmande einen gewaltigen Druck ausüben, der entweder zur Ueberschiebung der dem Seiten= druck ausgesetzten Gesteine, welche in Schollen zerbrachen, zum Ausdruck gelangte (Kreide von Rügen), oder, wo das Material plastischer mar, zu mitunter großartigen Aufsattelungen der Schichten führte (Glacialthon bei Glindow). — Um häufigften jedoch läßt sich die von oben her erfolgte Druckwirkung be= obachten; man nimmt Einpressungen der Grundmorane in Spalten und Riffe mahr, man fieht auch, wie dieselbe bei ihrer Fortbewegung Theile des Untergrundes mit in sich aufgenommen und gewiffermaßen in sich hinein geknetet und gewalzt hat. Am großartigsten war dies noch vor Kurzem in Teutschenthal bei Salle aufgeschloffen, wo große Schollen der Braunkohlenformation in die darüberhin gewälzte Grundmorane aufgenommen waren. — Es ist ferner bekannt, daß unsere Braunkohlenflötze überall in gestörter Lagerung sich befinden, und zwar, was be= sonders hervorgehoben zu werden verdient, die hangendften am meiften, die liegenoften am wenigsten - ein ftrifter Beweis, daß nur Einwirkung von oben die Störung hervorgerufen hat, niemals hebungen von unten her, die man früher wohl zur Erklärung benutt hat, es fogar nicht verschmähend, vulfanische Actionen als Urheber herbeizuziehen. — Weiter find analoge Beobachtungen von Berendt 22) an den Tertiärschichten des Samlandes, von Wiepte bei Gardelegen, an den Dderufer=

gehängen bei Stettin und Finkenwalde, von Behrens 23) an der Kreideparthie von Lebbin auf der Insel Wollin und von Wahnschaffe 24) an derjenigen von Saßniß auf Rügen, sowie in zahlsreichen Gruben, wo der untere Glacialthon gewonnen wird, an diesem im Gebiete von Rüdersdorf, Alt-Landsberg und Straußeberg, sowie am Fayence-Mergel von Lupiß in der Altmarkgemacht. Auch mögen Aufpressungen weicher Gesteine am Kande des Inlandeises hier und da die Ursache der Störungen gewesen sein. — Sedenfalls geht allgemein aus diesen verschiedenen Erscheinungen soviel hervor, daß sie in Folge eines enormen Druckes einer sich langsam fortschiedenden Masse entstanden sind, und als solche können wir nur das Inlandeis mit seiner Grundsmoräne ausfassen.

Als mehr secundare Wirkungen der Gisbedeckung sind die fogen. Riesenkessel, Riesentopfe oder Strudellocher anzusehen, entstanden durch Wassermassen, die durch Gisspalten zunächst auf die Grundmorane herabfielen, und, nachdem fie diefe gewiffer= maßen durchbohrt hatten, auf die Unterlage derselben derart einwirkten, daß sie mit den aus der Morane ausgewaschenen Steinen eine rotirende und bohrende Action auf die Unterlage außübten und so cylindrische-Bertiefungen erzeugten, die später, wenn die Eisspalte sich schloß und dadurch die Wirkung des fallenden Baffers fiftirt wurde, mit Material der Grundmorane ausgefüllt und überdedt murden, auf ihrem Boden jedoch die meist abgerollten Geschiebe tragend, mit welchen das Waffer seine Bohrarbeit ausgeführt hatte. Es ist das dieselbe Erschei= nung, welche zahlreiche Schweizerreisende im Gletschergarten von Luzern bewundern, und die nun auch dem einst vereisten Norddeutschland nicht fehlt. Solche Riesenkessel wurden zuerst auf dem Rüdersdorfer Muschelkalk aufgefunden und von Nötling25) genau untersucht und beschrieben. Kaum war hier= (868)

burch die Aufmerksamkeit auf diese Strudellocher gelenkt, so fanden fie fich auch in anderen Gegenden. Berendt26) ent= dectte sie im Gyps von Bapno bei Erin, wo fie nach einer früheren Darstellung von Runge zu erwarten waren, Gruner fand fie in Oberschlefien auf Muschelkalk bei Krappit und Gogolin, Eredner deutete frühere Beobachtungen an den Jura-Vorkommniffen der Odermundungen als Riesentopfe, ja fogar die in der Mark als "Pfuhle", in Mecklenburg als "Sölle" befannten, freisrunden, stets mit Baffer angefüllten feffelartigen Vertiefungen wurden von Berendt und Geinit als durch Strudelwasser des Inlandeises hervorgerufen angesprochen. Grade die Deutung aller dieser Vertiefungen als Riesenkessel hat bei den Gegnern der Inlandeistheorie einen besondes großen Sturm des Unwillens hervorgerufen, welcher um so unbegreiflicher scheint, als damit nur ein nebenfächlicher Punkt zur Erörterung gefommen ift, der an der Lösung der Hauptfragen niemals einen integri= renden Antheil nehmen fann. Denn ebenso gut, wie man weiß, daß Riesenkessel auch von Strudelwaffern, die nicht von Gletschern herrühren, erzeugt werden, ihr Vorhandensein also kein zwingender Beweiß für eine Gisbedeckung des betreffenden Gebietes ift, ebenso ift es befannt, daß sehr . ähnliche Gebilde nicht von Strudel-, sondern von Sickerwaffern erzeugt werden konnen (bie fogen, geologischen Orgeln). Ihr Nichtvorhandensein murde aber eben so wenig als Beweis gegen Torell's Theorie angeführt werden können, da man genug ehedem vereifte Gebiete kennt, wo keine Riesenkeffel vorhanden find.

Das etwa find die Eigenschaften des Geschiebemergels, welche uns denselben als Grundmoräne ansehen lassen, und das die Erscheinungen, welche diese Grundmoräne mit dem sie beslaftenden. Eise auf dem Untergrunde erzeugt hat. Und somit wäre die Action der ersten, bis an den Nordabsall der mittels

deutschen Gebirge heranreichenden Eisbedeckung der norddeutschen Tiefebene verfolgt.

### 3. Interglacialzeit.

Nach dem, in seiner Zeitdauer zwar unbestimmbaren, jedenfalls aber fehr lange anhaltendem Zuftande des völligen Bedecktseins von Inlandeis trat für die norddeutsche Gbene eine andere Phase der Glacialzeit ein. Durch veränderte klimatische Berhältniffe begann das Inlandeis fich zurückzuziehen und gab das Land wieder frei zu Bewohnung und Begetation. Diefes Burudziehen muß außerordentlich langfam vor fich gegangen fein, denn es fehlen die Anzeichen dafür, daß fich plötlich enorme Waffermaffen, wie fie durch rapides Schmelzen frei werden, über das Land ergossen und zu großartigen Thalbildungen Veranlaffung gegeben hatten. Wenn wir uns aber vorstellen, daß das Gis den Rudzug sehr langsam antrat, so langfam, wie z. B. jett unfere activen Alpengletscher fich zu= rudgieben, so unterblieb jede Ginwirkung eingreifenderer Art auf den Untergrund, und die vom Gis gurudgelaffene und verlaffene Grundmorane gab den Boden ab, auf welchem nunmehr eine Flora sich entwickeln und eine Fauna ihr Dasein fristen konnte. Freilich haben wir von der Flora dieser Zeit wenig erhalten, denn die bei der weiter unten zu besprechenden er= neuten Invafion des Gifes fich verbreitenden Baffermaffen haben fie zerstört; und so ift unsere Kenntniß auf wenige Localitäten beschränkt, von denen die wichtigfte in neuster Zeit durch Reil= hact27) eingehend untersucht und beschrieben worden ist.

Bei Lauenburg an der Elbe nämlich liegt über dem unteren Geschiebemergel (der Grundmoräne) ein Torflager mit Moos, Früchten, Blättern, Aesten und Stämmen, darüber folgt dann ein 15 m mächtiger Diluvialsand und darüber oberer Geschiebe=

mergel. Die Untersuchung der aus 22 Arten bestehenden Flora hat ergeben, daß dieselbe von Pflanzen zusammengesett ift, von denen fich nur 9 noch nördlich vom Polarkreis finden; weitere 6 Arten überschreiten, wenigstens in Standinavien, nach Norden den 60 Breitegrad nicht, alle übrigen haben zwischen dem Volarkreis und dem 60° ihre nördlichste Grenze erreicht. Aber alle diese Pflanzen find in der nördlichen gemäßigten Zone in Europa gang allgemein verbreitet, und eine derselben (Trapa natans) ift sogar hauptfächlich in süblicheren Gegenden verbreitet. Reilhack schließt aus dieser Flora sehr richtig, daß zur Inter= glacialzeit ein dem jetigen fehr ähnliches Klima geherrscht haben muffe und eine solche Flora der nördlichen gemäffigten Zone fich nicht hätte entfalten können, wenn es fich nur um eine Decilla= tion des Gises gehandelt hätte; sie habe nur entstehen können während einer langen Interglacialzeit, durch welche die beiden Bereisungen Nordbeutschlands getrennt werden. Ganz besonders verdient die von Reilhack festgestellte große Uebereinstimmung der Flora von Lauenburg mit der von Heer untersuchten und von ihm schon früher als echt interglacial angesprochenen Flora der Schweiz (Dürnten, Unter-Betifon, Uhnach, Mörschwyl, Sonthofen, St. Jacob an der Birs), die auch in ihren Lage= rungeverhältniffen völlig analog ift, hervorgehoben zu werden. — Außer bei Lauenburg find solche interglacialen Ablagerungen noch bei Magdeburg beobachtet, von wo Wahnschaffe28) ein dunnes Kalktufflager zwischen Sudenburg und Buckau an der Leipziger Chauffee, welches zahlreiche Gehäuse von Limnaea truncatula führt, hierherrechnet. Auch find ahnliche Sugmaffer= beden von Berendt 29) in einem Einschnitte der Berliner Nordbahn und von Rlebs in der Gegend von Heilsburg in Oftpreußen aufgefunden.

Wenn nun auch solche Funde von ungemeiner Wichtigkeit

find, weil durch fie einzig und allein ein Einblick in die Flora und Sügwafferfauna ber Intergalcialzeit gewonnen werden kann, so sind sie doch nur spärlich und unter besonders günftigen Bedingungen einmal erhalten. In dieser Seltenheit stehen sie schroff der allgemeinen Berbreitung der großen Wirbelthiere gegenüber, die fich faft über das ganze Gebiet ausdehnt. Dieselben bevölkerten das Land zur Interglacialzeit; ihre Cadaver wurden von den später vordringenden Fluthen des zweiten Inlandeises mit den von diesen erzeugten Granden und Riesen vermengt und in fie vergraben, und fo find ihre Steletrefte uns erhalten. Freilich kommt es fast nie vor, daß ganze Skelete ober auch nur größere Theile derfelben in Zusammenhang gefunden werden, das haben eben die Fluthen, welche fie fortwälzten, verhindert, so kurz auch der Transport, namentlich bei den schweren Knochen der großen Proboscidier und Nashörner gewesen sein mag; wohl aber sind einzelne Schädel oder Knochen weit verbreitet. - Diese interglaciale Fauna besteht fast nur aus großen oder mittelgroßen Thieren; mogen auch Nagethiere und Insektenfresser vorhanden gewesen sein, ihre Reste find bisher jedenfalls nicht aufgefunden. Um verbreitetsten find Ueberrefte des Mammuth (Elephas primigenius), von dem wir nach fibirischen Funden wiffen, daß es völlig mit Haaren bedeckt mar, ferner des eben= falls behaarten Nashorn (Tichorhinus antiquitatis) mit knocherner Nasenscheidewand und zwei riefigen Sornern auf der Nase; unter den Hufthieren treffen wir mehrere Arten von Hirschen, darunter den Riesenhirsch (Megaceros hibernicus) und das kleine grönländische Renthier (Rangifer grönlandicus), zwei Arten von Ochsen (Bos primigenius und Bison priscus), eine Art der Moschusochsen (Ovibos fossilis), dann sehr zahlreiche Pferderefte, und zwar einer größeren und einer kleineren Raffe angehörend, welche Nehring30) mit vollstem Recht als die (872)

Stammeltern unserer domefticirten Sauspferde anfieht. Von Raubthieren kennt man bisher nur je einen Fund von Wolf und von Bar, wozu vielleicht noch der Polarfuchs tritt. Das Gesammtbild dieser Fauna ift ein sehr eigenartiges. Mammuth und Nashorn find als einstige Bewohner des eisigen Sibiriens bekannt, und daß die biluvialen Individuen dort nicht unter anderen Bedingungen gelebt haben, als das heutige Sibirien sie gewährt, lehrt der Mageninhalt der im gefrorenen Boden erhaltenen Individuen. Diese Thiere lebten bei uns zur Gacialzeit in Gesellschaft mit dem Moschusochsen und dem grönländischen Ren, diesen jett eminent arctischen Thieren. Daneben nun Pferd, Hirsch, Ochs, Wolf und Bar, die noch beute bei uns leben. — Wenn fich nun auch nicht leugnen läßt, daß durch Ren und Moschusochs diefer Sängethierfanna ein arctischer Charafter anhaftet, so tritt sie doch in gute Uebereinstimmung mit der Lauenburger Flora, in der neben Pflanzen der gemäßigten Zone auch folche der arctischen lebten; nur ift der Unterschied da, daß diese letteren auch heute noch ihre füdliche Verbreitung bis in die gemäßigte Zone haben, während die beiden genannten Säuger jett nur in rein arctischen Gebieten leben.

Nach dem Angeführten hat man sich also die norddeutsche Tiesebene zur Interglacialzeit bewachsen und bewohnt vorzustellen, beides allerdings unter theilweisem Einfluß der weiter im Norden noch vorhandenen Eismassen, welche ein nördlich=ge=mäßigtes bis subarctisches Klima bedingten.

Wie weit sich das Inlandeis nach der ersten Invasion nach Norden zurückgezogen hat, läßt sich mit Bestimmtheit noch nicht sagen, nur soviel ist sicher, daß im südlichen Schweden auch unzweiselhaft interglaciale Bildungen über der unteren Grund-moräne aufgefunden sind. Also auch Schonen ist zeitweise einmal wieder von der Eisbedeckung frei gewesen. War es

aber Schonen, so muß es auch das zwischen Schonen und der norddeutschen Tiefebene gelegene Gebiet, also das der Oftsee, gewesen sein. - Bir dürfen in der That annehmen, daß zu dieser Interglacialzeit ebenso eine Oftsee existirte, wie jett, daß dieselbe aber nun nicht mehr mit dem Eismeer verbunden war, wie vor der ersten Invasion des Inlandeises, sondern daß eine breitere Berbindung mit der Nordsee, als sie heute da ist, vorhanden war, vielleicht wieder mitten durch die cimbrische Halbinsel hin= burch. So erklärt es sich, wenn wir aus den Sanden, welche zwischen beiden Moränen liegen, an zahlreichen, der Rüfte nicht fernen Localitäten Dit- und Westpreußens Schaalreste einer außgeprägten Nordseefauna durch die Untersuchungen Berendt's fennen gelernt haben.31) Die am Strande dieser — sit venia verbo - zweiten Oftseekuste liegenden Schaalen find dann von dem vor dem wieder vorrudenden Gife herlaufenden Baffer weiter nach Guden gespült und so an die Stellen gelangt, wo Berendt fie entdeckte. Für diese Unschauung spricht der zumeift sehr fragmentare Erhaltungszustand und namentlich die Abrollung, die die Kragmente als solche erlitten haben. Sätte man es hier mit in situ befindlichen Schaalresten zu thun, so ware diese ihre Erhaltungsweise unerklärlich. — Wo ein solcher Transport nicht stattfand, wo sich die Schaalen noch in situ befinden, da find sie auch wohl erhalten, wie dies die vereinzelten Funde bei Riel (Purpura lapillus) und Moelln, wo Cardium edule maffen= haft vorkommt, namentlich aber die großen Auftern= und Dies= muschelbanke beweisen, welche in diesem Niveau am Grimmel8= berge bei Tarbeck liegen und schon Leopold von Buch'832) Aufmerksamkeit auf fich zogen. Grade über diefe Gegenden bin muß man fich die erwähnte Berbindung zwischen Oft- und Nordsee vorstellen. hier liegen die Schaalen also noch auf ursprünglicher Lagerstätte und find deshalb wohl erhalten. Gleiche (874)

Fundstellen sind in neuester Zeit auch in Oft- und Westpreußen entdeckt worden.

Während also auf dem Lande zur Interglacialzeit die erwähnte Flora und Fauna sich einfand, sandte die Nordsee zur selben Zeit einen Arm nach Osten und bevölkerte ihn mit einer Fauna, die der heutigen Ostsee allerdings zum Theil fremd ist, d. h. ihr ebenso gegenüber steht wie die damalige Landsauna der jetzigen; von beiden sind einzelne Arten geblieben, dort z. B. Tellina solidula, Cardium edule in allerdings dünnschaligeren Parietäten, hier noch Ochs, Hirsch, Pferd 2c.

Doch noch einmal mußte diese Flora und Fauna dem Inlandeis weichen, denn noch einmal dehnte fich daffelbe von Scandinavien her gang ähnlich aus, wie das erfte Mal, nur nicht so weit nach Süden herabreichend, wie wir weiter unten sehen werden. Abermals aber durchschritt es die Oftsee und abermals schickte es seine Gewässer voraus, welche die Flora vernichteten und mit den in ihnen suspendirten Sand= und Geröllmaffen alles überdeckten. Go wiederholt fich das Bild einer großen von zahllosen Strömen überdeckten Fläche, welche in ihrem gauf nicht konftant blieben und mit ihren Sandmaffen alles Leben ertödteten. So entstand der Sand, welchen wir bei uns in weiter Berbreitung, ja man kann fagen konftant auf der unteren Grundmoräne lagern sehen und welcher in der häufig an feiner Bafis gelegenen Grandbank das Hauptlager für die fossilen Knochen der großen Saugethiere hergiebt. Wie oben ermähnt, murden die Skelette der Thiere der Interglacial= zeit von ihm eingebettet und uns so erhalten. — Um übrigens die Analogie mit den Sanden unter der erften Grundmorane völlig ident zu machen, fehlen auch die feinen Thonschlamm= maffen in diesen jungeren Sanden nicht, wie dies u. A. Bahnschaffe 33) in der Umgegend von Berlin (Rudow, Glienicke) und Laufer34) in der von Kuftrin (Tamfel) nachgewiesen haben und schon fruher von dem Borne bei Greiffenberg in Pommern beobachtete.

#### 4. Zeit der zweiten Gisbedeckung.

Nachdem das Inlandeis im Beginn der zweiten Invasion, ganz wie vor der ersten, die norddeutsche Tiefebene wieder mit den Sanden seiner vor ihm hergeschickten Fluthen eingedeckt hatte, rückte es selbst heran und bedeckte diese Sande mit einer zweiten, jüngeren Grundmoräne (dem oberen Geschiebemergel), welche sich in Zusammensetzung und Mangel an Schichtung in Nichts von der unteren Grundmoräne unterscheidet, sondern nur darin, daß sie verhältnißmäßig weniger und kleinere Geschiebe enthält und gelblichgrau gefärbt ist (jul Krossstenslera der Schweden), während die untere mehr bläulichgrau erscheint (bla Krossstenslera).

Jedoch weicht diese zweite Invasion in zwei wichtigen Eigenschaften von der ersten ab, einmal in der Richtung, die sie nahm, und dann in der Ausdehnung nach Süden, die sie erreichte. — Wie oben erwähnt, dehnte sich die erste Invasion von Standinavien fächerförmig über unsere Tiesebene aus, wie das die Richtung der Schrammen und die Vertheilung der Geschiebe erkennen läßt. Während die Schrammenrichtung der ersten Invasion gemäß der Fächerausbreitung im Centrum der Tiesebene im Allgemeinen eine Richtung NNW.—SSO., (Rüdersdorf, Lomenatsch, Leipzig), im Westen eine solche NNO.—SSW. (Velpke, Osnabrück) zeigt, ist diesenige der zweiten Invasion ausgesprochen ost ewestlich (jüngeres Schrammensystem von Rüdersdorf und Belpke 35)), und dadurch wird angezeigt, daß auch die Grundmoräne des Inlandeises, welche sie erzeugte, dieselbe Richtung ihrer Fortbewegung einschlug. — Schon früher hatte Torell dare

auf hingewiesen, daß dieses zweite Inlandeis seine Bewegung um die Südoftspite Schonens herum von Oft nach West genommen habe, und aus der Richtung der Schrammen auf den Inseln der Oftsee und auf den schwedischen Ruften geschloffen, daß es im Wesentlichen der Erstreckungerichtung der Oftsee gefolgt sei; aber erft in neuester Zeit ift diese Beobachtung weiter verfolgt und De Geer 36) hat die Ausbreitung und Richtung ausgeführt. auf einem Kärtchen fixirt, woraus auch hervorgeht, daß die zweite Invafion die erste an Mächtigkeit nicht erreicht hat; so find 3. B. auf der Sohe der Infel Bornholm und auf dem Höhenzug Romeleklint in Schonen die Schrammen der älteren Richtung nicht durch die der jüngeren gefreuzt, haben also, wie die einzelnen Felsen, welche heutzutage aus dem grönländischen Inlandeise hervorragen, (Nunnataker der Dänen), ehedem aus dem jüngeren Inlandeis der Glacialzeit hervorgeschaut. — Es fei noch darauf hingewiesen, daß durch diese Bewegungsrichtung viele Geschiebe aus östlichen Theilen des bedeckten Territoriums in dessen westlichere geführt werden konnten und mußten; und so kann es nicht nur nicht befremden, sondern muß sogar verlangt werden, daß fich z. B. in der Gegend von Hamburg oder Riel Geschiebe finden, deren Beimath in den ruffischen Oftseeprovinzen zu suchen ist; 'ja fie find, wie wir durch F. Römer's Untersuchungen wissen, sogar nach Holland fortgeschafft worden.

Da für uns die Grundmoräne stets ein untrügliches Zeischen einer früheren Gisbedeckung ist, so erhält sie auch für die Beantwortung der Frage, wie weit die zweite Invasion nach Süden vorgedrungen sei, die größte Wichtigkeit. Die Südgrenze der zweiten Invasion fällt danach mit der Südgrenze der jüngeren Grundmoräne (des oberen Geschiebemergels) zusammen. Daß dieselbe nicht so weit nach Süden reicht, als die ältere, untere, ist lange bekannt; jedoch hat man den Verlauf ihrer xx. 479.

Südgrenze noch nicht auf ihrer ganzen Erftredung genau verfolgt, und so geben die bis jest davon vorhandenen Darstellungen nur ein annähernd richtiges Bild, welches aber genügt, den Unterschied in der räumlichen Ausdehnung der beiden Invasionen leicht zu überblicken. — Die beste Karte hierfür hat A. Penck37) fürglich veröffentlicht, und nach ihr wurde die Gudgrenze ungefähr mit einer Linie zusammenfallen, welche nördlich von der Lüne= burger Saide fich am Wiehengebirge entlang über Braunschweig, Magdeburg, Burgen, Soperswerda, Görlitz, Hannau, Liegnitz, Ohlau, Brieg, Oppeln weiter nach Polen hinzieht, also im Gro-Ben und Ganzen in ziemlich gleicher Entfernung dem Rande der Mittelgebirge parallel verläuft. — Diese Angaben Penck's ftim= men im Allgemeinen gut mit den Betrachtungen Rlockmann's überein, der fich gleichfalls mit dieser Frage eingehend beschäftigt hat 38). — Daß übrigens die angegebene Südgrenze nicht haar= scharf mit der ursprünglichen zusammenfällt, ift mit Sicherheit anzunehmen, wenn man erwägt, daß gerade am Sudrande bie Einwirkung und Erofion der an ihm hinfließenden Waffer der gleich zu erörternden großen Abschmelzperiode sich am meisten fühlbar machen mußten; wie benn auch Wahnschaffe in der oben citirten Abhandlung über die Magdeburger Borde die unter dem Börde-Löß stets vorhandene s. g. Steinsohle mit ihren grohen Geschieben als ein Auslaugungs= und Erofionsprodukt aus der oberen Grundmorane angesprochen hat. Ursprünglich wird also die Südgrenze etwas weiter füdlich gelegen haben, als fie heute zu beobachten ift.

# 5. Zeit des abschmelzenden Eises.

Wir kommen nun zum Schlußakt des großartigen geologischen Phänomens, welches unsere Glacialbildungen entstehen ließ, und gerade dieser Schlußakt ist deshalb von besonderer Be-(878) deutung, weil in ihm die Grundbedingung für unser heutiges Flugnet und die Konfiguration der Sobenzüge zu suchen ift. -Schon Leopold von Buch u. A. haben auf den eigenthümlichen Berlauf unserer großen Fluffe hingewiesen, und Bersuche seiner Erklärung liegen zahlreich vor. Aber es ift erft burch G. Berendt und einige seiner Mitarbeiter Klarheit darüber geworden, wie auch das hydro= und orographische Verhalten unserer nordbeut= fchen Tiefebene nur als eine unmittelbare Ginwirkung der Inlandeisbededung, speciell deren Berschwinden durch Abschmelzung zu erklären ift. Berendt hat an mehreren Stellen diese "große Abschmelzperiode" behandelt39) und ist zu folgendem Resultat Die große Breite fast aller Flutthäler unseres Gegefommen. bietes, in welchen sich, wie Berendt treffend fagt, die heutigen Flüffe wie eine Maus im Räfig des entflohenen Löwen ausnehmen, deutet a priori auf eine einstige Entwicklung von ge= waltigen Waffermaffen bin, die wir nur in den Schmelzwaffern des Inlandeises finden können. Es giebt weder Anzeichen für Neberschwemmungen durch Meereswaffer, noch durch dauernde schwere Regenguffe; weder das Eine noch das Andere kann als Urfache der Thalbildung angesehen werden.

Alls das Inlandeis zu schmelzen begann, wurden die Schmelze wasser zuerst über das oben stizzirte Gebiet ausgedehnt, welsches zwischen dem Nordabfall der deutschen Mittelgebirge und dem Südrande des Inlandeises — also dem Südrande des oberen Geschiebemergels liegt. Diese Schmelzwasser trugen die seinsten Theile der Grundmoräne suspendirt in sich, und ehe ihnen ein Abzug nach Westen gewährt wurde, setzen sie diese suspendirten Theile auf eben diesem Gebiet ab. So entstand die Lehmbecke, welche sich genau an diesen, dem Gebirgsrande parallelen Gesbietsstreisen hält und auch wohl in Thäler der Gebirge oder in Buchten des Gebirgsrandes eindrang, wie z. B. in die, in wels

cher Halle und Leipzig liegen. Nur in diesem, vom zweiten Inlandeise nicht bedeckten Gebiete findet sich die agronomisch so wichtige, fruchtbare Lehmdecke. Doch muß auch hier wieder hers vorgehoben werden, daß die ursprüngliche Südgrenze durch Erossion verwischt ist, daß aber natürlich auch dieser erodirte Streisen an der Südgrenze der Moräne mit Lehm bedeckt ist. Dann haben wir eben die "Steinsohle" unter dem Lehm, wie in der Magsbeburger Börde.

Als dann aber die Schmelzwaffer wuchsen und fich einen Abfluß suchten, da gruben sie die tiefen Thäler ein, welche noch heute zum größten Theil, wenn auch nicht in ihrem ganzen Berlauf, unsere großen Fluffe (Beichsel, Oder, Elbe) beherbergen. Bunachst laffen fich in der großen Senke, welche fich in oft-westlicher Richtung zwischen dem preußisch-pommersch-mecklenburgi= schen Söhenzuge im Norden und dem Fläming mit seinen Auß= läufern im Süden erftrectt, drei große Thaler erkennen, melche Berendt als das Glogau-Baruther, das Warschau-Berliner und das Thorn-Eberswalder bezeichnet hat. Diese drei vereini= gen- sich in den Moorniederungen des Havelluches zum unteren Elbthal, das den eigentlichen Urftrom Norddeutschlands zum Meere führte. Berendt fieht in diesen drei Thälern gewiffermaßen Etappen in der Abschmelzperiode, so daß das füdlichste Thal das zuerst, das nördlichste das zulett gebildete war. Als dann später die von den mitteldeutschen Gebirge herabkommenden Waffer= maffen keinen Widerstand mehr an dem Eisrande fanden, da das Eis abgeschmolzen war, suchten sie fich einen kurzeren Weg zum Meer und benutten dazu Rinnen, welche fich beim Berflüften des schmelzenden Eises gebildet hatten. So lenkten z. B. die Oder bei Oderberg, die Weichsel bei Fordon aus ihren alten Thälern ab und wendeten sich direct nach Norden, nachdem sie ichon durch Ablenkungen in früheren Stadien ihre mittleren Flußläufe mehr und mehr nach Norden verlegt hatten. Als aber diese Ablenkung vollendet war, wurde selbstredend ein Theil der alten, früher gebildeten Thäler verlaffen, die aber noch heute deutlich erkennbar find und vielfach zu Kanalanlagen erwünschte, von der Natur gewiffermaßen vorgeschriebene Wege wiesen. — Wenn aber auch das frühere Flußsystem in seinen Grundzügen von Berendt richtig erkannt, und in einzelnen Theilen unseres Gebietes bis in das Detail hinein verfolgt ist (so namentlich in der Berliner Umgegend), so ist es doch heute noch nicht möglich, ein genaues Gesammtbild zu entwerfen. Dazu fehlen vor allen Dingen die genauen Kartirungen des gesammten Areals. Und so mag das hier Gesagte nur die der einschlägigen Forschung zu Grunde liegenden, hauptsächlichen Beobachtungen und die an fie geknüpften Schlüffe andeuten; eine eingehendere Behandlung wurde ohne Buhulfenahme einer zu diesem 3weck ausgeführten Karte kaum Hoffnung auf Verständniß begen dürfen.

Soviel aber steht sest, daß die Abschmelzperiode verhältnismäßig schnell eingetreten und verlaufen ist, daß auf diese Weise enorme Wassermassen frei geworden sind, welche auf ihrem erst gemeinschaftlichen Wege, dann in ihren Einzelläusen eine großartige Thalbildung in die norddeutsche Tiesebene eingesurcht haben, die noch heute den Grundriß unserer hydrographischen Berhältnisse darstellt. Dadurch tritt auch dieser Schluß der ganzen Glacialzeit in einen merklichen Gegensaß zu der ersten Abschmelzung vor der Interglacialzeit, welche so langsam und allmählich vor sich gegangen sein muß, daß sie, wie oben erwähnt, von einigen lokal vorhandenen Granden und Sanden abgesehen, kaum Spuren hinterlassen hat.

Es ist aber die Abschmelzung des Inlandeises nicht nur in der Ausgrabung eines großartigen Thalsystems noch erkennbar, sondern auch in der Beschaffenheit der Oberkläche der Plateaus,

die zwischen den Thälern fich erheben. Auf weite Erftreckungen hin ift diese Oberfläche mit Sanden bedeckt, welche den Reft des von seinen feineren, thonig-kalkigen Theilen durch Auslaugung befreiten oberen Geschiebemergels darstellen. Und diese Sande ziehen fich, wie Berendt 40) scharffinnig nachgewiesen hat, von den Plateaus ununterbrochen in den alten Schmelz= rinnen bis zum Thal herab, ein deutlicher Beweis, daß sowohl dem Sande auf den Plateaus ("Decksand" Berendt's), wie denen der Thalrinnen eine gleiche Entstehungsursache zuzuschreiben ift. Er hat auch den gewiß nicht von der hand zu weisenden Ge= danken zuerst ausgesprochen, daß wahrscheinlich die Plateaus noch länger von Gismaffen bedectt maren, als die Niederungen, indem er darauf hinweist, daß noch heute, wenn nach regelrechtem Winter der Frühling nicht allzu plötzlich eintritt, die Flächen Litthauens, Nadrauens und Natangens schon lange schnee= und eisfrei sind, während das Plateau von Masuren noch tiefen Winter mit Schneebedeckung und gefrorenen Seen zeigt. So mag auch diese lette Abschmelzperiode des Inlandeises nicht nur in allmählichem Zurückweichen nach Norden, sondern zugleich im Abschmelzen der noch fest auf dem gande laftenden, nunmehr durch Klüfte in einzelne mehr oder minder große Schollen zer= theilten Gismaffen bestanden haben.

Sicher steht wohl mit dieser Abschmelzperiode eine andere Eigenthümlichkeit unseres Gebietes in Verbindung, die oft erwähnt und discutirt worden ist, nämlich der Reichthum an Seen auf den verschiedenen Plateaus, die als mecklenburgische, pommersche, preußische Seenplatten bekannt sind. U. A. haben Klockmann 38), Geinitz 41) und Jentzsch 22) in neuerer Zeit die Entstehung dieser Seen besprochen 43) und sind zu recht verschiedenen Ergebnissen gekommen. Nach Ansicht des Verkassers ist die einfachste Erklärung die, daß das auf den Plateaus liegende und in der Abschmelzung begriffene Gis seine Schmelzwasser nicht sammt und sonders in die Thäler herabgeschickt hat, sondern daß sich ein Theil derselben in Bodenvertiefungen ansammelte und nach dem gänzlichen Berschwinden des Eises als Seen zurückgeblieben ist.

Rehren wir nun zurud zu dem erften Gebilde, welches durch die Abschmelzperiode erzeugt wurde, zu der Lehmdecke, welche fich, wie oben gezeigt, zwischen dem Nordrande des mitteldeutschen Gebirges und dem Sudrande der zweiten Gisbedeckung ausdehnte, bestehend aus den aus dem oberen Geschiebemergel ausgelaugten feinsten, thonigen, sandigen und falkigen Theilen, so finden wir, während weiter nördlich noch das im Abschmelzen befindliche Eis auf den Plateaus lagerte und gewaltige Waffermassen tiefe Thäler ausgruben, auf diesem fruchtbaren Lehm= ftreifen eine Fauna vor, welche ein wesentlich anderes Gepräge als die der Interglacialzeit (f. S. 28) an fich trägt. Diese Fauna zuerst der Wissenschaft erschlossen zu haben, ist Nehring'8 44) großes und allgemein anerkanntes Verdienst; namentlich hat er die Fundorte Thiede bei Wolfenbüttel und Wefteregeln bei Magde= burg durch feine forgfältigen, jahrelangen Untersuchungen für immer zu klaffischen Punkten in dieser Frage erhoben, aber all= mählich auch fast alle ähnlichen Faunen Deutschlands in den Bereich seiner Studien gezogen.

Danach findet sich zu dieser Zeit in den südlichen Theilen der norddeutschen Ebene, und zwar genau gebunden an die in ihrer Ausdehnung obengeschilderte Lehmdecke, eine Fauna, in welcher zwar Bertreter der Interglacialzeit noch vorhanden sind (Mammuth, Nashorn, Pferd, Hisch, Ochs), welche aber abgesehen von vielen Bögeln, einigen Fröschen und Kröten, sowie Mollusken, die alle heute noch bei uns leben, durch sehr zahlreiche, die Hauptmasse des untersuchten Materials ausmachende Reste von

kleinen Säugethieren ausgezeichnet ift, die jetzt bei uns größtentheils nicht mehr leben, sondern die Steppen Ofteuropas und Asiens aufgesucht haben. Da sind Murmelthiere (Bobac), Ziesel, Springmäuse, Wühlratten, Lemminge, Hasen, Pfeishasen in zahlreichen Arten und Individuen vertreten, meist die jetzigen Bewohner der Steppen. Neben ihnen, wenn auch selten, liegen Steletreste vom Löwen, Hyäne, Bär und Dachs, die nicht mehr befremden können, seitdem man weiß, daß etwa zu derselben Zeit gerade diese Thiere über ganz Deutschland verbreitet waren und namentlich die süddeutschen Höhlen bewohnten.

Rehring zieht aus der Zusammensekung der Fauna den Schluß. daß in der nordbeutschen Tiefebene damals ein continentales Klima geherrscht habe, wie heute in Mitteleuropa, d. h. daß trockene heiße Sommer mit trockenen kalten Wintern gewechselt haben. Später ift der Wald von Süden nach Norden vorgedrungen, hat die Steppenthiere verjagt und nach Often ge= trieben und uns eine Thierwelt zugeführt, wie fie uns heute Aber schon bevor diese lette, noch jett vor= noch umgiebt. handene Beschaffenheit der norddeutschen Tiefebene eintrat, wurde fie vom Menschen bewohnt, wenigstens in ihrem südlichen, zu= erft eisfreien Theile. Derfelbe Lehm, aus welchem Nehring die berühmte Steppenfauna hervorzog, beherbergt auch bearbeitete Feuersteine und Knochenfragmente, und ebenso find solche un= zweifelhaften Refte paläolithischer Zeit von Weimar und von Gera bekannt. Hierauf hat Penck 37) ausdrücklich hingewiesen, und zugleich auch den Nachweiß geliefert, daß auch am Nord= rande der Alpen die Ansiedlung des Menschen in ungefähr dieselbe Zeit fällt, daß derselbe also gegen das Ende der Glacial= zeit schon über ganz Deutschland, mit Ausschluß der nördlichen, noch unter Gis liegenden Theile, verbreitet war.

Es sei noch darauf hingewiesen, daß es sich in Obigem nur um die Darstellung der eigentlichen, typischen Glacialbildungen gehandelt hat. Te mehr man sich dem Gebirgsrande
nähert, desto mehr wird die typische Ausbildung verwischt, weil
hier die Einwirkung der von den Gebirgen herabkommenden
Gewässer, namentlich in Gestalt mächtiger Schottermassen sich
geltend macht. Man kann hier von einem "Randdiluvium"
reden, welches namentlich im Königreich Sachsen von H. Credner
genau verfolgt und in vollendet klarer Form beschrieben worden
ist. Zur Zeit aber ist dieses Studium noch zu sehr auf vereinzelte Localitäten beschränkt, als daß sich ein allgemeines saßliches Bild entwerfen ließe. Das mag daher einem späteren
Bortrag vorbehalten bleiben.

Wenn der Berfasser zum Schluß betont, daß das hier Gesgebene ein erster Bersuch einer zusammenhängenden Darstellung von der Genefis unserer Glacialbildungen ist, so darf er sich wohl der Nachsicht der Leser gegenüber mancher Lücken und Mängel, deren Eristenz auch ihm nicht unbekannt, deren Ausemerzung aber zur Zeit noch unmöglich ist, versichert halten.

#### Anmerkungen.

1) Zeitschrift ber beutschen geologischen Gesellschaft. Bb. 31. 1879. S. 141 ff.

2) Rosmos. 1883. S. 175 ff.

XX. 479.

3) Zeitschrift ber beutschen geologischen Gesellschaft. Bb. 27. 1875. S. 961.

4) Neues Jahrbuch für Mineralogie 2c. 1832. S. 257 ff.

5) Keilhack, Ueber präglaciale Süßwasserbildungen im Diluvium Norddeutschlands. Jahrbuch der Kgl. preuß. geologischen Landesanstalt für 1882. Berlin 1883, S. 133 ff. — Wahnschaffe, Die Süßwasserfauna und Süßwasser-Diatomeen-Flora im unteren Diluvium der Umgegend von Nathenow; ebendas. für 1884. Berlin 1885. S. 260 ff.

- 6) Das Interesse, welches die Auffindung des Damhirsches und des Karpsen in präglacialen Ablagerungen Norddeutschlands hat, ist auch von Nehring (Sizungsberichte der Ges. natursorsch. Freunde zu Berlin 1883. S. 68) betont. Es widerlegt sich dadurch die Annahme, daß der Damhirsch seine ursprüngliche Heimath in den Mittelmeerländern habe, ebenso, daß der Karpsen im Südosten Europas zu Hause seine eristirten schon präglacial in Norddeutschland und haben sich bei Eintritt der Glacialperiode nach Süden zurückzogen, um nach Beendigung derselben wieder zu uns zurückzusehren. Aehnlich scheint es sich mit Dreissena polymorpha zu verhalten.
- 7) Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft Bd. 33. 1881. S. 196.
- 8) Schriften ber physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg. Bb. 22. 1882. S. 129.

Zeitschrift ber beutschen geologischen Gefellschaft. Bb. 35. 1883. S. 318.

- 9) Undersökningar öfver Istiden. Oefversigt af Vetenskaps Akademieens Förhandlingar 1872. No. 10. pag. 63.
- 10) Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Bb. 32. 1880. S. 78.
- 11) Arkiv for Mathematik og Naturvidenskaberne 1882. pag. 201 ff.
- 12) Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar. Bd.VII. No. 85.
- 13) Vergleichende Beobachtungen an isländischen Gletscher- und norddeutschen Diluvialablagerungen. Jahrbuch der Kgl. preuß, geologischen Landesanstalt für 1883. Berlin 1884. S. 159.
- 14) Das ausführlichste Verzeichniß dieser Fauna hat Reinhardt (Sitzungsberichte der Ges. naturforsch. Freunde zu Berlin. 1877. S. 173 ff.) gegeben.
- 15) Die Sedimentär-Geschiebe der Provinz Schleswig-Holstein. Yokohama 1883. S. 3.
- 16) Zeitschrift ber beutschen geologischen Gesellschaft. Bb. 31. 1879. S. 692 ff.
  - 17) Ebendas. Bb. 32. 1880. S. 572 ff.
  - 18) Ebendaf. Bd. 36. 1884. S. 584 ff.
  - 19) Ebendaf. Bb. 33. 1881. S. 434 ff.
- 20) Was hier nur in den allgemeinsten Zügen angedeutet werden konnte, sindet sich ausführlich erörtert in der jüngst erschienenen Abhandlung (886)

F. Römer's: Lethaea erratica, ober Aufzählung und Beschreibung ber in der norddeutschen Tiefebene vorkommenden Diluvial-Geschiebe nordischer Sedimentär-Gesteine (Palaeontologische Abhandlungen, herausgegeben von B. Dames und E. Kayser. 2 Bb. 5. Heft. Berlin 1885. 4° mit 11 Taseln).

21) Zeitschrift der deutschen geologischen Gefellschaft. Bb. 35.

1883. S. 846.

22) Ebendas. Bd. 31. 1879. S. 216.

23) Ebendas. Bd. 30. 1878. S. 239.

24) Ebendaf. Bb. 34. 1882. S. 562.

25) Cbendas. Bb. 31. 1879. S. 339.

26) Chendas. Bd. 32. 1880. S. 56.

27) Jahrbuch der Kgl. preuß, geologischen Landesanstalt für 1884. Berlin 1885. S. 211.

28) Die Quartärbildungen der Umgegend von Magdeburg mit besonderer Berücksichtigung der Börde. Abhandlungen zur geologischen Specialkarte von Preußen und den Thüringischen Staaten. 1885. Bb. VII. Heft 1. S. 60 ff.

29) Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Bb. 37. 1885.

S. 550.

30) Fossile Pferde aus deutschen Diluvialablagerungen und ihre Beziehungen zu den lebenden Pferden. Berlin 1884.

31) Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Bb. 20.

1868. **⑤**. 435.

32) Monatsberichte der königl. preußischen Akademie der Wiffenschaften zu Berlin. 1851. S. 39 ff.

33) Jahrbuch der Agl. preuß, geologischen Landesanstalt für 1881.

Berlin 1882. S. 535.

- 34) Ebendas. S. 530; Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Bb. 34. 1882. S. 203.
- 35) Zwei, mehrere Quadratmeter große Platten Rhätsandsteins von Velpke, welche beide Richtungen vorzüglich zeigen, sind von herrn Wahnschaffe nach Berlin gebracht und daselbst in der Kgl. geologischen Landesanstalt aufgestellt.
- 36) Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar Bd. VII. Nr. 91. pag. 436 ff. (2. Taf.); auch von Wahnschaffe übersett in Bb 37. der Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft S. 177 ff. Tafel 12 u. 13.

- 37) Mensch und Eiszeit. Archiv für Anthropologie. Bd. 15. Heft 3. 1884.
- 38) Die füdliche Verbreitung des oberen Geschiebemergels und deren Beziehung zu dem Vorkommen der Seen und des Löffes in Norddeutschland. Jahrbuch der Kgl. preuß. geologischen Landesanstalt für 1883. Berlin 1884. S. 238 ff.
- 39) Geognostische Beschreibung der Gegend von Berlin. Berlin 1880. pag. 9 ff. (Zweite, vermehrte Ausgabe Berlin 1885. pag. 9 ff.). Die Sande im norddeutschen Tieflande und die große diluviale Abschmelzperiode. Jahrbuch der Kgl. preuß. geologischen Landesanstalt für 1881. Berlin 1882. S. 482.
- 40) Jahrbuch der Kgl. preuß, geologischen Landesanstall für 1881. Berlin 1882. S. 482.
  - 41) Archiv der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. Bb. 39.
- 42) Zeitschrift der beutschen geologischen Gesellschaft. Bb. 36. 1884. S. 699.
- 43) Kürzlich hat Penck eine neue Ansicht über die Entstehung der Seen geäußert, welche zwar auch die Erosion durch strömende Gewässer zu hilfe nimmt, aber eine solche, welche durch Attraction des vorliegenden Inlandeises hervorgerufen sei. Dadurch sei eine Veränderung der Geoidsläche hervorgerufen, und die Wasser, welche von Süden her über die Plateaus gewissermaßen fortgezogen seien, hätten auf diesen verharrt und Seen gebildet. So lange weitere Begründung sehlt, wird man diese Ansicht als geistreiche hypothese zu betrachten haben. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. 1884. No. 1.
- 44) Das Hauptwerk über diese Fauna ist die im 10. und 11. Bande des Archivs für Anthropologie veröffentlichte Abhandlung: Ueber die quaternären Faunen von Thiede und Westeregeln nebst Spuren des vorgeschichtlichen Menschen. Außerdem aber sind sehr zahlreiche Nachträge und Erweiterungen von demselben Versasser veröffentlicht, deren Aufzählung hier zu weit führen würde. Eine vortrefsliche Zusammenstellung seiner diesbezüglichen Ansichten hat Nehring im Geological Magazine 1883 pag. 51 ff. unter dem Titel: "The Fauna of Central Europe during the Period of the Löss; a Rejoinder to Mr. H. H. Howorth" gegeben.

# Die positive Philosophie

# August Comte's.

Von

**hjugo Sommer,** Oberamtsrichter in Blankenburg a. H.



Berlin SW., 1885.

Verlag von Carl Sabel.

(C. G. Lüderitz'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Bilhelm=Straße 33.

| Das Recht ber | Uebersetzung in fi | rembe Sprachen wird v | orbehalten. |
|---------------|--------------------|-----------------------|-------------|
|               |                    |                       |             |
|               |                    |                       |             |
|               |                    |                       |             |
|               |                    |                       |             |
|               | *                  |                       |             |
|               |                    |                       |             |
|               |                    |                       |             |

Die vositive Philosophie August Comte's 1) ist eine jener Sensationslehren, die, wie der Materialismus Buchner's und Carl Logt's und die Hartmann'iche Philosophie des Unbewußten. in den letten Jahrzehnten bin und wieder meteorartig am Tages= himmel der öffentlichen Meinung auftauchten, aller Augen auf fich zogen und alle Gemüther erregten, aber meift eben fo rasch als fie erschienen, wieder von der Buhne des allgemeinen Intereffes zu verschwinden pflegten. Der Stern des Positivismus scheint allerdings gegenwärtig noch immer im Aufsteigen begriffen. Seine Vertreter behaupten, er fei zur Zeit in Frantreich und England fast die herrschende Lehre, und auch bei uns in Deutschland beginnt er jett feinen Ginzug zu halten und immer mehr Beachtung zu finden. Gine furze, allgemeinver= ftändliche Darftellung und Beurtheilung Diefer Lehre durfte daher nicht ohne Interesse sein. Sie erscheint um so gerecht= fertigter, als die Lecture des fechsbändigen Comte'ichen Driginal= werkes "Philosophie positive" 2) einen unverhältnißmäßigen Beitaufwand erfordert, während fich ber einfache Gedankenkern ber Lehre mit wenigen Worten wiedergeben laft.

Die positive Philosophie ist kein philosophisches System im üblichen Wortsinne, sie enthält vielmehr in der Hauptsache nur eine Anweisung, Welt und Leben von einem ganz besonderen Standpunkte aus zu betrachten und zu würdigen; sie statuirt einerseits eine neue Erkenntnißtheorie, und enthält andersseits einen Versuch, sich auf der veränderten Wissenssstaten grundlage mit den Bedürfnissen und Anforderungen xx. 480.

des Lebens praktisch abzufinden. Sie ift, obwohl fie sich angeblich nur auf Thatfachen grundet, in beiden Beziehungen nicht voraussetzungslos, aber ihre Voraussetzungen find theils bloß negativer, theils bestimmt formulirter dogmatischer Art, also in beiden Beziehungen einfach und leicht faßlich. ganze Gefichtstreis wird dadurch fest bestimmt und abgegrenzt. Das ganze Lehrgebäude wird aus diefen einfachen Factoren, denen fich nur hin und wieder Reminiscenzen aus der bisherigen Bildung affociiren, wie ein Rechenerempel nach mathematisch eracter Methode entwickelt. Um diese Philosophie zu verstehen, bedarf es gar feiner philosophischen Vorkenntnisse, sondern nur einer Empfänglichkeit fur die Bedeutung jener Methode und einer allgemeinen Kenntniß des geschichtlichen Entwickelungs= ganges sowie einer allgemeinen naturwiffenschaftlichen Bildung. Um sie im Sinne ihres Urhebers als die allein richtige Lehre und als den endgültigen Schlufpunkt alles philosophischen Nachdenkens zu würdigen, bedarf es nur eines tapferen Entschlusses und einer forglosen Bereitwilligfeit, die dargebotenen neuen Grundlagen in negativer und positiver Sinsicht als die allein sachgemäßen anzuerkennen.

Ich beginne mit der Darstellung der negativen Voraus= setzungen, denn diese müssen das Feld für die positive Lehre ebnen und frei machen.

Die Erkenntniß der Wesenheiten, der letzten Ursachen und der Endursachen ist, so wird uns gelehrt, dem Menschen unbedingt verschlossen. Dieselben eristiren für den Menschen nicht. Eine Wissenschaft, die sich auf Thatsachen gründen und beschränten will, muß sie aus ihrem Gesichtskreise ausschließen. Voraussehungen über Wesenheiten, letzte Ursachen und Endursachen, wie z. B. der Glaube an Gott, einen göttlichen Urssprung oder eine göttliche Erhaltung und Regierung der Welt, die Annahmen einer Seele, eines einheitlichen Ich, der Atome

oder irgend welcher anderer substantieller Elemente, die Boraus= fetung eines Weltzwecks und einer emigen Bestimmung bes Menschen erfüllen zwar die gewöhnliche Weltanficht und das gemeine Bewußtsein der Menge, aber sie find bloge Chimaren, welche in dem durch "Thatsachen" bestimmten und begrenzten Gefichtstreise der positiven Philosophie feine Geltung haben. Auch die subjectiven Grundlagen dieser Voraussehungen, die Gemuthsbedürfnisse und Vernunftariome, denen fie ihre Ent= ftehung verdanken, find trügerische Ginbildungen. Der Mensch fann alle anderen Phanomene beobachten, nur seine eigenen nicht, "denn der Einzelne kann sich während seines Denkens nicht in zwei Persönlichkeiten theilen, von denen die eine nachdenkt, während die andere das Nachdenken beobachtet". Comte denkt fich jede geistige Thätigkeit als die Function eines besonderen leiblichen Organs und halt es daher fur unmöglich, bag "das beobachtende Organ sich selbst beobachten könne", weil dazu wieder ein neues Organ nöthig sein würde, und so fort. Nur feine "Leidenschaften" soll der Mensch beobachten können, und zwar lediglich aus dem anatomischen Grunde, daß angeblich die Organe, welche der Sitz der Leidenschaften find, von den Organen getrennt find, welche ben beobachtenden Berrichtungen dienen.

Durch diese Negationen vereinsacht sich das Gebiet der positiven Wissenschaft sehr bedeutend. Die Psychologie, die Logik, die Metaphysik, die Ethik und Aesthetik werden als un-nützer Ballast ausgeschieden. Was übrig bleibt, wird neu formulirt und gruppirt und nur in dieser neuen Gestalt fernerhin in Betracht gezogen.

Ich wende mich nun zu den positiven Voraussehungen, die übrigens nicht als solche, sondern als einfache, keines Beweises bedürftige Thatsachen-hingestellt werden.

Die positive Philosophie kennt und beachtet grundsätzlich

nur "Phanomene". Die erfte Borausfetung ift, daß alle Phanomene "gleichartig" feien, die zweite, daß in dem gleich= zeitigen und nacheinanderfolgenden Auftreten ber Phanomene überall und ftets "Gleichformigkeiten" ftattfinden, zu beren Bezeichnung Comte ben an fich weit mehr bedeutenden Ausdruck "Gefete" usurpirt. Der Inhalt der Phanomene und die Ratur der Dinge kommen nicht in Frage, da fie angeblich, wie die Urfachen und Wefenheiten, ber Beobachtung unzugänglich find. Beobachtbar find nur die gleichzeitige Ordnung (Statik) und die Folgeordnung (Dynamit) in dem Auftreten der Phanomene. Die Ermittelung der bestehenden Ordnungen ober Gefete in dem Auftreten der Phanomene ift daher die einzige Aufgabe der einzelnen Biffenschaften. Der Zweck, der dadurch erreicht werden foll, ift für alle Wiffenschaften derselbe, nämlich die Boraussicht fünftiger Greigniffe, beren man bedarf, um fein Sandeln banach einzurichten.

Ebenso einfach wie das durch diese Voraussehungen geebnete und umgrengte Arbeitofeld ift die gur Beobachtung beffelben an= gewendete Methode. Die Gefete, um beren Ermittelung es fich ausschließlich handelt, konnen auf feine andere Beise als durch "Beobachtung" und "Berfuche" nach den gewöhnlichen Regeln des gefunden Menschenverstandes gefunden werden.

Es springt in die Augen, daß in diesem vereinfachten Ge= fichtsfreise und mit diesen beschränkten Mitteln fein complicirter fystematischer Aufbau errichtet werden fann. Es handelt fich immer nur um Feststellung ber geltenden Gefete und ber all= gemeineren Gleichförmigkeiten zwischen ben besonderen Gefeten. Die erftere Aufgabe fallt ben Ginzelwiffenschaften zu. Die Philosophie hat dagegen die allgemeineren Beziehungen der Gefete unter einander zu ermitteln, fie ift "bas Studium der wissenschaftlichen Allgemeinheiten". Letteres ift um fo wichtiger, je mehr die machsende Ausbreitung des Wiffens die (894)

Bervollkommnung der Arbeitstheilung gebietet. Gine Syftematik, welche die Ginzelwissenschaften mit der Philosophie in ein Ganzes zusammenzusassen bestrebt ist, kann, da es an einem einheitlichen Principe und einem alle Sonderbestrebungen in sich schließenden einheitlichen Ziele fehlt, aber nur zu der Aufstellung einer Rangsordnung, zur Classisitätion der Wissenschaften, führen.

Das Eintheilungsprincip ergiebt sich ohne Schwierigkeit aus der Natur der Sache. Dasselbe kann, da die Art der Phänomene überall die gleiche ist, nur den gegenseitigen Berbältnissen dieser entnommen werden. Die Phänomene werden derartig in Klassen eingetheilt, daß das Studium jeder Klasse sich auf die Kenntniß der Gesehe der vorhergehenden Klasse stütt und zugleich die Grundlage für die solgende Klasse absgiebt. Diese Ordnung bestimmt sich nach dem Grade der Einssachheit, oder was dasselbe sagt, nach dem Grade der Allgemeinsheit der Phänomene. Man muß mit den allgemeinsten oder einfachsten Vorgängen beginnen und allmählich zur Betrachtung der besonderen und verwickelteren übergehen.

Die Prüfung der Gesammtheit der Phänomene führt zunächst zu deren Eintheilung in zwei Hauptklassen, von denen die
eine "die Borgänge bei den unorganischen, die Zweite die
bei den organischen Körpern befaßt". Die erstere zerfällt
wieder in zwei Unterabtheilungen, je nachdem es sich um die
allgemeinen Phänomene des Beltalls (Astronomie) oder die
irdischen (Physit und Chemie) handelt. In der Wissenschaft
der Organismen zeigt sich eine ähnliche Eintheilung. "Alle
lebenden Wesen zeigen zwei Arten von Phänomenen; die eine
Art bezieht sich auf das Individuum, die andere auf die
Gattung. Danach zerfällt diese Klasse in die Biologie und
die Sociologie. Die Mathematit steht außerhalb dieser Eintheilung, weil sie die gemeinsame Grundlage des ganzen Systems
unserer positiven Kenntnisse bildet". Die Mathematis ist die

erfte und vollkommenste Wissenschaft, welche beshalb an der Spitze der ganzen Rangordnung steht. Demnach gliedert sich das ganze System in nachstehende encyclopädische Formel:

Mathematik — als gemeinsame Grundlage, Astronomie Physik Chemie
Biologie Sociologie
organische Philosophie.

Diese neue Auffassung kann aber nur durch deren geschicht= liche Entstehung verstanden werden. Comte glaubt "ein großes Geset" entdeckt zu haben, dem die Entwickelung der menschlichen Renntniffe von ihrem einfachsten Beginn bis auf unsere Zeit unterworfen fein foll. Dieses Gesetz lautet dabin, daß jeder Zweig unserer Kenntnisse der Reihe nach drei ver= sch iedene theoretische Buftande durchläuft, nämlich den theologischen oder fingirten Zustand, den metaphysischen oder abstracten Zustand und den wissenschaftlichen oder positiven Buftand." Mit anderen Worten: der menschliche Geift wendet in allen seinen Untersuchungen der Reihe nach verschiedene und fogar entgegengesette Methoden an; zuerst die theologische Methode, dann die metaphysische und zulett die positive. Die erste ist der Punkt, wo die Erkenntnig beginnt; die dritte der feste und schließliche Zustand, die zweite dient nur als Uebergang von der erften zur dritten.

Im theologischen Zustande richtet der menschliche Geist seine Untersuchungen auf die innere Natur der Dinge und auf die ersten Ursachen und letzten Ziele aller Phänomene, mit einem Wort: auf die absolute Erkenntniß. Die Ereignisse gelten ihm da als die Thaten übernatürlicher, mehr oder weniger zahlreicher Wesen, und er erklärt alle scheinbaren Unregel=mäßigkeiten der Welt aus deren Einwirkungen.

Im metaphysischen Zustande, der nur eine Modification des vorhergehenden ist, werden die übernatürlichen Mächte durch abstracte Kräfte oder Entitäten ersetzt. Von denselben sollen alle wahrgenommenen Phänomene ausgehen. Diese werden dadurch erklärt, daß man jedem seine entsprechende Entität zuweist.

Im positiven Zustande erkennt man endlich die Unmöglichsteit, ein unbedingtes Wissen zu erreichen. Statt nach dem Urssprunge und der Bestimmung der Welt zu sorschen, bescheidet man sich, die Gesetze der Erscheinungen zu entdeden, d. h. deren Berhältnisse der Zeitsolge und der Aehnsichkeit nach. Die Erklärung der Thatsachen besteht nur noch in der Verstnüpfung der einzelnen Erscheinungen mit einig en allsgemeinen Thatsachen, deren Zahl der Fortschritt der Wissenschaft stetig zu vermindern strebt. — Die Bollsommenheit des positiven Systems würde darin bestehen, daß es alle Erscheinungen als die besonderen Fälle einer allsgemeinen Thatsache darlegte, wie z. B. der Thatsache der Gravitation".

Daffelbe Gesetz soll auch in der Entwickelung des indivisuellen Geistes stattsinden. "Der Ausgangspunkt ist bei der Erziehung des Einzelnen derselbe, wie bei der Erziehung der Gattung, und die Stufen der ersteren müssen auch die der zweiten darstellen. Wer erinnert sich nicht, Theologe in seiner Kindheit, Metaphysiker in seiner Jugend und Physiker in seinem Mannesalter gewesen zu sein"?

Die verschiedenen Zweige unserer Kenntnisse haben jedoch diese drei Formen nicht gleich schnell durchlausen können. Die positive Philosophie umfaßt daher heutzutage noch nicht alle Arten der Phänomene, sie hat bis jetzt nur in der Mathematik und Astronomie allgemeine Geltung erlangt. Insbesondere bei den "socialen Phänomenen" ist die theologische und metaphysische Methode noch in vollem Gebrauch. Es ist Comte's Haupt-

bestreben, diese große Lücke auszufüllen, auch den Phänomenen der letzteren Art "den positiven Charakter aufzudrücken" und dadurch "unser ganzes Wissen gleichartig zu machen". Nachsem dies vollständig gelungen, und die positive Philosophie zur Alleinherrschaft gelangt sein wird, werden bei unseren Nachstommen die Theologie und Metaphysik nur noch eine historische Geltung haben.

Der erste Schritt zu diesem Ziele besteht in einer überssichtlichen Nebeneinanderstellung und vollständigen Revision aller bisher erreichten Kenntnisse, welche sich demnächst "als eben so viele" aus einem Stamm entsprossene Zweige darstellen werden. Dieser umfangreichen Aufgabe sind die ersten vorbereitenden Theile des Comte'schen Hauptwerkes gewidmet, während sich die andere Hälfte desselben die Begründung und Darstellung der Sociologie als einer positiven Wissenschaft zum Zweck setzt.

Da die Hauptabsicht der positiven Philosophie, die Ermittelung ber gesetlichen Busammenhange ber Erscheinungen, offensichtlich mit den Specialaufgaben, welche die Naturwiffen= schaften auf ihren besonderen Gebieten von jeher ausschließlich verfolgt haben, im Wefentlichen übereinstimmt, fo hat ein naheres Eingehen auf die sehr umfangreichen vorbereitenden Abschnitte, welche die ersten Glieder der positivistischen Rangordnung, die Mathematik, Aftronomie, Phyfik und Chemie, behandeln, für unseren Zweck einer Darftellung der charafteristischen Grundzüge der positiven Philosophie kein erhebliches Interesse. Bemerkens= werth ift nur, daß Comte auch hier das Silfsmittel der Sopothese, obwohl deffen Anwendung sich bisher so überaus glanzend bewährt hat, grundsätlich abweift. Er ist fich darin jedoch durch= aus' nicht consequent, denn er bedient fich mit größter Un= befangenheit und in ausgedehntefter Beise jener hopothetischen Begriffe und Abstractionen, deren die Naturwiffenschaft bei jedem

ihrer Schritte einmal nicht entbehren kann. So operirt er mit den Vorstellungen des Raumes und der Zeit, der Bewegung, der Materie, der Kraft u. s. w. ganz in der bisher üblichen Beise, obwohl dieselben weder thatsächliche Phänomene, noch thatsächlich wahrnehmbare Verhältnisse derselben sind. Ich erswähne dies beiläusig, weil es ein Umstand ist, der auf die Obersschlichkeit und Ungründlichkeit dieser Philosophie ein grelles Schlaglicht wirft.

Die Biologie ift nur eine Fortsetzung der vorerwähnten "unorganischen" Wissenschaften. Leben ist nichts als complicirtere Bewegung, die sich ihrem Wesen nach nicht von der Bewegung der unorganischen Körper unterscheidet. Jede Lebensäußerung wird als Product eines besonderen Organs betrachtet. Es giebt keine Seelen und Geister, sondern nur "lebende Körper". Die Fähigkeiten der lebenden Körper sind ihrem Wesen nach mit den physikalischen und chemischen Kräften identisch. Es gelten sür sie dieselben Gesehe, wie in der unorganischen Welt. Die Gesehe sind der Verknüpfungspunkt beider Welten. Dieselben hängen in beiden zusammen und unterscheiden sich nur durch ihre aufsteigende Complicirtheit. Ausgabe der Biologie ist nur, diese Zusammenhänge zu ermitteln.

Sie zerfällt in die Statif (Anatomie) und Dynamif des Lebens (Physiologie), je nachdem sie das gleichzeitige Bestehen der gesetzlichen Zusammenhänge in dem Bau der Organismen oder die gesetzlichen Folgeerscheinungen des Lebens der letzteren behandelt. Auch dieses Gebiet ist noch in weitem Umsange durch die theologischen und metaphysischen Einbildungen besherrscht, von denen man sich emancipiren muß. Einen wichtigen Fortschritt nach dieser Richtung enthält die Lehre Gall's, welche die verschiedenen Fähigseiten an besondere Theile des Gehirns oder des Nervensussenst vertheilt denkt. Die Vervollkommnung der entsprechenden Gehirnorgane hat unmittelbar eine Vervolls

kommnung des psychischen Daseins zur Folge. "Der Physiologie des Gehirns gebührt daher die richtige Stellung des Problems der Erziehung". Es giebt nach Comte's Auffassung feine Einsheit des Ich, sondern nur eine Einheit des thierischen Organismus. Es giebt weder Freiheit noch Verantwortlichkeit, sondern alles geschieht mechanisch nach unabänderlichen Gesehen. Das einzige Mittel, den Lebensverrichtungen durch Erziehung eine bestimmte Richtung zu geben, besteht in der Gewöhnung. Es wird ein Gesetz der Gewohnheit für das Leben statuirt, welches an das Trägheitsgesetz in der unorganischen Welt angeknüpft werden soll.

Die Erweiterung und Zusammenfaffung der in der Biologie dargelegten Gesichtspunkte führt dann in derselben Richtung weiter zu dem Begriffe der Sociologie. Die Vorgange in den einzelnen lebenden Körpern stehen auch unter einander in einem allgemeinen gesetzlichen Zusammenhange und die Er= mittelung diefer Gefete der focialen Ordnung und der socialen Bewegung bildet die Aufgabe der Sociologie. Dieselbe zerfällt in die sociale Statik und die fociale Dynamik, welche fich ähnlich wie Anatomie und Physiologie zu einander verhalten und den Begriffen der Ordnung und des Fortschritts entsprechen. Die erstere behandelt die Bedingungen für die Eriftenz der Gesellschaft, die letztere die Gesetze beren Bewegung. Auch die socialen Berhältnisse und Vorgänge find ihrer Natur nach gleichartig mit den Verhältniffen und Vorgangen der Glemente, aus benen fich der sociale Organismus und die sociale Bewegung zusammensetzen. Alle Phanomene überhaupt, die einfachen Bewegungen der unorganischen Körper, die Lebenserscheinungen ber Organismen und die focialen Borgange bilben zusammen eine aufsteigende Reihe gesetlich zusammenhängender Ereigniffe, welche alle durch natürliche unveränderliche Gesethe geregelt find. Dies

ift der positivistische Grundgedanke, der in der Sociologie zur ausschließlichen Geltung gelangen muß, um sie im Geiste des Positivismus zum Nange einer Wissenschaft emporzuheben. Erst durch die Voraussetzung des Bestehens einer allgemeinen natürlichen Gesetzlichkeit aller socialen Phänomene, erst durch die Besteitigung aller Gedanken an das Walten unberechenbarer übernatürlicher Mächte erlangt der Gedanke vernünstiger Voraussficht, welcher das Kennzeichen der Positivität bildet, eine verständliche Grundlage.

Wie die Biologie so geht auch die Sociologie als Theil der organischen Philosophie von der Betrachtung des Ganzen aus. Das Ganze ift hier der "fociale Organismus". "Das Princip für die statischen Gesetze dieses Organismus besteht in der Nebereinstimmung, wie sie bei allen Borgangen der lebenden Körper besteht, und welche das sociale Leben im höchsten Grade offenbart. Gegenstand ber socialen Statik find die gegenseitigen Wirksamkeiten und Gegenwirksamkeiten, welche alle Theile des focialen Syftems auf einander ausüben. Das fociologische Boraussehen stützt sich auf die Kenntniß dieser Beziehungen; es hat aus diesen die statischen Anzeichen zu entnehmen, welche auf jede Art der socialen Eristenz sich in analoger Weise wie bei der Anatomie beziehen. Jedes sociale Element wird als solidarisch mit den übrigen aufgefaßt." Aus dieser Auffassung ergeben sich die politischen Grundbegriffe und deren rechte Würdigung. Die Quelle der politischen Macht beruht in der Uebereinstimmung der verschiedenen individuellen Willen, welche an einer gemeinsamen handlung theilnehmen. Diese Macht ist zunächst das Werkzeug und später wird sie der Regulator der socialen Kräfte. Die Autorität, welche diese Macht characterisirt, beruht gleich= falls auf dieser Uebereinstimmung, welche um so unwidersteh= licher wird, je größer die Gesellschaft ift. Der Begriff des "Consensus" bildet die Grundlage der neuen politischen Philo= sophie. Durch ihn wird der Geist der statischen Sociologie gekennzeichnet. Aus den natürlichen Gesetzen bildet sich die politische Ordnung "ganz von selbst", welche, mag ihr Zustandeskommen noch so künstlich oder freiwillig erscheinen, sich als eine Berlängerung der natürlichen Solidarität zwischen den Elementen der Gesellschaft darstellt.

Die Aufgabe ber focialen Dynamit ift, die Gefete ber zeitlichen Folge der focialen Phanomene zu finden. Gie beginnt mit dem Studium der individuellen Triebe, welche die Elemente der fortschreitenden Kraft der menschlichen Gattung find. Der Grundtrieb (Entwickelungstrieb) ift ber, welcher ben Menschen ohne Unterlaß beftimmt, seine Lage zu verbeffern, oder mit anderen Worten, sein physisches, moralisches und geiftiges Leben zu entwickeln. Das Ziel der focialen Entwickelung besteht denn auch lediglich "in der fteten Entfaltung der menschlichen Natur innerhalb ber bem menschlichen Organismus gezogenen Grenzen". Die Bervollkommnung, welche an fich unabhängig ift von der Frage nach dem zunehmenden Glud der Menschen, zeigt fich theils in der wachsenden Wirksamkeit des Menschen auf die äußere Welt, theils in der Milderung der Sitten und einer Berbefferung der socialen Organisation. Gin weiteres, lettes, unbedingt werthvolles Ziel giebt es nicht. Alles ist hier relativ. "Der sociale Zuftand ift ftets so vollkommen, als es das ent= sprechende Alter der Menschheit in Berbindung mit den Um= ftanden, unter denen die Entfaltung erfolgt, geftattet. "Jeder der einander folgenden socialen Buftande ift das Ergebniß des vorhergehenden und die Urfache des nachfolgenden Buftandes". Es besteht in der fortschreitenden socialen Entwickelung eine feste Ordnung, welche das Ganze berselben beherrscht und beren Gesetze man ermitteln muß. Diese Ordnung kann nicht um= gestoßen, und ebenso wenig kann ein erheblicher Zwischenzustand (902)

übersprungen werden. Aus deren Kenntniß ergiebt sich die Reihenfolge der socialen Zustände und deren Voraussicht.

Die wichtigsten Eigenschaften der menschlichen Natur, welche den Character der socialen Organismen bestimmen, sind eine gewisse Stetigkeit des Handelns einerseits und andererseits ein Neberwiegen der begehrlichen Fähigkeiten über die Verstandesthätigkeit und der egoistischen Instincte über die socialen. Die egoistischen Instincte sind nöthig, da sie der individuellen Thätigkeit ein Ziel stecken und dadurch erst den Begriff des Interesses begründen. Auf den socialen Instincten (Mitleid, Theilnahme, Liebe) beruht hauptsächlich das gemeinsame Glück. Dieselben begründen und erhalten die socialen Zustände. Auf dem rechten Gleichgewicht beider Instincte beruht das Wohlergehen der Gesellschaft. Aus der Rasse, dem Klima und der öffentlichen Thätigkeit entspringen die drei Quellen der socialen Beränderung.

Aber die Gesellschaft besteht nicht aus Einzelnen, sondern aus den Familien. Die Familie ist daher der Reim für alle Einrichtungen im socialen Organismus. Die Familie knüpft die Zukunft an die Vergangenheit, indem sie die Traditionen und Interessen von Individuum zu Individuum verpflanzt. Sie beruht auf der Unterordnung der Geschlechter und Lebensalter.

Die Untersuchung der Gesellschaft beruht auf dem Princip der gemeinsamen Arbeit. "Erst wenn die regelmäßige Verstheilung der Arbeiten eine entsprechende Außdehnung gewonnen hat, erhält der sociale Zustand einen Bestand und eine Dauer, welche die einzelnen entgegenstehenden Richtungen zurückbrücken". Die Arbeitstheilung ersordert wiederum eine dauernde Aussicht, welche eine Regierung nöthig macht und deren Hauptausgabe bildet. "Die Prüsung dieser unwillkürlichen Unterordnung läßt das bei ihr geltende Geset entdecken. Danach stellen sich die verschiedenen Arten besonderer Thätigkeit von selbst unter die

Leitung derer, welche einen höheren Grad von Allgemeinheit besitzen". Dieses Gesetz der Unterordnung bildet die Grundlage der Regierung, deren Thätigkeit sich als die Thätigkeit eines Ganzen auf die Theile kennzeichnet.

Auf dieser Grundlage beruht die Ordnung der menschlichen Gesellschaft. Die Ordnung darf aber den Fortschritt nicht auß-schließen. Die Gesetze des Fortschritts bestimmen sich nach drei Momenten, nämlich:

- 1) nach der Richtung der menschlichen Entwickelung,
- 2) nach der Geschwindigkeit derselben und
- 3) nach der Wichtigkeit ihrer verschiedenen Elemente.

Während der Kindheit der Gesellschaft überwiegen die Inftincte für den materiellen Unterhalt alles andere, felbst den Ge= schlechtstrieb. Die feindlichen Leidenschaften find, nach den phy= fischen Begierben, das, was das Dasein am meiften bestimmt. Durch die fortschreitende Uebung werden jedoch allmählich auch die socialen Inftincte und die Fähigkeiten des Abstrahirens und Combinirens und damit das vernünftige Voraussehen angeregt, fo daß der Einfluß der Vernunft auf das Verhalten der Menschen gefteigert wird. "In diesem Sinne wiederholt die Entwickelung des Einzelnen die hauptsächlichen Formen der socialen Ent= wickelung. Beider gemeinsames Ziel besteht in der Unterordnung der persönlichen Instincte unter die Uebung der socialen Inftincte und in der Unterwerfung der Leidenschaften unter die Vorschriften der Vernunft". Dies ift im Allgemeinen die Richtung der menschlichen Entwickelung, welche fich in anatomischer Sinsicht so characterisirt, "daß durch Uebung die verschiedenen Organe des Gehirns ein steigendes Uebergewicht in dem Maße erlangen, in welchem sie von den rudwärtigen Lagen des Gehirns zurücktreten und sich den Lagen an der Stirne nähern. Dies ift die ideale Grundform; je mehr fie fich ver (904)

wirklicht, um so mehr bezeichnet fie den Gang der menschlichen Entwickelung, sowohl für den Einzelnen wie für die Gattung".

Die Geschwindigkeit bestimmt sich nach bem gemeinfamen Einfluffe ber Sauptbedingungen, welche fich einerseits auf den menschlichen Organismus und andererseits auf die Umgebung beziehen, in welcher er fich entwickelt. Diese Bedingungen find in der hauptsache conftant. Nur nebenfächliche Bedingungen geftatten eine Beränderung. Dahin rechnet Comte 3. B. die Langeweile, welche zur Thätigkeit anregt. Mehr als diese gehört aber dahin "die gewöhnliche Dauer des menschlichen Lebens". "Der sociale Einfluß beruht wesentlich auf dem Tode, d. h. die fich folgenden Schritte der Menschheit verlangen eine ebenso schnelle Erneuerung ber Agenten der allgemeinen Bewegung. Der sociale Organismus unterliegt derselben Bedingung wie der des Ginzelnen, wo nach einer bestimmten Zeit die verschiedenen Theile, welche in Folge der Lebensvorgänge nicht mehr geeignet find, für seine Zusammensetzung beizutragen, allmählich durch neue Elemente erfett werden muffen".

Was endlich die Unterordnung der verschiedenen Elemente des socialen Fortschritts anlangt, so gebührt der Vorrang der geiftigen Entwickelung, welche als das Princip der Gesammtentwickelung überhaupt hingestellt wird. Dem Berstande gebührt die Leitung der Gesammtheit des Fortschritts. Die Geschichte der Gesellschaft ist bedingt durch die Geschichte des menschlichen Geiftes. Die "allgemeinsten und abftractesten Begriffe", mit denen sich die Philosophie beschäftigt, erscheinen Comte als die bedeutsamsten; "die Geschichte der Philosophie muß bei der Ordnung der hiftorischen Untersuchung den Vorsit führen". Das Grundprincip der socialen Dynamik liegt in dem philosophischen Gefet, welches Comte für die stete Zeitfolge der drei allgemeinen Zuftande, des theologischen, des metaphysischen und des (905)XX. 480.

positiven, entbedt zu haben glaubt. Das Bertrauen auf die Wahrheit und Allgemeingültigkeit Diefes Gesetzes geben bei ihm fo weit, daß er, der Philosoph des Thatfachlichen, behauptet, "man könne banach in der Sociologie alle Berhältniffe der Phänomene a priori und unabhängig von ihrer unmittelbaren Ermittelung erkennen". Die Bedeutung, welche er bemselben beilegt, ift eine ganz ausschließliche. Die ganze geschichtliche Entwickelung der Menschheit gilt ihm nur als ein Specialfall enes allgemeinen Gesetzes. Seine Darftellung bes Berganges der geschichtlichen Entwickelung ift daher im Grunde nichts als eine Illuftrirung seines Entwickelungsgesetzes durch Serbeiziehung und geeignete Verwerthung der hiftorischen Facta. Diese sehr ausgedehnten geschichtsphilosophischen Erörterungen bilden die breite Basis und den hauptstamm der ganzen Sociologie, welche fich seine Beurtheilung ber gegenwärtigen Verhältniffe und seine Reformvorschläge unmittelbar anschließen. Die Driginalität der Comte'schen Geschichtsbehandlung besteht daber hauptfächlich in ihrer Ginseitigkeit. Das Beftreben, den Ge= fammtinhalt der Entwickelung in eine einzige Formel zusammen= zuziehen, ift bekanntlich nicht ohne Beispiel. Ich erinnere nur an die Segel'sche Geschichtsconftruction. Aber doch besteht ein erheblicher Unterschied. Während bei Begel ber Schwerpunkt des Interesses doch immer in dem Berftandnig und der eigenartigen Bürdigung des inhaltlichen Reichthums der hiftorischen Wirklichkeit beruht, deren mannigfache Formen in den Rhythmus bes dialectischen Processes mehr eingegliedert, als von diesem beherrscht werden, absorbirt das abstracte Grau des rein for= malen Comte'ichen Entwickelungsgesetzes alle specifische Eigenart und Lokalfarbe der geschichtlichen Greignisse und Entwickelungs= momente. Mag beshalb diese Geschichtsbehandlung immerhin, was nicht geleugnet werden foll, manche geiftvolle und interessante Partieen aufweisen, ihre Bedeutung im Ganzen fteht und fallt

mit dem Werthe und der Fruchtbarkeit des den ausschließlichen Kern derselben bildenden Entwickelungsgesetzes, dessen Grund=melodie überall durchklingt und bis zu geisttödtender Ermüdung in den verschiedensten Tonarten variirt wird. Ein näheres Ein=gehen auf die Einzelnheiten bleibt mir auch hier schon durch die Rücksicht auf den knapp zugemessenen Raum versagt. Sch muß mich bescheiden, die geschichtsphilosophische Schablone des Entwickelungsgesetzes selbst nach ihrem Sinne und den Haupt=richtungen ihrer Anwendung kurz zu stizziren.

Diese letzteren ergeben sich zum Theil schon aus dem Gesagten. Das Entwickelungsgesetz soll nicht nur für die individuelle Entwickelung der einzelnen "lebenden Körper", sondern auch für die sociale Entwickelung der Gesammtorganismen, nicht nur der einzelnen Bölser, sondern auch der gesammten Menscheheit, ausschließlich gelten. Es soll ferner den Rhythmus der Entwickelung in allen einzelnen Bissenschaften beherrschen, welche die positivistische Rangordnung ausweist. Es soll endlich nicht blos die geistige, sondern, mit entsprechenden Modificationen, auch die gesammte materielle Entwickelung regeln, welche mit jener, nach einer weiteren Boraussetzung, stets gleichen Schritt halten soll. Ich sassen der leichteren Uebersichtlichkeit halbera das in beiden parallelen Reihen (der geistigen und materiellen) sich realissirende Entwickelungsgeset in solgendes einsache Schema zusammen:

## Entwickelungsgesetz.

Geiftige Entwickelung. Materielle Entwickelung.

- 1. Der theologische Zustand bas militärische Regiment.
- 2. Der metaphyfifche Buftand das Regiment der Rechtsgelehrten.
- 3. Der positiviftische Bustand das industrielle Regiment.

Beide Entwickelungsreihen geben nicht nur parallel, sondern find in der Beise mit einander verknüpft, daß zwischen den drei Hauptstationen beider sehr enge gegenseitige Beziehungen be-

stehen, so daß die correspondirenden Glieder des Schemas auch inhaltlich zusammengehören und einander gegenseitig bedingen und ergänzen. Der Schwerpunkt ruht jedoch stets in der geistigen Entwickelung, deren Fortschritt den Charakter einer jeden Epoche vorwiegend bestimmt.

Um den Sinn des Gesetzes richtig zu begreifen, kommt es daher vor Allem darauf an, zu wissen, was der Entdecker desselben unter den sehr weitfaltigen Bezeichnungen "theologischer",
"metaphysischer" und "positivistischer" Zustand versteht.

Den Schluffel zu diesem Berftandnig tann uns nur die positivistische Lehre selbst liefern, welche uns zunächst über den Sinn der Endstation, des positivistischen Zustandes, mit bin= reichender Deutlichkeit aufklart. Es ist dies jener Zustand der Resignation oder sachgemäßen Bescheidung, der unter Bergicht auf alle religiösen oder metaphysischen "Einbildungen" nur noch eine Richtung wissenschaftlicher Thätigkeit als die allein= berechtigte anerkennt: die Ermittelung der alle Phänomene porausgesettermaßen beherrschenden Gesete, und nur einen 3med: die Boraussicht fommender Ereignisse. Dhne die Anerkennung folder Gesetze wurde die Wiffenschaft kein Object und auch keinen Zweck mehr haben, da dann keine Vorausficht möglich wäre. Die "positivistische Voraussicht" ist aber nach dieser Auffassung das alleinige Mittel gedeihlicher Geftaltung und Verbefferung menschlicher Zustände (der Ordnung und des Fortschritts). Ohne sie wurde auch der praktischen Thätigkeit das Ziel fehlen. Der positivistische Zustand ist daher der ausschließlich normale und erstrebenswerthe Zuftand. Die vorangegangenen Buftande find nur vorbereitende Stufen für jenen, welche für die positivistische Scala nur als solche Vorbereitungs= ftufen überhaupt in Betracht kommen, deren Inhalt nur mit hinblick auf die Endstation begriffen, deren Werth nur nach (908)

dem Grade bestimmt wird, in welchem fie sich jener annähern oder sie vorzubereiten geeignet sind.

Nun ist "Boraussicht" nur insoweit möglich, als man nicht dem Vorurtheile huldigt, es herrsche in der Reihenfolge der Phanomene irgend eine unberechenbare Willfur. Berrichaft diefes Vorurtheils ift es nun, welche ben theologischen Buftand charafterifirt. Sie charafterifirt ihn erschöpfend und vollständig. Es ift dies die einzige Charakteristik, welche Comte von dem theologischen Zustande giebt. Was man etwa sonft noch darunter versteht, fällt in bas Gebiet chimarischer Phantafieen und eingebildeter Gemuth8= affektionen, welche gang außerhalb des positivistischen Gesichts= freises fallen. Man begreift nun, weshalb der theologische Buftand der unterfte in der Reihe ift. Er ift es deshalb, weil es hier noch gar keine Voraussicht giebt; er ist der Zustand der Kindheit des Einzelnen und der Menschheit. Die Menschheit konnte ihn nicht überspringen, denn es liegt in der Natur des Menschen, daß dieser zunächst versucht, die Welt nach sich selbst und aus fich selbst zu deuten. Der nächste Schritt bes erwachenden Nachdenkens führte daher zu dem Glauben, daß auch die Dinge der Außenwelt belebt seien, daß auch hier dieselbe Willfür herrsche, welche der Mensch an sich selbst mahrzunehmen meint. Dies ift der Zuftand des Fetischismus, der den religiösen Beift in der ausgedehnteften Beife in das menschliche Denken einführte. Diese erste Stufe religioser Entwickelung charakterifirt auch den religiösen Beift am reinften und vollftändigften, denn hier finden wir noch "das hauptfächlichste Kennzeichen" deffelben, den Gegensatz gegen die Unveränderlichkeit der Naturgesetze, in ausgedehntester Geltung. "Der Fetischismus kennzeichnet sich durch das Uebergewicht des Gefühlslebens, deffen religiofe Beihe zu keiner Zeit fo vollständig fein konnte." "Seit diefer Epoche hat die äußere Welt niemals wieder in einem Zustande erfaßt werden können, welcher mit der Seele des Beschauers so übereinstimmte." Schon die Umgestaltung des Fetischismus in den Polytheismus soll die erste Abnahme des religiösen Geistes zeigen. Dessen ungeachtet betrachtet Comte das zweite Zeitalter des Polytheismus als "die vollständigste Entwickelung des religiösen Geistes", während der Monotheismus schon den Bersall desselben offenbaren soll. Die Billkür des einen Gottes erscheint nicht mehr in der Unmittelbarkeit wie im Polytheismus. Das Bestehen einer Gesetzlichkeit in den natürlichen Borgängen drängt sich hier schon unabweislich auf und die göttliche Willkür wird auf gewisse außerordentliche Fälle beschränkt, wo sie sich als "Wunder" im Durchbrechen der Naturordnung äußert.

Charafteriftisch ift, daß Comte der Ratholicismus, den er deshalb auch allein in Betracht zieht, als die bedeutsamfte und wichtigfte Form des Monotheismus erscheint. Diese Werth= schätzung beruht hauptfächlich auf der Organisation der katholischen Rirche, welche seine höchste Bewunderung erregt, weil fie eine "moralische Macht" schuf, welche unabhängig von der politischen Macht war. Er vertheidigt mit Barme die Hauptvorschriften und Einrichtungen der fatholischen Rirche, g. B. die unbedingte Glaubenspflicht, die Beichte, die Organisation der Priesterschaft (worin angeblich der Hauptnuten aller Religion bestanden haben foll), das Colibat der Geiftlichen, die Nothwendigkeit einer weltlichen herrschaft und selbst die Unfehlbarkeit des "Die papstliche Unfehlbarkeit, welche so bitter am Ratholicismus getadelt wird, bildete (indem fie alle göttliche Mittheilung im Princip ber höchsten geiftlichen Autorität vorbehielt) einen großen geistigen und socialen Fortschritt." überrascht diese warme Begeifterung für das katholische Lebensideal, welches in der unbedingten Anerkennung einer leitenden geistigen Autorität gipfelt, keineswegs, denn auch das practische Bedürfniß des Positivismus fordert, wie wir gleich sehen werden, ganz ähnliche Einrichtungen. Auch hier gilt es ja, den unberechenbaren Ausschreitungen individueller freier Geistesregung überall den sesten Damm einer resultirenden Gesammtansicht entgegenzusetzen, welche wegen ihres Uebergewichtes allein berechtigt erscheint, die autoritative Anerkennung zu beanspruchen.

Wir ersehen aus den obigen Aussührungen, was Comte unter der Kindheitsstuse menschheitlicher Entwickelung versteht. Religiöse Lebensauffassung bedeutet in Comte's Sinne weiter nichts, als den Glauben an eine übernatürliche unsberechenbare Willkür. Auf die Vorstellungen, an welche sich dieser Glaube knüpft, auf die Veranlassungen und den Inhalt desselben kommt es ihm gar nicht an. Das, worin man gewöhnlich das Wesen der Religion sindet, die Erhebung und Beseligung des Gemüths, hervorgerusen durch das Bewußtsein der Heiligkeit und unbedingten Verehrungswürdigkeit des höchsten Wesens, bleibt ganz unbeachtet. Da Religion hiernach mit gesehloser Willkür gleichbedeutend ist, besteht ein schrosser, unaufheblicher Gegensatzwischen allem religiösen Glauben und der Wissenschaft. Wo die Wissenschaft beginnt, hört nothwendig der Glaube auf, und umgekehrt.

Wegen dieses Gegensates war ein vermittelnder Uebergangszustand nöthig, den die Menschheit erst durchlausen mußte, um das gelobte Land des Positivismus zu erreichen, denn die Stetigkeit der natürlichen Entwickelung duldet keine Sprünge. Dieser Uebergangszustand ist der metaphysische. Er erscheint fast als ein Lückenbüßer der positivistischen Construction, so dürftig und stiesmütterlich wird er behandelt. Freilich eine inhaltliche Darlegung und Würdigung dessen, was die Metaphysik zu Tage förderte, konnte man hier ebenso wenig erwarten als bei dem theologischen Zustande. Auch der metaphysische Zustand wird, wie der theologische, nur nach der einarmigen Scala des Entwickelungsgesetzes desinirt und gemessen. Die Metaphysiker

find eigentlich nur eine Abart der Theologen, indem fie "die alte übernatürliche Einwirkung durch das gleichwerthige Spiel von Rräften und Entitäten ersetzen, die in der großen allgemeinen Entität der Natur zusammengefaßt werden." Bas unter den "Kräften" und "Entitäten" eigentlich verftanden, welche besonderen metaphysischen Lehren damit gemeint sein follen, wird nicht weiter angegeben. Es ergeht den Entitäten nicht beffer als den "Gottheiten". Wie diese, werden sie nur vor den Richterstuhl der positivistischen Kritik citirt, um den Urtheils= spruch zu empfangen, daß sie verschwinden muffen, um fortan "unveränderlichen Gesetzen" Plat zu machen. Sehen wir von diesen nebelhaften Entitäten ab, fo ftellt fich jener Uebergangs= zustand mehr als ein revolutionärer denn als ein "meta= physischer" dar. Unbewußt regt sich derselbe schon im 14ten und 15ten Jahrhundert mit der beginnenden Bersetzung des theologischen Zustandes. Offenbarer wird er erft in den letten drei Jahrhunderten, wo die glanzenden Namen des Descartes, Gallilei, Bacon, Newton u. a. das Erftarken deffelben fennzeichnen. Der Protestantismus ift die erste Gestalt, in der er hervortrat. Trothdem findet derselbe wenig Gnade in den Augen unseres Positivisten. Dieser bezeichnet ihn als eine Lehre unbedingter Berneinung, deren lette Confequenz der Atheismus fei. Gben deshalb foll derfelbe nur eine halbe Befriedigung gewähren und die wahre Freiheit hemmen. Das "Princip der Gewiffenhaftigfeit", welches er ftatuirt, wird "als eine Berirrung" bezeichnet, "ba es nur zur Unordnung und zum Berfall der geiftlichen und weltlichen Macht führe." Auch die revolutionare Bewegung in Frankreich, "welches nach dem Verfall des Protestantismus in Deutschland die Führerschaft der forischreitenden Bewegung übernahm," wurde angeblich durch Irrthumer gehemmt, welche fie ihr Ziel verfehlen ließen. Bu diesen rechnet Comte theils den Einfluß der negativen Philosophie, theils die (912)

falsche Beurtheilung des Mittelalters, welche die Continuität der Entwickelung bedrohte, theils den Trieb zur Vereinzelung (Rousseau), theils eine blinde Verehrung des Alterthums, welche eine ungesunde Freiheitsschwärmerei bewirkte und die Regeln der Lebensführung dem Gewissen der Einzelnen zu unterstellen suchte.

Erst in der Endstation der geistigen Entwickelungsreihe, dem positivistischen Zustande, findet die fortschrittliche Bewegung einen festen Boden, auf dem sie sich nach der wissenschaftlichen und practischen Seite hin ordnungsmäßig gestalten kann.

Die Stufenfolge der materiellen Entwickelung und deren Zusammenhang mit der geistigen können hier gleichkalls nur kurz angedeutet werden.

"Der ursprüngliche Widerwille des Menschen gegen jede geregelte Arbeit läßt für ihn keine anhaltende Thätigkeit übrig als das kriegerische Leben, das einzige, zu dem er sich eignet und das ihm am einsachsten die Mittel seiner Erhaltung ge-währt." Daraus erklärt sich das Vorherrschen des militärischen Regiments in der Kindheitsstuse der Menschheit. Dasselbe war eine nothwendige Vorbereitungsstuse, da nur unter seiner Herzschaft die Industrie sich entwickeln konnte, da die militärische Lebensweise überdies die Regelmäßigkeit und Disciplin im Verschalten fördert, welche dem industriellen Leben von großem Nuhen sind. Der Zusammenhang zwischen dem militärischen und theologischen Regiment ergiebt sich daraus, daß ersteres zur Befestigung seiner Macht der religiösen Weihe nicht entbehren kann.

Zwischen diesem ersten und dem letzten Gliede der materiellen Entwickelungsreihe wird, ähnlich wie bei der geistigen, ein Zwischenzustand eingeschoben, über dessen Bedeutung man hier wie dort nicht recht in's Klare kommt. Es wird uns zwar versichert, daß "die Thaten der Rechtsgelehrten und Methaphysiker in

ähnlicher Weise verknüpft sein müßten, wie der militärische Geist mit dem theologischen", aber wir erfahren im Grunde über die Thaten der einen hier so wenig wie über die der anderen.

Greifbarer ist wiederum die Correlation der beiden Endstufen, des Positivismus und der überwiegenden Werthschätzung der industriellen Interessen. Der großartige Ausschwung und die Vervollkommnung der Industrie beruhen ja zweisellos zum großen Theile auf der Erkenntniß der Naturgesetze, welche das Ziel der positivistischen Wissenschaft bildet.

Das soeben im Umriß dargelegte Entwickelungsgesetz "erstlärt vom Beginn des niedrigsten Grades der Civilisation an bis zu den Zuständen der fortgeschrittensten Völker den Charakter aller großen Umgestaltungen der menschlichen Zustände, die Bestheiligung von jedem bei der gemeinsamen Aufgabe und führt so zu einer vollkommenen Einheit und einem Zusammenhang in diesem ungeheueren Schauspiele." Die ganze sociale Entwickelung soll dadurch auf "eine feste Regel" zurückgeführt werden, deren Anwendung mit Ausschluß aller Willfür die Richtung der jetzigen Civilisation bestimmt.

Interessant ist das positivistische Zukunftsprogramm, welches Comte aufstellt. Durch das "Emporkommen des positiven Lebens" soll eine vollskändige Erneuerung der Gesellschaft herbeigeführt werden, deren Angelpunkt die neu zu bezgründende von allen Glaubenssatzungen befreite "sociale Moral" bilden soll, welche nur auf der stets wachsenden Einsicht der Vortheile beruhen wird, welche die Vereinigung aller menschslichen Kräfte auf das individuelle und gemeinsame Leben auszüht. Eine neue aus allen Stufen der Gesellschaft zu bildende "geistige Autorität", welche an die Stelle der katholischen Kirche treten soll und nach dem Beispiele dieser zu organisiren ist, wird nach den Grundsätzen der neuen Moral fortan die Sitten

leiten und die Erziehung der Menschen beaufsichtigen, auch die focialen, ökonomischen und politischen Interessen der gangen Menschheit mahrnehmen, alle Streitigkeiten unter ben Bolkern schlichten und einen ewigen Frieden herbeiführen. Sedes Mit= glied der Gesellschaft wird dann seine Privatinteressen den Intereffen der Gesammtheit unterordnen und als "öffentlicher Beauftragter" angesehen werden; der Reiche z. B. als Berwalter öffentlicher Rapitalien. Die Lage der unteren Rlaffen foll ver= beffert, dieselben sollen auf Staatstoften erzogen werden, fie follen billigen Cohn und ftets genügende Arbeit erhalten. Auch eine neue Rangordnung foll an die Stelle der alten treten, beren Gliederung fich gang fachgemäß aus der Erwägung er= geben wird, "daß die einzelnen Thätigkeiten fortan nur nach dem Grade ihrer Allgemeinheit und Abstraction einander unter= geordnet werden muffen". Die "wiffenschaftliche" Rlaffe g. B. wird über der "induftriellen" ftehen. Nur als Kuriofität er= wähne ich, daß Comte zwischen die letteren beiden noch eine dritte, die "aesthetische", einschiebt, da diese hier als ein ganglich fremdartiges Element erscheint, welches mit der positivischen Grundlage gar feinen inneren Zusammenhang hat.

Dies find in kurzen Umrissen die Grundgedanken der positiven Philosophie, welche ihr Entdecker selbst als "das wichtigste Ergebniß der wissenschaftlichen Entwickelung der letzten drei Jahrhunderte" bezeichnet.

Diese neue Philosophie ist in der That beispiellos in ihrer Art. Sie kann ihrem Inhalt, ihren Boraussetzungen und ihrer Tendenz nach nur aus gewissen Eigenthümlichkeiten moderner Welt- und Lebensauffassung begriffen werden, welche in ihr einen ebenso einseitigen als rücksichtslosen und energischen Ausdruck gefunden haben. Sie unterbricht die Continuität des bisherigen Bildungsganges, indem sie dem Wissen und Leben ganz neue Grundlagen zu schaffen trachtet und neue Gesichtspunkte als

normgebend hinftellt, welche die Ergebnisse der bisherigen Bildung in ganz veränderter Geftalt und Beleuchtung erscheinen Sie ist bemerkenswerther wegen ihrer Negationen, welche die bislang am meisten geachteten und geschätten Bestandtheile der bisherigen Bildung gang ausschließen, als wegen ihrer positiven Aufstellungen, welche folgeweise nur ein sehr beschränktes Gebiet umfaffen; am bemerkenswertheften aber wegen der Erfolge und der Verbreitung, welche fie gefunden hat, denn diese beweisen, daß wir es hier nicht etwa, wie es einem großen Theile des deutschen Publikums scheinen wird, mit abstrusen Einfällen eines Sonderlings, sondern mit der ausdrucksvollen und wirksamen Kundgebung einer beginnenden Revolution des gesammten Denkens und Empfindens einer großen Ungahl der Zeitgenoffen zu thun haben, deren Antriebe und Boraussetzungen in den Gemüthern bereits tiefe Burgeln geschlagen haben. Für alle diese im Stillen gabrenden Antriebe spricht die positive Philosophie das losende Wort; fie spricht es offen, klar, un= zweideutig und gründlich, und darin beruht ihre nicht hinwegzuleugnende Bedeutung. Mag auch der Kampf, den diese Revolution mit den geiftigen Großmächten der bisherigen Civilifation so zuversichtlich und fiegesgewiß beginnt, dem Beiterblickenden, der fich durch glänzende Erfolge des Augenblicks nicht beirren läßt, nur als eine pathologische Krisis erscheinen, in der ein von lange her angesammelter Krankheitsftoff in dem geiftigen Organismus der modernen Kulturvölker gum Musbruch kommt, so gebietet uns doch schon die Rücksicht auf die Er= haltung der Gesundheit des Denkens und Empfindens in allen Theilen jenes großen Organismus, dem Wesen und den Ursachen jener so energisch auftretenden Krankheitserscheinungen nachzuspuren, d. h. die positivistische Lehre zu beachten und fritisch zu beleuchten.

Bas diese Lehre in erster Linie fordert, ift die Beschränkung

alles Wiffens und Lebens auf das Handgreifliche, Sinnenfällige. Gine folde Beschränkung ift freilich, mas die practische Lebensführung anlangt, feineswegs neu. Leute, welche fich über den eigentlichen Ginn und 3med ihres Lebens weder Bornoch Nachgedanken machen, welche in diefer Beziehung gar feine Bedürfniffe nach einer Auftlarung haben, deren Nichtbefriedigung ihnen Zweifel oder Unbehagen verursachen könnte, welche fich vielmehr in ihrem Thun und Treiben lediglich durch die practischen Anforderungen der Sorge um die Erhaltung und Befestigung ihrer finnlichen Eristenz bestimmen laffen, folche hat es von jeher gegeben, und ihre Zahl vermehrt fich zusehends, je mehr die wachsende Complicirtheit des Lebens die practischen Anforderungen der letteren Art vermehrt und zugleich ihre Reize erhöht, indem fie die in Betracht kommenden Factoren intereffanter und vielfältiger gestaltet. Solche Leute kommen, wie die Er= fahrung lehrt, fogar oft am glattesten und einfachsten burch das Leben. Gie fennen die höheren Anforderungen und Genuffe deffelben nicht, welche eine reichere und tiefere Bildung bem religiös und afthetisch entwickelten Menschen gewährt, aber fie bleiben auch von den Qualen und Mühen verschont, welche aus den Conflicten des Ideals mit der Wirklichkeit oft entstehen, fie werden nicht durch die Rathsel beunruhigt, welche das Leben in seiner Bertiefung zu rathen aufgiebt, sie werden wie die Thiere — weniger hart durch die Schicksale ergriffen. welche ihr eigenes und das Leben ihrer Angehörigen und Freunde, betreffen, weil das Leben für fie einen relativ viel geringeren Werth hat, und die Verhältniffe des Lebens, welche durch den Tod zerriffen werden, ihre volle Weihe und Schönheit erft burch jene hoheren Gesichtspunkte erlangen, welche ihnen fremd bleiben. Sie genießen die freundliche Gewohnheit des Daseins, so lange fie ihnen blubt, und treten, wenn fie erlischt. ebenso sorglos von der Buhne ab, wie fie dieselbe beschritten.

Sie beachten nur die sinnliche Erscheinungswelt, in welche sie hineingeboren werden, und kümmern sich nicht um das, was darüber hinaus liegt. Der zweck- und sachgemäße Berlauf ihres Lebens basirt, wenn sie darüber innerhalb ihres Gesichtskreises scharf nachdenken, nur auf einer unabweislichen Voraussezung, nämlich auf der, daß die beobachteten Regelmäßigkeiten der Erscheinungen, welche ihre Existenz bedingen, in der beobachteten Weise auch Bestand haben, damit sie die fünstigen Ereignisse voraussehen und sich in ihren practischen Erwägungen darnach einrichten können.

Aber solche Leute pflegten bisher gar nicht, oder doch nur sehr oberflächlich, darüber nachzudenken, ob der Gesichtskreis, in dem sie sich bewegten, der normale und deshalb erstrebens= wertheste Gesichtskreis sei, derselbe war vielmehr in seiner that-jächlichen Beschränktheit lediglich Folge ihrer Gedankenlosigkeit, und galt bisher auch allgemein dafür, weshalb man solche Menschen als oberflächliche zu bezeichnen pflegte. Neu und originell ist dagegen, daß der positive Philosoph den Gesichtskreis dieser Leute in seiner ausschließlichen Beschränkung auf das Sinnenfällige nicht mehr als Folge der Gedankenlosigkeit, sondern als das letzte Endergebniß der ganzen bisherigen Bildungsentwickelung, daß er ihn als den normalen und erstrebenswerthen, weil allein sachgemäßen Gesichtskreis hinstellt.

Um solche Sachgemäßheit zu begründen, würde es jedoch eines zweifachen Nachweises bedürfen, nämlich:

- 1. daß bei der Gestaltung unseres Wissens und Lebens wirklich nur sinnliche Phänomene in Frage kommen können, und
- 2. daß eine durchgängige Gleichförmigkeit oder Gesetzlichkeit aller in Frage kommenden Phänomene thatsächlich bestehe.

Es ist der nächste und schwerfte Vorwurf, den wir gegen Comte erheben müssen, daß er solchen Nachweis gar nicht verssucht, sondern die gebotene Beschränkung des Gesichtskreises auf

bloße Voraussetzungen gründet, welche er zwar als Thatsfachen bezeichnet, welche aber nicht nur des thatsächlichen Charafters ermangeln, sondern nachweislich falsch und willfürlich erfunden sind.

Die erste dieser Voraussetzungen ift, daß der Mensch fich nicht selbst beobachten und daher nichts weiter mahrnehmen fonne, als finnliche Erscheinungen, welche ihm angeblich von außen dargeboten werden. Diese Boraussetzung widerspricht dem gegebenen Sachverhalte, wie jedermann jeden Augenblick an fich felbst beobachten kann, gang offenbar, und der Grund, den Comte dafür angiebt, daß nämlich jede geiftige Thätigkeit an ein Organ gefnüpft sei, und daß das beobachtende Organ des= halb sich nicht selbst wieder beobachten könne, ist ebenso will= fürlich als verkehrt. Erstens wissen wir nicht, ob jede geistige Berrichtung an ein besonderes Organ geknüpft ist, und zweitens ift, wenn dies wirklich der Fall wäre, nicht abzusehen, warum folche Verknüpfung der Selbstbeobachtung, d. i. dem unmittelbaren Bewußtwerden der betreffenden Verrichtung, entgegenstehen mußte. Dieser nichtige Einwand wird durch die für den Menschen wichtiafte und umfassenoste aller Thatsachen selbst widerlegt, durch die Thatsache, daß unser ganzes Wiffen lediglich auf folden Bewußtseinsacten und auf der Erinnerung daran beruht. Auch die finnlichen Phänomene - mogen fie durch äußere Unreize in uns erweckt werden, oder nicht - find an fich selbst. und soweit fie überhaupt in den Bereich unserer Wahrnehmung fallen, weiter nichts als folche Bewußtseinsacte, deren Entftehung und Berlauf wir jeden Augenblick in uns beobachten fonnen. Sie konnen nichts anderes fein, denn es giebt feine Farbe, die niemand fieht und feinen Ton, den niemand bort. Die Selbstbeobachtung, die Comte bestreitet, bildet die Grundlage seiner eigenen Philosophie, sie ift die alleinige thatsächliche Grundlage alles Wiffens und Erkennens. Mit Empfindungen,

alfo inneren Erlebniffen, hebt unfer Wiffen an. Die Gelbft= beobachtung allein lehrt uns die beziehenden Thätigkeiten bes Borftellens und Denkens kennen, vermittelft beren wir die Phänomene zusammenfassen und ordnen. Die Selbstbeobachtung allein erschließt uns die Richtung und die Ziele des Erkennens und das Kriterium der Wahrheit deffelben. Das angebliche Fehlen der Gelbstbeobachtung ist mithin fein ftichhaltiger Grund, der Comte berechtigen könnte, die Thatsächlichkeit der übrigen inneren Erfahrungen zu leugnen, welche bem menschlichen Geifte noch außer den finnlichen Empfindungen widerfahren, und des= halb gemeinhin als überfinnliche bezeichnet werden. Die höheren und edleren Regungen des Beiftes, welche der Religion, der Ethit und Aefthetit zu Grunde liegen, und den specifischen Charafter des mahren Menschwesens prägnanter zum Ausdruck bringen, als die finnlichen Empfindungen, deren auch die Thiere fich erfreuen, find mithin ohne Grund aus dem Gefichtstreise der positiven Philosophie ausgeschlossen.

Derselbe Grundirrthum verleitete Comte auch, die Selbstständigkeit und Productivität des Denkens zu verkennen. Das Denken ist weit mehr als ein bloßes Registriren sinnlicher Empfindungen und ein Constatiren von Gleichförmigkeiten in dem Verlaufe der wahrgenommenen Phänomene. Das Denken ist kein passiv verlausender Strom, in dem sich die Gleichsförmigkeiten nur durch öftere Wiederholung zu Gewohnheiten versestigen und zu Vorstellungen von Gesetzen verdichten könnten. Das Denken ist vielmehr eine spontane, der Herrschaft des freien Willens unterstellte Thätigkeit des Geistes, welche der Geist zur Erreichung seiner Zwecke und mit dem Bewußtsein dieser ausübt. Der eigentliche Hergang desselben besteht in dem Heraussssinden und Verknüpfen der zusammengehörigen Elemente aus dem gesammten, im Gedächtnisse aufgespeicherten Erfahrungssmaterial des Geistes. Ein solches Herausssinden ist unmöglich

ohne eine bewußte Vorstellung deffen, was man sucht, ohne ein Bewußtsein beffen, was zusammengehört, und warum es zu= sammengehört, und ohne ein Rriterium der Erfennbarkeit des Grundes der Busammengehörigkeit. Alles Denken und Erkennen fann daher nur von einem einheitlichen Geifte ausgeübt werden, ber die zu vergleichenden Erfahrungen gemacht hat und als feine Erfahrungen im Gedächtniffe festhält und fie als folde auf einander bezieht; es beruht ferner auf der Boraussetzung, daß einerseits der erkennende Geift eine Rorm in fich tragt, die fein Denken regelt, und daß andererseits in dem thatsächlichen Berlaufe der mahgenommenen Borgange eine entsprechende Ordnung herrscht, vermöge beren eine Relation der inneren Greignigreihe des Denkens und der außeren des objektiven Geschehens möglich ift, welche bas Denken zum Bewußtsein zu bringen bestimmt ift. Auf diefer zwiefachen Voraussehung beruht die Möglichkeit, sowohl des Bestehens, als des Erkennens folder Gesetze. Ohne fie würden alle etwa thatsächlich beobachteten Gleichformigkeiten bes Geschehens reine Bufalligkeiten fein, welche nie wunderbarer als das gerade entgegengesette Berhalten erscheinen murden; ohne fie murde jeder Schluß auf das Vorhandensein eines inneren Grundes der Gleichförmigkeit. also auch auf das Bestehen eines Gesetzes, ganz ungerechtfertigt fein. Indem Comte die freie Spontaneität des Denkens und die logische Natur des Geiftes im Besentlichen leugnete, aber doch von dem Glauben an das Vorhandensein einer allgemeinen Gesetlichkeit alles Geschehens ausging, gerieth er mit fich selbst in einen unlösbaren Widerspruch, der um so unverzeihlicher ift. als er jenen für die positivistische Lehre selbst grundlegenden Glauben in feinen Fundamenten erschüttern muß.

Schon diese einfachen Erwägungen lassen unschwer erkennen, daß alle Boraussetzungen des Positivismus, welche die Beschränkung dieser Lehre auf das Gebiet des Sinnenfälligen xx. 480.

rechtfertigen follen, nachweisbar falfch und willfürlich find, daß fie mithin nichts weiter documentiren an den handfesten Entschluß, alles unbeachtet zu lassen, mas außerhalb jenes Gebietes belegen ift. Ein solcher Entschluß verräth weder Geift, noch Geschick, noch Schärfe ber Beobachtung oder des Urtheils. sondern nur eine ethische, religiöse und afthetische Bedürfuiß= lofigkeit nebst einer starken hinneigung zur Trivialität, welche einerseits unser tiefftes Bedauern und andererseits unseren lebhaftesten Widerspruch erweden muffen. Die Driginalität und Neuheit dieses den Geift des Positivismus in voller Scharfe charakterisirenden Entschlusses beruhte eigentlich nur in der un= erhörten Rühnheit seines Auftretens und in der umfassenden und gründlichen Art seiner Durchführung. Die geistige Atmosphäre, der derselbe entstammt, fanden wir bisher nur in den unteren Volksschichten oder bei gang rohen und unkultivirten Bölkern verbreitet, welche die Sorge um die leibliche Eriftenz von den Segnungen einer höheren geiftigen Bildung auß= geschlossen hat. Reine für "die Gebildeten der Menschheit" bestimmte Philosophie magte sich bisher mit ähnlichen Ansichten an's Tageslicht. Selbst die materialistischen Lehren, welche die Geschichte der Philosophie und die Gegenwart zu verzeichnen haben, magten nicht, die subjektive Bereicherung und Beredelung zu bestreiten, welche dem Leben durch die religiösen, sittlichen und ästhetischen Ideen erwachsen. Man enschloß sich wohl, jenen Idealen unter dem Drucke eingebildeter theoretischer Nothwendigkeiten zu entsagen, aber man entsagte ihnen nicht ohne ein tiefes Gefühl des Bedauerns, oder ohne einen Hervismus objectiver Bahrheitsschwärmerei, der vor feinen Opfern zurudichreckte und deffen innere Barme für den Berluft jener Ideale wenigstens momentan entschädigte. Man achtete jene Ideale, weil man ihren inneren Werth zu würdigen wußte, und gönnte ihnen in der Erinnerung und in der Runft ein (922)

ehrenvolles Andenken. Unerhört ist dagegen die uncivilifirte Dreiftigkeit, mit der der Positivismus über diesen ganzen reichen Bildungsichat der Vergangenheit hinweggeht, als feien es Seifenblasen gewesen. Unerhört die fterile Unempfänglichkeit für alles, mas fich über das finnliche Niveau erhebt. Unerhört die gangliche Unkenntniß deffen, mas den Inhalt und Werth der religiösen, der ethischen und afthetischen Iherhort, daß der Entdeder diefer Philofophie fich eine umfaffende formale Bildung aneignen fonnte, ohne auch nur eine Ahnung des Inhalts und Werthes jener geiftigen Welt in fich zu empfangen, die den Gefichtstreis der bisherigen humanistischen Bildung erfüllte und belebte. Nicht die Polemit gegen die Religion und Metaphysik, sondern die Unkenntniß dessen, was das Wesen der Religion ausmacht, und was die Metaphysiter lehrten, charafterifirt den Geift der positivistischen Philosophie, welche nicht eine Philosophie "für die Gebildeten", sondern eine Philosophie der Unbildung ift. Was Comte unter Religion verfteht, ift nicht Religion, fondern ein mit der Etiquette "Religion" versehener Flederwisch, den er fich felbft aufstedt um ein paffendes Merkmal für die erfte Stufe seines dreitheiligen Entwickelungsgesetzes zu gewinnen. "Der Glaube an ein willfürliches Gingreifen überweltlicher Mächte in den Lauf de Dinge", in welchem Comte das Wefen der Religion enthalten wähnt, ift für dieses in der That gang nebenfächlich, ja mit einer fachgemäßen Auffaffung Gottes fogar gang unverträglich. Das Wefen der Religion fann man nur aus dem in der menschlichen Naturanlage begründeten Bernunft- und Gemuthsbedürfniß begreifen, welches die Menschen von jeher bestimmte, das lette Wirkliche, den Realgrund aller Dinge, zugleich als das Werthvollste, als einen unbedingt guten und heiligen Grund zu verehren. Die Rudficht auf die Befriedigung diefes

Grundbedürfniffes war der ftets erneute lebendige Quell alles religiösen Glaubens und der Ausgangspunkt für alle gesunde Lebensentwickelung. Bon ihm aus empfingen alle fittlichen Vorstellungen, alle Rechtsibeen, alle fünftlerischen Inspirationen, alle mahre Lebensfreude ihre Inhalte und ihre Impulse, ihr Pathos und ihre Beihe. Die Sicherung, Beseligung und Erhöhung, welche bas leben aus diefem seinem tiefsten und reinsten Inhaltequell beständig schöpfte, gaben durch das Gewicht ihrer eigenen Bedeutung der Religion die centrale Stellung, welche diese in dem Entwickelungsgange der menschlichen Bildung von jeher eingenommen hat, und, trot aller Berunglimpfungen moderner Berirrungen, ftets einnehmen wird. Bon diesem wahren Wesen der Religion hat Comte keine Ahnung, indem er daffelbe in jener nichtsfagenden Formel zum Ausbruck zu bringen suchte. Nur in den ersten noch gang unentwickelten Regungen des religiösen Glaubens findet jener Begriff übernatürlicher, schrankenloser Willfür, welche Comte als das Charakteristicum der Religion hinstellt, überhaupt noch eine Stelle, aber auch hier bleibt er der Idee der Hoheit und Erhabenheit des höchsten Wesens, dem jene Willfür als Attribut beigelegt wird, durchaus untergeordnet. Mit einer höheren und ge= läuterten Auffassung Gottes ift dieser anthropomorphistische Bug der Willfur gang unvereinbar. Willfur in diesem Sinne ift nichts als ein Afterbild menschlicher Schwäche, ein unberechen= bares principloses Wollen nach ziellosem Gutdunken. Dem wahren Wesen der Religion ift die Annahme einer folchen Willfür fremd und anstößig. Die Idee Gottes, in der das mahre Befen der Religion seine fachgemäße Erfüllung findet, charafterifirt fich durch das grade Gegentheil folder Billfur, nämlich durch eine allumfaffende einheitliche Folgerichtigkeit, welche alles Geschehen in der Welt nach dem Sinne eines einheitlichen Zwedes regelt, deren Abglanz uns in den Ratur=

gesehen bruchstückweise zur Erscheinung kommt. Die Religion, in ihrer der Zeitbildung entsprechenden Höhe erfaßt, führt zu keinem Widerstreit gegen die Naturgesehe, und den Gedanken des allgemeinen Mechanismus, von dem jene vereinzelte Specialfälle bilden, sondern sie weist uns grade umgekehrt denjenigen Weg zum Verständniß des Sinnes und Grundes jener allgemeinen Geschlichkeit, dessen consequente Verfolgung allein zu diesem Ziele führen kann.

Auch hier verbaut sich Comte durch seine völlige Unkenntniß des mahren Wesens der Religion und durch seine Unfähigkeit, innerhalb des beschränkten Gesichtskreises feiner Wahl jemals einem höheren Standpunkte des Verftändniffes und der Bürdigung des Wirklichen empordringen zu können, jede Ausficht, den Thatbestand der allgemeinen Gesetzlichkeit, deffen unverstandene Großartigkeit ihn begeistert, jemals seinem Sinne, feinem Wesen und Werthe nach zu begreifen. Die große Thatfache der allgemeinen Naturgesetlichkeit, welche uns durch das raftlose Voranschreiten der modernen Wiffenschaft in immer staunenswertherem Umfange erschlossen wird, kann nicht auf sich felbst fteben, benn es giebt keine Regelmäßigkeit ohne Regel, welche ben Sinn und Grund der beobachteten Gleichförmigkeiten in dem Rhythmus des Geschehens in sich enthalten muß. Alle beobachteten Gleichförmigkeiten würden fich ohne die ftillschweigende Sinzuerganzung eines fie erklärenden und rechtfertigenden Sinnes und Grundes als reiner Zufall darstellen. Sie wurden ohne folche Erganzung alles Erkenntniswerthes entbehren und gar keine Boraussicht kommender Ereignisse gestatten, benn wenn man auch mit absolut richtig construirten Bürfeln 100 mal den= felben Dafch werfen follte, fo murde ein folder Gludsfall nicht zu der Schlußfolgerung berechtigen, daß derfelbe auch bas 101 te mal eintreten muffe. Alle Induction 3fchluffe beruhen da= ber auf der ftillschweigenden Voraussetzung, daß die beobachteten

Gleichförmigkeiten nicht zufällig eintreten, sondern daß in dem Ganzen der Welt eine Ordnung herrscht, welche in den Gleich= förmigkeiten theilweise zur Erscheinung kommt. Ordnung aber giebt es nicht ohne einen Ordner und ohne einen 3med, bem fie dient. Auch die positive Methode beruht auf dieser Boraussetzung. Ihr hervorstechender Mangel ift nur der, daß fie sich dieser Voraussetzung nicht im vollen Umfange bewußt wird. und daß fie alle hilfsmittel, welche die Erfahrung an die hand giebt, um jene Voraussetzung zu erklären und zu rechtfertigen, principiell abweist. Der atheistische Geist des Positivismus erdrückt jene Voransetzung in ihren Fundamenten. Die Gesetze können die Gottheiten nicht ersetzen, aber ihr Bestehen deutet auf das Vorhandensein einer allumfaffenden göttlichen Intelligenz, und erweckt den Glauben an ein unbedingt werthvolles Biel, zu deffen Realisirung das Bestehen jener Ordnung als Mittel dient. Die Ahnung dieses Sachverhalts erschließt fich im religiösen Glauben, und darin besteht der Erkenntniswerth des letteren zum Verständniß der mechanistischen Weltansicht. Diese kann nicht auf eigenen Füßen stehen, sondern nur als untergeordnetes Glied einer höheren teleologischen Auffassung des Weltganzen begriffen werden, welche ihren rechtfertigenden Grund enthält und ihren Sinn abichließend ergangt.

Comte hat fich durch die willfürliche Beschränkung seines Gefichtsfreises auf das Gebiet finnlicher Erscheinungen aller Stüten beraubt, welche seine mechanistische Weltanficht tragen könnten. Er steht vor der Thatsache des allgemeinen Mechanismus wie vor einem ungelöften und unlösbaren Rathfel. Er fordert, daß man dieser Thatsache unbedingt vertrauen solle, ohne einen Grund für foldes Bertrauen angeben zu konnen. Diefer principale Mangel des positivistischen Grundgedankens drudt und entwerthet auch die positivistische Methode. Es fehlt dieser die Sauptsache, nämlich ein Ariterium der Wahrheit. Die vielgerühmte "Berification" fann daffelbe nicht erfeten, benn verificiren läßt fich nur, ob im einzelnen Falle eine gehegte Erwartung oder eine angestellte Berechnung über den Gintritt eines wahrnehmbaren Ereignisses richtig oder falsch gewesen ift. Die Ariome, welche man den gehegten Erwartungen ober an, gestellten Berechnungen stillschweigend oder ausdrücklich zu Grunde legte, und zu benen in erfter Linie die Boraussetzung des Beftebens einer allgemeinen Ordnung felbst gehört, laffen fich jedoch nicht durch unmittelbare Beobachtung verificiren. Eben= fowenig verftattet diese Methode irgend einen Schluß auf das Borhandensein oder die Beschaffenheit einer außer dem Geifte des Beobachters vorhandenen Außenwelt, da die unmittelbare Beobachtung bekanntlich nicht in das "An fich" der Dinge über= zugreifen vermag. Comte täuscht sich über diesen Sachverhalt hinmeg, indem er "die Regeln des Denkens im gewöhnlichen Leben" unbesehen und ungeprüft bei seinen miffenschaftlichen Untersuchungen zur Anwendung bringt. Er nimmt damit ftill= schweigend auch alle die Ariome und Voransetzungen auf, welche fich in der Praxis des Lebens verfestigt haben, und heilt auf diese Weise die Mängel seines Princips, welches jenen vielfach direct widerstreitet. Er benutt fortwährend die Begriffe, die Urtheile, die Schlüffe, die verschiedenen Arten des Beweises u. f. w., ohne auf beren Ursprung und beren Berechtigung, ober auf ben Grad der Wahrheit oder Wahrscheinlichkeit zu reflectiren, welchen beren Anwendung im Specialfalle gestattet. Die scharffinnigen Untersuchungen der logischen Wiffenschaft, welche namentlich in der neuesten Zeit ein dankenswerthes Licht über diese Berhältniffe verbreiten, scheinen ihm ganglich unbekannt zu fein. Er verfährt bier mit einem nahezu roben Empirismus und einem fast blinden Bertrauen auf die Findigkeit seines Geiftes, dem meift schon wenige Falle genugen, um darauf Gefete von umfaffender Tragweite zu gründen.

Das frappantefte Beispiel zur Illuftrirung dieses Verfahrens liefert der wichtigfte und folgenreichste Schritt, den er unternimmt. um feinem Syfteme einen greifbaren Bedankenkern gu geben, die Aufstellung seines Entwickelungsgesetzes. Nicht Thatsachen, sondern felbstgeschaffene Begriffe markiren die Sauptinhalte der drei Stufen dieses Besetzes und druden den Werth deffelben auf den einer geiftlosen Schablone herab. Nicht aus einer Reihe unbefangener Beobachtungen wird daffelbe regelrecht inducirt, sondern die Thatsachen werden umgekehrt dem vorher concipirten Gesetze eingeordnet und angepaßt. Das ganze Gesetz ift eine ebenso willfürliche als hinfällige Construction, welche durch den wahren Sachverhalt nicht im Mindesten gerechtfertigt wird. Der "theologische Zustand", von dem dasselbe ausgeht, bedeutet, wie wir gesehen haben, nichts als eine Berirrung der religiösen Phantafie. Der "positivistische Zustand", ber das Endziel der Entwickelung barftellt, bedeutet nichts als eine Beschränkung bes Wissens und Lebens auf einen in jeder Beziehung unzulänglichen Gesichtsfreis, der die wichtigsten Erlebnisse nicht mit umfaßt. Der "metaphyfische" endlich, der als Zwischenglied zwischen die beiden Endglieder eingeschoben wird, beweift in feiner unklaren und unvollständigen Formulirung nur, daß Comte fich niemals die Mühe gegeben hat, die Ergebnisse der metaphysischen Unter= fuchungen im Ginzelnen fennen zu lernen.

Mit dem Nachweise der Bedeutungslosigkeit des Entwickelungs= gesetzes erlischt der Glanzpunkt der positivistischen Lehre. Es bleibt uns nur noch die Betrachtung der aufgestellten Rang= ordnung der Wissenschaften und der socialen Reform übrig, welche als die Consequenz jener Lehre gefordert wird.

Neber die erstere gehe ich mit wenig Worten hinweg. Wenn man das Gebiet des Wissenswürdigen einmal auf Mathematik, Aftronomie, Physik, Chemie und die beiden organischen Wissenschaften beschränkt denkt, so mag gegen die aufgeftellte Rangordnung nichts einzuwenden sein, aber wir begreisen den Ruten und das Ausheben nicht, was man davon macht. Unerhört ist jedoch die Lücke, welche die Beschränkung selbst in den Gesammtbestand der Bildung reißt. Man begreist, daß eine sociale Resorm nöthig ist, wenn das auswachsende Geschlecht wirklich nur in dem engen Gesichtskreise auserzogen und gebildet werden soll, welcher nach Beseitigung der Religion, der Ethik u. s. w. noch übrig bleibt. Man beseitigt damit nicht nur das, was dem Leben nach bisherigen Begriffen Inhalt und Werth gab, sondern zugleich die kräftigsten Stützen aller socialen und politischen Ordnung, welche in der sittlichen Gesinnung und in der religiösen Beihe des Lebens bestehen. Dem Leben müssen neue Inhalte und Werthe, der neuen Ordnung neue Stützen anstatt der alten gegeben werden.

Beides vermag die positive Philosophie nicht zu leisten. Sie fügt dem geistigen Capitale ber Bergangenheit feine neuen Bestandtheile irgend welcher Art hinzu, fie entwerthet nur die bereits vorhandenen, indem fie ein neues Währungsjuftem ein= führt, welches den Cours der idealen Factoren des Lebens auf ein Minimum herabdrudt. Ihre Wirkung ift eine rein negative und beftructive, denn fie ift außer Stande, an Stelle der ent= wertheten religiösen und fittlichen Ibeen Aequivalente zu schaffen, welche fortan als Leitsterne des Lebens dienen, welche das Leben erheben und beglücken, zur thatfräftigen Arbeit und felbstlosen Entsagung anspornen könnten. Gin gleichförmiges Grau abftracter geschäftsmäßiger Nüchternheit wurde den ganzen Lebens= horizont überziehen und allem Sonnenglanze den Zutritt wehren, wenn es jemals gelingen follte, die Gemuther in den Gefichts= freis der positivistischen Schranken zu bannen. In diesem trüben Dammerlichte murden alle Lebensfeime fellerartig und farblos begeneriren. Rläglich und kaum der Rede werth find die Surrogate, welche Comte anftatt der idealen Lebensgüter

der Vergangenheit in Vorschlag bringt. Was könnte die stets erneute Betrachtung der Gesammtentwickelung nutzen, wenn das Leben, das sich als Endergebniß derselben darstellt, sich so unter aller Kritik armselig und monoton gestaltet haben würde; was die Erinnerungsseiern an bedeutsame Momente der Geschichte und an die großen Männer, wenn sie doch im Grunde so wenig zu Wege gebracht haben würden!

ist kaum anders zu bezeichnen als eine seltsame Schwärmerei, welcher Comte in Betreff der reformatorischen Rraft und Bedeutung feiner Lehre huldigt, indem er behauptet, erft die positive Philosophie habe die Vortheile erkennen lassen, welche dem individuellen und gemeinsamen Leben aus der Bereinigung und dem Busammenwirken aller menschlichen Kräfte erwachsen, wenn er sich einbildet, erst diese positivistische Gin= ficht konne und muffe den Sinn für's Ganze und das Gefühl der Pflicht zur selbstlosen Hingabe an das Ganze erwecken, ja fich fogar zu der Verficherung hinreißen läßt, die mahre, felbst= lose Moralität werde erft durch den Positivismus in's Leben eingeführt. Solche Schwärmerei macht dem Character Comte's, an deffen lauterer Gefinnung wir nicht zweifeln, alle Ehre, aber sie beruht auf leerer Einbildung, und steht mit dem wahren Sachverhalte in grellem Contrafte. Jene Ginficht von der Bor= theilhaftigkeit des Zusammenwirkens vieler zur Erreichung gemeinsamer Zwecke ist viel alteren Datums. Sie bestand von jeher und hat von jeher, soweit die geschichtliche Runde reicht, die Menschen zu den verschiedenartigsten Bereinigungen zusammengeführt und in folchen erhalten. Die Fähigfeit zur Aufopferung der Einzelnen für das gemeinsame Bange folgte aber keineswegs aus folder angeblich positivistischen Einsicht der blogen Bortheil= haftigkeit gemeinsamen Sandelns, sondern aus dem Gefühle einer fittlichen Gelbstachtung, welches auf dem Bewußt= fein des unbedingten Werthes der sittlichen Bestimmung (930)

des Menschen beruht. Solches Bewußtsein ift die ichonfte und reiffte Frucht einer allfeitigen humanen Bildung, welche die Inhalte und Werthe des Lebens in das rechte Licht fett und zu einem harmonischen Gesammteindrucke zusammenfaßt, der durch den religiösen Glauben feinen Abschluß und feine Beihe erhält. Gin fo hohes Gefühl fittlicher Bestimmung hat in der durch Erftirpirung aller höheren Gefichtspunkte und edleren Regungen verodeten und entleerten positivistischen Belt= ansicht teine Stätte mehr, und fann fich weder an den mathemati= ichen Formeln und physikalischen Gesetzen, noch an dem "ftolzen" Gedanken auf's Reue entzünden, "daß ber Menich an der Spite einer langen Reihe von Geschöpfen fteht" und "als Saupt der gangen Dekonomie fur deren Berlauf verantwortlich ift". Solche abstracte und allgemeine Betrachtungen mögen denen, welchen sie ungewohnt find, auf den ersten Gindruck burch ihre Neuheit und Fremdartigkeit frappiren, aber fie konnen den Werth und die Weihe eines gottbegeifterten Lebens nicht ersetzen, wenn diese dereinst durch den Fortschritt der positivistischen Beistesverrentung einmal als Chimaren erkannt sein sollten. Sie ichöpfen ihren Werth nur aus Reminiscenzen an eine höhere Beiftesbildung, beren Nachtlange felbft in der positivischen Sphare, wenigstens in den erften Generationen, fich erhalten werden; fie find an sich selbst aber viel zu schwach und schatten= haft, um dem leberfluthen des stets regsamen und in seiner Selbstvertheidigung merkwürdig erfinderischen Egoismus einen festen und wirksamen Damm entgegenseten zu können, welcher die neuen Formen des Gemeinwesens ftuten und schützen konnte. Nicht eine Milderung sondern ein Berfall der Gitten, nicht eine neue Ordnung, sondern der gangliche Busammenfturg der alten, ift von diefer neuen positivistischen Mera zu erwarten.

Ein frommer positivistischer Wunsch ist ferner, daß den unteren Klassen geholfen werden musse. Aber man hilft ihnen nicht, wenn man sie in der Bildung, im Range und den Anssprüchen mit geringen Unterschieden den oberen gleichzustellen sucht, ohne doch zugleich ihre wirthschaftliche Lage und die Arten ihrer Beschäftigung im Wesentlichen ändern zu können. Im Gegentheil, so lange diese angeblich "höhere Bildung" nur der Gesichtskreis des Positivismus mit seinen Negationen und Abstractionen sein soll, wird man ihnen durch ihre positivistische Heranbildung auch den heilsamen Trost rauben, den ihnen der religiöse Glaube und das Bewußtsein ihrer sittlichen Bestimmung bisher in reicherem Maaße gewährte.

Sehr bezeichnend ift ber Vorschlag zur Gründung einer neuen geiftlichen Macht ber Zukunftsphilosophen, welche Comte an Stelle und nach dem Beispiele der katholischen Rirche ein= richten möchte. Es ift nur eine neue Form geistiger Sklaverei, die man hier anstrebt, und die in der That eine Confequenz der Alleinherrschaft positivistischer Principien sein würde. Wenn die alten Autoritäten fallen, so muffen neue an die Stelle treten, Autoritäten, die ihr Ansehen ber individuellen Bedeutung ihrer Person, ihres Lebens oder ihrer Lehren verdanken konnten, giebt es fortan nicht mehr, wenn ber Gesichtstreis und bas Leben aller dereinst nach positivistischem Zuschnitt "gleichartig" gemacht sein werden. Autorität fann dann nur noch beanspruchen, was fich als gemeinsame Anficht aller barftellt. Nur durch Majoritätsbeschlüffe konnen die neuen positivistischen Autoritäten begründet werden. Es ist dann die Pflicht aller, ihren Sonder= absichten und ansichten zu entsagen und sich den Anordnungen jener Autoritäten in ihrem Wiffen und Gewiffen, in ihrem Glauben und Sandeln unbedingt unterzuordnen, denn es giebt feine höhere Inftang als den Gesammtwillen und die Gesammt= anficht. Die Gewiffensfreiheit gilt als unvereinbar mit der Ordnung, die Freiheit des Forschens als unvereinbar mit dem ftetigen Fortschritt der Gesammtwiffenschaft. Wie die Objecte (932)

des Wissens und die Ziele des Glaubens "gleichartig" gemacht werden sollen, so sollen auch die Menschen fortan nach derselben gleichartigen Schablone denken, fühlen und leben. Es soll eine Menschenheerde geschaffen werden, die willen= und selbstloß durch Majoritäts-Autoritäten geleitet wird.

Wir überlassen diese Zukunftsideale getrost der Kritik des Lesers. Uns erscheinen sie sämmtlich unhaltbar, weil sie nirgends in den Herzen der Menschen einen Halt haben, weil die positive Philosophie nur die Aeußerlichkeiten und die formale Seite des Lebens und der Weltansicht in Betracht zieht, die inhalt-liche dagegen, der alle wirksamen Motive entspringen, grundsätzlich unbeachtet läßt.

Dieser grundsählichen Abwendung von dem Inhaltlichen und Concreten entspricht andererseits eine Ueberschätzung der Bedeutung der formalen Allgemeinbegriffe und Abstractionen, in der sich die positive Philosophie mit gewiffen Verirrungen des speculativen Denkens fehr nahe berührt. Die Philosophie soll nichts sein als die Lehre von den "wiffen= schaftlichen Allgemeinheiten". Solche Allgemeinheiten maren von jeher ein willkommener Deckmantel für die Unklarheiten und Ungenauigkeiten bes Denkens, benn je umfaffender fie find, um so dunner, weitfaltiger und dehnbarer ift das Band, mit dem fie ihre Inhalte umspannen, um so inhaltarmer find fie felbft. Comte verfällt, indem er folche Allgemeinbegriffe und deren Beziehungen benutt, um die Grundgedanken seiner Philosophie zu formuliren, in ganz denfelben Fehler wie jene generalisirenden Metaphyfifer des abstracten Gedankens, deren Forschungsergebniffe fich kaum über das Niveau werthloser Gedankenspielereien er= heben. Die Baufteine seiner positivistischen Constructionen find "die Phanomene". Was dieselben sind und wer fie hat, er= fahren wir nicht. Es wird von einer "innneren" und "äußeren" Ordnung der Phänomene geredet, ohne daß man begreift, was

bier Innen und Außen ift; von einer Gleichzeitigkeit und Aufeinanderfolge derfelben. Beide Reihen von Phanomenen werden mit einander verglichen, es wird in der außereu "verificirt", mas in der inneren "beobachtet" ift, und umgekehrt. Gin Subject, in dem alle diefe Borgange ftattfinden follen, ift nicht auffindbar, denn das "Ich" soll nur "ein eingebildeter Bustand sein, welcher in dem Gleichgewicht der verschiedenen thierischen Verrichtungen ber Erregbarkeit und Empfindlichkeit bestehen" soll. Die Statuirung dieser positivistischen Elemente führt uns in eine abstracte Traumwelt, aus der nur einzelne verftandliche Puntte beziehungsloß auftauchen. Nur dnrch ftillschweigende Erinnerung an die im wachen Geistesleben er= worbenen Begriffe und Fähigkeiten wird ein System von Beziehungen in diese Traumwelt hineinconstruirt, welches unbesehen und ungeprüft alle Unklarheiten und Voraussetzungen in fich aufnimmt, welche jenen im gewöhnlichen Leben gangigen Begriffen und Vorstellungen noch anhaften. Es würde zu weit führen, wollte ich alle die Widersprüche und Unklarheiten im Einzelnen aufdeden, in welche fich der Schöpfer der positiven Philosophie in den Verwendungen seiner "wiffenschaftlichen Allgemeinheiten" noch weiter verwickelt. Man erfieht ichon aus obigen Andeutungen, daß derfelbe in der frostigen Sobe seiner Abstractionen die Erinnerung an den Vorstellungsfreis der ge= wöhnlichen Auffaffungsweise, von dem er fich emancipiren will, doch nicht los wird, und daß diese Erinnerungen schließlich doch den einzigen Salt seines neuen Lehrgebäudes bilden. Die neue Philosophie bringt nichts Neues, sondern wiederholt nur alte Irrthumer und alte Einseitigkeiten in neuer Form. Gie enthält im Grunde nichts als den allerdings höchft originellen und charaftervollen Ausdruck gemiffer Ginseitigkeiten moderner Welt= und Lebensanschauung. Dieser Umftand erklart ihre Verbreitung (934)

und wird sie auch wohl noch eine Zeit lang in der Gunst des Publikums erhalten, bis jene Einseitigkeiten überwunden sind und sie dann sang- und klanglos dem Schicksale der anderen Mode-Philosophieen, nämlich der Vergessenheit, anheimfallen wird.

## Anmerkungen.

1) Auguste Comte wurde am 19. Januar 1798 zu Montpellier geboren. 1818 wurde er begeifterter Anhänger St. Simons. 1825 verheirathete er sich. Die Ehe war jedoch fehr unglücklich und wurde fpater wieder geloft. 1826 begann er zu Paris Bortrage über fein Suftem zu halten, erlitt aber in Folge übermäßiger Arbeiten einen Anfall von Geiftesftörung, versuchte auch mahrend deffelben sich in ber Seine zu ertränken. Aus der Irrenheilanftalt entlaffen, nahm er feine Vorlefungen wieder auf und gab in der Zeit von 1830 bis 1842 fein sechebandiges Hauptwerk, die "Philosophie positive" heraus. 1833 erhielt er eine Anstellung an der polytednischen Schule zu Paris, wurde aber wegen ber in jenem Berke vorgetragenen Unfichten fpater wieder entlaffen, und lebte feitdem von Unterftützungen feiner Unhänger und 1845 ergriff ihn eine heftige Leidenschaft fur bie getrennt von ihrem Chemanne lebende Clotilde de Baur, deren Andenken er auch nach ihrem bald erfolgtem Tode eine fast abgöttische und zugleich mostische Berehrung widmete. Seitdem trat in seinen Ansichten eine große Uenderung ein. In seinem später erschienenen "Système de la politique positive, ou traité de Sociologie, instituant la religion de l'humanité" wird die Philosophie in eine Religion mit einem neuen Kultus umgewandelt, wobei er felbst die Rolle eines Gesetzgebers und Hohenpriefters fpielte. Diefe Religion befteht in ber Berehrung "tes großen Befens", womit die Menschbeit gemeint ift. Er richtete 9 Saframente und 84 jährliche Feste ein, verfaßte einen neuen Katechismus und daneben fogar einen positivistischen Seiligenkalender. Nach den Vorschriften ber neuen Menschheitereligion follen täglich zwei volle Stunden im Bebet verbracht werden, wobei die Gläubigen fich unter Vorstellung einzelner geliebter Personen (Gatten, Eltern, Kinder u. s. w.) an der Idee der Liebe und Berehrung u. s. w. zu erbauen haben. Wie man berichtet, soll Comte in seinen letten Lebensjahren sein Tagewerk stets mit der Lektüre eines Kapitels aus der "Nachfolge Christi" von Th. a Kempis und eines Gesanges aus Dante begonnen und daneben manche Wunderlichkeiten zur Schau getragen haben. Er starb am 5. September 1857 zu Paris und soll von seinen Unhängern fast wie ein heiliger verehrt worden sein.

2) Im Sahre 1880 erschien übrigens zu Paris ein zweibändiger, wortgetreuer Auszug aus dem großen Hauptwerke Comtes (von Sules Rig), welcher weit handlicher und übersichtlicher ist als das letztere, indem er nur die zahlreichen Details und Abschweifungen beseitigt. Bon diesem eriftirt eine gute deutsche Uebersetzung von J. H. Kirchmann (Heidelberg 1883 u. 1884 bei G. Weiß). Die wörtlichen Anführungen im Text sind dieser den deutschen Lesern am leichtesten zugänglichen Ausgabe entnommen.

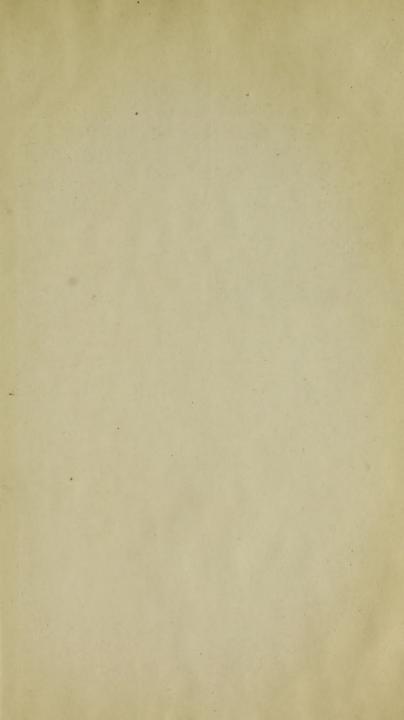



Berlin - Schwarz Friedrichshalleistr. 24

GETTY RESEARCH INSTITUTE

